

UNIV. OF TORONTO LIBRARY

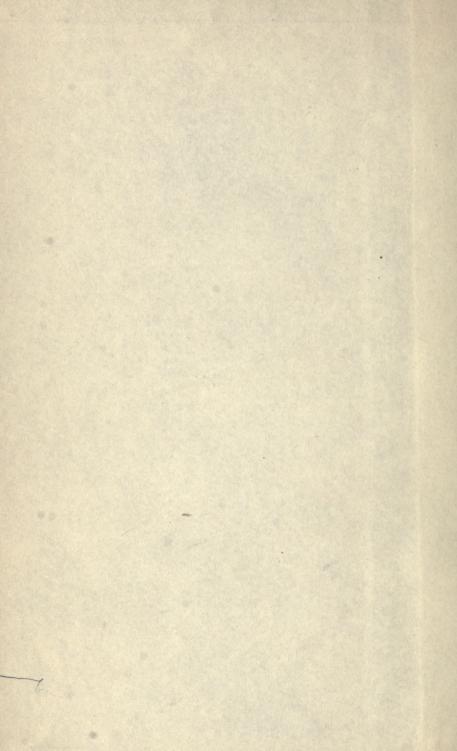



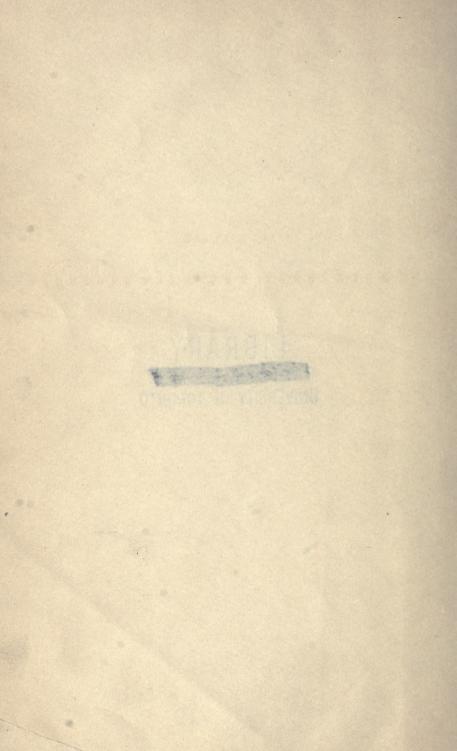

Forstliche

Bobenkunde und Klimatologie.

adilfing. Bobentonde und Alimetologie,

10682

e e h r b u ch

ber

forftlichen

# Podenkunde und Klimatologie

von

## Dr. Guftav Seper,

Großberzoglich Seifiichem Projeffor ber Jorftwiffenichait an ber Ludwigs . Univerfitat und Oberforfter ber Oberforfterei Giegen.

93695

Mit 183 in den Text eingedruckten Holzschnitten, einer lithographirten schwarzen und zwei Farbentafeln.

Erlangen.

Berlag von Ferdinand Ente.

\$ 598 H47

10 00011264 00

decenture and Allimatelogic

185 in ten Peri singebrusia. Francisco, elicir isponaplation

30/6/24

Schnellpreffendrud von C. S. Runftmann in Erlangen.

### Borwort.

and a finished the state of the service of the second of

Der Verfasser der vorliegenden Schrift ist von der Ansicht ausgegangen, daß die forstliche Bodenkunde und Klimatologie blos den Einfluß anzugeben haben, welchen der Boden und die Meteore auf die Waldvegetation äußern, daß aber die Lehre von der Entstehung des Bodens und von den Meteoren sachgemäß der Geognosie und Meteorologie zugetheilt werde. Wenn er troßdem die beiden letztgenannten Wissenschaften in seiner Schrift abgehandelt hat, so bestimmte ihn hierzu die Ueberzeugung, daß wir die jetzt keine Lehrbücher der Geognosie und Meteorologie besitzen, welche dem Bedürsniß des Forstmanns vollkommen angepaßt wären. Wahrscheinlich wird sich dies bald ändern; einige Natursorscher haben angefangen, blos für das forstliche Publikum zu schreiben, und es ist zu erwarten, daß den Schriften von Döbner und Schacht bald Werke mit ähnlicher Tendenz auf andern Gebieten der Naturwissenschaften solgen werden.

Die Lehre von der Entstehung des Bodens und von den Meteoren hat der Verf. in einen "Borbereitenden Theil" verwiesen, den Einfluß aber, welchen dieselben auf die Waldvegetation ausüben, in einem "Angewandten Theil" abgehandelt. Die einzelnen Bücher dieses letzteren Theils entsprechen den gleichnamigen Rubriken des "Borbereitenden Theils"; nur das Buch "vom Druck der Lust" kommt blos in letzterem vor, weil es hauptsächlich wegen des Zusammenhangs der barometrischen Erscheinungen mit der Temperatur und den Hydrometeoren, sowie wegen der barometrischen Höhenmessung eingefügt wurde. Der Einsluß des Bodens auf die Waldvegetation wurde getrennt, nach seiner chemischen und physikalischen Wirkung, abgehandelt; die Gründe, welche den Verf. zu einer solchen Sonderung bestimmen konnten, wird der geneigte Leser am besten aus dem Buche selbst entnehmen.

Die Haupt-Aufgabe, welche ber Berf. ber vorliegenden Schrift sich gestellt hat, besteht darin, die Naturwissenschaften in eine engere und unmittel-

VI Borwort.

bare Beziehung zu dem practischen Forstwesen, namentlich zum Waldbau zu bringen, in so weit letzterer die forstliche Bodenkunde und Klimatologie als Hülfswissenschaft voraussetzt. Dieses Ziel hat er bei der Abfassung des angewandten Theils fortwährend im Auge behalten.

Die Naturwissenschaften haben bisher mehr dazu gedient, die bereits durch die Ersahrung gefundenen Regeln zu erläutern und zu begründen als neue Normen für die Bewirthschaftung der Wälder sestzustellen. In- dessen ist der Dienst, welchen sie hierdurch dem Forstmann leisten, schon groß; nur Derzenige, welcher die Ursachen der Erscheinungen kennt, ist sich der Gründe seiner Handlungsweise bewußt, und steht nicht rathlos da, wenn die Erscheinungen in veränderter Form auftreten.

Die Beziehungen, in welchen die Naturwissenschaften zu der forstlichen Praxis stehen, werden sich aber deutlicher zeigen, wenn man einmal anfängt, an die Stelle zufälliger Beodachtungen, wie sie der Augenblick von ungefähr darbietet, genaue statische Untersuchungen zu sehen. Möchten die Bemühungen des Herrn von Wede kind und des Vaters des Verk., E. Heher, welche schon vor Jahren mit bedeutenden pecuniären Opfern das Feld der forstlichen Statik einer allgemeinen Bedauung zu öffnen suchten, bald von dem verdienten Ersolge begleitet sein; möchten insbesondere Diejenigen, welche eine rasche und gründliche Fortbildung unserer Wissenschaft wünschen, wohl bedenken, daß der einzige Weg, welcher hier zum Ziele führt, in der Anstellung forststatischer Untersuchungen besteht.

Schließlich statte ich noch herrn Ferdinand Muhl, gegenwärtig Forstmeister des Steiermärkischen Forstvereines zu Gratz, meinen herzlichen Dank für die Unterstützung ab, welche er mir bei der Ausführung der am Schlusse des Werkes befindlichen Taseln zu leisten die Güte hatte.

den Hindromereven, jonie wegen der Läremenfichen Helbench und eingefüge

Die Hampt-Aufgare, welche der Korf. der uberürgenden Schift Uhr fellt hat, desehr baue, die Varinnstsenschaften in eine engen und naur

Wießen, im November 1855. And Market Market and Berteile Berteile

Bud mai Tie dinden jequad be liegte Bed imanigel ni bell Guftab Heper.

# Inhalt.

#### Ginleitung.

Begriff, Gintheilung und Literatur ber forfilichen Bobentunbe und Rlimatologie. S. 1.

#### Borbereitenber Theil.

Die Lehre von der Entstehung und den Eigenschaften des Bobens und von ben Meteoren.

- I. Bud. Entstehung der festen Erdrinde und bes Bodens.
  - I. Abichnitt. Ginleitung.
    - 1. Erflärung ber Erbgeftalt. 3.
    - 2. Entstehung ber neptunischen und plutonischen Gefteine. 4.
    - 3. Tertur, Structur, Absonderung und Lagerung ber Gesteine. 5.
    - 4. Relatives Alter ber Wefteine. 7.
    - 5. Berfteinerungen. 7.
  - II. Abschnitt. Die fruftallinischen Schiefergefteine. 9.
  - III. Abichnitt. Die neptunifchen ober febimentaren Gebilbe bis gur Gruppe bes Diluviums (einicht.).
    - 1. Einleitung. 12.
    - 2. Grauwackengruppe. 13.
      - a. Untere Grauwacke (Cambrifches Suftem). 14.
      - b. Mittlere Graumacte (Gilurifches Enftem). 14.
      - c. Obere Grauwacke (Devonisches Suftem). 14.
    - 3. Steinfohlengruppe. 17.
      - a Berg = ober Rohlenkalt. 17.
      - b. Steinkohlenformation. 17.
    - 4. Permifche Gruppe. 20.
      - a. Das Rothe Tobiliegenbe. 20.
      - b. Rupferschiefer. 21.
      - c. Bechftein. 21.
      - d. Bogesenfandstein. 21.
      - 5. Triasgruppe. 21.
        - a. Bunter Sanbftein. 21.

- b. Mufchelfalf. 23.
- c. Reuper. 24.
- 6. Juragruppe. 25.
  - a. Lias. 25.
  - b. Jura. 25.
- 7. Rreibegruppe. 27.
  - a. Balberthon. 27.
  - b. Quaberfanbftein. 27.
  - c. Rreibeformation. 28.
- 8. Molaffegruppe. 29.
  - a. Braunfohlenformation. 29.
  - b. Grobfalfformation. 31.
  - c. Tegelformation. 31.
- 9. Gruppe bes Diluviume. 31.

#### IV. Abfchnitt. Die plutonifden und vulfanifden Felsarten.

- 1. Allgemeines. 33.
- 2. Gruppe bes Granits. 34.
  - a. Granit. 34.
  - b. Snenit. 35.
  - c. Granulit. 36.
- 3. Gruppe bes Grunfteine. 36.
- 4. Gruppe bes Felfitporphyre. 37.
- 5. Gruppe bes Melaphyre. 38.
- 6. Gruppe bes Bafaltes, Phonoliths und Tra dyts. 39.
  - a. Bafalt. 39.
  - b. Phonolith. 42.
  - c. Tracbit. 43.
- 7. Gruppe ber Bulfane. 44.

# V. Abschnitt. Die auf bie Dilubialgruppe folgenden Beränderungen ber Erboberfläche, ausschl. ber vulkanischen Erscheinungen. Gruppe bes Alluviums.

#### Einleitung. 46.

- I. Rapitel. Bobenbilbung burch mechanische ober physikalische Rrafte.
  - 1. Wirfung ber Barme. 47.
    - a Die Barme im Allgemeinen. 47.
    - b. Ginfluß ber Barme auf bie Gefteine. 50.
  - 2. Wirfungen ber Schwere. 52.
    - a. Allgemeines über bie Schwerfraft. 52.
    - b. Einfluß ber Schwere auf die Gesteine. 53.
      Schuttkegel. 53. Bergfrürze. 54. Einwirkungen ber Flüsse auf ihr Bette und ihre Ufer. 54. Mechanische Nieberschläge ber Flüsse. 56. Bach und Klußgeschiebe. 56. Deltabilbungen. 57.
  - 3. Wirfungen bes Stofes. 59.
    - a. 3m Allgemeinen. 59.
    - b. Einwirfung bes Stofes auf bie Gefteine. 59. Ufermalle, Lagunen. 60. Dunenbilbung. 60. Flugfanb. 61.

- II. Rapitel. Bobenbilbung burch organische Kräfte.
  - 1. Bobenbilbung burch Thiere. 61.
  - 2. Bobenbilbung burch Pflanzen. 63.
    - A. Bermefung ber Pflangen bei vollftanbigem Butritt ber Luft. 63.
      - a. Beftanbtheile ber Bffangen. 63.
      - b. Die Bedingungen ber Berwefung. 63.
      - c. Die Berwefung bes holges beginnt mit einer Zerfepung bes frickfroffhaltigen Bestanbtheils. 64.
      - d. Borgange bei ber Berfetung ber ftidftoffhaltigen Beftanbtheile im Bolge. 64.
      - e. Die Zersegung ber ftickfroffhaltigen Substanz überträgt fich auf bie ftickftofffreien Bestandtheile bes holzes. 64.
      - f. Borgang bei ber Berfepung ber fticffrofffreien Gubftangen im Bolge. 65.
      - g. Belege für bie Richtigkeit ber oben entwickelten Theorie ber Golzvermefung. 66.
      - h. Die Berwefung bes holges geht um fo langfamer von Statten, je weiter fie vorgeschritten ift. 66.
      - i. Beforberungsmittel ber Bermefung. 67.
    - B. Bermefung bei Abschluß ber Luft. 69.
    - C. Berwefung bei unvollständigen Zutritt ber Luft. 69. Suminfubstang und Ulminfubstang, Sumin und Ulminfaure, Beinfaure, Quellfaure und Quellfatfaure. 70.
    - D. Torfbilbung. 72.
      - a Begriff von Torf. 72.
      - b. Bebingungen für bie Torfbilbung. 72.
      - c. Benennung ter Torfmoore nach ihrer außern Erscheinung. 75.
        - a. Sochmoore. 75. 3. Resselmoore. 75. y. Wiesenmoore. 75. J. Meer-moore. 75.
      - d. Unterscheibung bes Torfs nach feiner innern Beschaffenheit. 75.
        - α, Moostorf. 75. β. Rafentorf. 75. γ. Pechtorf. 76. 8. Papiertorf. 76. ε. Baggertorf. 76.
      - e. Nachwachsen bes Torfe. 76.
- III. Rapitel. Bobenbilbung burch chemische Kräfte. 77. (Berwitterung im engern Sinne bes Borts).
  - 1. Allgemeines. 77.
  - 2. Die Agentien ber Bermitterung und ihre Wirfung bei ben einfachen Gefteinen. 78.
    - A. Chemifche Wirfung bes Baffers. 78.
      - a. Berwitterung burch Aufnahme von Kryftallisations. und hybratwasfer. 78.
        - a. Anhybrit. 78. B. Gifenglang. 78.
      - b. Auflöfung ber Gefteine in reinem Baffer. 79.
        - a. Steinfalz. 79. 8. Onps. 79. y. Rohlenfaurer Ralt. 79.
    - B. Berwitterung burch Ornbation. 80.
      - a. Cifenfpath. 80. Olivin. 80. y. Magneteifen. 81. S. Eifenkies, Phrit, Markafit. 81.
    - C. Bermitterung burch Desoxybation (Abgabe von Sauerfloff). 82.

- a. Desornbation fchwefelfaurerer Salze. 82. β Entfiehung bes Rafeneisenfteins. 82.
- D. Berwitterung burch Rohlenfäure. 84
  - a. Allgemeines. 84.
  - b. Einwirkung ber Kohlenfaure auf fohlenfaurem Kalf. 84. Tropffieine. 85. Kalktuff und Kalksinter. 85. Brunnen- und Flußwaffer. 86.

Anhang: Bilbung bes Dolomits. 87.

- c. Einwirfung ber Kohlenfaure auf phosphorfaure Salze. 88.
- d. Einwirfung ber Rohlenfaure auf eifenhaltige Foffilien. 89.
- 3. Berwitterung bes Felbspaths, Glimmers, ber hornblenbe, bes Augits, Talks und ber Riefelgefteine. 90.
  - A. Bermitterung bes Welbspaths. 90.
    - a. Wichtigkeit bes Felbspaths. 90.
    - b. Zusammensetzung bes Felbspaths. 90.
      - a. Orthoflas. 90. 8. Albit. 91. y. Cabrador. 91. d. Dligoflas. 91.
    - c. Der bei ber Bermitterung bes Felbspaths bleibende Rudfiand ift Thon-
    - d Zusammenfehung bes Thons. 93.
    - e. Bergleichung bes Raolins mit frifdem Felbfpath. 93.
    - f. Bergleichung unvollständig gerseten Feldspaths mit frischem Feldspath-
    - g. Der Felbfpath wird burch Rohlenfaure gerfest. 94.
    - h. Verwitterung bes Albits, Dligoflafes und Labradors. 95.
    - i. Die Zersesbarkeit ber Felbspathe nimmt zu mit ihrem Natrongehalt, Felbspathe, welche Natron und Kalf zugleich besitzen, sind besonders leicht aufschließbar. 96.
    - k. Die übrigen Bestandtheile ber Felbspathe. 96. Anhang: Bilbung ber Zeolithe. 97.
  - B. Berwitterung bes Glimmere. 98.
  - C. Bermitterung ber Hornblenbe. 99.
  - D. Berwitterung bes Augits. 101.
  - E. Berwitterung bes Dliving. 102.
  - F. Bermitterung bes Talfs. 102.
  - G. Bermitterung ber Riefelgefteine. 103.
- 4. Berwitterung ber Felsarten. 104.
  - A. 3m Allgemeinen. 104.
    - a. Die Berwitterbarfeit einer Felsart hängt von ber Berwitterbarfeit ihrer Befiandtheile ab. 104.
    - b Schiefrige Gefteine zerfallen leichter in fleinere Fragmente, als maffige Befteine. 104.
    - c. Porofe Befteine verwittern leichter, als berbe. 104.
    - d. Der Feuchtigkeit ausgesette ober mit Gewächsen ober humus bekleibete Gefieine verwittern leichter, als nachte Felfen. 104.
    - e. Gifenorybulhaltige Gefteine verwittern leicht. 104.
    - f. Arnftallinische Gefteine. 105.
    - g. Bermitterungefähigteit gufammengefetter Felsarten. 105.

- B. Bermitterung ber Felsarten insbesonbere. 106.
  - a. Granit. 106.
  - b. Granulit. 107.
  - c. Spenit. 107.
  - d. Gneiß. 107.
  - e. Glimmerschiefer. 107.
  - f. Thonschiefer. 108.
  - g. Grauwacte. 109.
  - h. Grunfteine. 109.
  - i. Felfitporphyr. 110.
  - k. Melaphur. 110.
  - 1. Trachut 111.
  - m. Phonolith. 112.
  - n. Bafalt. 113.
  - o. Lapa. 114.
  - p. Sanbfteine. 115.

Anhang. Erflärung ber Tafel I. 115.

#### II. Bud. Untericheidung bes Bobens nach feiner außern und innern Beschaffenheit.

- I. Abfdnitt. Characterifiit bes Bobens nach ber Lagerftatte. 117.
  - 1. Urfprüngliche und fecundare Lagerstätte. 117.
  - 2. Burgelbobenraum und Untergrund. 117.
    - A. Berhältniß gwifden Burgelbobenraum und Untergrund. 118.
    - B. Dberflächiger Buftanb bes Burgelbobenraums. 119.
- II. Abichnitt. Unterfcheibung bes Bobens nach ber Lage. 120.
  - 1. Dberflächengeftaltung bes Landes. 120.
    - A. Soch= und Tieflander, Bebirgslander, Sochebenen. 120.
    - B. Tieffanber insbefonbere. 120.
    - C. Bebirgelanber inebefonbere. 120.
    - D. Sochebenen insbefonbere. 123.
  - 2. Geographifche Lange und Breite, Erhebung über bie Meeresfläche. 123.
  - 3. Abbachung. 124.
  - 4. Erposition. 126.
- III. Abschnitt. Claffisication des Bobens nach feiner Abstammung von ben Muttergesteinen. 126.
- IV. Abschnitt. Claffification ber Bobenarten nach ihren vormaltenben Bestanbtheilen. 127.
  - 1. Einleitung. 127.
  - 2. Aufgählung ber Bobenarten. 128.
    - A. Thonboben. 128.
    - B. Lebmboben. 129.
    - C. Ralfboben. 130.
    - D. Onpeboben. 131.
    - E. Mergelboben. 132.
    - F. Talfboben. 133.

- G. Gifenboben. 133.
- H. Sandboben. 133.
- I. Sumusboben. 134.
  - a. Begriff von Sumus. 134.
  - b. Eintheilung. 135.
    - a. humus, gebilbet bei volltommenen Butritt ber Luft. 135.
      - 1. Fruchtbarer Balbhumus. 135. 2. haibehumus. 135. 3. heibelbeerhumus. 135. 4. Stauberbe. 135.
    - 8. Sumus, gebildet bei unbolltommenen Butritt ber Luft. 136.
      - 1. Sumussubstanzen biefer Art. 136. 2. Die fruchtbare Erbe enthält feine humussäuren. 136. Anbang: Nitrolin. 138.
      - 3. Eigenschaften ber humusfäuren. 139. 4. Eintheilung ber humusarten, welche sich bei unvollständigen Zutritt ber Luft zu ben bermefenden Organismen gebilbet haben 140. Saurer humus, unauflösliche humusfäure, abstringirender humus. 140.
- V. Abichnitt. Claffification bes Bobens nach feinen phyfitalifchen Gigenfchaften. 141.
  - 1. Gewicht ber Erbarten. 141.
  - 2. Feftigfeit und Abhafion bes Bobens. 144.
  - 3. Bolumsverminderung bes Bobens burch Austrocknen. 146.
  - 4. Feuchtigfeiteguftand bes Bobens. 147.
    - A. Bebingungen. 147.
    - B. Wafferaufnahmefähigfeit. 147.
    - C. Bafferguruckhaltenbe Rraft. 150.
    - D. Bafferbampfabforptionefähigfeit. 151.
    - E. Claffifitation bes Bobens nach feinem Feuchtigkeitsgehalte. 153.
  - 5. Barme bes Bobens. 153.
    - A. Ermarmungefähigfeit. 153.
  - B. Barmehaltenbe Rraft ber Erben. 155.
  - 6. Sonftige Eigenschaften bes Bobens. 156.
  - 7. Bufammenftellung ber Resultate über bie phyfifden Eigenschaften ber Erben. 158.

#### III. Buch. Die Bestandtheile der Atmosphäre. 160.

- 1. Begriff von Atmofphare. 160.
- 2. Quantitatives Berhältniß von Sauerftoff und Stickftoff. 160.
- 3. Die Luft ift feine chemische Berbindung von Sauerftoff und Stickftoff. 162.
- 4. Roblenfaure. 163.
- 5. Ammoniaf. 166.
- 6. Wafferbampf. 166.
- 7. Salpeterfaure. 166.
- 8. Luftstaub. 167.
- 9. Rohlenwafferftoff, Mafferftoffgas. 169.
- 10. Eubiometrie. 170.

#### IV. Bud. Licht.

- 1. Theoretische Anficht über bas Wefen ber Lichtes. 173.
- 2. Fortpflangung bes Lichtes. Reflexion, Berftreuung, Brechung bes Lichtes. 173.
- 3. Intensität ber Beleuchtung. 174.

#### V. Buch. Warme.

- I. Abichnitt. Bon ber Barme im Allgemeinen. 176.
  - 1. Theoretische Ansicht über bas Befen ber Barme. 176.
  - 2. Austehnung ber Körper burch bie Warme. 176.
  - 3. Thermometer. 177.
  - 4. Thermometrograph. 178.
  - 5. Specififche Barme und Barmecapacitat. 179.
  - 6. Latente Barme. 180.
  - 7. Fortpflangung ber Barme. 181.
  - 8. Erfalten. 185.
- II. Abichnitt. Gang ber täglichen Temperatur ber Luft. 185.
  - 1. Lange bes Tage in ben verfchiebenen Breiten und ben Jahreszeiten. 185.
  - 2. Regeln für bie Temperaturbeobachtungen. 188.
  - 3. Directe Beobachtungen über ben Gang ber tagl. Temperatur ber Luft im Schatten. 189.
  - 4. Refultate ber Beobachtungen über ben Bang ber täglichen Temperatur. 194.
  - 5. Mittlere Tagestemperatur. 198.
- III. Abfchnitt. Bang ber monatlichen und jährlichen Barme. 202.
  - I. Monatliche Barme. 202.
    - 1. Sang ber monatlichen Barme. 202.
    - 2. Die mitthere Barme eines Monats. 202.
  - II. Barme im Laufe bes Jahres. 202.
    - 1. Bang ber jahrlichen Barme. 202.
      - A. Mugemeines. 202.
      - B. Bang ber jährlichen Barme in ber nörblichen gemäßigten und Bolarzone. 203.
      - C. Gang ber jahrlichen Barme innerhalb ber Benbefreife. 204.
      - D. " " " an Orten, welche nabe an großen Bafferflächen gelegen finb. 204.
        - a. Orte an ber See haben fühlere Sommer. 205.
        - b. Orte an ber Gee haben marmere Binter. 205.
  - 2. Mittlere Jahrestemperatur. Methoben gur Bestimmung berfelben. 207.
- IV. Abfcnitt. Bertheilung ber Barme über bie Erboberflache. 209.
  - 1. Begriff ber ifothermischen Linien. 209.
  - 2. Die Deeresfiromungen. 210.
  - 3. Nähere Deutung bes Laufs ber Isothermen 213.
  - 4. Die Isochimenen. 218.
  - 5. Ifotheren. 219.
  - 6. Monatsifothermen. 220.
  - 7. Temperatur bes Bobens. 220.
    - a. Temperatur ber Bobenoberfläche. 220.
    - b. Temperatur bes Bobens in ber Tiefe. 221.

- 8. Temperaturabnahme mit zunehmender Erhebung über bie Meeresfläche. 224.
  - a. Urfachen biefer Temperaturabnahme. 224.
  - b. Größe ber Temperaturabnahme. 226.
  - c. Reduction ber Temperatur auf bas Meeresniveau. 228.
  - d. Schneegrenze. 229.
  - e. Gletscher 231.

#### VI. Buch. Winde.

- 1. Begriff und Benennung ber Binbe. 234.
- 2. Geschwindigfeit bes Windes. 225.
- 3. Urfachen ber Winde. 235.
- 4. Land= und Geeminbe. 238.
- 5. Locale Windrichtungen. 239.
- 6. Der Aequatorial = und ber Polarluftftrom, Baffate. 210.
- 7. Die Region ber Calmen ober Windftillen. 243.
- 8. Windverhältniffe in Europa. 243.
- 9. Temperatur ber Winde. 245.
- 10. Stürme. 246.

#### VII. Bud. Sybrometeore.

- I. Abschnitt. Bon ber Berbunftung. 248.
  - 1. Dunft, Dampf. 248
  - 2. Das ber Berbunftung. Abfolute und relative Feuchtigkeit. Beforberungsmittel ber Berbunftung. 249.
  - 3. Spannfraft ber Dunfte. 253.
  - 4. Gewicht bes Wafferdampfes. 255.
  - 5. Sygrometrie. 256.
  - 6. Bang ber absoluten und relativen Luftfeuchtigkeit im Laufe bes Lages. 261.
  - 7. Gang ber absoluten und relativen Luftfeuchtigfeit im Laufe bes Jahres. 262.
  - 8. Berichiebenheit nach Maßgabe ber geogr. Länge und Breite. 262.
  - 9. Nach ber Erhebung über bie Meeresfläche. 264.
  - 10. Feuchtigfeit bei verschiebenen Winben. 264.
  - II. Abfonitt. Bon ben mafferigen Rieberfchlagen. 265.
    - 1. Urfachen ber mäfferigen Rieberfchläge. 265.
    - 2. Nebel. 266.
    - 3. Wolfen. 267.
      - a. Entftehung ber Wolfen. 267.
      - b. Schweben ber Bolten. 267.
      - c. Wolkengestalten. 267.
    - 4. Regen. 270.
    - 5. Schnee. 270.
    - 6. Sagel. 272.
    - 7. Thau und Reif. 274.
    - 8. Regenmenge. 277.
      - a. Begriff. 277.
      - b. Regenmeffer. 277.
      - c. Ginfluffe, welche bie Regenmenge beftimmen. 279.
    - 9. Bestandtheile bes Meteormaffers, 286.

#### VIII. Buch. Electricität.

- 1. Glectrifche Angiebung und Abstofung, positive und negative Electricitat. 288.
- 2. Gute und ichlechte Leiter ber Electricitat, Ifolatoren. 289.
- 3. Electrifcher Schlag und Funten. 289.
- 4. Urfachen ber Glectricitätsentwicklung. 290.
- 5. Electricität ber Atmosphäre. 290.
- 6. Gewitter. 291.

#### IX. Buch. Drud ber Luft.

- 1. Schwere ber Luft. 293.
- 2. Das Barometer. 293.
- 3. Refultate ber Beobachtungen am Barometer. 295.
- 4. Urfachen ter Schwanfungen des Barometers. 298.
- 5. Barometrifche Gohenmeffung. 299.

#### Angewandter Theil.

Gegenseitiger Ginfluß des Bodens und ber Meteore einerseits und ber Walbvege= tation anderseits.

I. Birfung ber einzelnen Factoren bes Bobens und bes Rlima's.

## X. Buch. Ginfluß der Atmosphäre auf die Waldvegetation.

- I. Abfchnitt. Bon ber Reimung. 310.
  - 1. Beftanbtheile bes Samens. 310.
  - 2. Chemifche Beranderungen , welche bie Beftandtheile ber Samen bei ber Reimung erleiben. 314.
  - 3. Bebingungen für ben Gintritt bes Reimactes. 316.
    - a. Sauerstoff. 316.
    - b. Feuchtigfeit. 318.
    - c. Wärme. 320.
  - 4. Dauer ber Reimfraft. 321.

## II. Abichnitt. Bon ber Ernahrung. 322.

- 1. Die Ernährung ber Pflanze von vorn herein geschieht auf Kofien ber Rahrungsftoffe, welche im Samen aufgespeichert find. 322.
- 2. Beftanbtheile bes Bolges. 323.
  - a. Structur bes holzes. 323.
  - b. Chemische Bufammenfegung bes holzes. 325.
- 3. Urfprung bes Rohlenftoffe in ber Bolgfafer. 327.
- 4. Geschichte ber Entbedung ber Rohlenfaure-Affimilation. 330.
- 5. Ein birecter Beweiß für bie Affimilation ber Rohlenfaure. 331.
- 6. Beschwindigfeit ber Roblenfaure = Abforption. 332.
- 7. Ein Uebermaß von Rohlenfaure ichabet ber Begetation. 332.
- 8. Bei Racht icheiben Die Pflangen Kohlenfaure aus und nehmen Sauerftoff auf. 334.
- 9. Die Burgeln ber Bffangen muffen mit Sauerftoffgas in Berührung fein. 335.

- 10. Urfprung bes Wafferftoffs und bes Sauerftoffs in ber holgfafer. 336
- 11. Urfprung bes Stickftoffs. 338

#### XI. Buch. Chemischer Ginfing bes Bodens auf die Begetation.

- 1. Aufzählung ber anorganischen Befianbtheile ber Solzgewächse. 342.
- 2. Bertheilung ber anorganischen Stoffe innerhalb ber einzelnen Theile ber bolggemachfe. 343.
- 3. Wegenfeitiges Berhaltniß ber anorganischen Stoffe. 345.
- 4. Einfluß bes Bobens auf bie Quantität und Qualität ber anorganischen Beftanbtheile ber Holzpflanzen. 348.
- 5. Urfprung ber anorganischen Bestandtheile in ben Begetabilien. 350.
- 6. Die Pflanzen behalten bie von Außen bargebotenen anorganischen Stoffe nach Beburfniß und Auswahl juruck. 351.
- 7. Die anorganischen Bestandtheile in den Pflanzen sind eine nothwendige Bedingung für die normale Entwicklung berselben. 353.
- 8. Welche Rolle fpielen bie fog. Afchenbeftandtheile in bem Organismus ber Pflanze? 354.
- 9. Chemifcher Ginfluß ber organischen Befrandtheile bes Bodens auf bie Balbvegetation. 363.
  - a. Die löslichen humussubstangen können von ben Burgeln ber Pfiangen aufgenommen werben. 363.
  - b. Die löslichen humussubstanzen sind als birectes nahrungsmittel fur die Pfiangen ohne befondere Bedeutung. 364.
  - c. Wahre Bebeutung bes humus fur bie Begetation. 366.
    - a. Die aus feiner Zerfehung hervorgehenden gasförmigen und anorganischen Stoffe tragen zur Ernährung der Gewächse birect bei. 366.
    - 8. Die aus bem verwefenden humus fich entwickelnde Rohlenfaure trägt jum Aufschluß ber mineralischen Besiandtheile bes Bobens bei. 368.

#### XII. Buch. Ginfing bes Lichtes auf die Waldvegetation

- 1. Physiologischer Ginfluß bes Lichtes auf die Begetation im Allgemeinen. 369.
- 2. Berhalten ber Walbbaume gegen bas Licht. 372.
- a. Holzarten, welche in ber Jugend bes Schattens beburfen. 372.
  - b. Holzarten, welche in ber Jugend Schatten ertragen. 373.
  - c. Lichtbedürfniß ber holzarten in ben übrigen Lebensaltern. 374.
  - d. Einfluß bes Bobens und bes Klima's auf bie Lichtbeburftigkeit ber Balbbaume. 377.

#### XIII. Buch. Ginfluß ber Fenchtigfeit auf die Waldvegetation.

- 1. Bebeutung bes Maffers für bie Begetation. 379.
- 2. Saftfeuchtigkeit. 380.
- 3. Aufnahme ber Feuchtigkeit burch bie Bewachfe. 382.
- 4. Verdunftung ber Gewächse. 383.
- 5. Das Auffteigen bes Gaftes; Rolle, welche Die Berbunftung hierbei fpielt. 388.
- 6. Ginfiuß bes Regens insbesonbere. 393.
- 7. Einfluß bes Thaues insbefondere. 395.
- 8. Schnee-, Duft- und Eisanhang insbefondere. 397.
  - a. Schneeanhang. Die Schäblichkeit besselben hängt ab: 398.
    α. Bon ber Holzart. 398. β. Bon bem Holzalter. 398. γ. Bon ber Meeres-

hohe. d. Bon ber Exposition und bem Binbe. 399. e. Bon bem bichteren ober lichteren Stand ber Baume, ber Balbbehandlungsart ic. 399.

- b. Duft- und Gisanhang. 400.
- 9. Sagelichaben. 401.

#### XIV. Bud. Ginfluß ber Luftströmungen auf die Baldvegetation.

- 1. Bunftiger Ginfluß bes Binbes. 402.
  - a. Luftwechfel. 402.
  - b. Ginfluß ber Luftftromungen auf bie Befruchtung ber Bewachfe. 403.
  - c. Ginflug bes Windes auf die Berbreitung ber Samen bei ber naturlichen Ber- jungung. 404.
  - d. Befeitigung ber Bobennaffe. 404.
- 2. Schabliche Wirfungen bes Winbes. 405.
  - a. Entführung ber Roblenfaure und bes Laubes, Befchleunigung ber humuszerfetung. 405.
  - b. Austrochnenbe Binbe. 406.
  - c. Mechanische Wirfungen bes Binbes. Seewinde. Stürme. 407. Die Gefahr bes Binbwurfs und Binbbruchs hangt ab:
    - e. Bon ber Holzart. 408. 3. Bon bem Holzalter. 410. 3. Bon ber Jahreszeit. 410. 3. Bon ber Erhebung über die Meeresstäche. 411. 4. Bon ber Erposition. 411. 5. Bon bem Abdachungsgrate. 413. 3. Bon ber Beschaffenseit bes Bobens. 414. 3. Bon ber Umgebung. 414. 4. Bon ber Betriebsart und ber Walbebanblung. 414.

#### XV. Buch. Ginfluß ber Warme auf die Waldvegetation.

- 1. Einleitung. 417.
- 2. Ginflug ber Barme auf die periodischen Erscheinungen ber Begetation. 417.
  - a. Allgemeines über bie Birfungsweise ber Barme. 417.
  - b. Untersuchung, ob die Effecte ber Wärme ben Temperaturgraben einfach proportional feien. 419.
  - c. Borausbestimmung ber periobischen Erscheinungen ber Begetation nach ber Summe ber Quabrate ber Temperaturen. 420.
  - d. Ausgangepunft fur bas Bahlen ber Temperaturen. 422.
  - e. Michtigfeit ber Barme fur bas Reifen ber Früchte. 423.
  - f. Berfpatung ber Begetationephafen mit junehmender Bol- und Meereshohe. 424.
- 3. Ginfluß ber Barme auf bie Golgmaffenerzeugung. 428.
- 4. Einfluß ber Barme auf bie Rebennugungen ber Bolgbeftante. 429.
- 5. Sipe. 430.
  - Holzart, Holzalter. Jahreszeit. 430. Berfengen bes Nachwuchfes im Umtreis freisstehender Bäume durch Resterion der Sonnenstrahlen. 431. Abräumen des Bobenüberzugs, Bearbeiten, Kurzhacken des Bodens, Umbruch durch Schweine. 432. Wegnahme der Bassereiser an den Mutterbäumen 432. Baldiger Abtrieb der Samenbäume schützt gegen Türre. 433. Anzucht zärtsicher Holzarten mittelst Boranbaus unempsindlicher Holzarten 433. Im Schlusse erzogene Pflanzen leiben vorzugsweise von der Sige. 433. Kindenbrand 433. Maßregeln gegen denfelben 434. Austrochung des Bodens, namentlich im Umkreise freistehender Bäume. 434.
- 6. Einfluß ber Bobenwarme. 435.

- 7. Froft. 435.
  - A. Mügliche Wirfungen bes Froftes. 435.
  - B. Schaben bes Froftes. 436.
    - a. Allgemeines über ben Erfriertob bei ben Pflangen. 436.
    - b. Umftanbe, von welchen bas Erfrieren abhängt. 437.
      - a. Temperatur. 437.

Tropische Gewächse können bei Temperaturen über 0° erfrieren, bie in ber gemäßigten und kalten Zone heimischen Gewächse halten niedrigere Temperaturen aus. Schneller Uebergang der Kälte zur Wärme, und umgekehrt, schabet am meisten.

B. Jahreszeit. 437.

Außer ber Saftzeit ift die Ralte weniger gefährlich. Fruh- und Spatfröfte.

y. Tageszeit. 438.

Früh = und Spätfröfte treten meift furz vor Sonnenaufgang ein. Barmeausftrahlung ber grunen Theile ber Begetabilien.

d. Witterung, inebef. Winb. 438.

Bei bebecktem himmel und bei bewegter Luft find die Fröste. Anwendung des Rauches zum Berhüten der Fröste. In Thalern, Mulden ac. mehr Frostschaben, als auf freien höhen. Fröste auf Culturstellen mit höherem Anwuchse. Fröste im Gras und sonstigem Unkraut.

e. holzart und holzalter. 440.

Clafsification ber holzarten nach ihrer Empfinblickfeit gegen bie Fröste. Erfrieren älterer Buchen auf naffen Standorten. herbsthieb beim Riebermalb Junge Pflanzen find gegen ben Frost empfindlicher, als ältere. Die Baumbluthen sind gegen ben Frost empfindlich.

5. Beftanbsschluß. 441.

Bäume, welche aus bem Schluffe in freien Stand gebracht werben, erfrieren leichter. Schutz best jungen Nachwuchses burch bie Mutterbäume gegen bie Frose. Boranbau von nicht empfinblichen holzarten,

n. Beschaffenheit bes Bobens. 443. Raffer, schwerer Boben besonders zu Frösten geneigt. Berdunstungskälte in feuchten Lagen. Berechnung derselben. Ständige Froststellen. Arrondirung von zu cultivirenden Blößen. Höhe, bis zu welcher die Berdunftungskälte

Dit- und Gubofifeiten.

. Meereshöhe. 446.

Frühfröfte in Bochlagen. Frofte auf Plateau's.

- c. Gintheilung ber Frofte nach ber Grofe ihres Berbreitungsbezirfes. 447.
- d. Froftriffe. 447.
- e. Ausfrieren ber Pflanzen. 449.

XVI. Buch. Ginfing ber Electricität auf die Waldvegetation. 453-457.

- XVII. Buch. Ginfinft ber Lage und der physicalischen Beschaffenheit des Bobens auf die Baldvegetation.
  - 1. Urfprüngliche und fecundare Lagerstätte. 458.

- 2. Murgelbobenraum und Untergrund. 459.
- 3. Tieflanber. 459.
- 4. Bebirgsländer. 460.
- 5. Sochebenen. 463.
- 6. Geographische Lange und Breite, Meeresbobe. 463.
- 7. Abdachung. 464.
- 8. Erposition. 468.
- 9. Physitalifche Eigenschaften ber Bobenarten. 469.

# II. Titel. Gefammtwirkung der Factoren des Bodens und des Klima's. XVIII. Buch. Berhalten des Bodens und der Meteore zur Waldvegetation.

Ginleitung. 470.

- I. Abidnitt. Begriff ber forftlichen Stanbortegute. 471.
  - 1. Borbemerfung. 471.
  - 2. Die wichtigften Factoren ber Bobengute find Feuchtigfeit, Liefgrundigfeit, Coderbeit und humushaltigfeit. 472.
  - 3. Andere Unfichten über bie Factoren ber Bobengute. 478.
    - a. Bedeutung der mineralischen Zusammensehung best Bobens für bie Balbvegetation. 478.

Bergleichung ber Landwirthschaft mit ber Forftwirthschaft.

- a. Düngung. 479. β. Beackerung. 481. γ. Brache. 481. δ. Bechfelwirthfchaft. 481.
- b. Bebeutung ber geognoftischen Abstammung bes Bobens für bas Gebeihen ber Balbvegetation. 489.
- 4. Sonftige Factoren ber forfilichen Standortsgute. 492.
  - a. Barme. 492.
  - b. Luftfeuchtigfeit. 495.
  - c. Luftftrömungen. 495.
- II. Abfchnitt. Erhaltung und Mehrung ber forfilichen Stanbort 8gute. 496.
  - 1. Auswahl ber Holzart. 496.

Theorie ber reinen Beftanbe. 497. Theorie ber gemifchten Beftanbe. 498. Bobenfcupholz. 500. Balbmantel. 500.

- 2. Daß ber Befrandsbichte. 501.
- 3. Auswahl ber Betriebsart. 503.
- 4. Umtriebszeit. 505.
- 5. Magftab für bie Zwifdennugungen. 505.
- 6. Natürliche und fünftliche Berjungung. 506.
- 7. Bechfel ber Solgarten. 506.
- 8. Befeitigung ober Ginfdranfung ber Balbftreunugung. 509.
- 9. herstellung eines geeigneten Maßes von Boben-Fesigfeit ober Lockerheit. 516.
  a. Maßregeln jur Berminberung einer übermäßigen Bobenlockerheit. 516.
  - b. " allzugroßen Bobenfestigkeit. 516.
    - a. Abschaffung ber Waldwaibe. 516. β. Kurzhacken. 516. γ. Umbruch mittelft zahmer Schweine. 517. δ. hainen bes Botens. 517. hackwalb = und Röberlandbetrieb. Brennen ber Biermann'schen Rasenasche. 518. ε. Bobensbearbeitung bei ber Anzucht von Agriculturgewächsen auf Waldgrund. 520.

Temporarer und ftanbiger Balbfelbbau. 521.

- 10. herftellung bes nothigen Mages von Bobenfeuchtigfeit. 522.
  - a. Befeitigung einer ichablichen Bobennäffe. 522.
  - b. Befeitigung einer ichablichen Bobentrockenheit. 528.
- III. Abfchnitt. Unterfuchung ber forftlichen Stanbortegute (Boniti-
  - 1. Begriff und 3med ber Bonitirung. 528.
  - 2. Berfahren gur Bonitirung. 528.
    - a. Directe Untersuchung ber Factoren ber Stanbortegute. 528.
      - α. Untersuchung fammtlicher Factoren ber Stanbortsgute. 528. β. Bonitirung nach Maggabe ber chemischen Zusammensegung bes Bobens. 530.
    - b. Bonitirung bes Bobens nach feinem vegetabilifchen Ueberzuge. 534.
    - c. Bonitirung bes Bobens nach Maggabe bes auf ihm befindlichen Solzbestanbes. 536.

#### XIX. Bud. Ginfluß ber Waldungen auf den Boden und das Rlima.

- 1. Ginfluß ber Balbungen auf bie Bufammenfegung ber Luft. 545.
- 2. .. Lemperatur ber Luft und bes Bobens. 546.

  - b. " Wintertemperatur. 547.
  - c. " " " " mittlere Jahrestemperatur. 548.
- - a. Regenmenge. 553.
  - b. " " ben Bafferreichthum ber Quellen, Fluffe u. Seeen. 556.
    - bie Lavinen. 565.
- 4. Ginfluß ber Malbungen auf bie Minbe. 566.

# Einleitung.

Begriff, Eintheilung und Literatur ber forfilichen. Bobenkunde und Klimatologie.

#### 1. Begriff.

Die forstliche Bobenkunde und Klimatologie lehren den wechselseitigen Ginfluß kennen, welcher zwischen dem Boden und dem Klima einerseits und der Waldvegetation anderseits besteht. Unter "Klima" verstehen wir mit A. v. Humboldt die Gesammtwirkung der Meteore, unter Meteor (von peréwgoz = Alles, was über der Erde ist und vorgeht) die Atmosphäre und die in ihr vorkommenden Erscheinungen.

#### 2. Gintheilung.

Die forstliche Bobenkunde und Aliniatologie wird sachgemäß in zwei Theile gegliedert, von benen der erstere die Wirkung des Bodens und der Meteore im Einzelnen angibt, während der andere sich mit dem Gesammteinfluß beschäftigt, welchen der Boden und das Klima auf die Waldvegetation oder diese auf die erstgenannten äußern.

Bei dieser Eintheilung ist die Kenntniß der Entstehungsweise und der Phhsikalischen und chemischen Sigenschaften des Bodens und der Meteore vorausgesetzt, und eigentlich dürften diese Gegenstände beim Vortrage der forstlichen Bodenkunde und Klimatologie nicht abgehandelt werden, weil sie bereits in besondern Theilen der Naturwissenschaften — der Geognosie und Meteorologie — ihre Stelle sinden. Da aber dassenige, was der Forstmann aus diesen deitschen Disciplinen für den vorliegenden Zweck zu wissen nöthig hat, in den naturwissenschaftlichen Lehrbüchern gewöhnlich entweder zu umfangreich, oder zu kurz dargestellt wird, so erachtet es der Verfasser, nach dem Beispiel

heper, Bobenfunbr.

anderer Autoren, bermalen für zweckmäßig, diejenigen Sätze aus der Geognosie und Meteorologie, welche in der forstlichen Bodenkunde und Klimatologie Answendung sinden, in einem "Borbereitenden Theil" vorauszuschicken. Der "Ansgewandte Theil" wird dann unsere Wissenschaft so, wie sie unter 1. definirt wurde, enthalten.

#### 3. Literatur.

Kein Zweig des Forstfachs ist so in der Journalliteratur bearbeitet worsden, wie die forstliche Bodenkunde und Klimatologie. Die Lehrbücher, von welchen wir nachstehend die besten aufführen, behandeln mehr dassenige, was wir in den "Vorbereitenden Theil" verwiesen haben.

Die Bobenkunde in land = und forstwirthschaftlicher Beziehung, von

3. Chr. Sundeshagen. Tübingen 1830.

Die Lehre vom Klima in land= und forstwirthschaftlicher Beziehung, von J. Chr. Hundeshagen, herausgegeben von J. L. Klauprecht. Karls= ruhe 1840.

Luft-, Boben- und Pflanzenkunde in ihrer Anwendung auf Forstwirthschaft, von Th. Hartig. (Bildet den ersten Band der 9ten Auflage des von Th. Hartig herausgegebenen "Lehrbuchs für Förster" von G. L. Hartig). Stuttgart und Tübingen 1851.

Gebirgskunde, Bodenkunde und Klimalehre in ihrer Umven-

bung auf Forstwirthschaft, von C. Grebe. Gifenach 1853.

### Vorbereitender Theil.

# Die Lehre von der Entstehung und den Eigenschaften des Bodens und von den Meteoren.

Erftes Bud.

Entstehung ber festen Erdrinde und des Bodens.

Erster Abschnitt.

#### Einleitung.

#### 1. Ertlärung der Erdgeftalt.

Die in neuerer Zeit mit großer Bestimmtheit nachgewiesene Zunahme der Erdremperatur von der Oberfläche nach dem Mittelpunkt hin, die Erscheinungen der warmen Quellen und Bulkane und die Beschaffenheit der soge= nannten plutonischen Gefteine (von benen wir bemnächst handeln werden) machen es sehr wahrscheinlich, daß die Erde früher einmal feuerflüssig gewesen sei. War dieses, wie man kaum bezweifeln kann, ber Rall, dann mußte dieselbe, in Rolge der täglichen Umdrehung um ihre Are, eine ellipsoidische Ge= stalt annehmen. Dies geht aus nachstehender Betrachtung hervor. Offenbar haben biejenigen Punkte der Erde, welche am Aequator liegen, eine größere Geschwindigkeit, als die Punkte in der Rabe des Pols, denn erftere beschreiben in der nämlichen Zeit einen viel längern Weg, als dielettern. Die Schwerkraft, welche an allen Theilen der Erde wirkt, sucht die Körper dem Erdmittelpunct zu nähern, durch die Umdrehung der Erde wird den Körpern das Beftreben mitgetheilt, sich in der Richtung der Tangente von der Erde zu entfernen (Centrifugalfraft). Beide Kräfte, Die Schwerkraft und die Centrifugalkraft, wirken einander entgegen. Da nun, wo die Centrifugalkraft am stärksten ist, wie am Aequator, wird die Schwerkraft am meisten von ihrer Quantität einbüßen; die Körper werben bemnach um so schwerer sein, je naher sie bem Pole liegen. Denken wir uns, die Erde sei fluffig gewesen



und zerlegen wir dieselbe in lauter kommunicirende Röhren PCA, so mußte die Flüssteit im Aequatorialschenkel AC leichter sein, als im Polarschenkel PC; zur Herstellung des Gleichgewichts war es deßthalb nothwendig, daß die Flüssteit im Schenkel PC sank und in den Schenkel AC eintrat, welcher Umstand dessen Berlängerung zur Folge hatte. Die zuverlässigten Messungen haben ergeben, daß die Länge der Polarage zu derzenigen der Aequatorialage sich verhält, wie 288: 289.

#### 2. Entstehung der neptunischen und plutonischen Gesteine.

Bei fortschreitender Erkaltung wurde die Oberfläche der Erde fest. liegen viele Gründe für die Annahme vor, daß die sogenannten Ernstalli= nischen Schiefergesteine (Thonschiefer, Blimmerschiefer und Gneiß) bas erfte Erstarrungsproduct ausmachen. Diese Gesteine wurden durch das mittlerweile condensirte Wasser und die in demselben gelöste Kohlensäure zersett. Soentst anden wieder neue, von den ursprünglichen verschiedene, Geftein8= arten, welche man, mit Rücksicht auf ihre Bildungsweise, neptunische ober auch sedimentäre (aus Waffer abgesetzte), oder auch, da sie in regelmäßi= gen Schichten abgelagert find, normale Gefteine genannt hat. Die neptunischen Gebilde erzeugten sich, wie die in ihnen enthaltenen Reste von Unimalien beweisen, zum größten Theil auf bem Grunde von Meeren und Seen. Sie zeigen in fo fern eine große Regelmäßigkeit in ihrer Aufeinanderfolge, als die relative Lage eines sedimentaren Gesteins gegen das andre immer die namliche bleibt. Diejenigen neptunischen Bildungen, welche nach der Art ihrer Entstehung und ihres Fortkommens zu einander gehören, hat man, zur leich= tern Uebersichtlichkeit, in Gruppen vereinigt. Man unterscheidet: bie Graumaden=, Steinkohlen=, Bermifche=, Trias=, Jura=, Rreide=, Molaffe-, Diluvial- und Alluvial-Gruppe, wobei von den älteften Gebilden ausgegangen ift. Die Gruppen zerfallen wieder in Formationen, die Formationen in Glieder. Indessen kommen diese Gruppen an den menigsten Orten der Erde in der angegebenen Ordnung vollzählig vor, oft feblen einzelne Gruppen ober Formationen. So trifft man z. B. die Molaffe manchmal unmittelbar über ber Graumacke, fo bag alfo die Steinkohlen=, Permifche=, Trias-, Jura- und Kreidegruppe nicht ausgebildet sind.

Da die äußersten Lagen der Erdoberstäche bei ihrer Erstarrung sich zussammenzogen, so wurde die innen befindliche Flüssigkeit zusammengepreßt. Sie entwich, indem ihr Druck Spalten und Risse in der festen Kruste bildete. Durch diese Deffnung drang nun auch tropsbar flüssiges Wasser ein; dieses verwandelte sich in Berührung mit dem beißen Kern in Dampf, welcher, vers

moge seiner Expansionskraft, sowohl die Kruste hob, als auch Parthien ber



beißen Flüssigkeit an die Oberfläche emporsührte. So entstanden die plutonischen Geruptivgesteine, von denen man die jüngern vulkanische nennt. Weil sie keine regelmäßige Schichtung zeigen, hat man ihnen auch die Benennung "abnorme" Felkarten zugelegt. Die slüssigen Ausbrüche aus dem Erdinnern fanden nicht sämmtlich auf einmal, sondern in verschiedenen Zeiträumen statt, und die in jedem derselben ents

standenen Felsarten weichen hinsichtlich ihrer Zusammensezung von den früher gebildeten ab. Die einmal vorhandenen plutonischen Gesteine gaben wieder Material zur Bildung von neptunischen Gesteinen ab.

Auch die plutonischen Gesteine hat man, vorzüglich nach der Zeit ihrer Entstehung, in Gruppen geschieden. Diese Gruppen sind, von der ältesten zur jüngsten gerechnet, folgende: Granit, Grünstein, Porphyt, Melaphyt, Basalt, Bulkanische Gebilde.

### 3. Tegint, Strucint, Abfonderung und Lagerung der Gefteine.

#### à. Tertur und Structur.

Die Gesteine sind theils einfache (wenn sie nur aus einer und berselben Mineralart bestehen), theils gemengte. Nach der Art, in welcher die Theile verbunden sind, unterscheidet man



- a. Körnige Textur, wenn das Gestein aus einzelnen Körnern zusammengesett ist, beren Länge, Breite und Höhe nicht sehr verschieden ist. Haben die Körner Krystallsorm, so heißt das Gestein krystallinisch; volithisch (Fig. 3.) wird es genannt, wenn die Körner kleine Kugeln bilden.
- 8. Dichte Textur. Die einzelnen Theile lassen sich mit bloßem Auge nicht mehr heraussinden.

Schieferig nennt man ein Gestein, welches sich nach einer Richtung bin vorzugsweise leicht trennen läßt, porphyrartig, wenn aus einer gleiche artigen Grundmasse einzelne Arnstalle hervortreten, blasig, wenn höhlungen in ihm vorkommen, manbelsteinartig, wenn biese höhlungen mit einem

Fig. 4.

Mineral ausgefüllt sind, drusig (Fig. 4.), wenn die Höhlungen eine Arhstallbekleidung haben, breccienartig, wenn das Gestein aus eckigen Bruchstücken eines andern Gesteins sich gebildet hat, conglomeratartig, wenn die Kanten der Bruchstücke abgerundet sind.

#### b. Abfon berungsformen.

Biele Gesteine zeigen sich in regelmäßige Stücke geschieben, abgesondert. Die Absonderung ist eine Folge von Zusammenziehung. Diese fand statt beim Erkalten einer heißslüssigen Masse oder beim Berdunsten des Wassers aus einem wasserhaltigen Gestein. Die bemerkenswerthesten Absonderungsformen sind:

Fig. 5.



a. Die unregelmäßig=massige, wenn bas Gestein aus formlosen Stücken besteht. Diese Absonberungsart sindet sich vorzüglich bei Granit, Spenit, Grünstein, Porphyr, Melaphyr, Basalt, Phonolit, Trachyt, Lava.

Fig. 6.



- Bie plattige, wenn die abgesonderten Stücke eine verhältnißmäßig geringe Dicke besitzen, ohne daß gerade eine bedeutende Längenausdehnung vorhanden ist.
- 7. Die kugelige; häufig in Verbindung mit

Fig. 7.

d. der concentrisch=schaligen. Nicht blos plu=
tonische Gesteine (Granit, Porphyr, Basalt u. s. w.),
sondern auch sedimentäre Bildungen (Grauwacke,
Sandstein, Gyps, Kalk) haben diese Absonderungs=

form aufzuweisen.



Fig. 8.



Schichtung ist eine besondere Art der Mbsonberung, die am meisten mit der plattigen übereinkommt, sich aber von dieser dadurch unterscheidet daß die einzelnen Lagen des Gesteins nicht gleichzeitig, sondern nach einander gebildet worden sind. Die Schichten sind entweder blos durch leere Räume — Klüfte —, ober durch Lagen eines andern Gesteins getrennt. Die Schichten besitzen unterschiedliche Dicke, fast immer ist aber die letztere (die Mächtigkeit) nur ein geringer Bruchtheil der Längenausbehnung der Schicht. Alle Lagen der Schichte sind, so lange sie nicht gewaltsam verschoben wurden, einander parallel.

#### c. Lagerung.



Stehen die Lagen einer Schicht mit ihrer Längserstreckung senkrecht auf der Breite ober Dicke einer andern Schicht, so heißt die Lagerung übergreifend. Sind die Lagen gewunsten, so unterscheidet man Mulben (A) und

Sättel (B). Den Winkel, welche eine Schicht mit der Horizontalen bilbet, nennt man ihr Fallen, die Richtung, welche die Längensausdehnung einer Schicht einschlägt, ihr Streichen; die Durchschnittslinie der Schichtenfläche mit der Horizontalen ist die Streichungslinie. Die

Richtung des Streichens gibt der Winkel, den die Streichungslinie mit dem Meridian bildet, an. Das Streichen bleibt innerhalb eines Gebirgszuges von der nämlichen geognostischen Beschaffenheit gewöhnlich dassselbe, während das Fallen die mannigkachsten Verschiedenheiten zeigt.

#### 4. Relatives Alter der Gefteine.

Bon mehreren auf einander liegenden sedimentären Schichten sind stets die zu unterst besindlichen die ältern, d. h. die zuerst gebildeten, die oberen die jüngern. Die relative Lage der Felsarten gibt daher ein Mittel ab, um ihr Mter zu beurtheilen. Wie schon bemerkt, zeigt sich bei den neptunischen Felsarten in so fern eine große Regelmäßigkeit in der Lagerung, als die gegensseitige Stellung der Schichten, wenn diese, was indessen selten vorkommt, nicht gewaltsam gestört worden ist, immer dieselbe bleibt. So sindet sich z. B. die Kreide stets über der Grauwacke, nie unter derselben. Dies kann auch zusolge der Entstehungsart der Sedimentärgesteine gar nicht anders sein, denn wenn eine Ablagerung aus Wasser stattsand, so mußte diese stets über die bereits vorhandenen Schichten ersolgen, sie konnte nicht unter denselben hinzweg sich bilden.

Wenn ein plutonisches Gestein ein anderes plutonisches oder sedimentäres durchsetzt hat, so ist das durchsetzte immer älter, als das durchsetzende.

#### 5. Berfteinerungen.

Rommen zwei neptunische Gesteine von gleicher oder sehr ähnlicher Zu-sammensetzung an verschiedenen Orten vor, und ist die Bestimmung des Al-

ters aus den Lagerungsverhältnissen nicht möglich, so bietet die Kenntniß der Verfteinerungen oder Betrefacten immer ein Mittel zur Keftstellung bes Allters dar. Unter diesen versteht man Reste von Organismen, welche blos in den neptunischen Gebilden sich vorfinden. Sie konnten sich bis auf die Gegenwart nur dadurch erhalten, daß sie fest vom Gestein eingeschlossen murden, welches dem Sauerstoff der Luft den Zutritt verwehrte. Dadurch wurde die Verwesung abgeschnitten. Von sehr vielen organischen Resten sind nur die Formen übrig geblieben; die organische Materie ist verschwunden, an ihre Stelle traten Mineralien, wie Schwefelkies, Opal, Reuerstein, Kalkspath, bichter Kalk, Sandstein u. f. w. Man muß sich benken, daß die organische Materie nur allmählig austrat und daß das ausfüllende Mineral ebenso nach und nach sich ansetzte. Nur so läßt sich erklären, wie in sehr vielen Berstei= nerungen sowohl die äußern Formen, als auch die innere Organisation (3. B. Zellen und Gefäße beim verkieselten Holze) sich conserviren konnte. Mitunter find die Bersteinerungen auch nur Abgusse von Pflanzen und Thieren. Fähr= ten von Säugethieren, Bögeln, Amphibien finden sich gleichfalls in Abaüssen.

Noch am häufigsten hat sich die organische Materie von Pflanzen, obwohl mit veränderter Zusammensetzung erhalten; in allen fossilen Vegetabilien ist die relative Duantität des Kohlenstoffs gegenüber dem Sauerstoff und Wasserftoff überwiegend geworden. Fossile Knochen haben gewöhnlich den phosphorsauren Kalk bewahrt, die leichter zerstörbare Leimsubstanz dagegen ist verschwunden.

Die zuerst gebildeten Gesteine enthalten am wenigsten Petrefacten, und diese selbst befinden sich auf einer niedern Stuse der Organisation. Je jünger die geognostischen Gebilde sind, um so mehr nimmt der Artenreichthum der in ihnen begrabenen Organismen zu. In den jüngsten Gebirgssormationen sinden sich auch Säugethiere, doch, ausschließlich des Alluviums, niemals Ueberreste von Menschen. Die Arten der den Versteinerungen zu Grund liegenden Organismen kommen gegenwärtig nicht mehr auf der Erde vor, wenn auch die Geschlecheter mitunter mit den noch jest lebenden übereinstimmen.

Von den fosstlen Pflanzen und Thieren sinden sich Exemplare in Gegenden, welche nach ihrem gegenwärtigen Klima nicht geeignet sein würden, den nämlichen lebenden Geschlechtern zum Aufenthalt zu dienen (so. z. B. Mammuth's, Elephanten in Sibirien). Für diese Thatsache mangeln bis jett genügende Erklärungen. Eher schon läßt sich das Borkommen von Bersteinerungen auf hohen Gebirgen (wie z. B. im Himalaja auf 16,000' Meeresphähe) begreifen, da das Studium der Geognosse ergeben hat, daß in vorgesschichtlicher Zeit vielsache Hebungen der Gesteinsmassen durch die von Innen thätigen Kräfte der Erde stattsanden.

Jede Gesteinsgruppe besitzt ihre eigenthümlichen Arten von Petrefacten, die sich in keiner andern Gruppe ober Formation wiedersinden, die Verstei-

nerungen können daher, worauf schon oben hingewiesen wurde, zur Bestimmung und Klassissichung, sowie zur Alterkermittlung der Gesteine bienen.

Dendriten sind Ueberzüge von Eisen, Mangan und andern Metalloryben in Gestalt von Pflanzenabdrücken. Sie erscheinen sowohl im Innern, als auch auf den Kluftslächen der Gesteine.

3meiter Abschnitt.

#### Die frystallinischen Schiefergesteine.

(Thonfchiefer , Blimmerfchiefer und Gneiß).

#### 1. Entftehung.

Es ist bereits schon früher angegeben worden, daß wahrscheinlicher Weise die sogenannten krystallinischen Schiefergesteine, nämlich Thonschiefer, Glimmerschiefer und Gneiß es waren, welche die erste Erkaltungskruste der Erde bildeten. Nachdem es einmal erwiesen ist, daß die Erde früher heißsstüffig war, so ist man gezwungen, sich nach denjenigen Bildungen umzussehen, welche die erste solide Oberstäche der Erde ausgemacht haben, und da die krystallinischen Schiefergesteine unter allen neptunischen Formationen gelagert sind, so liegt nichts näher, als jene für das erste Erstarrungsproduct zu halten. Die Masse der krystallinischen Schiefergesteine besteht fast immer aus deutlichen Schichten, gerade so, wie sie sich bilden mußten, indem der heißsstüffige Erdkörper von Außen nach Innen langsam erkaltete. Indessen gibt es auch Gneiße, denen man eine eruptive Bildung zuschreiben muß.

#### 2. Bufammenfetung.

Die krystallinischen Schiefergesteine führen ihre Benennung von dem krystallinischen Gefüge. Sie unterscheiben sich daburch von den meisten Schiefern in den Sedimentärformationen.

Der Gneiß besteht aus Feldspath, Quarz und Glimmer. Er stimmt hinsichtlich seiner Gemengtheile vollständig mit dem Granit überein, unterscheidet sich aber von demselben durch die schiefrige Structur. Der Feldspath ist im Gneiß meist seinkörnig enthalten und manchmal mit dem Glimmer auf das Innigste verbunden, so daß beide mit undewassnetem Auge kaum zu unterscheiden sind. Nicht selten sehlt der Quarz gänzlich. Der Glimmer sindet sich gewöhnlich in abgesonderten Straten und bedingt dadurch die Schieferung; ist er mehr gleichsörmig im Gestein zertheilt, so geht dieses, und wenn außerdem die schiefrige Structur aufhört, in Granit über. Dieser Ueberzang sindet sowohl allmählig, als auf einmal statt. Oft auch sind im Gneiße die Glimmerblättchen zu häusschen vereinigt. Je mehr der Glimmer vorzherscht, je abgesonderter in parallelen Schichten derselbe vorkommt, um so vollkommener ist die Schieferung.

Der Glimmerschiefer besteht aus Quarz und Glimmer; auch bei ihm wird die schiefrige Structur gerade so, wie beim Gneiß, vorzüglich durch den Glimmer bedingt, doch kennt man auch deutlich geschieferte Barietäten dieses Gesteins, in denen der Glimmer zurücktritt und sogar gang fehlt. Durch Aufnahme von Feldspath geht ber Glimmerschiefer in Gneiß über. Ift in jenem der Glimmer durch Talk ober Chlorit vertreten, fo heißt das Geftein Talk = oder Chloritschiefer. Der Talkschiefer ist gewöhnlich höchst sein= körnig. Er fühlt sich settig an. Auch der Talkschiefer zeigt wieder Ueber= gange in Gneiß und auch in Thonschiefer. Der Chloritschiefer kommt in seinem Ansehen dem Talkschiefer sehr nahe, unterscheidet sich aber von demselben durch die mehr grünliche Farbe.

Der Thonschiefer besteht nach den Untersuchungen von Sauvage aus Chlorit, einem Thonerdefilikat, aus Quarz nebst Eisen = und Mangan= orydhydrat, denen kleine Mengen Keldspath und Glimmer beigemengt sind. Ziemlich richtig brückt sich die Zusammensehung des Thonschiefers auch folgenbermaßen aus: er hat die Elementarbestandtheile des Gneißes plus Talk. Sehr viele Thonschiefer sind durch Roble schwarz gefärbt. Man kennt von unserem Gestein folgende ausgezeichnete Barietäten

a) ben Dachschiefer. Dunne Platten, welche wieder aus gang feinen abspaltbaren Blättern bestehen. Farbe schwarz, blauschwarz, grünlich

ober grau.

b) Wehschiefer. Dieser ist nicht so spaltbar, als der vorige, aber feinkörniger. Er besteht vorherrschend aus Kieselerde. Von Farbe ist er heller. Er geht häufig in Dachschiefer über.

c) Griffelfchiefer ift ein in bunnen Saulden abgesonderter Thonschiefer.

d) Fruchtschiefer. In bem Gestein finden sich schwarzgrune glecken von der Größe einer Linfe.

Der Thonschiefer geht in Talkschiefer, Chloritschiefer, Gneiß, Glimmer= schiefer über. Ift der Quarz in ihm vorherrschend, so hat man Riefelschiefer. Dieser bricht gewöhnlich beim Zerschlagen in Paralleltrapezen.

In der Grauwackengruppe kommen Thonschieferarten vor, welche denen der vorliegenden Gruppe sehr ähnlich sind, sich aber durch weniger krystallinisches Gefüge und durch Bersteinerungen von dem Thonschiefer der Ernstallinischen Schiefergesteine unterscheiben.

#### 3. Rebengefteine.

Die frustallinischen Schiefergesteine find sehr häufig von Quarg = Bangen und Schnüren burchzogen, wodurch das Geftein ein geadertes Anfeben erhalt. Wohl in den seltenften Fällen mag das Material der Quarzgunge aus dem heißflüffigen Erdinnern emporgebrungen sein, viel mahrscheinlicher ift es, baß diese Gange und Schnure auf neptunischem Wege entstanden sind. Mit aufgelöftem Rieselfäurehndrat beladenes Waffer sickerte in die Spalten des Besteines ein, das Wasser verdunstete und die unlösliche Kieselerde blieb zurück. Die Quarzschnüre zum wenigsten, welche oft nur in Lamellen von der Dicke des Papiers in dem Thonschiefer vertheilt sind, können unmöglich einen ansdern Ursprung haben. Auf Kluftslächen sindet sich nicht selten auch kohlenssaurer Kalk als Kalkspath. Dieser ist unter jeder Bedingung ein neptunisches Product und wahrscheinlich aus dem Thonschiefer selbst durch den Verwitterungsprozeß entstanden. Auch Schwerspathgänge (schweselsaurer Barnt) kommen im Thonschiefer vor.

Urkalk oder körniger Kalk sindet sich, wiewohl im Ganzen nicht häufig, in der Gruppe der krystallinischen Schiefergesteine, vorzugsweise im Gneiß, als Ganggestein. Der Urkalk hat krystallinisches Gefüge; er war offenbar, als er sich bildete, in seuerstüffigem Justande. Durch starken Druck wurde er gehindert, seine Kohlensäure an die Atmosphäre abzugeben. Bei Auerbach im Odenwalde kommt ein bedeutender Gang der Art im Gneiß vor.

#### 4. Bergformen.

Der Gneiß bildet gewöhnlich ebene Lagen oder sanft ansteigende Hügel mit wellenförmigem Zuge, doch ist er auch von Schluchten durchsetzt, welche den vom Gneiß eingenommenen Gebieten viel von ihrer Einförmigkeit nehmen. Der Gneiß tritt bisweilen eruptiv auf und erscheint dann in derben Brocken.

Der Glimmerschiefer zeigt eine schon unregelmäßigere Oberklächengestaltung, als der Gneiß, mit welchem er indessen die wellenförmige Gestalt der Höhen gemein hat. Die Thäler im Glimmerschiefergebiet sind noch schrosser eingeschnitten und die Höhen stellenweise mit spizen Zacken besetzt. Diese bemerkt man vorzüglich da, wo das Gestein mehr aus Quarz, als aus Glimmer besteht.

Der Thonschieser vereinigt die Formen der vorgenannten beiden Gesteine. Gewöhnlich bildet er halbkugelförmige Berge oder steile Spizen und Grate. Da, wo er vom Wasser zerrissen ist, zeigt er oft sehr romantische Parthien — tief eingeschnittene Thäler mit steilen Abhängen oder überhängenden Flußusern.

#### 5. Berbreitung.

Die krhstallinischen Schiefergesteine nehmen sehr bedeutende Gebiete auf der Erde ein und kommen nicht blos in Europa, soudern auch in Assen, Afrika und Amerika in ausgedehnten Lagern vor. Sie finden sich in den Alpen, welche sie hauptsächlich zusammensezen, im Schwarzwald, Böhmer Wald, im Riesengebirge, Mährischen Gebirge, den Sudeten, dem Erzgebirge, dem Fichtelgebirge, im Harz, Odenwald, in Sachsen u. s. w.

Das Gestein, welches die Hauptmasse ber höhern Berge bes Taunus (Felbberg, Altkönig) zusammensetzt, gehört ber Gruppe ber krystallinischen Schiefergessteine an, wenn auch seine nähern Beziehungen zu diesen noch nicht hinlänglich erkannt sind. Bordem hielt man es für einen Glimmerschiefer, in welchem ber

Glimmer burch Talk vertreten sei, bis List auf ben geringen Bitterbegehalt aufmerksam machte. Nach List besteht das Taunusgestein aus Quarz und einem eigentthümlichen Mineral, von ihm Sericit geuannt, welches sich durch Seihenglanz und grünlich weiße Farbe auszeichnet. Der Sericit kommt stellenweise auch in derben Massen vor.

#### 6. Metamorphismus ber fryftallinifden Schiefergefteine.

Die auffallende Structur, sowie die Uebergänge, welche die krystallinischen Schiefergesteine in andere Relsarten, oft in ganz allmähligem Berlaufe zeigen, haben zu der Vermuthung Veranlassung gegeben, daß dieselben nicht mehr in der Zusammensetzung vor uns liegen, welche sie bei ihrer ursprünglichen Entftehung befaßen. Viele ber ausgezeichnetsten Geologen nehmen daber an, daß zwar das ursprüngliche Material der fraglichen Gesteine in nichts anderem, als in der ersten Erstarrungskrufte des heißfluffigen Erdkörpers bestanden habe, daß dagegen daffelbe im Verlauf der ungeheuren Zeiträume, welche von der erften Confolidirung der Erdoberfläche bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt verflossen sind, mannigfachen Beränderungen und Einflüssen ausgesetzt gewesen Als diejenigen Kräfte, welche biese Veränderungen bewirkten, werden bald die gewöhnlichen Agentien der Berwitterung, wie Kohlenfäure, Waffer, Sauerftoff, bezeichnet, bald werden aber auch dafür außergewöhnliche Erscheinungen, wie das Auffteigen von Gasen und Dämpfen aus dem Erdinnern, welche die ganze Maffe des Gefteins durchdrungen haben follen, zu Gulfe genommen. Jedenfalls läßt schon ber Gehalt an Rohle, ben bie Thonschiefer oft gang an ihrer Oberfläche zeigen, auf bedeutende Beränderungen, welche das ursprüngliche Bilbungsmaterial erfahren haben muß, schließen. Man muß annehmen, daß die Kohle erst nach der Erkaltung des Gesteins in dasselbe hineingekom= men ift, benn bei einem hoben Higgrad und bei Gegenwart von Metallogyden wäre die Erhaltung der Kohle als solcher unmöglich gewesen. ben oben angegebenen Sypothesen die richtigere sei, dies ift schwer zu ent= scheiden. Trot der Unentschiedenheit der obschwebenden Frage hat man die Benennung: "kryftallinische Schiefergesteine" sehr häufig mit: "Metamorphische Gefteine" vertauscht, so daß lettere Bezeichnung jett fast häufiger gebraucht wird, als erftere.

#### Dritter Abschnitt.

# Die neptunischen oder sedimentaren Gebilde bis zur Ernppe des Diluviums (einschl.).

#### 1. Ginleitung.

Wie früher bereits angegeben, scheinen die krystallinischen Schiefergesteine die ältesten geognostischen Bildungen der Erde zu sein. Nach ihrer Entstehzung fanden nachweislich viele Hebungen und Senkungen des Landes statt die Vertiefungen füllten sich mit Wasser an und bildeten Meere und Seen,

in welche, wie heutzutage, Flüsse und Bäche einmündeten. Durch Frost, Neibung des Wassers u. s. w. wurden die vorhandenen Gesteine zerkleinert, durch die Verwitterung aufgelöst; ihre Fragmente führten die atmosphärischen Wasser den Flüssen zc. zu, letztere setzten sie nun wieder in den großen Wasserdassins ab. So entstanden auf deren Grunde Ablagerungen von Schlamm und größern oder kleineren Gesteinsbrocken, in Verdindung mit Resten von thierischen und pflanzlichen Organismen, welche entweder in diesen Meeren und Seen gelebt hatten, oder vom Lande her in sie hinein geschwemmt wurden. Die erdigen Ablagerungen erhärteten entweder durch ein in ihrer Masse befindliches Cäment (Rieselerde, Kalk, Gisenogyd u. s. w.) oder blos in Folge des Drucks der über ihnen lastenden Wassersäule. Nach der Beschaffenheit des Wassers, welches in diesen Seen zc. enthalten war, unterscheidet man, mit Zuhülsenahme der Versteinerungen, Süß und Meereswassersormationen.

Die Gesteinsbildungen dauerten indessen nicht immer bis zur vollständigen Ausfüllung des Wasserbassins fort, oft wurden sie durch Hebungen unterbrochen, welche den See in einen Berg oder Hügel verwandelten. In den neu entstandenen Bassins fanden nun wieder neue Absätze von erdigen Substanzen statt, während die höher gelegenen Localitäten in ihrem frühern Bestand blieben. Durch abermals erneute Senkungen wurden nun wieder die letzten in Seen, durch Hebungen die erstern in Berge umgewandelt. Daher kommt es denn, daß nicht alle geognostischen Bildungen gleichmäßig über die Erde vertheilt sind, sondern nur die und da auftreten.

Ursprünglich mußten alle abgesetzten Schichten eine horizontale Lage einnehmen; diese wurde aber vielsach gestört, theils durch die schon vorhin erwähnten, von Elie de Beaumont mit großer Bestimmtheit ausgesprochenen und nachgewiesenen Hebungen, theils aber auch durch die Ausbrüche pluto-nischer Gesteine.

Wir wollen nun die geognostischen Gruppen, die wir in Formationen und Glieder zerfällen, nach der Reihenfolge, in welcher sie entstanden sind, betrachten.

# 2. Granwadengruppe.

Diese zerfällt in drei Formationen: die untere Grauwacke oder das Cambrische System, die mittlere Grauwacke oder das Silurische System, und die obere Grauwacke oder das Devonische System.

Die in der Grauwackengruppe vorkommenden Gesteine sind Schiefer und Sandsteine (von ähnlicher Zusammensetzung, wie der Thonschiefer), Kiefelschiefer, Kalk, Anthracit, Dolomit u. s. w.

Die Bergformen der Grauwacke sind durch ihre Einförmigkeit außgezeichnet. Flach abgerundete Berge mit terassensigen Absähen, mitunter auch schroff eingerissen Thäler, sind das Wenige, was zur Characteristik der Oberslächengestaltung dieser Gesteinsgruppe dienen kann.

#### a, Untere Graumade (Cambrifches Onftem).

Die ältesten neptunischen Gebilbe, welche sich aus der Zerstörung der krystallinischen Schiefergesteine erzeugten, bestehen aus einer Reihe von Kalken und Schiefern, die Sed wick unter der Benennung: "Cambrisches System" vereinigte. Diese Formation ist die jest vorzüglich in England nachgewiesen worden, in Deutschland kommt sie gleichfalls vor, ist aber noch nicht streng von den übrigen Formationen der Grauwacke getrennt worden. Die Kalke des Cambrischen Systems besitzen in England keine bedeutende Mächtigkeit, eine desto größere die Schiefer, welche dem Thonschiefer der krystallinischen Schiefergesteine in ihrer Jusammensezung sehr nahe kommen, sich aber von diesem durch weniger krystallinisches Gestüge unterscheiden. Sie gehen häusig im Glimmerschiefer und Gneiß über. Die Schichten des Cambrischen Systems besinden sich durchweg nicht mehr in ihrer ursprünglichen horizontalen Lage; sie fallen meist sehr steil, in England kast sein. Petrefacten kommen in den Gesteinen dieser Formation nur sehr wenige vor.

Neuere Geologen vereinigen das Cambrische System wieder mit der folgenden Formation.

### b. Mittlere Graumade (Silurifches Opftem).

Die Formation der mittlern Grauwacke, von Murchison als Silurisches System bezeichnet, reiht sich unmittelbar an die vorhergehende an, unterscheidet sich aber von derselben vorzüglich durch andere Lagerung der Schichten, sowie durch einen verhältnißmäßig größern Reichthum von Petrefacten. Das Silurische System ist besonders in England ausgebildet, woselbst es eine beträchtliche Mächtigkeit besitzt. Aber auch in den Phrenäen, in der Bretagne,

Fig. 11.



Die Felsarten dieses Systems bestehen, wie die des vorhergehenden, aus Schiefern und Kalken.

Bon Betrefacten führen wir an von Korallen: die Geschlechter: Limaria, Cyathophyllum (Fig. 11.) (caespitosum), von Brachiopoden Lingula, Terebratula (unguis, interplicata), Orthis (virgata, grandis) von Gasteropoden Litorina striatella, von Cephalopden: Orthoceras duplex.



# e. Dbere Granmade (Devonifches Suftem).

Das Devonische System enthält die nämlichen Gesteine, wie die beiben vorhergehenden Formationen. Grauwackensanbstein, Grauwackenschiefer, Kalke,

Riefelschiefer, Anthracit characterifiren es. Die kryftallinischen Schiefer werden seltener, an ihre Stelle treten conglomeratartige Bildungen. Untergeordnet kommen auch Lager von Mergel und Dolomit vor.

Auch das Devonische System ist vorzugsweise in England (Devonshire, daber der Name) entwickelt und erreicht dort eine Mächtigkeit von über 10,000 Jugen. In Deutschland hat es eine kaum geringere Berbreitung, und höchst wahrscheinlich gehört ein Theil des Harzes und das sogenannte Rheinische Uebergangsgebirge vorzugsweise ber obern Grauwacke an, wenn auch seine Schichten nicht ganz vollkommen den Englischen entsprechen. In dem Rheinischen System, welches für uns von besonderer Wichtig-

keit ift, hat man folgende Unterabtheilungen dieser Formation unterschieden.

### a. ben Spiriferenfanbftein.

Er ist befonders entwickelt am Rhein, im Lahnthale, im Dill = und Weilthale im Naffau'schen. Auch ein Theil der Borberge des Taunus, zwifchen Friedberg und Bugbach, führt Spiriferensanbstein. In ber Wetterau ist dieses Gestein gleichfalls verbreitet.

Die Glieder des Spiriferensandsteins bestehen hauptsächlich aus sehr grobkörnigen Grauwacken, in denen Quarz vorwaltet, sowie aus Thonschiefern von mehr ober minder kryftallinischem Gefüge. Ralke kommen nur selten vor. Die Schichten ber Grauwacke und bes Thonschiefers wechseln gewöhnlich mit einander ab; sie befinden sich durchgängig in einer von der horizontalen abweichenden Lage, oft find fie in Winkeln bis ju 90 geneigt. Quarz und Brauneisenstein sind häufig anzutreffen.

Rig. 12.



Die Petrefacten gehören größtentheils der Familie der Brachiopoden an. Als eine fehr characteristische Bersteinerung mag hier Spirifer macropterus-Golds. genannt werden.

Die Mächtigkeit dieser Formation beträgt in ben Rheingegenden an 1000 Fuße. Der Spiriferenfandftein bildet flachhügelige Gebirge; indessen entstehen in

ihm burch Einwirkung des Waffers fehr fteile Schluchten, wie z. B. das Wifperthal, das Lahnthal von Balduinstein an bis nach Ehrenbreitstein bin, bas Rheinthal von St. Goar bis Bonn.

### β. Stringocephalenfalt.

Diese Formation ist ausgezeichnet durch das Vorherrschen von bichten, im Bruch splittrigen Kalken, welche durch Gifen = und Manganoghd oft mar= morartig geftreift sind. Der Ralk ift fehr rein, er hat nur wenig Bittererde und Spuren von Rieselerde, Thonerde und Alkalien. Sein Borkommen beschränkt fich auf kleinere Becken. Säufig ift ber Stringocephalenkalk in Schalftein eingelagert, wie g. B. bei Weglar. Ralfspathabern burchziehen vielfach

das Geftein; auch auf den Kluftflächen findet sich Kalkspath, wahrscheinlich erst im Laufe der Verwitterung entstanden.

Der Stringocephalenkalk kommt besonders entwickelt in Naffau, Heffen und der Gifel vor; er findet sich auch im Harze.

Fig. 13.





Die characteristische Versteinerung für diese Formation ist Stringocephalus Burtini Dest. (Fig. 13). Einzelne Kalkselsen bestehen nur aus Polypen, z. B. Calamopora polymorpha.

Ein weiteres Glied diefer Formation ist der Dolomit, eine Berbindung von kohlensaurer Kalkerde mit kohlensaurer Talkerde.

Er erscheint hier mit krystallinischem Gefüge. Die Gebirgsformen des Dolomits sind sehr malerisch; der Stringocephalenkalk zeichnet sich durch Höhlen aus.

Die Kalke der eben betrachteten Formation sind von Schiefern begleitet, die man nach der in ihnen vorkommenden Cypridina serratostriata Eppristinenschiefer genannt hat. Die Schichten sind meist sehr geneigt und bestehen sowohl aus Thonschiefern, als auch aus Kieselschiefern. Letztere sind ganz besonders reichlich von Kalks und Duarzadern durchzogen. Die Sppristinenschiefer kommen in den Arbennen, der Eisel, dem Hundsrück und dem Nassaufsen, sowie auch im Größherzogthum Hessen vor.

### d. Posibonompenschiefer.

Die Gesteine dieser Formation sind wieder Kalk, Grauwacken-Sandstein, Schiefer und Schieferthon. Letzterer besteht aus einer mehr erdigen, als steinartigen Masse von gelber oder bläulicher Farbe; oft ist er durch Kohle schwarz gefärdt. Der Schieferthon kommt gewöhnlich in ganz dünnen Lagen zwischen dem Grauwackensandstein und dem Schiefer vor und vermittelt so den Nebergang dieser beiden Gesteinsarten.

Auch der Posidonompenschiefer besitzt nur noch an den wenigsten Orten seine ursprüngliche horizontale Lage. Sehr häusig trifft man Windungen, oft

Fig. 14.



find die Schichten ganz umgeftürzt und neigen sich in verschies benen Winkeln gegen die Horizontale.

Der Positionomhenschiefer ist verhältnißmäßig reich an organischen Resten. Von den Pflanzen hat sich übrigens fast nur der Kohlen-

stoff erhalten, der den in mitunter nicht unbedeutenden Lagern vorkommenden Anthracit bildet. Rig. 15.



Bon Petrefacten nennen wir diejenige Art, welche der Formation die Benennung verliehen hat, nämlich Posidonomya Becheri. Die Pflanzenreste im Posidonompenschiefer rühren von Acotyledonen her, unter denen Calamites Suckowii hervorzuheben ist.

Die Formation des Posidonompenschiefers kommt vorzüglich in England, Rußland, Westphalen, im Harz, am Rhein, in Nassau und Hessen-Darmstadt vor.

Das Cambrische, Silurische und Devonische System umfassen biejenigen Gebilde, welche Werner unter dem Namen "Uebergangsgebirge" vereinigt hat.

In England tritt als ein sehr bemerkenswerthes Glied des Devonischen Systems der alte rothe Sandstein auf, von welchem Parallelbildungen in Sachsen und Westphalen bekannt sind. Wahrscheinlich ist aber auch die Rheinische Grauwacke von ihm nicht viel unterschieden. In England erreicht der alte rothe Sandstein (Old red sandstone) die Mächtigkeit von 10000 Fußen. Das Gestein besteht vorzugsweise aus einem Conglomerat, welches die nämlichen Fragmente, wie die Grauwacke enthält. Mit demselben wechseln Lagen von Mergeln und Kalken.

### 3. Steintoblengruppe.

Die Steinkohlengruppe umfaßt zwei Formationen:

# a. Den Bergfalt ober Roblentalt, auch Encrinitentalt,

wegen der darin vorkommenden Petrefacten genannt. Er besteht hauptsächlich aus einem sehr festen, durch Kohle schwarz oder mindestens dunkel gefärbten Kalkstein, der oft Bitumen enthält und dann beim Zerschlagen einen üblen Geruch entwickelt. Mit dem Kalk wechseln Lager von Mergeln und Sandsteinen. In dem Kalkstein kommen nicht selten seuersteinartige Brocken, ähnlich wie in der Kreide (j. u.), vor. Die Formation des Kohlenkalks ist bestonders in England entwickelt, wo sie bis zu 2000 Fußen über das Meer ansteigt. Auch in Außland, Belgien, an der Maas, in Westphalen, an der Eisel, bei Aachen, an der Kuhr tritt dieselbe auf.

Ria. 16.



Bon Versteinerungen nennen wir die Ge-schlechter Pentatrematites, Poteriocrinus, Actiniocrinus, Productus, Spiriser (glaber Fig. 16).

Einige Geognosten erkennen den Kohlenkalk nicht als eine selbstständige Formation an, sondern betrachten ihn als ein Glied der folgenden Formation.

# b. Die Steinfohlenformation.

Diese ist ausgezeichnet durch den großen Reichthum an fossilen Pflanzenüberresten, welche durch den Vermoderungsprozeß in die sogenannte Steinkohle umgewandelt worden sind, die gegenwärtig aus dem Innern der Erde gewonnen und als Brennmaterial benutzt wird. Die Pflanzen, welche die Steinstohlen bildeten, sind lauter untergegangene Arten, der Mehrzahl nach Acothsledonen oder Monocothledonen, Dicothledonen sehlen, mit Ausnahme der Nadelhölzer, von welchen einige Arten vorkommen. Baumartige Equiseaceen, Farnkräuter und Epcopodien machen vorzugsweise die Flora der Steinkohlens

Fig. 17.



Fig. 18



formation aus. Bon Equiseten ist zu nennen das Geschlecht Calamites mit cylindrischem, hohlem, dis 1 Juß dickem Stamm ohne Aeste, von Farnkräutern die Genera Sphenopteris, Odontopteris. Neuropteris, Pecopteris (aquilina Fig. 17.) und Cyclopteris. Das Geschlecht Sigillaria (hexagona Fig. 18.) scheint auch zu diesen zu gehören Die innen hohlen Sigillarienstämme haben oft eine Länge von 50 Fusen und mehr als 1 Juß Dicke. Bon Lycopodien ist das Geschlecht Lepidodendron mit spiralförnig gestellten Blattstielnarben ausgezeichnet. Auch Palmen hat man in den Steinkohlen entdeckt. Bon Nadelhölzern nennen wird ie mit den Araucarien verwandten Geschlechter Voltzia und Alsbertia.

Daß die Steinkohlen aus Pflanzen entstanden seien, darüber kann nicht der geringste Zweisel bestehen. Eine andere Frage aber ist die, auf welche Weise die Umwandlung der Pflanzenfaser in die feste schwarze und dichte Masse (die Steinkohle hat ein specifisches Gewicht von 1,3) ersfolgt sei. Gewiß ist der Prozeß der Steinkohlenbildung von dem der gewöhnlichen Verwesung unterschieden. Keinenfalls hatte die Luft vollständigen Zutritt, sonst würde der Wasserst off in den Steinkohlen vollständig verschwunden sein. Wir müssen annehmen, daß die Steinkohlenbildung unter Wasser oder unter einer dicken Lage von Erde vor sich gegangen sei.

Liebig stellt auf die Erfahrung hin, daß in Steinkohlenwerken sowohl Sumpfgas, als auch Kohlensäure anzutreffen sind, die Theorie auf, die Steinkohle habe sich aus der Holzsaser erzeugt, indem sich Sumpfgas, Kohlensäure und Wasser von derselben getrennt hätten.

Nach Gan Luffac ift die Formel des Holzes =  $C_{36}$   $H_{22}$   $O_{22}$  hiervon ab 3 Sumpfgas =  $C_3$  -  $H_6$ 

" 3 Baffer = H<sub>3</sub> O<sub>3</sub>

,, , 9 Kohlenfäure =  $\frac{C_9}{\text{in}}$   $\frac{O_{18}}{\text{o}_{21}}$   $\frac{O_{12}}{\text{o}_{21}}$   $\frac{H_9}{\text{o}_{21}}$  bleibt als Nückftand die Steinkohle, deren Zusammensselgung sich durch die Formel:  $C_{24}$   $\frac{H_{13}}{\text{o}_{21}}$ 

Gine nicht minder intereffante Frage ift die, ob die Pflanzen, aus benen bie Steinkohlen entstanden find, an der gegenwärtigen Lagerstätte der letteren fich erzeugt haben. Die bedeutenden Massen von Steinkohlen, welche an manchen Orten zusammengehäuft sind, scheinen nicht für diese Annahme zu sprechen; es gibt Rohlenlager von 500 Jugen Mächtigkeit. Welche ungeheuren Zeiträume müßten bazu gehört haben, bis blos aus abgestorbenen Begetabilien, beren Volum außerdem noch durch den Vermoderungsprozeß und ben Druck ber obern Schichten vermindert wurde, so hohe Lagen sich bilben konnten. Bisch of berechnet, daß für das Steinkohlenlager von Saarbrück bazu ein Zeitraum von über 10 Millionen Jahren erforderlich gewesen sein würde. Es hätten förmliche Berge allein aus Pflanzenüberreften über die Oberfläche des Bodens fich erheben muffen. Außerdem wechseln aber bie Steinkohlenfloge ftets mit Lagen von Erbe (Thon, Lehm, Sand), beren Bilbung unerklärlich ift, wenn man die Steinkohlen nur für den humus eines Urwaldes ansieht. Biel wahrscheinlicher ift es, daß die Pflanzen, aus welchen bie Steinkohlen entstanden sind, in Becken, Seen u. f. w. zusammengeschwemmt wurden, daß sie also von sogenanntem Treibholz herrühren, wie es noch heut zu Tage viele große Aluffe (z. B. der Amazonenstrom) mit sich führen. Dieses Treibholz konnte sich so lange am Spiegel des Wassers schwimmend erhalten, bis es durch den Verwesungsprozeß mürbe geworden war. Dann beluden sich alle seine Poren mit Waffer, es murbe specififch schwerer, als bas Waffer, sant unter und wurde in dem Seegrund begraben. Man barf übrigens nicht annehmen, ein Steinkohlenlager sei aus einem einzigen schwimmenden Floß entstanden. Ein solches Floß hätte bei manchen Lagen die Höhe von 3000-4000 Fußen erreichen muffen. Mitunter findet man die Stämme noch aufrechtstehend; hier muß man annehmen, daß plöglich eine Versenkung des Bobens stattfand, wie sie bie Geschichte ber Geognosie häufig nachgewiesen bat. Viele Steinkohlenlager mögen auch wohl aus Torf entstanden sein. Für biese kann man daher eine Erzeugung auf ihrer gegenwärtigen Lagerstätte annehmen.

Wie schon angegeben, befinden sich in den Steinkohlenlagern erdige Zwischenglieder. Hierzu gehören Thonschiefer, Sandstein, Kalk, Schieferthon, plastischer Thon, Lehm und Sand. Die einzelnen Steinkohlenslöße erreichen, wie das von Avenron, oft die Mächtigkeit von 100 und mehr Jußen. Mit den Zwischengliedern hat das Steinkohlengebirge von Newcastle in England eine Mächtigkeit von über 4000 Fußen, das von Wales aber doppelt so viel. Zu Newcastle wechseln 40 Flöße mit Thonschiefern und Sandsteinen, zu Mons 115 Flöße.

Die Steinkohlenformation ist über alle Theile der Erde, selbst über die kältesten Erdstriche (z. B. Spizbergen), verbreitet, was eine große Gleichmässigkeit des Klima's in den verschiedenen Zonen zur Zeit der Steinkohlenentstehung voraussett. Man will jene durch die innere Wärme der damals noch

nicht so weit abgekühlten Erdkugel erklären. — Besonders entwickelt und mächtig kommt die Steinkohlenformation in England vor. In Deutschland

Fig. 19.



Fig. 20.

findet sie sich bei Aachen, an der Ruhr, bei Kreuznach, Saarbrück und in Schlesien. In den Cordilleren reichen die Steinkohlenlager an die Schneegrenze (bis zu 13000 Fuß Meereshöhe); ein Beweis, daß hier eine Hebung stattgefunden hat.

Die Ablagerungen der Steinkohlenformation sind gewöhnlich horizontal; doch trifft man auch Mulben und Sättel.

Die einzelnen Schichten eines Steinkohlenlagers verzsaufen nicht immer parallel; sehr häufig kommen Zickzacksbildungen und Verwerfungen der Schichten vor.



# 4 Bermifche Gruppe.

Diese Gruppe führt ihre Benennung vom Gouvernement Perm im nördlichen Rußland, woselbst sie besonbers ausgebildet ist. Sie umfaßt folgende Formationen:

### a. Das Rothe Tobiliegenbe.

Es besteht hauptsächlich aus einem fast immer sehr grobkörnigen, conglomeratartigen Sandstein. Brocken von Thonschiefer, Glimmerschiefer, Gneiß, Riefelichiefer, Granit, Spenit, Grunftein, Porphyr, Graumace, Quarz, Kalk sind durch ein eisenhaltiges oder kalkiges Cement oder auch durch Fragmente der eben genannten Gesteine verkittet. Die vorherrschende garbe dieses Conglomerats ist die blutrothe bis rothbraune, seltener die grünliche oder graue. Die Schichten des Sandsteins find oft durch Banke von rothem Schieferthon getrennt. Dieser erreicht manchmal eine bedeutende Mächtigkeit und fest sich bis in den Sandstein fort. Letterer geht bisweilen in förmlichen Schiefer über. Die Benennung: Roth-Tobtliegendes rührt von den Thuringer Bergleuten her. Nachdem sie den erzführenden Aupferschiefer und das Weiß= liegende (f. u.) durchsunken hatten, kamen sie auf eine durch ihre rothe Farbung ausgezeichnete Schichte erzfreien (tobten) Gefteins, welche bas Liegende bes Rupferschiefers und bes Weißliegenden bildete. — Bersteinerungen kommen im Rothliegenden nur wenige vor. Stämme von ähnlichen Bäumen, wie bie ber Steinkohlenformation, finden sich in verkieseltem Zuftand.

An der Bildung des Rothliegenden scheinen die Porphyre großen Anstheil gehabt zu haben.

Ueber dem Rothliegenden befindet sich an manchen Orten ein Sandstein von der nämlichen Beschaffenheit, aber von hellerer Farbe, das sogenannte Weißliegende. Es ist reich an Robalt- und Nickelerzen Seine Mächtigkeit geht selten über 100 Fuße. Als ein dem Rothliegenden untergeordnetes Glied erscheint an vielen Orten Dolomit und ein blaugrauer Kalk von unbedeutender Mächtigkeit.

Die Formation des Roth-Todtliegenden kommt in Thüringen (z. B. bei Eisenach, am Kiffhäuser), bei Magdeburg, Dresden, in Böhmen, am Harz, im Großherzogthum Hessen (Vilbel, Niddathal, Langen) vor und erreicht im Ganzen die Mächtigkeit von 3000 Fußen.

### b. Der Rupferichiefer

besteht aus schiefrigem Mergel, in welchem häusig Aupsererze (Aupserglanz, Aupserkies) zerstreut sind. Das Gestein ist gewöhnlich sehr bituminös und enthält Abdrücke von Fischen. Die Formation des Aupserschiefers besitzt sehr geringe Mächtigkeit von 1-2, höchstens 3 Fußen, in welcher sie über nicht unbedeutende Strecken fortzieht, was auf große Ruhe in der Natur während ihrer Bildung schließen läßt. Sie kommt unter andern im Großherzogthum Hessen (Herschaft Jtter), in Aurhessen (Nichelsdorfer Gebirge), im Manseselbischen u. s. w. vor.

#### e. Der Bedftein.

Ein bichter grauer, blauklicher ober brauner, stark von Bitumen durchbrungener Kalk von 20—40 Fuß Mächtigkeit, in dem oft Lager von Gisensteinen, auch Ghps, Steinsalz und Dolomit anzutressen sind. Im Großherzogthum Gessen bei Bleichenbach in der Wetterau und bei Itter, ferner im Mansfeldischen, bei Bieber u. s. w. In der Wetterau hat man nachstehende Glieder unterschieden, die von unten nach oben folgende Ordnung einhalten: Eigentlicher Zechstein, Mergelerbe, Zechsteindolomit, bituminöser Kalk. Die beiden letztgenannten Glieder sind reich an Bittererde, während diese dem eigentlichen Zechstein fast gänzlich fehlt.





Bon Petrefacten ist besonders bemerkenswerth und characteristisch: Productus aculeatus. (Rig. 21.)

### d. ber Bogefenfanbftein.

Er wurde früher von dem bunten Sandstein nicht unterschieden. Kommt in den Vogesen und im Schwarzwald vor.

# 5. Triasgruppe.

Diese enthält drei wohlunterschiedene Formationen, die zum Theil sehr große Länderstrecken überdecken.

#### a. Bunter Sanbftein.

Die unterste Formation dieser Gruppe. Er besteht aus Quarzkörnchen, bie durch einen Kitt von Eisenorndhydrat, Kalk, Thon oder Kieselsfäure zusam=

mengehalten werben. Nach dem Kitt richtet sich auch zumeist die Farbe des Gesteins, welche die rothe, seltener die weiße, grünliche, bläuliche oder graue ist. Die Farbe ist nicht immer einförmig, oft wechseln hellere und dunklere Parthien nut einander, so daß das Gestein ein gebändertes Ansehen erhält. Doch sindet die Streifung nicht immer in einerlei Sinne mit der Schichtung statt. Der bunte Sandstein ist seinkörniger, als der Bogesensandstein, doch hat man von ersterem auch grobkörnige Varietäten; zuweilen sind selbst dicke Quarzbrocken oder Thouklumpen in ihm enthalten; wenn diese ausgewaschen werden, entstehen Höhlungen in dem Gestein. Der bunte Sandstein kommt in dickern und dünnern Schichten vor, die mit einander abwechseln und häusig durch Lagen Glimmers getrennt sind. Die Festigkeit des Gesteins ist eine sehr verschiedene; einige Sorten erhärten erst an der Luft, andere bestehen blos aus einem Hauswerk von Quarzbröcken, welche nur so neben einander gelagert sind.

Ein sehr characteristisches Glied der Formation des bunten Sandsteins sind Lagen von rothem Thon, welche gewöhnlich bald über oder unter einer Reihe von Gesteinsschichten befindlich sind, bald aber auch mit letztern abwechseln. Dieser Thon sühlt sich zart an; er ist stark von Gisenogyd durchedrungen. Weitere Glieder sind Anhydrit (wasserfeier Gyps), Gyps, Steinsalz, Mergel.

Wo der bunte Sandstein mit Basalt in Berührung gekommen ist, da hat er (wie am Wildenstein bei Büdingen in Oberhessen) mitunter die säulenartige Absonderung mit dem Basalt gemein.

Der bunte Sandstein bildet gewöhnlich, wo er in geringen Massen auftritt, kegelförmige Berge mit steilen Abhängen und ist dann oft mit losem, durch die Verwitterung des Bindemittels getrennten, Sande überschüttet. In größern Massen bildet er weite Plateau's und plumpe, abgerundete Berge, die nur nach der Ebene hin steiler absallen und von Wasserhohlrissen durchzogen sind. Im Odenwald ist der östliche Theil des bunten Sandsteingebirges eben und sanst abgeslacht, der westliche dagegen steil. Un der Hard sind mitunter auch schross umgekehrte Verhältniß statt. Die Thäler im bunten Sandstein sind mitunter auch schross und stark gekrümmt und verlausen meist radiensörnig vom Hauptstock Gebirges aus. Die Verge dieser Formation sind oft mit großen Felsblöcken überdeckt.

Die Mächtigkeit des bunten Sandsteins beträgt über tausend Fuße. Er steigt im Schwarzwald dis zu 3600, im Spessart dis zu 1400, an der Werra über 800, zwischen dem Harz und dem Thüringer Wald über 1000, im Odenwald dis zu 1500 Fußen Meereshöhe an. Er überdeckt in Deutschland an 500 Quadratmeilen. Der bunte Sandstein nimmt das Gediet zwischen dem Rheinischen Schiefergedirge, dem Harz und Thüringer Wald ein. Der größere Theil von Kurhessen gehört dieser Formation an, die sich außerdem

noch an der Hardt, im Speffart, Obenwald, Schwarzwald, dem fürwestlichen Theil des Kichtelgebirges u. s. w. findet.



Organische Reste sind im Ganzen selten in dieser Formatien, als einige der bezeichenendsten Petresacten mögen Voltzia heterophylla (Fig. 22.) Calamites arenaceus, Aethophyllum speciosum genannt werden. Thiersährten haben sich im bunten Sandstein wohl erhalten.

#### b. Der Dufchelfalt.

Er besteht aus einem bläulichen ober grauen, meist dünnschiefrigen Kalkstein, in welchem an manchen Orten große Quantitäten versteinerter Muscheln vorkommen, daher der Name. Indessen ist das Gestein nicht überall so reich an Petresacten, und es gibt sehr vielen Kalk, welcher zusolge seiner Lagerung in diese Formation gehört und doch gar keine Muscheln enthält. Der Kalk ist mitunter wellenartig gebogen, dasher der Name Wellenkalk.

Der Muschelkalk führt als untergeordenete Glieder Dolomit, Anhydrit, Gyps und Steinsalz. So befinden sich z. B. die bedeutenden Steinsalzlager von Wimpfen in dieser Formation.

Der Muschelkalk bildet im südwestlichen Deutschland und den Vogesen zusammenhängende sich sanft abklachende, mit wellenförmigen Erhebungen besetzt Ebenen. Im nördlichen Deutschland kommt er in mehr isolirten Gebirgszügen vor, die nicht selten ziemlich steil abkallen. Die Thäler dieser Gebirgssformation sind, wie die der vorhergehenden, meist eng und steil.

Die Verbreitung des Muschelkalks geht nicht so weit, als die des bunten Sandsteins. In Deutschland nimmt der Muschelkalk etwa 360 Quadratmeilen ein. Er sindet sich im südlichen und östlichen Schwarzwald über dem bunten Sandstein die zu einer Höhe von 2300 Fußen, im Odenwald die über 1000 Fuße, zwischen letzterem die in die Gegend von Schweinfurt hin, am östlichen Abhange der Rhön, am westlichen Abhang des Thüringer Waldes und des Fichtelgebirges, am Leinethal in der Gegend von Göttingen, im nordwestlichen und nördlichen Theil des Harzes, in den Vogesen und im Hardtgebirge.

Fig. 23.



Von Petrefacten, an benen diese Formation viel reicher ist, als die des bunten Sandsteins, nennen wir solzgende: Encrinites liliisormis (Fig. 23.), Ceraties nodosus, Delthyris flabellisormis, Pecten laevigatus.

#### c: Reuper.

Der Reuper ift ein in den untern Lagen feinkörniger, in den obern dagegen mehr grobkörniger, gewöhnlich gelblich gefärbter Sandstein. Er macht bas hauptsächlichste Glied der nach ihm benannten Formation aus. Mit diesem Sandstein kommen Lagen von Mergeln, die meist eine grüne oder röthliche Farbe besitzen und schiefrige Abson= derung zeigen, vor. Gyps, Steinsalz, Dolomit, Anhydrit finden sich ebenso in dieser, wie in den beiden vorhergebenden Formationen. Der Keuper ist vorzüglich characterisirt durch die sogenannte Lettenkoble. Sie besteht zu unterst aus geschiefertem, bituminösen Thon, der nach und nach in eine schwarze erdige Kohle mit mattem Bruch übergeht. Die Lettenkohle hat zu geringe Mächtigkeit, als daß sie zu Brennmaterial abgebaut werden könnte. Ihrer chemischen Zusammensetzung nach steht die Lettenkoble zwi= schen der Steinkohle und der Braunkohle.

Lettenkohle wechseln Lager von Mergelschiefer. Der Keupersandstein liegt stets über der Lettenkohle.

In Deutschland überdeckt die Keupersormation etwa 350 Quadratmeilen; sie nimmt also nicht so bedeutende Gebiete ein, als der bunte Sandstein und der Muschelkalk. Der Keuper steigt in Thüringen bis 1000 Fuß, im Schwarzwald bis zu 2400 Fußen an.

Der Keuper bildet flachhügelige Gegenden, doch sind die Abhänge der Berge meist steil, weniger da, wo der Mergelschiefer vorherrscht. Die Keupersormation findet sich in Schwaben und Franken, im nordwestlichen Deutschland in Begleitung des Muschelkalkes, in Thüringen, bei Paderborn u. s. w., serner nordwestlich vom Harz die in die Umgebung von Obnabrück, am westelichen Abhang der Bogesen.

Rig. 24.



An Petrefacten ist der Reuper nicht reicher, als der Muschelkalk. Folgende nennen wir als bezeichnende: Gervillia socialis (Fig. 24), Equisetum arenaceum, Mya matroides, Pterophyllum Jaegeri.

### 6. Juragruppe.

Diese, welche eine etwas geringere Verbreitung, als die Triasgruppe bessitzt, theilt sich in folgende Formationen:

#### a, Lias.

Die Liasformation besteht aus Kalken, Schiefern und Sanbsteinen. Von diesen liegt der Liaskalk zu unterst. Er erreicht eine Mächtigkeit von 100





Fußen. In ihm sinden sich Reste von Sauriern (krokodilartigen Geschöpfen). Der Liaskalk ist sehr reich an Bitumen. Besonders bezeichnend für ihn ist das Borkommen von Gryphaea arcuata (Fig. 25.) in unzähligen Cremplaren. Der Liaskalk sindet sich, außer in England und Frankreich, am Fuße der Würtembergischen Alp, bei Basel u. s. w.

Der Liasschiefer hat eine bedeutendere Mächtigkeit, als der Liaskalk. Er bildet Schichten von 500 Fuß Dicke, so z. B. in Würtemberg. Dort kommen sehr viele Muscheln aus der Gattung Posidonia in ihm vor, weßhalb dieser Schiefer auch die Benennung Posidonienschiefer führt. Mit dem Schiefer wechseln Lager von Mergeln. Auch zwischen Karlsruhe und Heidelberg findet sich der Liasschiefer.

Der Liassandstein ist das oberste Glied der Liassormation. Er kommt in der Schwäbischen Alp, in Baiern u. s. w. (aber nicht in England) vor. Seine Mächtigkeit geht die zu 200 Fußen. Pflanzenüberreste in einem steinfohlenähnlichen Justande sind dem Liassandstein eigen. Die Hauptmasse Gesteins bilden compacte Mergel.

Der Lias formirt flachhügelige Gegenden.

#### b. Sura.

Ria. 26.



Das characteristische Gestein bieser Formation ist der sogenannte Jurakalk, ein erbsengelber oder bläulicher Kalkstein von sehr seinem Korn, aus dessen reineren Bariestäten die lithographischen Steine gesertigt werden. Eine Abart des Jurakalkes ist der Dolithenkalk. Dieser besteht aus Körnern von der Größe einer Erbse, die durch ein kalkiges Cement verkittet sind. Daher die Benennung Erbsenstein). Man hielt sie früher sür versteinerten Fischrogen und nannte deß-

halb das Gestein Rogenstein. Neuerdings hat sich die Bildung dieser Körner erklärt; dieselben erzeugen sich nämlich noch gegenwärtig an manchen Orten. Wenn ein Sandkörnchen in den Strudel eines kalkhaltigen Wassers geräth, so erhält es sich in diesem einige Zeit schwebend, wobei sich so lange Kalk um dasselbe herum anset, die seine Schwere so bedeutend geworden ist, daß der Strudel es nicht mehr zu tragen vermag und es zu Boden sinkt. Hier nun werden die Körner verkittet.

Die Mächtigkeit des Jurakalkes beträgt an 4000 Fuße. Die Formation der Juragedirge ist sehr auffallend. "Schon in der Ferne," sagt v. Leonhard, "verkünden, namentlich beim schweizerischen Jura, Höhen und Gestaltverhältnisse eine, von nachdarlichen Bergreihen wesentlich verschiedene, Jusammensehung des Innern. Einem gewaltigen Damme gleich, steigt der erhabene Rücken der ausgedehnten Masse mit fast ununterbrochener Einförmigkeit von dem User der Seen oder aus Ebenen dis zu 4000 Fuß über den Meeresspiegel empor. Abgeplattete Gipsel, oft zu Plateau's sich ausdehnend, dezrenzt durch senkrechte Abfälle, thurmähnliche eingekerbte Bergkämme, seltsame Schichtenstellungen und das wild Ausgethürmte der Felslagen vermehren das Malerische des Andlicks." In England herrschen die oolithischen Kalke vor, die Dicke der Schichten steigt daselbst dies zu 1300 Fußen an. Man hat dasselbst folgende Glieder dieser Formation unterschieden, die wir, von unten nach oben gerechnet, ansühren.

#### a. Unterer Dolith.

Besteht aus mergeligen, oft glimmerhaltigen Sanbsteinen oder auch losen Sandlagen, in welche nach oben hin Kalke sich eindrängen, bis das ganze Gestein in einen derben Kalkstein übergeht. Häusig sind die Dolithe bieser Schichten eisenschüssige.

#### B. Orforbtbon.

Bu unterst in diesem Glied liegen mergelige, eisenhaltige Kalke, dann folgen dis 500 Fuß mächtige Lager eines blauen Thons (der eigentliche Oxfordthon), hierauf Sand und Sandsteine mit kalkigem Bindemittel und endlich der Corallenkalk (Coral-rag), ein, wie schon der Name andeutet, an Corallen reicher Kalkstein, der in der Gegend von Oxford etwa 150 Fuß Mächtigkeit erlangt.

# y. Kimmeribger Thon.

Er besteht aus bituminösen Mergeln und Thonen, die bis an 600 Fuß mächtig sind und hie und da Braunkohlen enthalten.

#### d. Portlanbfalt.

Ihn segen vorzugsweise hellgefärbte derbe Sandsteine zusammen, die mitunter volithisch, zuweilen erdig und zerreiblich sind und nicht selten kieselige

Concretionen enthalten. Baumstämme kommen in Dorsetshire, manchmal noch in aufrechter Stellung, im Portlandkalk vor.

In Deutschland sind nicht alle Glieder so ausgebildet wie in England. Im Frankischen Jura unterscheidet man zuerst Lagen von Sandsteinen, bie dem untern Dolith entsprechen, hierauf Thon, äquivalent dem Oxford-





Fig. 28.

thon, und endlich bedeutende Lagen eines vielfach von Corallen durchzogenen Kalksteins. Die Dolomitbildung tritt im deutschen Jura häufig auf. Im Dolomit sinden sich Söhlen, wie diesenigen von Muggendorf, Gallenreuth und Streitberg. Steinsalz und Gyps sind stets Begleiter der Jurassischen Gebilde.

Bon Petrefacten führen wir an: Pecten discisormis, das Geschlecht Ammonites (A. Bucklandi, Fig. 27), das Geschlecht Belemnites (B. giganteus, Fig. 28.).

# 7. Rreibegruppe.

Diese Gruppe führt ihren Namen von dem bekannten Mineral Kreide, welches in der obersten Formation vorkommt. Die Kreidegruppe ist über große Länderstrecken hin verbreitet. In Europa kennt man sie in England, Frankreich, Spanien, Italien und in Deutschland. Man theilt sie in drei Formationen.

#### a. Der Balberthon

ist die unterste von diesen. Besondere Ausbildung hat er in England erlangt, doch sinden sich Parallelgebilde in Westphalen und in Sachsen. Die Formation des Wälderthons besteht aus Kalksteinen, ausgezeichnet durch ihren Reichthum an Petresacten, Schieferthonen, losen eisenschüssissen Sandlagen, Sandsteinen und Thomen, von denen letztere in sehr bedeutender Mächtigkeit auftreten.

#### b. Quaberfanbftein.

Diese Formation besteht vorzugsweise aus einem sehr characteristischen Sandsteine von heller (gelblicher oder grauer) Farbe, der gewöhnlich eisenschüffig ist. Der Quadersandstein führt seinen Namen mit Necht von der eigenthümlichen Structur seiner Gebirgsmassen; oft besitzen diese täuschende Nehnlichkeit mit auf-

geführten Mauerwerken, wie z. B. in der Sächsischen Schweiz. Die Quader- sandsteinberge sind schroff und steil, ihre Wände streben öftere fast senkrecht in

Fig. 29.



bie Höhe. (Fig. 29, Lilienstein in ber Sächstschen Schweiz). Auch sinden sich mitunter einzelne freistehende Säulen von geringer Dicke, aber besto größerer Höhe. Höhlen oder Gewölbe von unbedeutender Ausbehnung kommen im Quadersandsteingebirge vor (Kuhstall, Predischthor in der Sächsischen Schweiz). Tief eingeschnittene Schluchten sind dem Quadersandstein der Sächsischen Schweiz besonders eigen.

Im Harz (Teufelsmauer bei Blankenburg) treten mehr lose Blöcke von bebeutenden Dimensionen auf. Das Material des Quadersandsteines in Deutschland ist fast immer seinkörnig und ohne Glimmer auf den Schichtungsslächen. In England erscheint der Quadersandstein mit Grünerdekörnchen durch seine ganze Masse hin durchdrungen, weßhalb man dort das Gestein Grüns and nennt. Im deutschen Quadersandstein kommen diese Grünerdekörnchen selten und nur an manchen Orten vor.

Fig. 30.





Der Karpathensandstein gehört gleichfalls in die eben betrachtete Formation.

Petrefacten: Pinna tetragona, Terebratula octoplicata (Fig. 30.), Ammonites Rhotomagensis, Scaphites aequalis.

#### e. Die Kreibeformation

ist characterisitt durch das Vorkommen der bekannten Kreide. Diese besteht aus erdigem kohlensaurem Kalk, dem häusig Thonerde, Kieselerde u. s. w.

Fig. 31.



beigemengt sind. Die Kreide constituirt keine hohen Gebirge, sondern nur Plateaus oder einzelne Felsen (Insel Rügen). Kieselige Concretionen — Feuersteine und Opale — kommen in Kreide sehr häusig vor (Fig. 31. ein ringförmiger Feuerstein von der Insel Rügen) und sind für dieselbe sehr bezeichnend. Nicht seleten enthält die Kreide Grünerdekörnchen. Die Kreidesormation sindet sich sehr mächtig in England, Frankreich, Westphalen, im nördlichen Deutschland, in Belgien u. s. w. entwickelt.



Betrefacten: Ostrea serrata, vesicularis, Spondylus spinosus (Fig. 32.) Terebratula carnea, Pecten quinquecostatus, Belemnites mucronatus.

### 8. Molaffegruppe.

### a. Die Brauntoblenformation

umfaßt eine Neihe von Gebilden, welche in ihrer Lagerung unmittelbar auf die Kreideformation folgen. Sie enthalten ungeheure Schichten von plastischem, grau oder grünlich gefärbtem Thon und Neste von Pflan-

zen, deren Vermoderung soweit vorgeschritten ist, daß sie eine braune oder schwarzbraune Färbung angenommen haben, — die sogenannten Braunkoh-Len. Sie stammen ihrer größten Masse nach von dikotyledonischen Bäumen her; Ahorne, Eschen, Ulmen, Eichen, Pappeln, Weiden, Nadelhölzer, aber sämmtlich mit keiner der jetzt lebenden Arten übereinstimmend, bildeten vorzugsweise die Baumvegetation der Braunkohlensormation. Von manchen Stämmen hat sich noch vollständig die Holzstructur erhalten; die Jahrringe



und Holzzellen können sehr häusig ganz deutlich unterschieden werden. (Fig. 33. Ein Schnitt im Sinne des Radius durch das fossile Holz von Pinites ponderosus.) Auf die Wahrnehmung hin, daß Kohlensäure stets in den Braunkohlenlagern sich sindet, hat Liebig solgende sehr wahrscheinliche Hypothese der Braunkohlenbildung gegründet. Er geht von der bekannten Jusammensezung der Laubacher Braunkohle aus, welche enthält

Rohlenstoff 57 · 28
Wasserstoff 6 · 03
Sauerstoff 36 · 10
Ushe 0 · 59

und wofür sich die Formel  $C_{33}H_{21}O_{16}$  berechnet. Diese leitet Liebig aus der Gay-Lussac'schen Formel des Eichenholzes  $(C_{36}H_{22}O_{22})$  in der Weise ab, daß er 1 Aeq. Wasserstoff und 3 Aeq. Kohlensäure von letzterer abzieht. Als Nest bleibt dann also die Formel der Braunkohle. Hierbei wird aber angenommen, daß die Lust wenigstens so viel Zutritt zu der Braunkohle hatte, um den Wasserstoff zu Wasser zu orwdiren, daß dagegen sämmtlicher Sauerstoff der Kohlensäure aus der Holzsafer selbst herrühre.

Formel bes Holzes  $= C_{\bf 36}\, \rm H_{22}\, O_{\bf 22}$  hiervon ab I Wasserstoff und 3 Kohlensäure  $= C_{\bf 3}\, \rm H\, O_{\bf 6}$  bleibt als Rest Braunkohle  $C_{\bf 33}\, \rm H_{21}\, O_{\bf 16}$ 

Daß die Braunkohlenlager in einigem, wenn auch unvollkommenem Zusammenhang mit der Luft stehen, hat die Beobachtung nachgewiesen; auch führen die Tagwasser, welche von oben her zu den Braunkohlen hinabsickern, immer Luft mit sich.

Die Mächtigkeit der Braunkohlenlager ist sehr verschieden. Sie erreichen an einigen Orten die Ausdehnung von 150 Fußen. Die einzelnen Flöze sind durch Lagen von Thon getrennt; diese kommen in Schichten von der Dünne einiger Linien dis zu mehrern Fußen vor. Viele von diesen Thonen sind unter dem Einslusse der vermodernden Braunkohlen ihres Eisengehaltes beraubt worden; sie eignen sich dann vorzüglich zur Porzellanderestung. Besonders gilt dies von denjenigen Thonen, welche durch ihre ganze Masse hin mit Fragmenten von Braunkohlen durchdrungen und dadurch dunskel gefärbt sind.

Die Ueberlagerung der Braunkohlen mit Thon ist unzweiselhaft die Ursfache ihrer Erhaltung gewesen. Durch den Thon wurden die Holzstämme von der atmosphärischen Luft fast gänzlich abgeschnitten, ihre Zersezung konnte daher nur in sehr geringem Maaßstade von statten gehen. Un manchen Dreten erhielten sich die Braunkohlen durch Basalt, der über sie hinsloß und dann erstarrte. (Laubach, Meißner). Durch den heißstüssissen Basalt wurden die Thone mitunter gebacken, Abdrücke von Pflanzentheilen conservirten sich in Folge dieses Umstandes die auf die gegenwärtige Zeit (Münzenderg in der Wetterau). Auch die Braunkohle selbst erlitt in Berührung mit dem Basalt Beränderungen; sie erscheint an den Contactstellen geradezu in Kohle verwandelt.

Die bedeutende Mächtigkeit vieler Braunkohlenlager deutet darauf hin, daß nicht die ganze Summe der Gewächse, aus denen sie entstanden sind, an der gegenwärtigen Lagerstätte sich erzeugt habe; wir müssen hier, wie bei der Steinkohle, annehmen, daß ein Zusammenslößen stattsand. Für diejenigen Braunkohlenlager, welche, wie das von Dorheim in der Wetterau, aus sossillem Torf bestehen, läßt sich eine Erzeugung auf dem jezigen Fundort zugeben.

Die Braunkohlen sind immer von Steinsalz, Gyps, Schwefeleisen, Schwefelcalcium und Maun begleitet.

Die Braunkohlenformation findet sich in Böhmen, in der Lausitz, in Kurhessen am Meißner, bei Ringkuhl, am Habichtswalde, in der Wetterau (Salzhausen, Dorheim, Langgöns, Laubach), im Westerwalde und noch an vielen andern Orten.

### b. Grobtaltformation.

Sie ist jünger als die eben betrachtete Braunkohlensormation und besteht hauptfächlich aus einem derben, im Bruch rauhen Kalkstein von heller gelblicher oder graulicher Farbe, der, an vielen Orten durch einen ungeheuren Reichthum von fossellen Muscheln ausgezeichnet ist. Unter diesen sind die Geschlechter Nummulina, Cucullea, Miliola zu nennen. Auch Reste von Säugethieren, Fischen, Pflanzen kommen in der Grobkalksormation vor.

Der Grobkalk constituirt keine hohen Berge, er füllt mehr Fig. 34. Bassin's und Becken aus. Mainz, Kassel, Paris u. s. w.

Petrefacten: Cerithium plicatum (Fig. 34.), Litorinella acuta.

### c. Tegelformation.

Auch diese enthält einzelne Braunkohlenlager, doch von so geringer Mächtigkeit, daß nur selten der Abdau sich lohnt. Die ausgezeichneten Glieder dieser Formation sind Thone (der sog. Tegelthon in Böhmen hat der Formation den Namen verliehen) Sand, Sandsteine, Süßwasserkler, Gyps und Mergel. Auch die sogenannte Nagelstuhe, ein in der Schweiz in bedeu-

Fig. 35.



tender Mächtigkeit auftretendes Conglomerat, scheint ihrem Alter nach in die vorliegende Formation zu gehören. Die Gebilde der Tegelformation kommen in England, Frankreich, Böhmen, bei Wien, Mainz, Cassel vor.

Petrefacten: Petunculus pulvinatus (Fig. 35.), die Geschlechter Helix, Bulimus, Paludina, Planordis u. s. Außerdem kommen mehrere, zum Theil wahrhaft gigantische Wirbelthiere, wie Mastodon, Dinotherium, Megatherium vor, deren Knochen man ziemlich vollständig erhalten fand.

# 9. Grnppe bes Dilubinms.

Die auf die Molassegruppe zunächst folgenden Beränderungen der Erdsoberfläche nennt man die Diluvialbildungen. Sie fanden theils unter dem Ginsluß der gewöhnlichen Kräfte der Berwitterung statt, theils verdanken sie ihre Entstehung gewaltigen Fluthen, welche durch Hebungen und Senkungen des Landes und des Meeresgrundes hervorgerusen wurden. Die bedeutendste Fluth dieser Art scheint aus Südwesten gekommen zu sein, darauf deutet wenigstens die in dieser Richtung zugespiste Gestalt der meisten Continente (Afrika, Nisen, Südamerika, Europa) und vieler Inseln hin. Durch diese

Fluthen wurden Theile der bereits vorhandenen Gesteinsarten dissociet und in manchen Gegenden zusammengehäuft. Zwei merkwürdige Formationen dieser Art lassen sich unterscheiden — der Löß und die erratischen Blöcke.

Die Lößformation sindet sich vorzüglich in den Niederungen der Flüsse und an den flachen Küsten mancher Meere, doch ist sie auch über größere Länderstrecken, entsernt von den Flüssen und dem Meere, verbreitet. In Nordbeutschland besteht sie aus Geschieden mannigsacher Art, deren abgerundete Form deutlich darauf hinweist, daß sie in bewegtem Wasser an einander gerieben worden sind. Der eigentliche Löß ist ein sehr seinkörniger Lehm mit vorwiegendem Kalkgehalt. Durch Regenwasser oder durch Bäche werden sass siehen kann der Schichten von ihm abgelöst, daher die Benennung. Der Lößsindet sich im Kheinthal von Basel dis Bingen, aber er verzweigt sich auch in die Seitenthäler des Kheins und geht selbst dis in die höhern Gebirge hinauf, in denen er freilich nur nesterweise vorkommt. Bezeichnend sür den Löß sind Knollen von Mergel (die sog. Lößkindel). Der Löß nimmt das Wasser begierig auf und verwandelt sich damit in einen schlammigen Brei, ebenso schnell trocknet er aber auch wieder aus. Eine Menge kleiner Süßwasserionschulien sindet sich in den Lößablagerungen.

Neben bem eigentlichen Löß kommen noch Geschiebe, Rollsteine und bergl. vor. Häufig, indessen nicht immer, lassen sich in der Nähe des Fundorts dieser Geschiebe die Muttergesteine aussinden, von denen sie stammen. Defters sind die Geschiebe durch Süßwasserquarz und Raseneisenstein verkittet. An manchen Orten herrscht der Süßwasserquarz vor und erscheint dann mitunter in großen, von Höhlungen durchzogenen Blöcken, die wie angestessen aussehen. Es unterliegt keinem Zweisel, daß die Süßwasserquarze von der Berwitterung seldspathartiger Gesteine herrühren. Die Kohlensäure, gelöst in Wasser, schied aus diesen die Kieselsäure ab; letztere wurde vom Wasser sortsacht und sammelte sich local an.

Auch Süßwasserkalkbildungen finden sich in dieser Formation. — Viele Lehm= und Thonlager gehören hinsichtlich der Zeit ihrer Entstehung der Diluvialperiode an. Dasselbe gilt von Knochenanhäufungen, die sich in manchen Höhlen sinden.

Die Geschöpfe der Diluvialzeit sind höher organisite Arten; verschiedene Säugethiere von mitunter riesenmäßiger Größe, deren Gebeine noch jetzt an vielen Orten ausgegraben werden. Pallas fand in den Gisablagerungen Sibiriens sogar ein mit Fleisch und Haut wohlerhaltenes Mammuth.

Fig. 36.



Die erratischen Blöcke (Fig 36, ein solcher Block von der Insel Moen) sind Felsenfragmente von unterschiedlicher Größe. Sie werden sowohl unter und auf den Geschieden der Lößformation, als auch auf den Gesteinsbildungen früherer geologischer Perioden angetrossen. Fast immer sind aber die Muttergesteine, von welchen sie stammen, von der gegenwärtsgen Lagerstätte dieser Blöcke weit entsernt. So ist die ganze Norddeutsche Edene mit erratischen Blöcken versehen. Das Material derselben stimmt so vollständig mit den Graniten, Gneißen, Speniten und Porphyren Scandinaviens überein, daß man ihren Ursprung aus Schweden und Norwegen gar nicht in Zweisel ziehen kann. Verschiedene Hypothesen sind über die Art des Transports aufgestellt worden. Die Beobachtung, daß in manchen Thälern der Schweiz durch Gletscher bebeutende Gesteinsbrocken fortgeschoben werden, gab zu der Annahme Veranlassung, daß auch die erratischen Blöcke der Norddeutsschen Gbene auf dieselbe Weise aus Scandinavien hinweggesührt worden seine.

# Vierter Abschnitt.

# Die plutonischen und die vulkanischen Felsarten.

# 1. Allgemeines.

Diejenigen Felsarten, welche ihren Ursprung aus einer feuerstüssigen Masse herleiten und dabei eruptiv auftreten, zeigen keine regelmäßige Schichtung, wie die neptunischen, oder auch selbst wie die krystallinischen Schiefergesteine. Auch ihre Absonderung ist in den meisten Fällen eine unregelmäßig massige, weßhalb man dieselben auch als Massengesteine bezeichnet. Die Textur dieser Gesteine ist krystallinisch, doch besigen die Arystalle oft so geringe Dimensionen, daß sie mit bloßem Auge nicht unterschieden werden können.

e Gruff, in the

Die Kräfte, durch welche das Material der plutonischen und vulkanischen Felsarten durch die feste Erdkruste emporgetrieben wurde, sind bereits Seite 4. angegeben worden.

Das relative Alter der kryftallinischen Massengesteine wird nach dem bekannten Alter derjenigen neptunischen Gebilde geschätzt, welche von ihnen durchsetzt worden sind. Bei diesem Vorgange fand entweder Schmelzung, oder Aufrichtung, oder Umstülpung der letztern statt. Das durchsetzte Gestein ist immer älter, als das durchsegende. Findet sich eine Schicht neptunischen Ursprungs über ein plutonisches Gestein gelagert, und ist erstes von letzterm nicht durchdrungen worden, so ist das sedimentäre Gestein jünger als das plutonische. Uebrigens sanden die Eruptionen der Gesteine letzterer Art nicht gleichmäßig, sondern in verschiedenen Epochen statt, und auch die Gesteine einer und derselben plutonischen Gruppe zeigen deutliche Altersunterschiedlichkeiten. Auch die Massengesteine haben sich mitunter gegenseitig durchset; man hat hierdurch Ausschlässe über das relative Alter dieser Gesteine unter sich erbalten.

Die Massengesteine mussen, zufolge ihres Ursprungs, frei von Petresacten sein. Wenn man bennoch manchmal, wiewohl in seltenen Fällen, Versteinezungen in ihnen angetroffen hat, so rühren diese immer von Bruchstücken der Sedimentärgebilde her, welche durch die plutonischen Felsarten durchsetzt worden sind.

Die Erkaltung ber Massengesteine fand, sowie die der krystallinischen Schiefergesteine, von Außen nach Innen statt.

Die Maffengesteine nehmen im Ganzen nicht so ausgebreitete Gebiete ein, als die sedimentären Gebilde. Oft treten sie nur in Stöcken oder Ganzen auf.

In dem Folgenden werden wir nun die einzelnen plutonischen und vulkanischen Felsarten nach ihrem Alter abhandeln, wobei wir von den zuerst gebildeten zu den jüngern übergehen.

# 2. Gruppe bes Granits.

In diese rechnet man brei Felsarten, beren relatives Alter noch nicht gehörig ausgemittelt worden ift, ben Granit, Spenit und Granulit.

#### a. Der Granit.

#### a. Bufammenfegung.

Der Granit besteht aus Feldspath, Quarz und Glimmer. Man untersscheibet folgende Abarten:

- 1) Protogyn. Er enthält Talk anftatt des Glimmers.
- 2) Pechmatit. Der Glimmer ift in einzelne Refter zurudgebrängt.
- 3) Schriftgranit ift ein Pechmatit, in welchem Quarz und Felds spath so verbunden sind, daß schriftähnliche Figuren entstehen.
- 4) Greisen ist ein Granit, in welchem der Feldspath fehlt, besteht also blos aus Quarz und Glimmer.

Der Granit erscheint grob= und seinkörnig. Oft treten einzelne Krhstalle in so bedeutenden Dimensionen hervor, daß dadurch das Gestein ein porphyrartiges Ansehen erhält.

### β. Berbreitung.

Der Granit sindet sich in Deutschland in den Alpen, im Riesengebirge, im Erzgebirge, im Böhmer Wald, im Mährischen Gebirge, in den Subéten, im Baierischen Wald und im Fichtelgebirge, im Harz, im Thüringer Wald, im Spessart, Odenwald und Schwarzwald.

# y. Bergformen.

Diese sind höchst mannigfacher Art. Im Allgemeinen bildet der Granit da, wo er mit bedeutenden Massen auftritt, plumpe, abgerundete Berge; auf diesen aber und da, wo er nur in kleinern Parthien erscheint, zeigen sich zackige schrosse Felsen mit steilen Abhängen und Klippen (Rostrappe im Harze). Die Wände der Thäler sind oft steil, tief eingeschnitten und mit einzelnen Felsvorsprüngen besetzt. Zuweilen sinden sich auf den Granitgebirgen sogenannte Felsenmeere, d. h. Hauswerke von Granitblöcken, die auf und neben einander liegen, wie im Fichtelgebirge, im Böhmerwald u. s. w. Abgerunsdete Blöcke dieser Art nennt man auch Wollsäcke. Die Granitberge, sind gewöhnlich mit sogenanntem Granitgrus bedeckt, d. i. in kleine Erocken zersfallener Granit.

# J. Berhalten gegen andere Telbarten.

Von Granit sind nur die ältern Sedimentärgesteine (nebst den krystallinischen Schiefergesteinen) durchsetzt worden. Wahrscheinlich gehen die Graniteruptionen nicht über die Grauwackengruppe hinaus, d. h. nach Ablagerung dieser Gruppe hörten die Graniteruptionen auf. Daß der Granit die seinem Hervortreten an die Erdoberstäche oft schon so weit abgekühlt war, um eine selbständige Form bewahren zu können, beweisen die schrossen Felszacken auf den Gipseln vieler Berge. Dann hat der Granit aber auch wieder in ganz seinen Adern und förmlich nezsförmig manche Gesteine durchdrungen, was wieder auf eine Dünnssüsssicht zur Zeit seiner Verbreitung in diesen Gesteinen hindeutet. Durchsetzungen von Graniten durch Granite gehören keisneswegs zu den Seltenheiten und kommen u. A. bei Heidelberg, am Montsblanc (Durchsetzung von Granit durch Protogin) vor.

### b. Der Spenit

- a. besteht aus Feldspath und Hornblende. Durch Ausnahme von Quarz und Glimmer bilden sich Uebergänge in Granit.
- 8. Seine Verbreitung ist geringer als die des Granits. Er findet sich im Erzgebirge, in Sachsen, Thüringen, im Denwalde u. s. w.
- 7. Die Bergformen des Spenits find einfacher als die des Granits. Ein Felsenmeer von Granitblöcken findet sich bei Reichenbach im Obenwalde.

# : fe. Der Granutit fich ... imbaining font bloog fant?

enthält blos Feldspath und Glimmer, häufig auch Granaten, und besitzt eine geringe Verbreitung. Er kommt im Erzgebirge und im Obenwald (Balkhausen) vor. Der Granulit konstituirt nur hügeliges Land.

### 3. Gruppe bee Grünfteine.

Unter den plutonischen Gebilden schließt sich die Gruppe des Grünsteins zunächst an die des Granits an, so zwar, daß auch noch während der Periode der Graniteruptionen Ausbrücke von Grünsteinen erfolgten. Auch in ihrer Zusammensezung stehen manche Grünsteine den granitischen Gesteinen sinsbesondere dem Spenit) sehr nahe.

# . Die Gefteine ber Grunfteingruppe find folgenbe:

- a. Amphibolit. Besteht vorzugsweise aus dunkelgrüner bis schwarzer Hornblende, zu welcher bisweilen etwas Albit, Quarz und Glimmer hinzukommen.
- B. Diorit. Nach Rose ein körniges Gemenge von Albit und Hornblende.
  - 7. Serpentin. Besteht aus Rieselfäure, Talterbe, Gifenornbul und Waffer.
  - 8. Gabbro. Körniges Aggregat aus Labrador ober Sauffurit und aus Diallag ober Smaragbit.
- 6. Hyperit. Enthält Hypersthen und Labrador in körnigem
- 5. Eklogit. Enthält Smaragdit und Granat.
- 4. Aphanit. Scheinbar gleichartiges Gemenge aus Hornblende
- Diabas ober eigentlicher Grünstein. Körniges Gemenge bon Labrador= ober Oligoklas=Feldspath mit Augit und Chlorit. Eine Mart bes Diabases ist der Schalstein, von bessen Zusammensetzung später die Rede sein wird.

# b. Berbreitung.

Auch die Grünsteine sind über die ganze Erde verbreitet, doch nehmen sie nicht so bedeutende Gebiete, wie die Gesteine der Granitgruppe ein. Sie sinden sich in dem Niesengebirge, den Sudeten, dem Erzgebirge, im Fichtelzgebirge, im Harz, im Nodhargebirge, im Obenwald, in Nassau (Schalstein), in den Apen (Serpentin).

### c. Berhalten gegen anbere Gefteine.

Bon den Grünsteinen sind nachweislich die krystallinischen Schiefergeisteine, der Granit, das Steinkohlengebirge und die Formation des Rothliegenden durchsetzt worden. Sehr merkwürdige Veränderungen erlitt der Thon-

schiefer in Contact mit den Grünsteinen. Er wurde gebleicht, in Jaspis verwandelt und vielsach gebogen und gewunden. Dabei drang der heißstüssige Grünstein oft in ganz dünnen Lamellen zwischen die Lagen des Thonschiefers ein. Kalk, in Berührung mit Grünstein, nahm krystallinisches Gefüge, Sandstein die bei dem Grünstein häusige massige, knollige, kugels und säulenförmige Absonderung an. Der Schalstein erscheint oft zwischen Lagen von Stringocephalenkalk eingekeilt (Nassau).

### d. Bergformen.

Die Grünsteine treten über der Erde selten in größern Massen auf, sondern kommen mehr in kleinen Kuppen zu Tage. Dagegen sind viele andere Gesteine, namentlich krystallinische Schiefergesteine, durch Grünstein gehoben worden, und es ist in diesem Falle die Oberslächengestaltung durch die Grünsteine bedingt. Berge der Art zeigen von ihrem Fuße an eine kreisbogensörmige Ansteigung, während den Gipfeln die Gestalt von flachen Kegeln eigen ist (Nodhargebirge). Die Schalsteine formiren im Ganzen ebenes, oder doch nur hügeliges Land. Der Serpentin soll in Rußland und Sibirien bedeutende Berge zusammensehen.

Die Grünsteine sind ausgezeichnet durch ihren Reichthum an Kupferund Gisenerzen (Harz, Nordamerika).

# 4. Gruppe des Felfitporphyre.

#### a. Bufammenfegung.

a. Der eigentliche Felsitporphyr besteht aus einer dichten Grundmasse und aus eingewachsenen Krystallen (Einsprenglingen). Die Grundmasse ist ein scheinbar gleichartiges, höchst inniges Gemunge von Feldsspath, Quarz und Glimmer, die Einsprenglinge bestehen aus Krystallen von denselben Mineralien, also gleichfalls Feldspath, Quarz und Glimmer. Ze nachdem eines oder das andere von diesen vorherrscht, nennt man den Porphyr: Feldspathporphyr: Quarzporphyr, Glimmerporphyr.

Früher unterschied man nach der dichtern oder lockeren Constitution der Grundmasse: Feldsteinporphyre und Thonsteinporphyre. Diese Einsteilung muß, da sie nur auf der mehr oder weniger vorgeschrittenen Verwitterung beruht, fallen gelassen werden.

8. In die Gruppe des Felsitporphyrs gehört auch der Pechstein und Pechsteinporphyr. Diese bestehen aus der in einander gestossenen Masse bes Porphyrs.

Die Porphyre sind sehr wesentlich charakterisitt durch das Vorkommen von oft ungeheuren Conglomeratmassen, welche entstanden sind durch Einwirkung der Porphyre auf sedimentäre Gesteine. So besteht das Conglomerat im Schwarzwald und den Vogesen aus Brocken von Porphyr und rothem Sandstein nebst rothem Thon. Dieses Conglomerat geht ganz unmerklich in

ven Sandstein über. In Sachsen besteht das Conglomerat aus Porphyr und Thonschiefer. Die Formation des Rothliegenden scheint ihre Entstehung zum größten Theil den Porphyren zu verdanken.

Die bei den Porphyren gewöhnlichen Absonderungsformen sind neben der massigen die kugelige, plattige und säulenförmige. Es giebt Säulen von 60 Fuß Länge bei einem Durchmesser von nur wenigen Zollen.

### b. Berbreitung.

Der Porphyr findet sich allenthalben, doch selten in größern zusammenhängenden Gebieten. In den Alpen, in Throl, im Schwarzwald, den Bogesen, an der Nahe bei Kreuznach, im Odenwald, im Thüringer Wald, im Königreich Sachsen, im Harz (Auerberg bei Stolberg), in Ungarn, den Sudeten, im Riesengebirge.

### e. Berhalten ju anbern Gefteinen.

Daß die Porphyre Veranlassung zur Bildung von Conglomeraten gegeben haben, ist soeben erwähnt worden. Durchsezungen andrer Gesteine von Seiten des Porphyr hat man vielfach beobachtet und zwar beim Granit, Thonschiefer, Gneiß, Glimmerschiefer, buntem Sandstein u. s. w.

### d. Bergformen.

Der Porphyr bildet selten abgerundete Berge, sondern meist einzelne klippenartige Höhen mit scharfen, zackigen Kanten, oder doch, wo diese Spiken sehlen, kegelförmige Erhebungen, die fast immer unter einem starken Winkel ansteigen. Die einzelnen Porphyrberge erscheinen dabei isolirt und ohne Zusammenhang.

# 5. Gruppe bes Melaphyre.

#### a. Bufammenfegung.

Auch der Melaphyr besteht aus einer Grundmasse und aus Einsprenglingen. Ueber erstere ist man noch nicht recht im Klaren. Sie scheint zum größten Theil aus Labrador zu bestehen. Ihre röthlich-braune Farbe verdankt sie einem Gehalt von Braunspath (Ca O CO<sub>2</sub> + Mg O CO<sub>2</sub> + Fe O CO<sub>2</sub>). Ist sie gründlich gefärbt, so rührt dies von Chlorit her.

Die Einsprenglinge sind wahrscheinlich nur Producte der Verwitterung. Sie bestehen aus Braunspath, Kalkspath, Schwerspath u. s. w. und kommen in Form von Mandeln vor. Der Melaphyr ist stellenweise vollständig von Blasenräumen durchzogen. Augelige Absonderung tritt nicht selten auf.

### b. Berbreitung.

In den ausgedehntesten Massen kommt der Melaphyr in den Alpen vor, woselbst er viele sedimentäre Gesteine gehoben hat. Er steht dort in einem sehr innigen Verhältniß zu den Dolomiten. Außerdem sindet er sich im Hundsrück, Odenwald, Thüringer Wald, Sachsen, Schlesien und Böhmen-

### c. Bergformen.

In den Alpen bildet der Melaphyr da, wo er zu Tage tritt, ansehnliche, abgerundete Berge. Im übrigen Deutschland nimmt er meist ebne Lagen ein, aus denen sich einzelne Kuppen erheben.

### d. Durchfegungen

sind u. A. bei Oberhohendorf in Sachsen (im Nothliegenden) und im Plauen-schen Grunde bei Dresden (im Spenit) bemerkt worden.

Der Melaphyr umfaßt biejenigen Gesteine, welche man früher Augitporphyr, Mandelstein, Trapp, Trappmandelstein genannt hat.

# 6. Gruppe des Bafaltes, Phonolithe und Trachyte.

#### a. Bafalt.

### a. Bufammenfepung.

Nach neueren Untersuchungen besteht der Basalt aus Labradorfeldspath, Augit, Magneteisen und einem wasserhaltigen Thonerbessilicat (Zeolith). Hierzu kommt noch, wiewohl in nicht constantem Verhältniß und nicht gleichmäßig durch die Masse bes Gesteins vertheilt, Olivin, der sowohl in mikroscopisch kleinen Partikeln, als in Klumpen von der Größe eines Kinderkopses austritt und sich durch seine grüne Farbe auszeichnet.

Der Basalt ift stellenweise ganz und gar von mehr ober weniger großen Blasen durchzogen, die häufig mit Zeolithen (Mesothp, Chabasit, Thomsonit, Epistilbit, Harmotom u. s. w.) ausgekleidet sind. Zuweilen zieht sich ein Strich von größern Blasen durch das kleinlöcherige Gestein hindurch.

Fig. 37.



Fig. 38.



Treten die einzelnen Bestandtheile so auseinander, daß sie deutlich unterschieden werden können, so heißt das Gestein Dolerit, sind sie dagegen innig und die zum Unkennbaren gemengt — Anamesit. Nicht selten ist Nephelin ein Begleiter des Dolerits (Kapenbuckel im Odenwald).

Eine ber häufigsten Absonderungsformen des Basaltes ist die prismatisch säulenförmige mit fünf oder
sechs Seitenflächen (Fig. 37.). Die Dicke der Säulen
schwankt von weniger als einem Zoll dis zu mehreren
Fußen. Auch die Längenausdehnung ist sehr verschieden. Meist sind die Säulen gegliedert, zuweilen
sind dann die Känder einer solchen Säule übergreisend, so daß die obere Fläche derselben eine Bertiesung hat (Fig. 38.). Auch kommen im Zickzack gebogene Säulen vor. Die Säulen stehen nicht immer
senkrecht auf die Erdoberfläche, sondern gehen häufig

radienförmig von einer kleinen Basis aus und neigen sich dann in einem Bogen wieder zur Erde. Wir haben schon früher erklärt, daß die Säulenbildung nichts Anderes, als eine Absonderung sei; sie wurde durch einseitige Erkaltung der heißflüssigen Masse hervorgerusen. Indessen seine sulenförmige Absonderung eine Gleichartigkeit des geschmolzenen Materials und langsame Abkühlung voraus. In Frland und Frankreich besteht die Obersläche großer Länderstrecken nur aus den Köpsen solcher Basaltsäulen; sie bilden die sogenannten Riesendämme. Daß der Basalt in Berührung mit buntem Sandstein auch den letztern zur Absonderung in Säulen veranlaßte, haben wir bereits an einem andern Orte erwähnt. — Auch die plattige und kugelige Absonderung tritt beim Basalte nicht selten auf; am häusigsten kommt aber die unregelmäßig massig massig wor.

Begleiter des eigentlichen Bafaltes find die Backe, Bafalt-Conglomer ate und Tuffe. Unter Wacke versteht man eine erdige Abanderung des Bafaltes mit grünlicher, gelb-brauner oder röthlicher garbe und flachmuschligem, rauhem Bruch, häufig durch eingewachsene Arnstalle, z. B. von Augit, Magneteisen, Glimmer, Hornblende, Feldspath ein porphyrartiges Aussehen annehmend. Die Wacke fühlt sich etwas fettig an und hinterläßt, wenn man fie mit dem Nagel eines Fingers reibt, einen glanzenden Strich. Auch Blasenräume, zum Theil mit Kalkspath, Arragonit ober zeolithartigen Mineralien ausgefüllt, kommen in der Wacke vor. Db dieselbe eine ursprüngliche Bildung ober ein Produkt der Berwitterung des Basaltes sei, ift noch zweifelhaft. Gewöhnlich erscheint die Wacke als ein die Bafaltstöcke einhüllender Mantel. Sie constituirt mitunter beträchtliche Gebirgsmaffen. - Der Bafalttuff hat mit der Wacke große Aehnlichkeit, nur sind in ihm die Einsprenglinge vorberrschend, und die Wacke macht nur den Teig, durch welchen sie verkittet werden, aus. Erhält das Bindemittel die Oberhand, so geht der Tuff in Wacke über. — Das Basaltconglomerat enthält benselben Kitt, außerdem aber Fragmente von Bafalt. Auch diese Gesteinsart findet sich mitunter isoliet vom eigentlichen Basalt, in Gängen und Spalten, öfters auch für sich allein kleinere Berge zufammensetzend.

Der Basalt ist von Farbe kohlschwarz, blauschwarz oder grünschwarz. Die blasigen Baritäten besitzen gewöhnlich hellere (graue, röthliche) Färbung.

### β. Berbreitung.

Die beiden größten Basaltlager in Europa haben die Auvergne und das Bogelsgebirge aufzuweisen. Außerdem kommt der Basalt in kleinen Auppen durch fast alle Gebirge hin zerstreut vor. In größerer Häusigkeit erscheinen die Eruptionen des Basaltes in dem Gebiete zwischen der Eisel und dem Erzegebirge. Die hohe Rhön, der Westerwald und das Bogelgebirge bestehen fast ganz aus Basalt. Böhmen besitzt eine sehr große Zahl von Basalkuppen. Andere Orte ausgezeichneten Borkommens sind der Habichtswald und der

Meißner in Kurhessen, der Thüringerwald, das Fichtelgebirge, die Sächsische Schweiz (Großer und Kleiner Winterberg), das Erzgebirge, der Obenwald, das Siebengebirge bei Bonn, die Eifel, der Kaiserstuhl im Breisgau. — Der Dolerit kommt sehr schön am Kapenbuckel im Obenwald, bei Weiches im Vogelsgebirge, Aussig in Böhmen, auf den Faröernoor; der Anamesit unter andern bei Steinheim in der Kähe von Frankfurt a. M., in Böhmen 2c.

### y. Bergformen.

Wo der Basalt in größern Massen auftritt, wie im Vogelsgebirge und im Westerwald, da bildet er Plateaus mit wellenförmiger Terrassirung und weniger ausgezeichneten Spizen. Das ganze Gebirge erscheint als ein Kugelfegment. Ist aber der Basalt vereinzelt aus andern Gebirgsformationen, insbesondere den sedimentären, hervorgebrochen, so zeigt er eine von der vorigen



J. Berhalten ju anbern Geffeinen.

ganz verschiedene Gestaltung; seine Berge sind nämlich alsdann auffallend kegelförmig (Fig. 39, die Basaltkegel Gleiberg und Bezberg bei Gießen) und häusig ist deren Spize aus nach oben hin convergirenden Säulen zussammengesett.

Der Bafalt durchsett alle sedimentaren Schichten, mit Ausnahme ber Diluvialgruppe, ferner alle bis jest aufgeführten plutonischen Gesteine. Erstere find dadurch an den Berührungsstellen häufig umgeändert worden. Sandftein wurde geschmolzen, zusammengebacken und gefrittet ober nahm bie faulige Absonderung des Basaltes an; Thon und Schieferthon wurde in eine ziegelartige, Thonschiefer und Grauwacke in eine steingutähnliche Maffe verwandelt und gleichfalls nicht selten säulig abgesondert, Braunkohlen verkohlt. Merkwürdiger Weise zeigt ber bunte Sandstein in Contact mit Basalt häufig eine hellere Färbung. Der Feldspath und Quarz des Gneißes wurde in Berührung mit Basalt geschmolzen. Alle diese Thatsachen weisen unwiderleglich barauf hin, daß der Basalt in feuerflüssigem, geschmolzenem Zuftand aus bem Erdinnern emporgedrungen ift. Der Basalt hat viele Aehnlichkeit mit der Lava ber noch heutiges Tages thätigen Bulkane, seine Oberfläche erscheint öfters, gerade wie die Lava, verschlackt. In dem Französischen Basaltgebiete hat man frühere Krater und Basaltströme beobachtet, gerade wie am Vesuv oder Aetna. Im Bogelsgebirge findet sich ein sogenanntes Felsenmeer, welches aus ungeheuren Bajaltblöcken besteht. Indessen erfolgten bie Ausbrüche bes Basaltes nicht alle gleichzeitig; es laffen sich verschiedene Perioden in denselben unterscheiben. Durchsetzungen von Basalt burch Basalt sind an vielen Orten z. B. bei Lauterbach im Großherzogthum Hessen, ausgesunden worden. Auf die Beziehungen des Basaltes zur Braunkohlenformation wurde schon früher ausmerksam gemacht.



Alls specielles Beispiel für die Durchsetzungen sedimentärer Bildungen durch Basalt führen wir den Biegenkopf am Habichtswald an. a, a in Fig. 40. bebeuten Braunkohlen Thon und Sand, b, b das eigentliche Braunkohlenlager, c compacten Basalt, d Basaltconglomerat.

b. Phonolith.

### a. Zusammensegung.

Der Phonolith führt seine Benennung von dem Griechischen gowh = Klang und Udos = Stein; zu Deutsch heißt also Phonolith Klingstein; diese Bezeichnung rührt davon her, weil die Platten dieses Gesteins beim Schlagen mit dem Hammer einen hellen Ton hören lassen. Er besteht aus einer Grundmasse mit Einsprenglingen. Erstere ist aus einem Kali-Natronfeldspath und einem Zeolith zusammengesett. Die Einsprenglinge werden von glassgem Feldspath, den man Sanidin nennt, gebildet. Der Phonolith besitzt meist eine graue Farbe, doch kommt auch die gelbgraue und röthliche vor. Eine für den Phonolith besonders characteristische Absonderungsform ist die plattige; doch sindet sich auch die säulige, kugelige und am häusigssten die unregelmäßig massige Die Phonolithplatten sind oft so dünne, daß sie, wie Schiefer, zum Dachdecken benutzt werden. Drusenräume sind nur selten mit Zeolithen ausgekleidet.

#### β. Berbreitung.

Der Phonolith nimmt nicht so bebeutende Strecken Landes ein, wie der Basalt; indessen sindet man ihn in einzelnen Kuppen durch das ganze Basaltzgebiet hin. In größerer Ausdehnung trifft man den Klingstein in dem Rhönzgebirge (Milseburg, Pferdekopf) und in Böhmen (Biliner Stein, Tepliz, Carlsbad). Außerdem kommt er bei Andernach, am Kaiserstuhl bei Freiburg, in Schottland, Ungarn, Spanien, auf Tenerissa u. s. w. vor.

### y. Bergformen.

Diese sind benen des Basaltes ähnlich, doch bilbet der Phonolith eher freisiegende massige Berge, als der Basalt. Sehr characteristisch zeigt sich die Bergsorm des Phonoliths an der Milseburg; von fern gesehen gleicht sie einem

belabenen Wagen. Steile Abhänge auf der einen und allmähliges Ansteigen auf der andern Seite machen die Phonolithberge schon von weitem kenntlich.

### & Berhalten ju anbern Gefteinen,

Der Phonolith durchset die nämlichen plutonischen und sedimentären Gebilde, wie ber Basalt und auch sehr häufig den letten felbst, mahrend umgekehrt Durchsetzungen von Phonolith durch Basalt seltener vorkommen. Deshalb ift jener auch wahrscheinlich in ben meisten Fällen bas jungere Geftein. Sandsteine und Thone haben in Berührung mit bem Klingstein die beim Bafalt beschriebenen Beränderungen erlitten. Tuffe und Conglomerate finden sich im Phonolithaebiet feltener.

#### c. Trampt.

#### a. Bufammenfegung.

Die Grundmaffe des Trachyts besteht aus Magneteisen und Feldspath; in dieser finden sich Einsprenglinge von Sanidin. Letterer besitzt zuweilen sehr beträchtliche Dimensionen; Stücke von der Größe einer Wallnuß bis zu berjenigen einer Pomeranze find nichts seltenes. Die Farbe des Trachyts ist die nämliche, wie die des Phonoliths. Seltenere Einsprengfinge find Hornblende und Glimmer. Oft ist der Trachyt poros und selbst blasig, und auch Drusenräume bis zu einem Jug Weite kommen vor.

Die Absonderungsformen des Trachyts sind die unregelmäßig massige, fäulige, platten = und auch wohl die kugelförmige, doch trifft man die fäulige nicht so häufig, wie bei bem Basalt an. Der Trachyt geht öfters in Phono-Auch von Trachyt kennt man Tuffe und Conglomerate. lith über.

# β. Berbreitung.

In Deutschland kommt ber Tracht fehr vollständig entwickelt im Siebengebirge bei Bonn (Drachenfels, Wolkenburg) vor. In der Rhön finden wir ihn am Pferdekopf, in Böhmen, Ungarn, auf der Insel Tenerissa (Pic de Tende). In der Aubergne wird eine Reihe von Gebirgsgipfeln von einem bem Trachyt verwandten Gestein, dem Domit gebildet (Pun de Dome). Mit bem Domit nahe übereinstimmend ift ber Andesit ber Cordilleren von Amerika. Die höchsten Berge dieser Kette (Chimborazo Pitchincha u. f. w.) beste-

Fig. 41.



hen aus Andesit. Auch der Dawalaghiri in Afien foll ein Trachythera fein.

### y. Bergformen.

Diese sind benen bes Basaltes ahnlich, nur mehr dom = und glocken = als kegelförmig. (Fig. 41. Pic de Tende auf Te= neriffa). Große burch Klüfte getrennte Blode kommen ziemlich häusig im Gebiete des Trachuts vor.

# d. Berhalten ju anbern Gefteinen.

Der Trachyt burchsett die nämlichen Formationen, wie der Basalt und Phonolith. Gegenseitige Durchsetzungen von Trachyt und Basalt sind häufiger, als von Trachyt und Phonolith.

# 7. Gruppe ber Bultane.

# a. Bufammenfegung ber vulkanifden Gebilbe.

Die Gesteine, welche die Producte der Austane ausmachen, schließen sich in ihrer Zusammensezung sehr nahe an Basalt, Phonolith und Trachyt an. Die Auswürslinge der Bulkane bestehen in Lava, Obsidian, Bimsstein, Pechstein, Perlstein, Traß, Tuff, Lapilli u. s. w. Alle diese Gesteine sind Doppelstlicate von kieselsaurer Thonerde mit kieselsauren Alkalien oder kieselsaurem Kalk.

Die Lava hat die größte Aehnlichkeit mit den Schlacken unserer Hochstein. Der Obsidian besitzt das Ansehen eines schwarzen, auch wohl blauen, gelben, rothen Glases, er hat vollkommen muschligen Bruch und durchaus kein krustallinisches Gefüge. Er kommt sowohl in dicken Brocken, als in kleinern Körnern vor. Oft ist der Obsidian ganz und gar von größern und kleinern Blasen durchzogen; man nennt ihn alsdann Bimsstein. Dieser schwimmt wegen der vielen lusterfüllten Käume, die er enthält, auf dem Wasser. Der Traß besitzt erdige Beschaffenheit und das Ansehen von Mauermörtel, er ist leicht zerreiblich. Man kann ihn als erdigen Trachyt betrachten. Die Lapilli sind kleinere Fragmente der Lava; oft bestehen sie ganz aus Augit oder Magnetzeisen. Die Obersläche der vulkanischen Berge in der Nähe der Krater ist oft mehrere Kuß diek von den Lapilli bedeckt.

### b. Berbreitung.

Man unterscheibet die Vulkane in erloschene und noch thätige. Von letteren sinden sich in Deutschland keine; dagegen hat man unzweiselhafte Spuren von erloschenen Bulkanen bemerkt, wie z. B. in der Eisel in der Umzebung des Laacher See's, nicht weit von Andernach am Rhein. Die Eisel ist wesentlich ein Basaltgebirge, welches sich indessen von andern basaltischen Bildungen (wie z. B. Vogelsgebirge, Rhön u. s. w.) durch häusige Schlacken, Obsidian, Bimsstein u. s. w. unterscheidet. Die Eisel enthält viele ausgebrannte Krater, die zum Theil mit Wasser angefüllt sind und kleine Seen bilden. Man nennt sie Maare. Wir sühren hier nur das Bertricher, Weinselber, Meerselder und Pulver-Maar an. Auch der Laacher See ist nichts anderes, als ein solches Maar. Vielsach ist der Boden in der Eisel mit Sprüngen durchzogen, aus welchen Kohlensäure strömt. — Ein anderer bemerkenswerther erloschener Vulkan ist der Kammerbühl bei Eger in Böhmen. Wenn demselben zwar der Krater sehlt, so ist doch die vulkanische Natur des Ge-

birges burch eine große Menge Schlacken bewiesen. — Auch in der Auvergne ist die Oberfläche vieler Basaltberge förmlich verschlackt.

Bon den noch jetzt thätigen Bulkanen unterscheidet man nach der Art ihrer Berbreitung wieder Central= und Reihenvulkane. Zu ersteren gehört die Gruppe des Aetna, Besub und der Liparischen Inseln, serner die Bulkane Islands (Hekla), diejenigen der Canarischen Inseln. Sie sind um einen gemeinsamen Mittelpunkt gruppirt. Reihenvulkane sinden wir in dem großen Gebirgszuge der Anden, welcher von Mexiko aus über Guatemala nach dem Feuerland auf der Wesstäufte Amerikas hinläuft. Wir nennen von ihnen nur den Acongagua, Chungara, Antisana, Cotopazi, Tolima und Jorullo. Auch die Insel Japan enthält Reihenvulkane.

### e. Raberes über bie vulfanifden Erfdeinun'gen.

Der Ausbruch eines Bulkans ist gewöhnlich durch vorhergehende Erbbeben angedeutet, welche in einer wellenförmigen Erhebung und Senkung der Erdoberstäche bestehen und sich in den meisten Fällen weit über das von den Auswürslingen des Bulkans erreichbare Gebiet hinaus erstrecken. Die Erdbeben richten häusig bedeutende Zerstörungen an. (Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755.)

Tritt ein wirklicher Ausbruch des Bulkans ein, so bemerken wir zuerst, daß aus dem Krater große Dampfmassen ausgestoßen werden, welche Steine u. s. w. mit sich emporschleudern. Dann erscheint eine Feuersäule, welche höchst wahrscheinlich von entzündeten brennbaren Gasen herrührt, hierauf folgt erst die glühende Lava. Während dieser Ereignisse durchzucken Blize die Lust, auch fällen heftige Regengüsse. Die Lava fließt den Seitenstächen des Bulkans entlang und erkaltet erst nach längerer Zeit. Oft wird sie von ausgeschleuderter vulkanischer Asche (mineralischen Ursprungs) überdeckt.

Die wenigsten Bulkane sind fortwährend in Thätigkeit, oft vergehen von einem Ausbruch zum andern Hunderte von Jahren. Ginige Bulkane wersen nicht Asche und Lava, sondern Schlamm und Wasser aus. Solche sinden sich vorzüglich in Italien und Sicilien. Man nennt sie Salsen. Auch Kohlen-wassersschafterstoffgas, Stickgas, reines Wasserstoffgas, Schwefelwasserstoff werden von einigen Bulkanen entwickelt.

Die vulkanischen Eruptionen unterscheiden sich von den plutonischen nicht blos nach der Zeit ihrer Thätigkeit, sondern auch noch hauptsächlich dadurch, daß die plutonischen Ausbrüche aus einer und berselben Deffnung nur einmal stattsanden, während die Eruptionen der eigentlichen Bulkane sich öfters wiederholen.

Ueber die Ursachen der vulkanischen Erscheinungen können wir nur Hppothesen aufstellen. Da, wie wir später sehen werden, die Wärme von der Erdoberstäche aus nach dem Mittelpunkt in solchem Maaße zunimmt, daß schou in einer Tiefe von etwa 12 Meilen sämmtliche Metalle und auch biesenigen Körper, welche die Auswürslinge der Bulkane bilden, geschmolzen sein müssen, so werden wir darauf hingewiesen, die Lava 2c. als Fragmente des heißslüssigen Erdkerns anzunehmen. Die bedeutenden Quantitäten von Wasserdamps, welche bei jeder vulkanischen Eruption aus dem Kater aussteigen, lassen uns vermuthen, daß die Erhebung der Lava u. s. w. durch die Erpansion des Dampses bewirkt wurde. Ob nun Wasserdamps einen Bestandtheil des Erdinnern ausmacht, oder ob der Damps von Wasser herrührt, welches, etwa durch Spalten, aus dem Meere u. s. w. zum heißen Erdboden hinabsickerte, dies läßt sich die jetzt noch nicht entscheiden. Für die letztere Annahme spricht

Rig. 42.

indeß der Umstand, daß die meisten Bulkane nicht sehr weit vom Meere entfernt sind.



Der Kegel eines Kraters kann auf zweisache Weise entstanden sein, entweder durch Auffüllung der Auswürflinge (Aufschüttung 8 krater Fig. 42.) oder durch Erhebung des ursprünglich ebenen Bobens (Erhebung des krater Fig. 43.). Leop. v. Buch hat nachgewiesen, daß die Krater der größern Vulkane in den meisten Fällen der letzten Klasse ansgehören.

### d. Bergformen.

Von der Gestaltung der Obersläche im Gediet der erloschenen Aussane war bereits unter b die Rede. Die Gipfel der ausgebrannten und noch thätigen Bulkane sind meist kegelförmig, ähnlich denen des Basaltes. Oft ist ein solcher Regel noch einmal mit einem Wall umgeben, gedildet durch Einsturzeines Theiles der Kraterwand. Bei den noch thätigen Auskanen wird die Gestalt der Obersläche des Kraterberges bei jedem Ausbruch durch Hebungen und Senkungen sowohl, als auch durch die Auswürsslinge verändert.

# 5. Berhalten gu anbern Gefteinen.

Bulkane durchsehen alle bisher betrachteten neptunischen und plutonischen Bilbungen und selbst die neuesten Formationen sedimentärer Urt, von welchen im folgenden Abschnitt die Rede sein wird.

# Fünfter Abschnitt.

Die auf die Diluvialgruppe folgenden Beränderungen ber Erdoberfläche, ausschließlich ber vulkanischen Erscheinungen.

Gruppe bes Alluviums.

# Ginleitung.

Nach der Ablagerung der bedeutenden Massen von Kies, Lehm, Löß, Thon, Sand, Geschieben, erratischen Blöcken, welche wir unter der Gruppe bes Diluviums betrachtet haben, war die Erdoberfläche fortwährend neuen Beränderungen ausgesetzt. Diese ziehen sich bis in die gegenwärtige Zeit hinsein — mann nennt sie Alluvionen. Obgleich dieselben auf allen Theilen der Erdoberfläche sich bemerken lassen, so stehen sie doch in der Größe des Essects den Beränderungen, welche bei der Bildung der bisher betrachteten Formationen stattsanden, nach. Indessen sind sie sür den Menschen von der allergrößten Wichtigkeit, denn durch sie wurde die Oberfläche der Erde in kultursähigen Justand gebracht und fähig gemacht, sich auf größere Strecken hin mit Gewächsen bedauen zu lassen. Es ist die Vildung des Ackers und Waldsbodens, welche in der Periode des Alluviums vor sich ging.

Der Boden ist ein Product der Zerkleinerung der Gesteine. Dieselben sind im Laufe der Zeit in eine erdige, zerreibliche, formbare Masse zerfallen,

in benen man häufig noch Fragmente bes Muttergesteins findet.

Man nennt den Prozeß, in Folgen dessen die Felkarten in Boden verwandelt werden, die Verwitterung; die Kräfte, welche die Bodenbildung veranlassen, unterscheidet man in

- a) mechanische ober physikalische,
- b) chemische und
- c) organische.

### Erftes Rapitel.

# Bodenbildung durch mechanische oder physikalische Kräfte.

Unter den physikalischen Kräften, welche bei der Zerkleinerung der Gesteine thätig waren und es noch sind, spielen die Wärme, die Schwere und der Stoß die vornehmlichste Rolle. Geringern Einfluß üben Electricität und Magnetismus aus.

# 1 Wirfung ber Barme.

### a. Die Barme im Allgemeinen.

Sehen wir hier von den Versuchen, die Ursache der Wärme zu erklären, ab, und halten wir nur ihre Erscheinungen in so weit fest, als sie uns hier von Wichtigkeit sind. Es ist bekannt, daß die Körper, indem sie sich erwärmen, an Volumen (Rauminhalt) zunehmen und daß umgekehrt Wärmeentzung eine Volumsverminderung zur Folge hat.

Die Aenderung des Volumens unter dem Ginfluß der Wärme ift für jeden Körper eine andere.



Um die Ausdehnung, welche die Körper unter dem Einfluß der Wärme erleiden, zu messen, kann man sich des Apparates (Fig. 44.) bedienen. Der Körper wird in Form einer Stange a b zwischen eine feste Widerlage b und den kürzern Arm ac eines Hebels gebracht, bessen

längerer Arm c d ein um den Gradbogen d f beweglicher Zeiger ist. Wird der Körper a d erwärmt und dehnt er sich aus, so verschiedt er nur den Hesbelsarm a und den Zeiger c d, weil ja die Widerlage d unverrückbar ist. An dem Gradbogen d f liest man das Maaß der stattgehabten Ausdehnung ab. Da die sesten Körper sich verhältnißmäßig nur wenig durch Wärme ausdehnen lassen, so muß man den Zeiger c d recht groß nehmen, damit die Volumsvermehrung stärker in die Augen fällt.

Nach der angegebenen Methode hat man gefunden, daß Glas von 0 bis  $100^{\circ}$  Cels. erwärmt, um  $11_{00}$  seines ursprünglichen Bolumens sich ausdehnt. Bringt man also eine Glasstange die z. B. 1200 zoll Länge dei der Temperatur von  $0^{\circ}$  besigt, auf die Temperatur  $100^{\circ}$ , so hat sie nun eine Länge von 1201 zollen. Die Gesteine dehnen sich bei weitem nicht so stark aus, wie die Metalle, so beträgt z. B. die Ausdehnung des Zinks zwischen 0 und  $100^{\circ}$  zzo, während die des Kalks (Mormors) nur  $10^{\circ}$  ist. Man nennt den Bruch, mit welchem man die ursprüngliche Länge eines Körpers multipliziren muß, um seine Vergrößerung sür irgend eine Anzahl von Temperaturgraden zu erhalten, den Ausdehnungscoefficienten.  $10^{\circ}$  ist also der Ausdehnungscoefficient des Marmors für den Temperaturunterschied von 0 bis 100 Graden.

Wenn k ben Ausbehnungscoefficienten eines Körpers blos nach einer Richtung, z. B. ber Länge nach bezeichnet, so nuß man diesen Coefficienten breimal nehmen, wenn man die Ausbehnung des Körpers nach seinem ganzen Bolum erhalten will. Denn es sei z. B. die Seite eines Wirsels = s, so ist sein Volum s³; bei der Ausbehung unter dem Einfluß der Wärme nimmt jede Seite und s. k zu; ihre ganze Länge ist demnach = s+sk und das Bolum = (s[1+k]) 3=s3 (1+k)3=s3 (1+k)4=s3 (1+k)4=s3 (1+k)5=s3 (1+k)5=s3

Nicht krystallisitte, gleichförmig dichte Körper behnen sich nach allen Richtungen gleichmäßig aus. Anders ist dies bei solchen Krystallen, welche nicht dem regulären System angehören. Diese behnen sich oft nach einer Are hin stärker aus, während sie sich in der Richtung einer andern Are sogar zusammenziehen. So behnt sich der Kalkspath von 0—100° in der Richtung der Hauptage um 0,00286 aus, während die Ausbehnung der darauf senkrechten Rebenagen = 0,00056 ist. Die Veränderung des Winkels eines Kalkspathkrystalls kann dadurch die auf 8½ Minuten ansteigen. Wenn man eine gewöhnliche Schwesselstange, wie sie im Handel vorkommt, in der Hand erwärmt, so vernimmt man ein deutliches Kniskern; es rührt von der ungleichen Ausbehnung der Krystalle her, aus denen die Schweselstange besteht. Aus der nämlichen Urssachen sehren sehr häusig die Agen an Locomotiven ab. Das ursprünglich amorphe Eisen der Aren nimmt bei österem Kahren der Wagen in Folge der sortgesetzen zitternden Bewegung krystallinisches Gesüge an.

Das Wasser folgt von 4° Cels. an bis zum Siedepunkt den Gesetzen der Ausdehnung fester Körper; d. h. sein Bolumen nimmt, wenn auch nicht ganz regelmäßig, zu, wenn es von 4° bis zum Siedepunkt (100°) erwärmt wird. Dagegen zieht es sich, wenn es unter 4° erkältet wird, nicht weiter zussammen, sondern behnt sich von da an wieder aus. Das Wasser erreicht also bei 4° seine größte Dichte. Dieses ebenso merkwürdige, als wichtige Berhalten täßt sich sehr schon beobachten, wenn man ein thermometerähnliches





Gefäß theilweise mit Wasser anfüllt und es den Temperaturen von 8 bis 0 Graden aussett. Bon 8° bis 4° fällt das Wasser, von 4° bis 0° steigt es wieder in die Höhe. Die nebenanstehende Curve (Fig. 45.), in welcher die Abscissen die Temperaturen, die Ordinaten die denselben entsprechenden Wasserstände (sie sind umgekehrt proportional der Dichte) anzeigen, macht dieses Verhältniß graphisch anschauslich.

Bei einer Temperatur von 0° C. verwandelt sich das Wasser gemeinige lich in Sis; indessen hat man durch vorsichtiges Abkühlen das Wasser selbst dis zu 10° unter dem Gestierpunkt flüssig erhalten. Sis von 0° ninmt einen 1,0526 mal größern Naum ein, als Wasser von gleicher Temperatur. Bei weiterer Erkältung unter 0° zieht das Sis sich zusammen, die Fälle ausgenommen, wenn es durch andauernde Ginwirkung des Frostes krystallinisch wird, wie man dies beim Gletschereis und beim Flußeis beobachtet hat. Das specifische Gewicht des Sises beträgt nach Noper und Dumas 0,950; nach Osann 0,9268.

#### b. Ginflug ber Barme auf bie Gefteine.

Aus den oben angegebenen Erscheinungen bei Temperaturveränderungen läßt fich entnehmen, welchen Ginfluß die Wärme auf die Zerkleinerung der Gefteine äußert. Biele Felsarten befteben nur aus Kryftallen, wie Granit, Spenit u f. w. und diefe Krystalle gehören, da fie nicht aus denselben Mi= neralien gebildet sind, (z. B. Keldspath, Quarz, Glimmer im Granit) häusig verschiedenen Systemen an. Wir saben so eben, daß die Krystalle sich nach jeder Are ungleich ausdehnen, wenn ihre Temperatur sich ändert. Da diese Ausdehnung mit unwiderstehlicher Gewalt vor sich geht, so muß das Gestein berften. In der That finden wir fast alle Felsarten mit feinen Riffen durch= zogen. Auch mag ungleiche Erwärmung bei verschiedener Dichte in einem und bemselben Geftein häufig Beranlaffung zum Entstehen von Spalten und feinen Riffen gegeben haben und noch geben. Die meisten Gesteine sind schlechte Wärmeleiter, b. h. wird ein Theil von ihnen erwärmt, so pflanzt sich die Wärme auf die diesem zunächst liegenden Theile nur langsam fort. Der wärmere Theil fucht sich auszudehnen, der kältere leistet Widerstand, es erfolgt daher ein Bersten, gerade so, wie wir es wahrnehmen, wenn wir ein gewöhnliches Trinkglas auf ben beißen Dfen stellen.

Bisch of hat die Porosität der Gesteine durch mehrere sehr sinnreiche Versuche nachgewiesen. Er zerschlug einige Säulenbasalte vom Mendeberg bei Linz und bemerkte kleine Wassertröpschen auf den Bruchstächen. Ansangs vermuthete er, es seien Regentropsen, überzeugte sich jedoch sogleich, daß dem nicht so sei, denn der Himmel war heiter und die Tropsen zeigten sich auch nicht auf den Außenslächen des Steins, sondern blos auf den frischen Bruchssächen. Nöggerath hatte dieselbe Beobachtung an den Basalten des Unkler Steinbruchs gemacht; ebenso erzählt uns Hundeshagen, daß er in den dichten Säulenbasalten des Calvariberges bei Fulda sehr häusig mit Flüssigkeit gesfüllte Orusenräume gesunden habe.

Alle diese Erscheinungen beuteten darauf hin, daß Poren oder seine Spalten in den Basalten vorhanden waren, durch welche das Wasser eindrang. Bischof untersuchte nun auch andere Gesteine, als den Basalt, auf ihre Porosität. Dazu bediente er sich solgender Reaction. Da er die Bemerkung gemacht hatte, daß in den Drusenräumen immer atmosphärische Kohlenssäure sich ansammle, so übergoß er die Gesteine, welche er auf ihre Porosität drüsen wollte, mit Salzsäure; ein Ausbrausen verrieth ihm die Gegenwart von Kohlensäure und somit auch von Poren. Natürlich kann dies Versahren nur bei solchen Gesteinen angewandt werden, welche nicht schon in ihrer Zusammensegung Kohlensäure enthalten.

Eine andere, von Bischof angegebene Methode, um die Porosität der Gefteine nachzuweisen, ist folgende. Er legt die Stücke in ein mit sehr verdünnter Schwefelsäure gefülltes Gefäß und bringt es unter die Luftpumpe. Die Luft wird hierdurch aus den Poren des Gesteins ausgetrieben; bei nachherigem Hinzuleiten dringt die durch den Luftdruck gepreßte Säure mit Gewalt in die Poren. Nun wäscht Bischof die Steine ab, trocknet und zerschlägt sie und prüft die Bruchslächen mit befeuchtetem Lakmuspapier \*). Er hat so gefunden, daß die Trachyte des Siebengebirges dis auf  $1-1\frac{1}{2}$  Zoll Tiefe von der Säure durchdrungen wurden, also porös waren.

Suctow hat nach einem andern Berfahren den Sibirischen Schriftgranit und aus dem Granit von Karlsbad stammende Exemplare von Feldspath, welche außen noch ganz gesund und frisch erschienen, untersucht und auch in diesen feine Risse gefunden.

Wie wir in den vorigen Abschnitten gesehen baben, sind einige Gesteinsarten (z. B. Melaphyr, Basalt, Phonolith, Trachyt, Dolerit u. s. w.) mit Drusenräumen versehen, welche sich schon bei der uranfänglichen Bildung dieser Gesteine erzeugten. Außerdem besihen die plutonischen und vulkanischen Felsarten Absonderungsklüfte, die sedimentären Gebilde dagegen Klustssächen zwischen den Schichten.

Sowohl in die feinen Riffe, als in die Absonderungs = und Schichtungs = klüfte dringt das atmosphärische Wasser ein. Indem es gefriert, macht es die Gesteine bersten. Der Vorgang ist folgender.

Fig. 46.



Denken wir uns in irgend einem Gesteine (Fig. 46.) eine Höhlung a b c mit Wasser angefüllt. Wenn die Temperatur der Luft sinkt, so werden zuerst die äußern Lagen des Steins, die der Luft zunächst ausgesetzt sind, abgekühlt; das Wasser gestiert daher zuerst in dem Raum a b. Das hier gebildete Eis schließt das im Raum de besindliche Wasser eben so gut, wie die steinerne Wand der Druse ab. Schreitet nun die Kälte nach dem Innern des Steins vor, so gefriert auch das Wasser in de und dehnt sich dabei, wie wirwissen, 1.0526mal aus; wäre der Raum ab frei, so könnte die Ausdehnung nach dieser Richtung hin ers

folgen; da ab aber geschlossen ift, so wird ber Stein gesprengt. Gerade ebenso ist der Borgang be iden seinen Rigen und Spalten. (Springen der mit einem Stöpsel verschlossenen Glasflaschen in ungeheizten Zimmern im Winter.)

Der Effect, den die Eisbildung hinsichtlich der Zertrümmerung der Felfen hervordringt, ist wirklich großartig. Nur bemerken wir ihn in den Gesbirgen weniger, weil wir dort weniger darauf Acht geben. Anders ist es bei künstlich zugehauenen Steinen, die einen bestimmten Zweck erfüllen sollen (wie z. B. Grenzsteinen, Monumenten zc.). Diese werden mehr controlirt. Wie viele Grenzsteine werden nun aber durch den Frost (Eisbildung) abge-

<sup>\*)</sup> Diefes wird befanntlich burch Gauren gerothet.

sprengt! In der Umgegend von Gießen, wo man zu Grenzsteinen, kleinen Säulen an den Banquets der Chaussen u. s. w. blasigen Basalt verwendet, wird in jedem Winter eine gar nicht unbedeutende Anzahl dieser Steine auf die angegebene Weise ruinirt.

Gerard erzählt uns, daß im Himalaja-Gebirge die Trennung des Gefteins in Folge von Eisbildung im großartigsten Maaßstabe stattsinde. Felsen von bedeutendem Umfange wurden losgesprengt, Grund und Boden der Pässe in welchen sich jene Felsen sinden, waren mit ungeheuren Hauswerken solcher Trümmer bedeckt.

### 2. Wirfungen der Schwere.

#### a. Angemeines über bie Ochwerfraft.

Die Schwere ist eine Kraft, welche die Körper nach dem Mittelpunkt der Erde hinzieht. Sie wirkt demnach im Sinne des verlängerten Erdhalbmessers. Die Fallrichtung eines in der Lust befindlichen Körpers ergibt sich, wenn man seinen Schwerpunkt mit dem Mittelpunkt der Erde durch eine Linie verbindet.

Die Richtung der Schwere ist auf die Oberfläche allenthalben senkrecht. Eine Ebene, welche mit dieser Senkrechten einen rechten Winkel bildet, heißt eine Horizontalebene.

Die Schwere ist eine continuirliche Kraft; d. h. sie wirkt in einem fort. Wenn deßhalb ein Körper aus einer gewissen Höhe abwärts fällt, so nimmt seine Geschwindigkeit immer zu.

Durch Bersuche hat man gefunden, daß die Geschwindigkeit g, welche ein fallender Körper nach Versluß von einer Sekunde annehmen und beibehalten würde, wenn von da an jede weitere Einwirkung der Schwere aufbörte = 30 Pariser Fußen ist. Wirkte aber die Schwere fort, so wird nach Ablauf der zweiten Secunde die erlangte Geschwindigkeit doppelt so groß, nach drei Secunden dreisach u. s. f., im Allgemeinen die Endgeschwindigkeit v nach Ablauf von T Sekunden Tmal so groß sein, also v=gT.

Es wird in der Physikbewiesen, daß die von einem fallenden Körper durchlausfenen Wege den Quadraten der Zeiten, innerhalb welcher das Fallen stattfant, proportional sind. Es ist der Weg  $S = g \frac{T}{3}^2$ , hieraus  $T^2 = \frac{2S}{g}$ ,  $T = V \frac{2S}{g}$ 



Befindet sich ein Körper auf einer schiefen Ebene A B, die mit der Horizontalen A C einen Winkel C A B = a bildet, (Fig. 47.), so wird er, wenn die Reibung es nicht verhindert, abwärts gleiten. Die Schwerftraft des Körpers, welche durch D F vorgestellt ist, wirkt senkrecht auf die Horizontale A C; zerlegen wir dieselbe in eine Kraft D E parallel und eine Kraft D G senkrecht zur schiefen Ebene, so wird erstere das Herdbe

gleiten des Körpers nach A hin bewirken; da indessen diese Kraft nur ein Theil der gesammten Schwere des Körpers ist, so kann das Herabgleiten nicht mit derselben Geschwindigkeit, wie beim freien Fall erfolgen. Die senkrechte Kraft D G drückt den Körper auf der schiefen Gbene an; sie bewirkt die Reibung. E D wächst, D G uimmt ab, je größer der Neigungswinkel awird. Ist die Neigung gering, so nimmt mit D G die Neibung zu und überwiegt dadurch das Bestreben der Kraft D E; der Körper kann nicht herabgleiten; er bleibt auf der schiefen Ebene liegen.

#### b. Ginflug ber Comere auf bie Befteine.

Wenn durch die Wirkung der wechselnden Temperatur, sowie durch chemische Kräfte, von denen im dritten Kapitel aussührlich die Rede sein wird, die Felsen in kleinere Trümmer zerfallen sind, so rollen biefe, sobald sie nicht auf einer horizontalen oder boch einer von dieser wenig abweichenden Ebene befindlich find, abwärts. Un den Ueberhängen der Relsen stürzen die Gesteins= brocken senkrecht in die Tiefe, an den Abhängen gleiten sie über das Gestein hin und zerbröckeln auch bieses noch durch die Reibung und den Stoß, mit welchem sie es treffen. Je weiter ein solcher Gesteinsbrocken abwärts rollt, eine um fo größere Geschwindigkeit nimmt er unter den fortdauernden Gin= fluß ber Schwere an; er kann baburch selbst bei kleiner Masse eine bedeutende Bewegungsgröße erhalten und größere Steine im Abwärtsgleiten fortreißen und zerftückeln. Der Grus und Sand, welchen man am Auße der Relfen, Bügel u. f. w. bemerkt, verbankt ber Schwerkraft feine gegenwärtige Lagerftätte. Je abschüffiger und glätter die Seitenflächen folder Kelfen u. f. w. find, um so weniger können die vom Felsen abgelöften Gesteinsfragmente sich auf ihnen erhalten, um so bedeutender sind auch die Anhäufungen am Ruße ber Relfen.

Regen = und Quellwasser, welches von den Anhöhen in die Thäler sich ergießt, trägt gleichfalls zum Transport der Gesteinstrümmer wesentlich bei, und zwar sowohl durch den Stoß, den es auf dieselben, angeregt durch die Schwere, ausübt, als auch dadurch, daß es die Oberstäche glättet und somit die Reibung zwischen dem gleitenden Körper und der Unterlage vermindert. In letzterer Beziehung sind Gis und Schnee von noch größerer Bedeutung, als das flüssige Wasser.

Schuttkegel. Wenn auf der Höhe der Berge während des Winters bedeutende Schneeanhäufungen stattgefunden haben und diese im Frühjahr plöglich schmolzen, so entstehen Gießbäche von mitunter sehr beträchtlicher Heftigkeit. Diese schieben mit großer Gewalt die Gesteinsbrocken, welche ihnen in



dem Weg stehen, abwärts, lassen bieselben aber im Thale am Fuß des Berges liegen. So bilden sich die Schuttkegel (Fig. 48.), welche man in fast allen Gebirgen, vorzüglich am Juße von Hohlrissen, die den Wildbächen zum Bette dienen, sindet. In der Schweiz, in Throl, im Jura kommen diese Schuttkegel besonders häusig vor.

Bergstürze. Wenn ein Hügel oder Berg aus Felsen besteht, so zerkleinert sich immer zuerst die Oberstäche desselben; nachher erst dringt die Verwitterung nach dem Innern vor. Denken wir uns die seste Masse eines Bergs Kig. 49. mit Gerölle oder aufgeschwemm-



mit Gerölle oder aufgeschwemmtem Land bedeckt, welches für Regen =, Schnee = oder Quellwasser durchdringlich ist. Die Oberfläche ab (Fig. 49.) des sesten Gesteins wird in diesem Fall schlüpfrig gemacht werden und die aufgelagerte weichere Masse a c abwärts rutschen. Die nämliche

Erscheinung tritt aber schon dann ein, wenn die Unterlage von undurchlassendem Thon gebildet wird. So entstehen die gefürchteten Bergstürze. Bekannt ist derjenige des Roßbergs, dem Rigi gegenüber; er fand am 2. Sept. 1806 statt, nachdem anhaltende Regengüsse den Boden vorher erweicht hatten. Die obern Bodenschichten des Roßbergs bestehen aus Nagelslue, welche das Wasser leicht durchsiesern läßt, unter dieser besindet sich Mergelthon. An 2. Sept. 1806 glitt die Nagelslue in einer Breite von 1000 Jußen und etwa 100 Fußen Höhe von dem erweichten und schlüpfrig gewordenen Thon ab. Die Masse wälzte sich auf die Dörfer Goldau, Bussingen und Hülloch und staute den Lowerzer See dermassen an, daß bedeutende lleberschwemmungen erfolgten. Die Trümmer der Nagelslue bilden jest im Thal einen Hügel von 200 Fußen Höhe.

Einwirkungen der Flüsse auf ihr Bette und ihre Ufer. Zwischen dem Wasser eines Flusses und den Userwänden sindet beständig Reibung statt. Daher kommt es denn auch, daß das Wasser in der Mitte eines Flusses rascher sich bewegt, als an dem User. Durch die Reibung werden sortwährend Theile des Users abgelöst und vom Wasser fortgeführt. Ze stärker das Gefäll, je bedeutender die Wassermasse ist, um so mehr fallen die Beränderungen in's Auge, die durch Einwirkung der Flüsse auf ihre User hervor-

gerufen werben. Die meisten beutschen Flüsse enthalten die größte Wassermenge zur Zeit der Frühjahrs = und Herbstregen; beim Rhein dagegen treten die



lleberschwemmungen im Sommer ein wenn der Schnee in den Alpen, wo er entspringt, schmilzt. Macht das Bette eines Flusses eine starke Krümmung, so sucht der Flus die Spize des Winkels a (Fig. 50.), den die Userwände bilden, abzustoßen; dadurch wird die Länge des Bettes verringert, zugleich aber auch der Flus reißender gemacht, weil nun auch sein Gefälle zunimmt. Steine, Sand

u. s. w., die sich in dem Flußbette befinden, werden durch die Gewalt des Wassers fortgewälzt. Stürzt ein Bach oder Fluß eine Unhöhe mit steilem Fall hinab, so höhlt er die Stelle, an welcher das Wasser ausschlägt, aus; das überhängende Gestein stürzt nach, nun sinden wieder Aushöhlungen u. s. w. statt; so kommt es denn, daß viele Wassersälle im Laufe der Zeiten rückwärtsschreiten. Ein sehr eklatantes Beispiel von diesem Vorgange liefert uns das

Beränderungen, welche unter bem Ginflug ber Schwere und des burch die-



Ontario See

selbehervorgerusenen Stoßes des Wassers noch gegenwärtig stattsindet, erblicken wir im Fortvicken der Niagarafälle. (Fig. 51.) Der Niagara bildet bestanntlich die Berstoßes

bindung des Erie = mit den Ontario = See in Nordamerika. Beide sind etwa 12 Stunden von einander entsernt; der Niveauunterschied beträgt 330 Fuße. Das Bett des Flusses besteht aus einer 70 Fuß dicken harten Kalksteinplatte a; unter dieser besinden sich weichere Schiefer des Silurischen Spstems d. Der Fluß hat vom Eriese aus dis zu den berühmtem Cataract nur wenig Fall; hier aber stürzt er sich aus einer Höhe von 150 Fußen in das Thal herad. Durch die ungeheure Gewalt des Wasserfalls wird der unter dem Kalkstein besindliche Schiefer zertrümmert und nach der Richtung des Onstario sortgesührt; der Wassersall ergießt sich dann über die unterminirte Kalksteinplatte. Ist die Aushöhlung des Schiefers so weit vorgeschritten, daß die Platte das Gewicht des Stromes nicht mehr zu tragen vermag, so löst sie sich ab und stürzt in die Tiese. So kommt es denn, daß die Wassersälle immer mehr nach dem Eriesee hin rücken. Dieses Rückwärtsschreiten

soll jährlich gegen 4 Fuße betragen. Es wird erst dann aufhören, wenn nicht mehr der Schiefer, sondern der Kalkstein ganz allein die Basis des Flußbettes ausmacht.

Nach Ampére stürzen am Niagarafall in jeder Secunde 69000 Tonnen Wasser nieder. Die Wasserkraft kommt der Kraft von 4533344 Pferden gleich, ist etwa 19mal größer, als die gesammte Triebkrast, über welche Großbritannien versügt, und mehr, als alle Fabriken, Mühlen u. s. w. der Welt treiben würde.

Mechanische Riederschläge der Flüsse. Die Flüsse entstehen aus Bächen, die ihrerseits wieder eine Quelle zum Ursprung haben. Auf dem Wege, den das Quellwasser durchwandern muß, um bis zu dem Flusse zu gelangen, beladet es fich mit feinen Erdtheilchen aus dem Bette ober den Uferwänden der Bäche. Treten ftarke Regenguffe ein und ist der Boden in dem Gebiete eines Aluffes lehmig, so werden die Bäche getrübt. Das Regenwaffer fturzt über das bebaute Land hin, schwemmt die Erde fort und führt fie in die Bäche, zuletzt auch in die Flusse hinein. Feinere Theilchen von geringerem absolutem Gewicht werden vom Waffer getragen; sie bleiben in ihm suspendirt; größere, schwerere werden nur auf dem Bette des Klusses fortgewälzt oder fortgeschoben. Das specifische Gewicht der meisten Gesteine ist 2-3 mal größer, als. das des Waffers; sie verlieren also etwas weniger, als die Hälfte ihres Gewichtes im Waffer Darin liegt bie Ursache ihrer verhältnißmäßig leichten Transportabilität in Bächen und Flüssen. Man bat Unter= fuchungen über diese Eigenschaft angestellt und ist dabei zu folgenden Resultaten gelangt. Es bleiben unbeweglich liegen: feiner Schlamm bei 3 Zoll Geschwindigkeit des Wassers, feiner Sand bei 6 Zoll, grober und eckiger Sand bei 8 Zoll, abgerundete, gerollte Kiesel von 1 Zoll Durchmeffer bei 2 Ruf, eckige eigroße Riefel bei drei Juß Stromgeschwindigkeit. Riefelerde feste Gefteinsbrocken werden im fließenden Waffer immer an einander gerieben und badurch abgerundet, auch wenn sie sich nicht von der Stelle bewegen. Rhein vernimmt man beim Untertauchen ganz beutlich ein Kniftern in Folge des Aneinanderschlagens der Riefel. Davon rührt also die abgerundete Form ber Bach = und Flufgeschiebe ber.

Tritt ein mit getrübtem Wasser angefüllter Fluß über sein User und kommt das Wasser zur Ruhe, so setzen sich die suspendirten Theilchen, welche nur durch die Bewegung des Wassers in der Schwebe erhalten wurden, ab. Sie überziehen dann das an die Flüsse zc. angrenzende Gelände in Gestalt eines seinen Schlamms. Nach und nach wird das Erdreich dadurch erhöht; selbst tiese Thäler füllen sich aus. Die ebene Fläche der Wiesen u. s. w., welche zwischen Bergen oder Hügeln eingeschlossen sind, ist auf solche Weise entstanden. Daß nicht gerade ungeheure Zeiträume dazu gehörten, um Aussüllungen dieser Art zu bewerkstelligen, beweist solgende Beobachtung. Nahe an dem Flußbette der Lahn bei Gießen fertigte man vor einigen Jahren eine

Grube für das Jundament einer Gisenbahnbrücke. In etwa 10 Fuß Tiefe fand man zugebauene Pfähle, die offenbar von Menschen bearbeitet gewesen waren. Es hatten also die Absäte der Lahn im Lause der geschichtlichen Zeit eine Erhöhung des Landes um mindestens 10 Fuße zu Stande gebracht. Uebzigens erfolgt der Absät von suspendirten Erdtheilchen nur sehr allmählig. So kann man das Wasser der Ahone noch 6—7 engl. Meilen weit im Meere an seiner Färbung erkennen; der Chinesische Meerbusen wird in seiner ganzen Ausdehnung vom Gelben Fluß gefärbt; der Amazonenstrom läßt sich noch 300 engl. Meilen von seiner Mündung deutlich vom Meere unterscheiden. Der von den Flüssen abgesetze Schlamm ist indessen nicht blos mineralischen, sondern auch organischen Ursprungs; abgerissen Theile von Begetabilien werden ebenso vom Wasser sortgeführt, wie Erdpartikelchen u. s. w. Größere Ströme, wie der Amazonenstrom, Orinoco und Mississpritzen sogar große Baumstämme aus den Urwäldern Süd = und Nordamerikas.

Die Gerölle und Geschiebe, welche in die Flüsse hineingeführt werden und in denselben mit dem Eintritte jeder starken Fluth weiter wandern, er-



höhen nach und nach das Flußbette. Bezeichnet (Fig. 52.) a die Linie des höchsten Wasserstandes vor der Bersandung, so wird, wenn die Auffülslung des Flußbetts durch Geschiebe u. s. w. neuerdings bis b reicht, der

Blug nunmehr bei bem höchsten Wafferstande bis c steigen, b. h. über seine Ufer treten. Dadurch entstehen Ueberschwemmungen. Jedes Mittel, welches die Versandungen des Fluggrundes abhält, verringert zugleich die Gefahr der Ueberschwemmungen. In dem nämlichen Maße, als das Flußbette sich erhöht, muß man die Uferwände aufthurmen, damit die Wahrscheinlichkeit bes Eintritts von lleberschwemmungen nicht vermehrt werde. Durch fortgesetzte Bersandungen und Uferbauten ift das Bett des Po über die Ebene der Lombardei zu liegen gekommen; die Stadt Ferrara befindet sich unter dem Wafferspiegel dieses Flusses. — Durchschneidet ein Fluß auf seinem Laufe einen See, so jest er die größern Geschiebe ab. So dienen diese Seen bazu, um bas Flufwaffer zu klären und Versandungen auf längere Zeiträume hinauszuschieben. Freilich können die Seen den Fluß nicht mehr vor den Geröllen u. f. w. sichern, die er nach seinem Austritt aus bem Gee aufnimmt. Für ben Mhein bient der Bodensee, für die Rhone der Genfersee, für die Aar ber Brienzer = und Thuner See, für die Reuß der Dierwaldstättersee zum Abfat der festen Bestandtheile.

Deltabilbung. Gine höchst merkwürdige Erscheinung, welche die meisten größeren Ströme und selbst auch kleinere Flüsse zeigen, sind die Delta's. Man versteht unter diesen Anhäufungen von Geschieben, Erde u. s. w. an der Mündung eines Flusses. Sie erfolgen immer in Gestalt eines Dreiecks, dessen



eine Spize in die Mündung des Flusses hineinragt, und führen ihre Benennung von der Aehnlichkeit ihrer Form mit dem Griechischen Buchstaden Delta (A). Sie entstehen in folgender Weise. Wenn ein Fluß a (Fig. 53.) in das Meer do oder in einen See einmündet, so wird sein Wasser aufgestaut, es kommt in Rube; die im Wasser suspendirten Theilchen, welche nur durch die Bewegung im Schweben erhalten wurden, können sich jezt absehen. Hat das Meer zugleich Ebbe und Fluth, so wird das Wasser sogar in den Fluß zurückgetrieben. Diejenigen Klüsse, welche an ihrer Mündung kein ruhiges

Meer finden, bilden auch, wie z. B. der Amazonenstrom, kein Delta. An der Mündung dieses Flusses geht die heftige Aquatorialströmung in der Richtung von Norden nach Süden vorbei, sie führt das Wasser des Amazonenstromes sogleich in das offene Meer.

Der Ganges besitzt von allen Fluffen das größte Delta. Es hat eine Länge von 320 Kilometern und ist fast ebenso breit. Das Delta des Missiffippi hat eine nicht viel geringere Ausbehnung und vergrößert sich verhältnismäßig am stärksten von allen Deltas, vorzüglich durch Baumstämme, die der Fluß aus den Urwaldungen Nordamerikas nach der Küste des Meeres hinführt; dieses Delta soll jährlich um 1000 Fuße voranschreiten. Ein großer Theil von Holland besteht nur aus dem Delta des Rheins, der nach einer Berechnung Horner's jährlich 53 Millionen Aubikfuß feste Masse (an Schlamm) transportirt. Das bekannteste Delta ist das des Nil. Es hat einen Rlächenraum von 400 Quadratmeilen. Seine Spite liegt bei Rairo. Der ine Arm des Nil mundet bei Rosette in einer Breite von 1800 Fußen, ber andere Arm bei Damiette in 900 Jugen Breite in das Mittelländische Meer ein. Das zwischen diesen beiden Alugarmen befindliche Land ist von vielen Kanälen durchschnitten. Bor dem Delta, längs der Kufte des Meeres hin, läuft ein Wall von kalkigem Sandstein. Anfangs Juli steigt das Wasser bes Nil in Folge von heftigen Regenguffen, die in Oberegopten ftattfinden; ber höchste Wasserstand tritt gegen Ende September ein. Während bieser Beit ift bas gange Delta überschwemmt. Der Kluf führt 120 seines Volumens an Schlamm mit fich; biefer schlägt fich auf ber Fläche bes Delta nieber; baburch hat sich dieselbe seit Anfang ber christlichen Zeitrechnung um 61/3 Rug erhöht. Auch das Delta des Po zeigt eine bedeutende Zunahme. Die Stadt Abria hatte in ben Romerzeiten einen Safen, jest liegt fie etwa neun Stunden vom Meere entfernt.

### 3. Wirfungen bes Stofes.

#### a. 3m Allgemeinen.

Wenn eine Masse m, welche durch irgend eine Kraft die Geschwindigkeit c ershalten hat, gegen eine andere Masse M anstößt, so vertheilt sich die Geschwindigkeit c, die sedem Theilchen von m innewohnt, auf die beiden Massen m+M; es resultirt hieraus sür die Gesammtmasse m+M eine einzige Geschwindigkeit  $\gamma$ , welche sich, wie die Physik lehrt, durch den Ausdruck  $\gamma = \frac{m}{m+M}$  berechnet. Ist die die Masse M gegen die Masse m sehr groß, so wird der Werth des Bruches  $\frac{m}{m+M}$  sehr klein ausfallen,  $\gamma$  kann dadurch, wenn M groß genug ist m+M werden; d. h. die in Bewegung begriffene Masse m kommt zur Ruhe. Sett sich aber den beiden bewegten Massen ein Widerstand entgegen, der die Bewegung zwar nicht momentan aufhören macht, sie aber doch von Secunde zu Secunde verlangsamt, so kommen sie endlich ebenfalls zur Ruhe. Die Keibung, die sich immer erzeugt, wenn die Oberstächen zweier Körper auf einander hingleiten, wirkt in dieser Weise; sie ist es, welche die Bewegung der Körper auf unsere Erde nach und nach zum Verschwinden bringt.

Von den Kräften, welche Bewegungen verursachen, haben wir bereits die Schwere kennen gelernt. Auch der Einfluß der Wärme setzt sehr häufig Materien, insbes. die Luft und das Wasser in Bewegung. Die Winde sind in den meisten Fällen eine Folge der ungleichen Erwärmung zweier Luftschichten, wie wir später ausführlich nachweisen werden. Auch die Meeresströmungen, von denen ebenfalls demnächst noch einmal die Kede sein wird, werden durch die locale Erwärmung des Meerwassers hervorgerufen.

Eine conftante Bewegung besitzt das Meerwasser in der Ebbe und Fluth. Diese verdankt hauptsächlich der Anziehungs = (Schwer=) Kraft des Mondes gegen unsere Erde ihre Entstehung. Der Mond zieht das Wasser des Meeres hinter sich her. Sechs Stunden lang entsernt sich das Wasser von den Küsten, das ist die Ebbe, hierauf steigt es wieder sechs Stunden lang, und dieses Anwachsen nennt man die Fluth.

Die Winde und Stürme segen das Meer ebenfalls in Bewegung; sie wühlen es auf, erzeugen Wellen, deren Höhe bis 8 Fuße betragen kann, und wälzen die Wogen gegen die Küsten, wodurch Brandungen entstehen, wenn ein steiles Ufer das Andringen des Wassers hindert.

# b. Ginwirtung bes Stoffes auf bie Gefteine.

Unterhöhlung und Abflachung der Meeresküsten. Das entweber durch Winde und Stürme, oder durch die Fluth in Bewegung gesetzte Meer reibt beständig an den Küsten. Bestehen letztere aus Felsen von weicher Beschaffenheit (z. B. Kreide, Sandstein, Schiefer) so werden sie unterhöhlt, es bildet sich ein Ueberhang und zulezt stürzt ein Theil des Felsen in das Meer. Sind die Küsten weniger hoch, so daß die Welle über sie hinausschlagen kann, so verschafft ihnen die Fluth nach und nach eine geringere Meigung; sie flacht, mit einem Worte, die Küsten ab. Dabei werden die Geschiebe, welche auf dem Sande liegen, durch die Fluth hinaufs, durch die Ebbe heruntergewälzt, an einander gerieben und zerkleinert. Ein eigenthümliches Geräusch, welches man an Küsten dieser Art in einem fort vernimmt, rührt von dem Aneinderschlagen der Strandgeschiebe her, es deutet uns an, wie rasch die Zerkleinerung dieser Gesteinsbrocken vor sich gehen muß.

Uferwälle, Lagunen. Besteht der Meeresboden aus Sand, Kies oder Gerölle, so werden diese Materialien sowohl durch die Fluth, als auch durch Stürme auf die Küste geschleubert. Die gröbern und schwereren Gerölle dringen am weitesten landeinwärts, und bilden Hügel, Userwälle, der seinere, leichtere Sand bildet die Abslachung dieser Hügel nach dem Meere hin. Oft werden die Auswürssinge des Meeres verkittet (gewöhnlich durch Kalk), sie sormiren dann einen sesten Damm, der den Zerstörungen der Meereswogen mit Hartnäckigkeit widersteht. Nicht selten hat das Land hinter dem Uferwall



eine Bertiefung, die mit Wasser angefüllt ist, diese Wasserbehälter nennt man Lagunen. (Fig. 54.) Fast an allen Meeresküsten sinden sich sowohl die User-

wälle, als auch die Lagunen. Die frische Nehrung und die Kurische Rehrung in der Ostsee sind Userwälle im großartigsten Maßstabe; die hinter ihnen besindlichen Lagunen führen die Benennung: Haffe

Dünenbilbung. Bon den Uferwällen sind die Dünen wohl zu unterscheiden. Erstere entstehen vorzugsweise durch die Wirkung der Wellen, letztere durch die Bewegung und den Stoß des Windes, obgleich der Dünenbildung immer die Formation eines Uferwalles vorausgeht. Unter den Dünen versteht man hügel von feinem Sand, welche längs der Meeresküste und oft Kig. 55.



in mehreren Reihen hintereinander hinziehen. (Fig. 55.) Der Wind treibt den Sand immer weiter

landeinwärts, wenn er nicht durch Gewächse u. s. w. befestigt wird, es verschwinden dadurch die Dünenhügel an manchen Stellen, während andere in weiterer Entsernung vom Meere aufgebaut werden. Zur Dünenbildung darf der Sand nicht zu schwer sein, damit ihn der Wind noch sortsühren kann. 100 der größten Sandkörner, an der Dänischen Küste gesammelt, wogen 666—2600 Milligramme. Die Abslachung der Dünen nach dem Meere hin beträgt

gewöhnlich 50-100; landeinwärts fallen die Dunen viel steiler ab; die Boschung beträgt hier fast constant 30°, höchstens 40°. Die Höhe der Dünen richtet sich nach der Stärke des Windes und der Größe der Sandkörner; sie wechselt von 20 bis zu 100 Fußen; in einzelnen Fällen steigt sie selbst bis au 300 Rugen an. An manchen Orten ift bas Borruden ber Dunen nach bem Innern bes Landes fehr bedeutend; an der Rufte von Frankreich bei bem Gaskogner Meerbusen beträgt es 60-72 Fuße im Laufe eines Jahres. Große Strecken bebauten Landes, selbst ganze Dörfer sind schon durch die Dunen überschüttet worden. "Mimisan, ein Dorf im Departement bes Lanbes, erzählt Cuvier, kampft feit 20 Jahren gegen bie Dunen; und einen mehr als sechzig Fuß hohen Sandhügel sieht man gleichsam vorrücken. Im Jahre 1802 verbreiteten fich die Seen hinter ben Dunen über funf schone Landgüter, die ju St. Julien geborten, fie haben feit ber Zeit eine Romifche Beerstraße bedeckt, welche von Bordeaux nach Bayonne führte und welche man noch vor ungefähr vierzig Jahren fah, wenn die Waffer niedrig waren. Der Abour, der einst bei Vieux Boucaut flog und am Cap Breton in's Meer fiel, hat seinen Lauf um mehr, als tausend Toisen verandert." Die Dunen in ber Nähe von Saint = Pol = de = Leon in der Betragne haben seit dem Jahre 1666 einen Weg von sechs Stunden zurückgelegt und ben ganzen Ruftenftrich mit einem Sandmeere bedeckt, aus bem nur noch die Spigen einiger Kirchthurme und Kamine hervorragen. Elie de Beaumont.

Flugsand im Innern des Landes. Die Oberfläche vieler Länder besteht aus Lagen von Sand, der häusig dem Meere seinen Ursprung versdankt. So kann die große Nordbeutsche Ebene, die Lombardei, die Westküste von Frankreich (zum Theil) als der Boden eines nun nicht mehr vorhandenen Meeres angesehen werden. Sind solche Sandgegenden den Winden ausgesetzt, so verändern letztere beständig die Gestaltung der Obersläche, wenn der Sand nicht mit Gewächsen bekleidet ist, die ihm durch ihre Wurzeln u. s. w. eine größere Consistenz verleihen. Der Sand wird von einem Orte zum andern verweht und überdeckt, ebenso wie der Dünensand, auch solche Ländersstrecken, welche ursprünglich keine Sandlager enthielten. Gewöhnlich geht die Versandung von den sogenannten Sandkehlen aus. Diese sind Hügel, deren Höhe bis zu 20 Fußen betragen kann.

### 3meites Rapitel

# Bodenbildung durch organische Aräfte.

Die Organismen, welche entweder eine Neugestaltung der Erdoberfläche, oder auch eine Veränderung der bisherigen Gestalt derselben hervorrusen, stammen sowohl aus dem Thier= als auch aus dem Pflanzenreiche.

# 1, Bobenbildung burd Thiere.

Obgleich die Leiber aller verendeten und verwesten Thiere in so fern auf die Gestaltung der Oberfläche des Bodens einen Einfluß äußern, als die Mi-

neralbestandtheile der Leichname diese Oberfläche erhöhen, so sind es doch nur wenige Animalien, welche in auffallender Weise zur Bodenbildung beitragen. Von besonderer Wichtigkeit sind:

### a. Die Infuforien.

Diese sind mikroscopisch kleine Wesen und stehen auf einer sehr niedern Stufe ber Entwickelung. Sie leben sowohl in fugem, als auch in gefalzenem Waffer und kommen unter den verschiedenartigsten klimatischen Verhältniffen, bei ber größten Sige und Kälte, ja selbst im Gise noch fort. Ihre Bermehrung, die bei einigen Arten durch bloße Theilung stattfindet, ist eine ungeheure. Rür uns haben nur biejenigen Infusorien Interesse, beren (gallertartiger) Körper mit einem Panzer aus Rieselerde umgeben ift, wie die Bacillarien mit ben Arten: Galionella, Navicula, Bacillaria, Xanthidium, von ihnen follen 41000 Millionen erft den Raum eines Kubikzolles füllen. Nach dem Tode dieser Thierchen bleiben die Rieselpanzer zurück; es bilden dieselben mitunter febr beträchtliche Anhäufungen. So foll nach Ehrenberg ein großer Theil ber Stadt Berlin und auch Potsbam blos auf die Reste von Insusprien gebaut fein. In der Lüneburger Saide fand man ein 250 Schritt langes, 150 Schritt breites und bei 20-28 Auf Tiefe noch nicht durchsunkenes Lager von feinem Sand, der sich als ein Aggregat von Infusorienresten berausstellte. Neuere Untersuchungen Baben ergeben, daß der Trippel, Polirschiefer, die Rieselgubr, manche Feuersteine u. f. w. blos aus Infusorienpanzern bestehen. Dies gilt auch von der gemeinen Kreide. Aller Schlamm von Teichen, Gräben u. f. w. enthält Infusorien in großer Menge.

#### b. Die Rorallen.

Die Korallen gehören zu ber Klaffe ber Zoophyten. Ginige Arten, auf die wir hier allein Rücksicht nehmen, wie Millepora, Astraea, haben in ihrem Innern eine steinige Masse, welche vorzugsweise aus kohlensaurem Kalk befteht. Diese Thiere leben im Meere; sie heften sich entweder an einem Relsen der Rüste oder an den Boden des Meeres an und bauen von da aus nach ber Oberfläche des Waffers hin. Das Borkommen der Rorallen ift fast nur auf die heiße Bone beschränkt, über den dreißigsten Grad der Breite geben fie nicht hinaus. Die Korallen leben nicht in sehr tiefem Wasser; 30 Fuße scheinen die größte Tiefe zu sein, in welcher sie noch gedeihen. Gie verlangen burchaus bewegtes Waffer. Die Korallen leben gesellig in großer Angahl, die fteinernen Maffen, welche fie hinterlaffen, bilben die jogenannten Rorallenriffe. Diese besitzen verschiedenartige Gestalten. Sind sie oval oder rund und schlieffen sie in ihrem Innern Meer ein, so nennt man fie Atolle ober Lagunenriffe, befindet fich in der Mitte eine Insel oder Inselgruppe, fo beigen fie Dammriffe, ziehen fie parallel mit den Ruften, fo werden fie Ruftenriffe genannt. - Die Korallen bewirken oft bie Entstehung von Infeln. Wenn fie nämlich eine gewiffe Meeresftrecke abgegrenzt haben, und lettere von Sand,

Muscheln u. s. w. durch die Meereswogen ausgefüllt wird, so bildet sich zuletzt ein fester Grund, auf welchem Gewächse, deren Samen durch das Meer oder den Wind dahin geführt werden, wurzeln können. Auf diese Weise sind viele Inseln in der Südsee entstanden.

Wahrscheinlich bestehen viele Kalke früherer geologischer Perioden (so 3. B. der Stringocephalenkalk im Devonischen System) nur aus Korallenästen, die später durch Infiltration von kalkhaltigem Wasser verkittet wurden.

# 2. Bodenbildung burch Pflangen.

Welch' bedeutenden Einfluß die Vegetabilien auf die Erhöhung der festen Erdrinde in frühern geologischen Perioden äußerten, haben wir bei der Steinstohlen= und Braunkohlenformation gesehen. Allein noch gegenwärtig tragen die Pflanzen, vor Allem die Waldbäume, sehr zur Bodengestaltung bei. Bon den Feldcrescentien gilt dies weniger, weil der Landwirth den größten Theil der jährlichen Production erndtet und vom Felde hinwegnimmt. In den Waldungen bleibt dagegen entweder die ganze Quantität des jährlich abfallenden Laubes und des dünnen Reisiges, oder doch ein Theil davon liegen.

Die Veränderungen, welche in den abgestorbenen Theilen der Vegetabilien vor sich gehen, sind verschieden, je nachdem die atmosphärische Luft mit ihrem Sauerstoff Zutritt hat, oder mehr oder weniger abgeschlossen ist.

# A. Bermefung ber Pflangen bei vollstänbigem Luftgutritt.

#### a. Beftanbtheile ber Pflangen.

Das Holz, die Blätter, Nabeln, die Kinde u. s. w. enthalten neben Wasser und Luft sticktofffreie, sticktoffhaltige Verbindungen und anorganische Stoffe (die sogenannten Aschenbestandtheile); die eigentliche Holzsaser besteht bei reisem Holze aus der sogenannten Cellulose, diese ist sticktofffrei, und der inkrustirens den Materie oder dem Lignin, welches geringe Mengen von Sticksoff enthält. Im Saft kommen gleichfalls stickstoffhaltige Substanzen (vornehmlich Albumin, Fibrin, Casein) vor. Nach Gay-Lussac drückt sich die Zusammensezung des Eichenholzes durch die Formel

C36 H22 O22

aus, in welcher übrigens keine Rucksicht auf den Stickstoff genommen ift, welder nach Chevandier im Durchschnitt ein Gewichtsprozent des Holzes ausmacht.

#### b. Die Bebingungen ber Bermefung

find Sauerstoff (ber gewöhnlich, wenn auch nicht immer, von der atmosphärischen Luft genommen wird), Feuchtigkeit und Wärme. Ueber das zur Berwesung nöthige Temperaturminimum liegt nur die Beodachtung Boussingaults vor, welcher dasselbe nach mehrern Versuchen auf 9—10° feststellen zu können glaubt. Die Angabe anderer Schriftsteller, wie z. B. von Bronn, nach welchem die Temperaturgrenzen für den Verwesungsprozeß zwischen 5° und 30° liegen, beruhen nur auf Muthmaßungen, aber nicht auf wirklichen Beobachtungen. Wahrscheinlich ist es aber, daß bei oder unter der Kälte des Gestier-

punktes die Verwesung aushört. Hohe Temperaturen wirken ebenfalls der Verwesung entgegen, weil bei ihnen das in den Pflanzen befindliche Wasserverslüchtigt wird. Aber auch bei Gegenwart einer hinreichenden (sich stets erneuernden) Menge von Feuchtigkeit wird der Verwesungsprozest immer durch den Eintritt des Siedepunktes unterbrochen.

# c. Die Verwefung bes Holzes beginnt mit einer Berfetgung bes ftidftoffhaltigen Bestanbtbeiles.

Die organische Chemie lehrt, daß stickstoffhaltige Körper viel leichter in ihre Elementarbestandtheile zerfallen, als stickstofffreie, wovon wahrscheinlich die complizirtere Zusammensehung ersterer die Ursache ist. Man hat sogar Gründe für die Annahme, daß die stickstofffreie Substanz des Holzes für sich allein gar nicht der Verwefung fähig sei. Alle Holzconservationsmethoden, welche die Zersetzung des stickstoffhaltigen Körpers im Holze aufheben, machen auch den ftickftofffreien unverweslich. Beim Auslaugen und Flößen des Holzes wird die stickstoffhaltige Substanz zum großen Theil entfernt, deswegen dauert geflößtes Holz länger als ungeflößtes. — Ein Beispiel von der Wirtung stickstoffhaltiger Substanzen auf stickstofffreie liefert bas Stärkemehl, wenn man es mit Kleber (dem stickstoffhaltigen Bestandtheil der Getreidesamen) behandelt. Das gewöhnliche Stärkemehl enthält nur eine geringe Beimengung von stickstoffhaltigen organischen Körpern. Wenn man es mit Wasser zu einem Rleister kocht und sich selbst überläßt, so verwandelt es sich in einigen Wochen unter Entwicklung von Rohlenfaure und Wafferstoffgas in Krumelzucker; aber in Berührung mit Rleber und bei einer Temperatur von 600 geht das Stärkemehl schon in acht Stunden in Krümelzucker über.

### d. Vorgange bei ber Berfetjung ber ftidftoffhaltigen Bestandtheile im Bolge.

Wenn bei Gegenwart von Feuchtigkeit und Wärme die stickstoffhaltige Substanz des Holzes von dem Sauerstoff in Angriff genommen wird, so ent-wickelt sich Kohlensäure und Wasser. Der Stickstoff selbst kommt gleichzeitig in Freiheit. Er tritt entweder unverbunden als Gas aus; dieser Fall ereignet sich vorzüglich im Sonnenlichte und bei Abwesenheit von Salzbasen — oder er vereinigt sich mit dem Wasserstoff der organischen Substanz und bildet mit derselben Ammoniak. Der letztgenannte Prozes ist der am häusigsten vorskommende. Sind aber starke Basen in hinreichender Menge zugegen, wie Kali, Natron, Kalk, Bittererde u. s. w., so prädisponiren diese das Ammoniak zur Bildung von Salpetersäure, welche sich mit den Basen vereinigt. Häusiggeht auch das Ammoniak in Salpetersäure über, ohne daß Mineralbasen vorhanden wären; in diesem Falle wirkt es selbst als Base und vereinigt sich mit der erzeugten Säure.

Der Phosphor und Schwefel der stickstoffhaltigen Substanz verwandelt sich in Phosphormasserstoffgas und in Schwefelwasserstoffgas.

e. Die Berfetjung der flickftoffhaltigen Substanz überträgt fich auf Die flickftofffreien Bestandtheile des Holzes.

Indem der stickstoffhaltige Körper des Holzes der Wirkung des Sauer-

stoffs anheimfällt und aus ihm neue Producte (Kohlensaure, Wasser, Ammoniak u. s. w.) sich entwickeln, wird seine Zusammensetzung aufgehoben. Die Bewegung der Atome überträgt sich auf die Atome des stickstoffsreien Bestandtheils. Dadurch werden diese befähigt, theils unter sich, theils auch mit dem Sauerstoff der Luft oder anderer sauerstoffhaltiger Körper Berbindungen einzugehen.

#### f. Borgang bei ber Berfegung ber flickftofffreien Gubftangen im Golge.

Da das feste Holzgerippe bei Weitem zum größten Theile stickstofffrei ist, so haben wir es hier recht eigentlich mit der Zersetzung des Holzes zu thun.

Nehmen wir vorerst an, die Verwesung werde bewirkt durch ten Sauerstoff der Luft.

Da der Wasserstoff im Holze eine viel größere Verwandtschaft zum Sauerstoff der Luft, als der Kohlenstoff des Holzes besitzt, so ist es wohl nicht wahrscheinlich, daß der Sauerstoff der Luft direct mit dem Kohlenstoff des Holzes sich verbinde; es tritt vielmehr sicherlich der Sauerstoff der Luft zuerst an den Wasserstoff des Holzes, um mit diesem Wasser zu bilden.

Indem nun ein Theil des Wasserstoffs aus dem Holze hinweggenommen wird, erleidet die Zusammensetzung des letztern eine merkliche Beränderung. War nämlich vorher der Sauerstoff und Wasserstoff im Holze im Berhältniß zur Wasserbildung vorhanden, so erscheint dieses Verhältniß nunmehr aufgehoben; ein Theil des Sauerstoffs ist disponibel geworden. Da bei der Berwesung des Holzes immer auch der Sauerstoffgehalt des letztern abnimmt, so ist es angemessen, diesen Sauerstoff zu dem Kohlenstoff des Holzes hinübertreten zu lassen, um mit diesem Kohlensäure zu bilden. Diese Annahme wird um so mehr gerechtsertigt, als bei der Verwesung des Holzes immer Kohlensfäure entwickelt wird.

Hiernach wären also die ersten Producte der Verwesung des Holzes (abgesehen von den stickstoffhaltigen Bestandtheilen desselben) Wasser und Kohlensäure. Um aber den Verwesungsprozeß in seinem ganzen Verlaufe versolzen zu können, müssen wir die Formel des Holzes zur Hüssen nehmen. Diese ist nach Gap-Lussac C36 H22 O22. Da ein Atom Kohlenstoff zwei Atome Sauerstoff zur Vildung von Kohlensäure bedarf, so müssen wir dem entspreschend zwei Atome Sauerstoff der Lust zu zwei Atomen Wasserstoff des Holzes hinübertreten lassen, damit sich zwei Aequivalente Wasser erzeugen. Die zwei überschüssigen Aequivalente Sauerstoff (des Holzes) verbinden sich dann mit einem Acq. Kohlenstoff zu 1 Aeq. Kohlensäure. Man erhält also CO2+2 HO. Ziehen wir diese von der Formel des Holzes ab, so sehen wir, was im Rückstand bleibt:

Formel des Holzes  $C_{36}$   $H_{22}$   $O_{22}$  hiervon ab die durch die Verwesung ausgeschiedenen Producte C  $H_2$   $O_2$  so bleibt Rückstand  $C_{35}$   $H_{20}$   $O_{30}$ 

Denken wir uns, der Austritt von C  $H_2$   $O_2$  finde abers mals statt, ziehen wir also C  $H_2$   $O_3$  ab, so bleibt  $C_{34}$   $H_{18}$   $O_{18}$ 

Die Zersezung des Holzes in der angegebenen Weise kann der Theorie nach so lange vor sich gehen, dis aller Sauerstoff und Wassertsten ist. Da die 22 Aeq. Sauerstoff des frischen Holzes 11 Aeq. Kohlenstoff bedürfen, um mit ihnen 11 Kohlensäure zu bilden, so blieben also  $C_{25}$  als endlicher Kückstand der Verwesung des Holzes. Diese 25 Aeq. Kohlenstoff werden sich unverändert erhalten, weil die Kohle bei gewöhnlicher Temperatur keine Verbindungen mit andern Körpern eingeht; den Kest  $C_{25}$  nennt Liebig "Moder".

Uebrigens scheinen sehr lange Zeiträume bazu zu gehören, bis das Holz gänzlich in Moder sich verwandelt hat. Denn die weiße zerreibliche Masse aus im Innern faulen, viele hundert Jahre alten, Cichen ist gewöhnlich nur um 1—2 Aeq. Kohlenstoff ärmer, als das Holz. Daß indessen die Holzsubstanz wirklich im Laufe der Zeit auf Moder reduzirt werden kann, dapon geben uns die Lager von Graphit (fast vollkommen reinem Kohlenstoff), dere n organischer Ursprung durch ihr Borkommen in neptunischen Formationen erwiesen ist, Beleg. Die schwarze Farbe des Waldbodens rührt an vielen Orten, (nicht immer) von organischem Kohlenstoff her, welcher gleichfalls als Moder angesehen werden kann.

### 2. Belege für bie Richtigfeit ter eben entwidelten Theorie ber Golgvermefung.

Die Unterstellungen, welche wir so eben bezüglich des Prozesses bei der Verwesung des Holzes gemacht haben, sind rein theoretische; um ihre Richetigkeit nachzuweisen, müssen wir die vorhin durch successive Subtraction von C  $H_2$   $O_2$  von  $C_{36}$   $H_{22}$   $O_{22}$  enthaltenen Formeln mit den durch wirkliche Untersuchung gesundenen Formeln von in Zersezung begriffenem Holze verzgleichen.

Es fand Meyer ben aus Eichenholz gebildeten Humus zusammengesett aus  $C_{35}\,H_{20}\,O_{20}$ , Will tagegen die Masse aus dem Innern eines Eichen samms  $= C_{34}\,H_{18}\,O_{18}$ , so daß die unter 1. gebildete theoretische Reihe

 $\begin{array}{c} C_{\mathbf{36}} \, H_{\mathbf{22}} \, O_{\mathbf{22}} \\ C_{\mathbf{35}} \, H_{\mathbf{20}} \, O_{\mathbf{20}} \\ C_{\mathbf{34}} \, H_{\mathbf{18}} \, O_{\mathbf{18}} \end{array}$ 

auch durch die Pragis bestätigt wird.

# h. Die Berwefung bes Solzes geht um fo langfamer von Statten, je meiter fie rorgefdritten ift.

Je öfter der Austritt von 1 Aleq. Kohlenfäure und 2 Aleq. Waffer aus dem Holze erfolgt ist, um so einfacher wird die Zusammensegung des zurückbleibenden Restes; in dem nämlichen Maße nimmt aber auch die Anziehung der einzelnen Atome gegen einander zu, wodurch sowohl die Verbindung des

von außen her kommenden Sauerstoffs mit dem Wasserstoff des Holzes, als auch das Losreißen von 1 Aeq. Kohlenstoff und 2 Aeq. Sauerstoff (als Kohlenstaue) aus dem Holze schwieriger gemacht wird. Bekanntlich widerstehen organische Körper um so eher dem Angriff seindlicher Agentien, sie zerfallen um so weniger leicht in ihre Elementarbestandtheile, je einfacher ihre Zusammensehung ist. Darin ist denn auch die Ursache zu suchen, warum die durch ihre complizierte Zusammensehung ausgezeichneten stickstoffhaltigen organischen Körper (wie Albumin, Fibrin, Casein, Leim u. s. w.) so leicht in Zersehung überzgehen.

Nachdem die Holzsafer einmal durch den Act der Verwesung in einen zerreiblichen Justand versett worden ist, erhält sie sich sehr lange in demselben, ohne merkliche Quantitäten von Kohlensäure abzugeben. Ja es scheint, als ob der völlige Austritt des Wasser und Sauerstoss aus dem Holze noch nicht in hunderten, selbst tausenden von Jahren erfolgen könne. Den reinen Kohlenstoss, wie er nach der Theorie  $(C_{25})$  zurückbleiben sollte, sinden wir nur in den ältern Formationen als Graphit; schon die Steinkohle, seit deren Entstehung vielleicht Millionen von Jahren verslossen sind, und auch die Braunskohle, enthalten neben Kohlenstoss noch Sauerstoss und Wasserstoss.

### i. Beforberungsmittel ber Bermefung.

Wie unter 2 bemerkt worden ist, sind Sauerstoff, Wärme und Feuchtigkeit Bedingungen der Verwesung. Sorgt man dafür, daß dieselben in erhöhtem Maße vorhanden sind, so wird die Verwesung beschleunigt.

Bei gehörigem Feuchtigkeitsgehalte wirkt beshalb Luftzug sehr auf die Verwesung ein. Um jeden verwesenden Körper bildet sich eine Schichte von Kohlensäure, welche die atmosphärische Luft mit ihrem Sauerstoff abschließt. Durch den Luftzug (Wind) wird diese Kohlensäure entsernt, an ihre Stelle tritt wieder die sauerstoffabgebende Luft. In geschlossenen Holzbeständen ist die Luft viel ruhiger, als über dem freien Felde, über Blößen oder solchen Flächen, auf denen kahler Abtrieb stattgefunden hat, und auch ruhiger, als in nicht geschlossenen Beständen. In erstern wird aus diesem Grunde der Humus sich länger erhalten können. Waldmäntel henmen den Luftzug und tragen somit zur Conservation des Humus bei. Zu starker Wind hält übrigens die Verwesung zurück, weil er die organischen Körper ihrer Feuchtigkeit beraubt.

Trocken gehaltenes Holz, Laub u. s. w. bleibt lange Zeit in beinahe unverändertem Zustand, wie man an Möbeln, eingemauerten Balken 2c. sieht.
Mangel an Feuchtigkeit mag hauptsächlich die Ursache sein, warum Buchenlaub in den gewöhnlichen Fällen langsamer verwest, als Eichenlaub. Der
Baumschlag der Buche ist viel dichter, als derjenige der Eiche; in Buchwaldungen gelangt deshalb weniger Negen und Thau an den Boden. Die Blätter der meisten Laubholzarten verwesen (verlieren ihren Zusammenhang) binnen

1—2 Jahren, während in geschlossenen Buchenwaldungen das abgefallene Laub sich 5 und mehr Jahre erhält. Aber die Buche besigt auch unter allen Laubhölzern den dichtesten Baumschlag. In Gebirgen, in welchen den größeren Theil des Jahres eine nebelseuchte Luft herrscht, verwest (wie im Bogelsgebirge) das Buchenlaub in 1—2 Jahren, also eben so schnell, wie das Eichenlaub. Immerhin ist es aber doch möglich, daß die Berwesung des Buchenlaubes auch noch durch andere Ursachen, welche in seiner Textur, seinen Saftbestandtheilen u. s. w. liegen können, verzögert wird.

Nabeln verwesen im Ganzen langsamer, als Laub; aber auch bei den Nabeln sinden sich Unterschiedlichkeiten nach der Holzart. So verwesen die Nadeln der Lärche wohl ebenso schnell, als das Laub der Eiche, Erle u. s. w. In jungen Kiefernbeständen scheinen die Nadeln langsamer zu verwesen, als in ältern, was ohne Zweisel in dem größern Schluß der jüngern Kiefernbestände, durch welchen, wie durch das Laubdach der Buche, der Regen abgehalten wird, beruht. In Fichten und Weißtannenbeständen bleibt der Boden wiel länger, als in den Kiefernwaldungen mit Nadeln bedeckt, was dem dichtern Schlusse jener zuzuschreiben ist. Bei jüngern Fichten und Tannen schüßen die dis zum Boden herabhängenden Aeste die abgesallenen Nadeln gegen Besseuchtung durch Regenwasser, Thau u. s. w.

Sind das Laub, die Nadeln u. s. w. mit der Erde vermischt (z. B. nach erfolgtem Umbruch durch Schweine, nach dem Roden der Stöcke) so verwesen diese Substanzen um so eher, je lockerer der Boden ist, wobei wir aber voraussezen, daß an der nöthigen Feuchtigkeit kein Mangel sei. Daher verzehrt sich der Humus schneller in Sand-, als in Thonboden. Die Boden-lockerung, welche stattsindet, wenn der Waldboden zeitweise der landwirthschaftlichen Benugung überlassen wird, hat immer eine Beschleunigung der Berwesung zur Folge.

Im Hochgebirge herrscht nicht allein im Durchschnitt des ganzen Jahrs, sondern auch in den Sommermonaten eine geringere Temperatur, als in der Ebene. Deswegen schreitet auch die Berwesung des abgefallenen Baumlaubes, des Mooses, der Nadeln u. s. w. im Hochgebirg weniger rasch vor; es speichern sich hier unter sonst günstigen Berhältnissen bedeutende Quantitäten von Humus auf.

Die Verwesung des Holzes hängt sicherlich auch von der Dichte seiner Textur ab; deßhalb dauern weiche Holzarten im Ganzen weniger lange im Freien aus, als harte. Doch gilt dieses Gesetz nicht für alle Holzarten; das specifisch schwere Buchenholz z. B. hält sich nicht lange, wenn es der Feuchtigkeit und Luft ausgesetzt wird.

Harzreiches Nadelholz widersteht der Verwesung länger, als harzarmes. Das Harz ist keiner weitern Verwesung fähig; es nuß vielmehr, weil es sich aus dem Terpenthinöl durch Sauerstoffaufnahme gebildet hat, schon als ein Product der Verwesung angesehen werden. Das Harz schützt die Holzkasern,

welche es umgibt, gegen ben Zutritt ber Luft. Wachs, Gerbfäure, Torffäure, Humusfäure scheinen ebenfalls die Berwesung aufzuhalten; die Säuren wahrsscheinlich begienig nufnehmen.

Die im Saft enthaltenen Alkalien befördern die Verwesung; einmal durch ihre Fähigkeit, Wasser aus der Atmosphäre anzuziehen, zum andern aber dadurch, daß ihre basischen Gigenschaften die Holzsafer zur Bildung von säureartigen Körpern veranlassen. Letteres gilt auch von den alkalischen Erden.

#### B. Bermefung beim Abichlug ber Luft.

Gigentlich ift die Luft bei der Verwesung niemals vollständig ausgeschlossen, weil die organischen Körper in ihren Zellen, Gefäßen, Poren u. s. w. immer etwas Luft enthalten. Indessen ist die Menge dieser Luft gering. Wenn Holz u. s. w. durch Erde, Wasser u. dergl. außer Berührung

Wenn Holz u. s. w. burch Erbe, Wasser u. bergl. außer Berührung mit der Atmosphäre gesetzt ist, wie z. B. bei Brückenröften u. s. w. zu geschehen pflegt, so hält es sich sehr lange Zeiträume bin in fast unverändertem Zustande; erst nach Tausenden von Jahren nimmt die Oberstäche eines solchen Holzstückes das Ansehen der Braunkohle an.

Die Pfähle des Rostes einer Brücke, welche Germanikus über den Rhein schlagen ließ, fand man vor kurzer Zeit noch ganz wohl erhalten. Stämme, welche von vielen Zuß hohen nassen Torsschichten überlagert sind, haben kaum eine merkliche Veränderung in Bezug auf die Farbe, Dichtigkeit und den Zussammenhang des Holzes erlitten.

### C. Bermefung bei unvollftanbigem Butritt ber Luft.

Mit Saft erfüllte Holzstücke, welche nicht gehörig austrocknen können, (3. B. weil sie nicht entrindet worden sind) nehmen in ihrem Junern eine dunklere (graue, schwärzliche) Farbe an, werden mürb und verlieren ihre Conssistenz. Man nennt diesen Act der freiwilligen Zersezung des Holzes: das Berstocken. Es kommt vorzüglich bei aufgeklaftertem dickspaltigem Holze und an solchen Orten vor, welche nicht hinreichend dem Luftzug exponirt sind.

Auch die abgestorbenen innern Holzlagen von noch lebenden Bäumen sind häusig dem Verstocken unterworfen. Bei diesen geht die ursprüngliche dunklere Färbung der verstockten Stellen im Laufe der Zeit in eine hellere, weißliche bis gelbe, über. Verschiedene Pilze und Schwämme sinden sich immer im verstockten Holze ein und scheinen die Zersehung weiter fortzutragen, wenn sie auch nicht als die primitiven Ursachen des Verstockens angesehen werden können.

Chemische Analysen haben ergeben, daß verstocktes Holz (z. B. aus dem Innern von Bäumen) eine Zusammensegung besigt, welche sich durch die Formel C40 H16 O14 ausdrücken läßt. Man hat diese Materie Ulminsubstanz genannt. Sie ist vielsachen Veränderungen unterworfen, je nachdem Alkalien, Feuchtigkeit und Sauerstoff auf sie einwirken können. Unter Umständen, deren Bedingungen aber noch nicht gehörig ermittelt worden sind, geht die Usmins

jubstanz in Huminsubstanz  $C_{40}H_{12}O_{15}$ , Ulminsäure  $C_{40}H_{14}O_{12}$ , Huminsäure  $C_{40}H_{12}O_{12}$ , Gemsäure  $C_{40}H_{12}O_{14}$ , Duellsäure  $C_{24}H_{12}O_{16}$ , Duellsätzsäure  $C_{48}H_{12}O_{24}$  über. Hierbei entwickelt sich gewöhnlich Sumpfgas (leichsteb Kohlenwassertoffgas  $= CH_2$ ).

Genauer, als beim Holze, hat man die Ueberführung der Ulminsubstanz in die sogenannten Humussäuren beim Zucker untersucht. Dieser liesert, wenn man ihn mit Säuren und Basen nach einander behandelt, die nämlichen Producte, als das bei unvollständigem Zutritt der Luft verwesende Holz.

### 1. Ulminfubftang und Suminfubftang.

Wird gewöhnlicher Rohrzucker mit verdünnter Schweselfäure längere Zeit bei einer unter dem Siedepunkt liegenden Temperatur erwärmt, so verwandelt er sich in eine braune unlösliche Materie, welche sowohl ihrem äußern Anschen, als auch ihrer Zusammensehung nach die größte Achnlichefeit mit der vorhin erwähnten Ulminsubstanz hat. Gleichzeitig entsteht Ameisfensäure und Wasser. Man kann sich denken, auß 7 Aeg. Rohrzucker bildeten sich 2 Veg. Ulminsubstanz, 2 Aeg. Ameisensäure und 43 Wasser.

Kocht man die Ulminsubstanz noch weiter mit Schwefelsäure, so ver wandelt sie sich in

Suminsubstang = C40H15O15

Dieser Umwandlungsprozeß findet in der Weise statt, daß 1 Aeq. Sauerstoff der Luft zu dem Sauerstoff der Ulminsubstanz tritt, daß dagegen ein zweites Aeq. Sauerstoff der Luft sich mit einem Aeq. Wasserstoff der Ulminsubstanz zu 1 Aeq. Wasser verbindet, welches ausgeschieden wird. Es ist nämlich

Ulminsubstanz + 0-H = Huminsubstanz ober

$$\begin{array}{c} C_{40}H_{16}O_{14} \\ -H+O \\ \hline C_{40}H_{15}O_{15} \end{array}$$

# 2. Ulmin und Ulminfanre, Sumin und Suminfaure.

Betrachten wir nun die Umwandlungsproducte der Ulmin = und hu= minsubstanz.

# A. Ulminfubstanz.

Behandelt man diese mit kochendem kohlensaurem Natron, so entsteht a) Ulmin. Es hat die Zusammensetzung der Ulminsubstanz, nämlich

C40H16O14 und ift unlöslich. Durch Kochen mit concentrirtem Ae 15= natron geht es in ulminsaures Natron über.

b) Ulminfaures Natron. Man scheibet die Ulminfaure von dem Ratron burch Zusat von Schwefelfaure ab; nämlich

Ulminfäure + (Natron SO<sub>3</sub>

Die Uminfäure wird in dem vorliegenden Falle als eine braune gallertartige Masse gefällt. Sie löst sich in reinem Wasser. Es ist die Zusammensetzung der

Ulminfäure = C40H14O13

Man kann sie sich entstanden denken aus dem Ulmin, von welchem zwei Neg. Wasserstoff sich mit ebensoviel Sauerstoff zu 2 Aeg. Wasser verbunden und abgeschieden haben.

### B. Suminfubstang.

Behandelt man biefe mit tohlenfaurem Natron, fo bildet fich

- a) Humin. Es ift unlöslich und besitzt genau die Zusammensezung der Huminsubstanz, demnach C40 H15 O15. Mit concentrirtem Aegnatron behandelt, geht es in huminsaures Natron über.
- b) Huminsaures Natron. Man scheidet die Huminsaure von dem Natron mittelst Schwefelsaure ab.

Huminfäure + (Natron

Auch die Huminfäure ift in reinem Waffer toblich. Shre Formel ift  $O_{40}\,H_{1\,2}\,C_{1\,2}.$ 

Sowohl Humin und Huminsaure, als auch Ulmin und Ulminsaure finben sich in der Natur, obwohl der Uebergang des Humins in Huminsaure und des Ulmius in Ulminsaure hier in anderer Weise erfolgt, als im Laboratorium unter Anwendung kunstlicher Reagentien.

# 3. Geinfäure.

Die huminsauren Salze gehen unter ber Einwirkung ber Sauerstoffs in manchen Fällen in Genfäure  $= \mathrm{C_{40}H_{12}O_{12}}$  über.

# 4. Onellfaure und Quellfatgfaure.

Beide sind von Berzelius in Quellen gefunden worden; sie scheinen jeboch, so wie die Gensaure nur in geringen Mengen vorzukommen. Auch treten die beiden Sauren neben Huminsaure auf. In reinem Zustande kennt man sie noch nicht, weil sie nicht von anhängendem Ammoniak befreit werben können. Es ist die Zusammensehung des Quellsäurehydrats  $= C_{24}H_{12}O_{16} + 3$  OH. des Quellsäurehydrats  $= C_{48}H_{12}O_{24} + 2$  OH.

#### D. Torfbilbung.

#### a. Begriff von Torf.

Der Torf bildet sich aus abgestorbenen und mehr oder weniger ber Zersfehung bei unvollständigem Luftzutritt anheimgefallenen Pflanzen. Häufig kommen hierzu auch noch Mineralstoffe, wie Sand, Thon, Lehm, Kalk, Eisensties, Eisenvitriol, Blaueisenerbe, Eisenocker u. s. w.

Nach Regnault ist die Zusammensehung des Torfs von Vulcaire

| mit §       | Usche  | ohne Asche |
|-------------|--------|------------|
| Rohlenstoff | 57.03  | 60.40      |
| Wafferstoff | 5.63   | 5.86       |
| Sauerstoff  | 31.76  | 33.64      |
| Asche       | 5.58   | 1.2-       |
|             | 100.00 | 100.00     |

hierfür berechnet sich die Formel ChiH21013.

Die Asche, welche der Torf beim Brennen hinterläßt, rührt zum geringsten Theil von den Pflanzen her, aus denen der Torf entstanden ist, ist vielmehr von außen (als Sand, Erde, Staub u. s. w.) hinzugekommen. Die guten Torfsorten sind ärmer an Asche, als das Holz, weil der Torf beständig vom Wasser ausgelaugt wird. Die Torfasche zeichnet sich durch ihren Mangel an kohlensaurem Kali aus.

Biele Torfarten enthalten auch harzige und wachkartige Stoffe, beren Menge im Durchschnitt 1—2 Prozente beträgt.

Das specifische Gewicht des ausgetrockneten Torfes schwankt zwischen 0,3 und 0,9.

Alle Torfarten enthalten Huminfäure, Quell = und Quellsagfäure.

#### b. Bebingungen für bie Torfbilbung.

Sowohl die chemische Zusammensetzung des Torfs, als auch das Borstommen der Huminsäure, der Quell = und Quellsatsäure deuten darauf hin, daß der Prozeß der Torsbildung nicht bei vollständigem Zutritt der Luft stattssindet. Denn im letztern Falle würden die genannten Säuren sehlen, auch könnte der Wasserstoff sich nicht in so bedeutendem Uebergewicht über den Sauerstoff erhalten haben. Wahrscheinlich sindet beim Torse die Verwesung ganz oder zum größten Theil auf Kosten des Sauerstoffs statt, den die Torspssanzen selbst besitzen. Verzleichen wir nämlich die vorhin entwickelte Formel des Torss mit der Gan-Lussachen Formel des Holzes, so können wir uns den erstern entstanden denken durch Austritt von 5 Nequivalenten Kohlensäure und 1 Neg. Wasser

$$\begin{array}{c} \text{Gidyenholz} & = \text{$\mathrm{C}_{36}$H}_{22}\text{$\mathrm{O}_{22}$} \\ \text{hiervon ab 5 Kohlenfäure} & = \text{$\mathrm{C}_{5}$} & \text{$\mathrm{O}_{10}$} \\ \text{und 1 Waffer} & & \text{$\mathrm{H}$} & \text{$\mathrm{O}$} \\ & \text{in Summe} & \text{$\mathrm{C}_{5}$ H} & \text{$\mathrm{O}_{11}$} \\ \text{fo bleiben} & & \text{$\mathrm{C}_{31}$H}_{21}\text{$\mathrm{O}_{11}$} \end{array}$$

Nehmen wir nun an, daß 2 Neq. Sauerstoff von der Luft geliefert worden seien und fügen wir diese dem so eben erhaltenen Reste zu, so erzgibt sich

C31H31O13 = Eorf.

Hauptsächlich ift es stagnirendes Wasser, welches die Luft bei der Bildung des Torses abschließt. Torslager werden sich daher vorzüglich an solchen Orten erzeugen, welche zwar noch eine hinreichende Temperatur zur Entwicklung der Begetation, aber vor Allem stehendes Wassern besigen, welches den Tors zum größten Theil des Jahres hindurch von der Luft abschließt.

Vorzüglich geeignet für die Torfbildung sind Hochgebirge, in denen einestheils bedeutende Niederschläge von meteorischen Wassern erfolgen, anderntheils aber auch die niedrige Temperatur der Luft ein rasches Verdunsten dieses Wasserb verhindert. Finden sich an solchen Orten Felsarten, welche aus Mangel an Zerklüftung das Wasser nicht in die Tiefe sickern lassen, oder bilz det daselbst Thon \*) einen undurchlassenden Untergrund, so stauen sich die Wasser an und verursachen Sümpse. In diesen wachsen Pflanzen, meist niedrig organisite Arten. Aber auch ebene Flächen mit geringer Neigung gegen die Horizontale und mit undurchlassenden Untergrund haben Torfzlager auszuweisen. Einige der gewöhnlichsten vorkommenden Sumpsgewächse sind.

Erica tetralix, Calluna vulgaris, Vaccinium uliginosum, Vaccinium Oxycoccos, Vaccinium vitis idaea, Andromeda polyfolia, Empetrum nigrum, Ledum palustre, Salix rosmarinifolia, Eriophorum vaginatum, gracile, verschiedene Carex-Arten, wie Carex paludosa, stricta etc., Ranunculus, Nymphaea, Alisma, Hydrocharis, Sagittaria, Potamogeton, Callitriche, Hippuris, Ceratophyllum, Chara, Lemna, Drosera, Juncus, verschiedene Hypnum-Arten, wie Hypnum fluviatile, cuspidatum u. s. w. mehrere Equiseta; vor Allem aber die Gattung Sphagnum mit den Arten

<sup>\*)</sup> Unmittelbar auf Thon bemerkt man bie wenigsten Torflager, in ben meiften Fallen finden fich bieselben auf Sand, unter welchem in einiger Tiefe ber Thon hin-ftreicht.

Fig. 56.



cymbifolium (Fig. 56.), molluscum, squarrosum, acutifolium, cuspidatum u. f. w.

Diese Pflanzen erzeugen sich so= wohl auf bem Boden ber Sumpfe als auch auf der Oberfläche des Wasfers. Sie finken, wenn fie im Berbst absterben, entweder auf den Boden des Sumpfes, oder tauchen doch so weit unter, daß sie vom Wasser bedeckt find, oder werden endlich von den Herbstwaffern überstaut. Nach Forch= hammer foll in Dänemark das Wachs= thum der größten Torfmoore nicht selten in der Weise por sich geben, daß die Oberfläche eines See's sich mit einer Moosdecke überzieht, welche auf dem Wasser schwimmt und zuweilen so dick wird, daß sie einen Menschen zur Roth tragen kann. Dergleichen Moore beißen "Sangesach" im Munde des Bolkes. Wind und Fluth führen Sand und Schlamm über diese Moosdecke hin, der auf ihr entstehende Marschboden wird immer bicker. (Bronn, Geschichte ber Natur. II. 351).

Schwimmende Inseln von Torf, die in der eben angegebenen Weise sich bilden, findet man übrigens noch an vielen andern Orten. "In dem Gerdauer See in Preußen befand sich lange eine schwimmende Torfinsel, so

groß, daß 100 Stuck Bieh darauf waideten. Sie wurde 1707 in mehrere Stucke zerriffen und jetzt find nur noch geringe Reste davon übrig. (Bronn)."

Sämmtliche Europäische Gebirge enthalten Torfmoore; am reichsten daran ist die große Ebene, welche sich von Belgien und Holland an den Küsten der Nord = und Ostsee vorbei dis nach Rußland erstreckt. Diese Ebene bildete wahrscheinlich früher den Grund eines Meeres, sie ist jett noch nicht bedeutend über dem Meeresspiegel erhaben und besitt demnach die geeignete Beschaffen-heit zur Entstehung von Sümpsen. Auch in Irland, Schottland, Norwegen und Schweden kommen bedeutende Torsmoore vor.

In den Ebenen der Aequinoctialgegenden fehlt der Torf gänzlich, wahrscheinlich deßhalb, weil die daselbst herrschende hohe Temperatur ein völliges Verwesen der zur Torfbildung tauglichen Pflanzen bewirkt. Nur auf dem Plateau der Anden, wo die mittlere Temperatur nicht über 8° bis 10° C. besträgt, fand Boussingault Seen mit Torfgrund.

- c. Benennng der Torfmoore nach ihrer außern Erfcheinung. Man unterscheibet:
- a. Hochmoore. Nachdem eine Vertiefung, ein Sumpf durch Torf ausgefüllt worden ift, findet in vielen Fällen noch eine fortgefette Torferzeugung ftatt, trogdem, daß jegt die Pflanzen nicht mehr von einem Wafferspiegel bedeckt sind. Diese Erscheinung hat ihren Grund in der Capillarität ber Torfmoore; es wird beständig Wasser aus ber Tiefe aufgesogen und die abgestorbenen Pflanzen find hier so stark mit Waffer imprägnirt, daß fie förmlich davon triefen. Durch diefes Waffer werden fie vor der vollständigen Verwesung geschützt. Das Anwachsen des Moors über den Wafferspiegel hinaus kann zehn bis zwanzig Fuße betragen. Nach dem Rande hin nimmt die Höhe eines folchen Sochmoors ab, weil hier die Capillarität viel geringer, als in der Mitte ist. In Rugland kommen Hochmoore von fehr bedeutender Ausdehnung vor; so soll das Torfmoor, welches die nördliche Küste Asiens begrenzt und angeblich 300 Meilen Länge und 100 Meilen Breite befist, als ein hochmoor angesehen werden können. Der Boben ber Torfmoore ist wenig fruchtbar; seine Begetation besteht gewöhnlich aus einzelnen verkrüppelten Riefern, Birken und Weiben.
- Aeffelmoore. Hier ift der Torf in eine kesselartige Bertiefung zwischen Anhöhen eingelagert. Seine Mächtigkeit kann bis 15 Fuße betragen. Oft ist der Kessel durch den Torf vollständig ausgefüllt. Die Baumvegetation dieser Moore ist ebenso, wie die der Hochmoore, gering; dagegen liesern sie Gras und Waide.
- 7. Wiesenmoore. Sie liegen meist in großen Ebenen, welche von unbebeutenden Anhöhen umgeben sind, ober an den Seiten der Flüsse. Ihre Ausbehnung ist gewöhnlich größer, als diejenige der Kesselmoore.
- 8. Meermoore. Diese befinden sich an der Ruste des Meeres.
- d. Unterfdeibung bes Torfe nach feiner innern Befchaffenheit.

Je nach der Dertlichkeit gibt es eine zahllose Menge von Torfarten. Die Hauptklassen derselben sind folgende:

- a. Moostorf. Er besteht vorzüglich aus den Stengeln und Blättern von Sphagnum, welche der oben beschriebenen unvollständigen Verwesung anheimgefallen sind. Seine Farbe ist manchmal ganz hell, wie die des frischen Mooses.
- 8. Rafentorf. Dieser wird burch Gras, Schilf u. f. w. gebilbet.

- 7. Pechtorf. Er ist mit Erdharz imprägnirt und hat einen muscheligen Bruch.
- 8. Papiertorf. Er besteht aus vermoderten Blättern, Moosen, Gras u. s. w. und läßt sich in bunne Schichten trennen.
- e. Baggertorf. Dieser besitzt durchaus keinen Zusammenhang und untersscheibet sich dadurch wesentlich von den vorgenannten Torfarten. Man formt den Baggertorf in Klöze, wenn er technische Verwendung sinden soll. Der Baggertorf kann als ein organischer Schlamm angesehen werden.

#### e. Radwachfen bes Torfs.

Dafür, daß ber Torf noch gegenwärtig sich erzeugt, gibt das Nachwachsen desselben in ausgestochenen Torflagern schlagenden Beleg. Die Quantität des jährlichen Zuwachses ist indessen außerordentlich verschieden nach den Gewächsen, welche zur Torfbildung beitragen. Am bedeutenosten ist das Nachwachsen bei folden Torflagern, welche aus Sphagnum-Arten besteben. Diese Pflanze treibt nämlich aus einem und demselben Stengel immer neue Aestchen und Würzelchen, sobald der untere Theil abstirbt. So kann man in manchen Torflagern Sphagnum-Stengel von zehn und mehr Rugen Länge verfolgen. — Rechnet man bei dem Abstich eines Torfmoors auf Wiedererzeugung des Torfs, so hat man vor Allem darauf zu sehen, daß der Torf nicht bis auf die nacte Erde herausgenommen wird, sondern daß eine, wenn auch bunne, Torffohle erhalten bleibt. Mit dem Abstich des Moors darf nur ein temporares, kein gangliches Ableiten des zur Torfbildung unumgänglich nöthigen Waffers verbunden fein. Uebrigens foll ein mäßiger Zeuchtigkeitsgrad die Torfbildung weit mehr begünftigen, als vollkommene Ueberschwemmung. Bobe bemerkt, daß in Kurland ein vor 120 Jahren ausgestochenes Torflager, welches seitdem mit Wasser angefüllt und ohne Abfluß war, einen Nachwuchs von 24 guß Dicke hatte, mahrend biefer in Torfgruben mit Wafferabfluß 4 -41 Fuß, also beinahe das Doppelte betrug. Es ift übrigens auch einleuch= tend, daß in einer blos nassen Lage die zur Torsbildung geeigneten Pflanzen besser wegetiren werden, als in einem See. Zweckmäßig ist es auch, die Begetabilien, welche die oberste Bekleidung des Moores ausmachen, nach erfolgtem Abstich auf die stehenbleibende Sohle auszubreiten.

Wir geben nun einige Notizen über ben Nachwuchs bes Torfes:

Im Jahre 1804 wurde ein Torfstich zu Gundolzen am Bodensee ersöffnet; nach Verlauf von 22 Jahren hatte sich eine neue Torslage von 2½ Fuß Dicke gebildet. Die nämliche Zuwachsgröße fand man in einem Torslager zu Gapenhofen. (Mayer) Van Marum beobachtete, daß in einem Wasserbecken in seinem Garten in fünf Jahren eine vier Fußhohe Torfschicht durch Conferva rivularis (?) und Myriophyllum entstand. — Nach de Luc sticht man in den Ostsciesschen und Bremischen Mooren 15—20 Fuß lange und

6 Juß tiefe Gräben, die sich binnen 30 Jahren wieder mit Torf füllen. Fr. Hossmann erzählt, daß das Altwarmbrücher Moor bei Hannover zum zweiten Mal seit 50 Jahren abgestochen wurde. Der Torf, welcher dort 10-12 Juß hoch steht, worden nur 8 Juß weggenommen wurden, hat sich erweislich in 50 Jahren wieder erzeugt. An den noch jetzt in Betrieb stehenden Torsmooren bei Greisswalde erkennt man, daß sie, jedoch nur dis zur halben Tiefe schon einmal abgestochen worden sind; ber in den früheren Gruben sast die zur Obersläche des Moors nachgewachsene Torf unterscheidet sich augenblicklich von dem darunter liegenden durch gelbere Farbe und geringere Dichte. — Die hölzerne Brücke des Germanikus fand man vor noch nicht langer Zeit von einer 2-4 Juß hohen Torsschicht bedeckt zwischen Balke und dem Klosster Appel im Drenthe-Departement der Niederlande. (Bronn).

In einigen ältern Torfmooren findet man Baumstämme, zum Theil in vertikaler Stellung, so daß kein Zweifel darüber bestehen kann, daß diese Stämme in dem Boden des Moores selbst wurzelten und späterhin durch den nachwachsenden Torf eingehüllt wurden.

# Drittes Rapitel.

### Bodenbildung durch demifde Rrafte.

(Permitterung im engeren Sinne bes Bortes).

# 1. Allgemeines.

Wenn man zwei Körper mit einander in unmittelbare Berührung bringt, so wirken ihre Bestandtheile in vielen Fällen auf einander ein, so daß zwei neue Körper entstehen, welche von den ursprünglich vorhandenen wesentlich verschieden sind. Set man z. B. zu einer Auslösung von Gyps eine solche von kohlensaurem Ammoniak, so entsteht kohlensaurer Kalk und schwefelsaures Ammoniak.

$$\begin{array}{c} \text{SO}_{3} + \text{CaO} \\ \times \\ \text{CO}_{2} + \text{AmO} \end{array}$$

Diese Wirkungsweise findet indessen nur dann statt, wenn die beiden Körper mit einander in unmittelbarer Berührung sind. Hierdurch unterscheiden sich die chemischen Kräfte sehr wesentlich von den physikalischen Kräften, welche wie z. B. die Schwere, der Magnetismus, ihren Einfluß auch in die Ferne äußern.

Es ist klar, daß die Beränderung, welche zwei Körper durch chemische Action erleiden, um so durchgreifender und vollständiger sein müsse, in je innigerer Berührung die beiden Körper sich besinden. Dieses Berhältniß wird dann am meisten erreicht, wenn die beiden Körper eine recht große Oberstäche besigen. Sind sie 8. B. slüssig, so können sie sich an allen Punkten berühren, weil den Flüssigkeiten die Möglichkeit einer vollständigen Durch-

dringung gegeben ist. Deswegen bringt der Chemiker diesenigen Substanzen, welche einer chemischen Action unterworfen werden sollen, wo dies nur immer thunlich ist, in Auslösung.

Befinden sich die Körper nicht in Aussösung, so kann durch Pulvern ihre Oberfläche vermehrt werden.

Wie sehr die chemische Wirkung irgend eines Körpers auf einen andern von der Größe der Oberflächen abhängt, wird folgendes Beispiel lehren. Ein Kubikzoll Eisen, dessen Seite 1 Zoll lang ist, besitzt im Ganzen eine Oberfläche von 600 Quadratlinien (dec.) walzt man diesen Cubikzoll in ein Blech von 1 Linie Dicke aus, so ist die Oberfläche des letzten mehr als 2000 Quadratlinien groß. Eisen verbindet sich mit dem Sauerstoff an seiner Oberfläche und rostet. Offendar wird die Menge des gebildeten Kostes der Größe der Oberfläche proportional sein, sich demnach bei den eben genannten Formen wie 600: 2000 = 6: 20 verhalten. Gibt man aber dem Eisen die Gestalt eines sehr seinen Pulvers (durch Reduction des Oryds in Wasserstoffgas), wodurch seine Oberfläche außerordentlich vermehrt wird, so entzündet es sich an der Luft, indem es sich an allen Punkten mit dem Sauerstoff verbindet und verbrennt vollständig zu Oryd.

Die mechanischen Kräfte arbeiten ben chemischen baburch vor, daß sie die Gesteine zerkleinern, also, mit andern Worten, ihre Obersläche vergrößern.

# 2 Die Agentien ber Berwitterung und ihre Birtung bei ben einfachen Gesteinen.

- A. Chemifche Birfung bes Baffers.
  - a. Verwitterung durch Aufnahme von Kryftallisatione : und Sydratwaffer.

Verbindungen von Basen oder Säuren in bestimmten Verhältnissen mit Wasser nennt man Hydrate und bezeichnet dieses Wasser mit aq; mit Salzen oder Hydraten verbundenes Wasser, welches die Arhstallgestalt bedingt, nennt man Arhstallwasser. (OH)

a. Anhybrit = mafferfreier Gyps = CaO+SO3.

Er kommt in vielen neptunischen Formationen, hauptsächlich in der Triaßgruppe vor und setzt mitunter ganze Berge zusammen. Durch Aufnahme von 2 Neq. Wasser verwandelt er sich in Gyps = CaO,  $\mathrm{SO_3}+2\mathrm{OH}$ . Hierbei vergrößert sich sein Volum, ohne Nenderung der Krystallgestalt. Is -ist wahrscheinlich, daß die meisten Gypse aus Anhydrit auf die eben angegebene Weise entstanden sind. Der Anhydrit ist in Wasser nur sehr wenig auslöslich; durch chemische Vindung von Wasser erhält er aber die Löslichkeit des Gypses und kann nun für die Begetation wirksam werden.

eta. Cisenglanz =  $\mathrm{Fe_2O_3}$  findet sich in vielen Gesteinen, z. B. Kalk, Grauwacke, Schiefer, vorzüglich aber als accessorischer Gemengtheil plutonischer Felsarten, z. B. des Granits

Durch Aufnahme von Wasser geht der Eisenglanz in Brauneisenstein = 2 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 3 aq = Eisenorydhydrat über.

### b. Auflöfung ber Gefteine in reinem Baffer.

Die meisten Mineralien besitzen eine nur geringe Löslichkeit in reinem (b. h. kohlenfäurefreiem) Wasser. Da übrigens die Menge des meteorisch nieberfallenden Wassers nicht unbedeutend ist (nach Schübler fallen auf 1 Preuß. Morgen nahe an 4 Millionen Pfund Wasser als Regen, Schnee u. s. w.) und da die Feuchtigkeit durch Nebel, Wolken u. s. w. die in die höchsten Gebirge geführt wird, so sind die Veränderungen, welche die Gesteine unter dem Einssus der Feuchtigkeit im Lause der Zeit erleiden, nicht zu übersehen.

- a. Steinsalz = ClNa. Es kommt in sehr bebeutenden Massen im Zechstein und in der Triasgruppe vor. Das Steinsalz ist in Wasser löslich. In seuchter Luft zieht es Wasser an und zersließt darin. Dieses Zersließen tritt in noch höherm Grade bei dem durch Chlorcalcium und Chlormagnesium verunreinigten Salze ein. In manchen Gegenden, z. B. in den Russischen Steppen ist der Boden auf große Strecken hin mit Steinsalz imprägnirt.
- $\beta$ . Gyps =  $SO_3$ CaO + 2OH = schwefelsaurer Kalk + 2 Aeq. Wasser. Die Farbe des Gypses ist meist weiß oder röthlich, aber auch grau bis schwarz, seltener gelb. Nach der Textur unterscheidet man

dichten Gyps, ohne alles kryftallinische Gefüge. Dieser kommt am wenigsten häufig vor;

blätterigen Gpps (Fraueneis),

faserigen Ghp8,

ich aumartigen Gyps (Bergmehl).

Bon allen schwefelsauren Salzen tritt der Gyps in den größten Massen auf. Er kommt in den ältern sedimentären Formationen vom Old red Sandstone an auswärts vor. Am häusigsten sindet man ihn in den Formationen des Zechsteins und der Triasgruppe; hier ist er ein kast nie sehlender Begleiter des Steinsalzes. In der Formation des bunten Sandsteins wechsellagert er oft mit den bekannten rothen Thonen. Auch in der untern Abtheilung des Keupers ist der Gyps häusig in Begleitung von Dolomiten anzutressen.

Der Gyps ist in Wasser löslich. 1 Theil Gyps braucht 460 Theile Wasser zur Aussössung.

r. Rohlenfaurer Ralt = CO2, CaO.

Eines der verbreitetsten Gesteine und in überaus großen Massen vorkommend. Wir sinden ihn in der Grauwackengruppe als Uebergangs-, in der Steinkohlengruppe als Berg- oder Kohlenkalk; im Zechstein als bituminösen Kalk, in der Trias als Muschelkalk, in der Juragruppe als Jurakalk, in der Kreibegruppe als Kreide, in der Molasse als Grobkalk, in den Diluvialgebilden als Süßwasserkalk, in dem Alluvium als jüngsten Meereskalk, in der Gruppe der krystallinischen Schiefergesteine als Urkalk oder körnigen Kalk.

Der kohlensaure Kalk erscheint entweder amorph oder krhstallisitet, als Kalkspath und Arragonit. Bon den Krhstallsormen des erstern kennt man über 300 Barietäten; sie lassen sich indessen alle auf das Rhomboeder, welsches von sechs gleichen Rhomben eingeschlossen ist, zurücksühren. Der Arragonit weicht in seiner Krhstallgestalt wesentlich von der Ursorm des Kalkspaths ab, unterscheidet sich von diesem auch durch größere Härte und ein bedeutenderes specisssches Gewicht.

Nach Fresenius braucht ein Theil kohlensaurer Kalk zu seiner Lösung

10601 Theile reinen (kohlensäurefreien) Waffers.

#### B. Bermitterung burch Drybation.

a. Eisenspath = Fe O, CO, = kohlensaures Gisenogybul.

Der Eisenspath findet sich mitunter in so größen Massen, daß er (wie in der Gegend von Siegen) zur Bereitung des Stahls verwandt wird. Seine Farbe ist gelblich, er ist härter, als der Kalkspath. Mitunter kommt er in nierenförmigen Anhäufungen vor; alsdann führt er die Benennung Sphärossiderit.

Der Eisenspath verliert allmählig seinen Gehalt an Kohlensäure, das Eisenorydul nimmt Sauerstoff auf und es entsteht, indem gleichzeitig Wasser gebunden wird,

Brauneisenstein = 2 Fe2 03 + 3 aq.

# 8. Dlivin.

Er findet sich hauptsächlich im Basalt und ist für diesen, mit wenigen Ausnahmen, sehr characteristisch. Obgleich der Olivin nur ein accessorischer Bestandtheil des Basaltes ist, so kommt er doch in den meisten Basalten in solcher Häusigkeit vor, daß er die Constitution des letztern wesentlich bedingen hilft. Die Basalte des Bogelgebirges in Hessen enthalten durch ihre ganze Masse hin zerstreut Olivinkörner: ihre Größe wechselt von mikroscopischer Kleinbeit die durch der Größe eines Kinderkopfs.

Der Olivin ist für die Verwitterung des Basaltes von um so größerer Wichtigkeit, als er, selbst leicht zersetbar, die Zerstörung dieses Gesteins hauptsächlich einleitet und befördert. Ist der Olivin aus einem Stück Basalt herausgewittert, so erscheint es nun durch und durch mit drusenartigen Räumen versehen, in welche das Wasser einzudringen, und, indem es gestiert, diesenigen Erscheinungen hervorzubringen vermag, welche wir früher aussührlich betrachtet haben.

Man kennt zwei Barietäten des Olivins — den eigentlichen Olivin und den Chrysolith. Beide besigen übrigens die nämliche chemische Zusammensetzung. Die wesentlichen Bestandtheile des Olivins sind Kieselsäure, Magnesia und Gisenopybul. Es läßt sich solgende Formel für den Olivin aufstellen:

# 10 $(3 \text{MgO}, \text{Si O}_3) + 3 \text{ Fe O}, \text{SiO}_3$

welcher als prozentische Zusammensehung entspricht:

 Riefelfäure
 . . . . 41,19

 Talkerbe
 . . . . 50,27

 Eisenorydul
 . . . . 8,54

 100,00

Die Verwitterung des Olivins geht in der Weise vor sich, daß das Eisenorhdul in Eisenorhdhydrat sich verwandelt Das Eisenorhdul nimmt also sowohl Sauerstoff, als Wasser auf. Dabei wird das Mineral gelb bis braun und zerfällt in eine zerreibliche, erdige Masse.

Für die Zersetbarkeit des Olivins gibt seine Auflöslichkeit in Salzsäure einen Maßstab; daß der Olivin in der That leicht verwittert, beweist sein Borkommen im Basalte des Bogelsgebirges. Dort gehören nämlich die un=

zersetten Dlivine zu ben Seltenheiten.

Wir haben hier die Verwitterung des Olivins nur insoweit betrachtet, als sie auf einer Orndation des Gisenoryduls beruht. Die Wirkung der Kohlensfäure auf dieses Mineral werden wir später abhandeln.

7. Magneteisen = FeO + Fe2O3 = Gisenogybulogyb.

Das Magneteisen, welches sich durch die Eigenschaft, das Eisen anzuziehen auszeichnet, findet sich vorzüglich im Basalt, zu dessen wesentlichen, Bestandtheilen es gehört; es nimmt oft 16—18% davon ein. Außerdem tritt aber das Magneteisen noch im Trachyt, in den Laven und als accessorischer Bestandtheil vieler plutonischen Gesteine, wie des Granits, Gneißes auf. In vielen Gegenden kommt es als Magneteisensand vor, entstanden aus der Verwitterung des Basaltes und der Lava. In Lappland setz es ganze Berge zusammen.

An der Luft verändert sich das Magneteisen, indem es sich höher ornstirt. Das Gisenorydul verwandelt sich in Oryd.

2 Magneteisen = 
$$\begin{cases}
Fe O + Fe2 O3 \\
Fe O + Fe2 O3
\end{cases} = 3 (Fe2O3).$$

Aus zwei Aequivalenten Magneteisen entstehen also drei Aequivalente Eisenoryd.

d. Gifenties, Phrit, Markafit = Fe S2 = Schwefeleisen.

Diese Mineralien finden sich häufig accessorisch in plutonischen Gesteinen, besonders aber auf Klüften.

Die Verwitterung des Schwefeleisens erfolgt in der Weise, daß, unter gleichzeitiger Abscheidung von 1 Aeq. Schwefel, 1 Aeq. Sauerstoff zu dem Eisen und 3 Aev. Sauerstoff zu dem restirenden Schwefel treten, wodurch schwefelsaures Eisenorhdul Eisenvitriol entsteht

$$\begin{array}{c}
\text{Fe S} \\
\text{()} = \text{S} + \text{Fe O, SO_3}.
\end{array}$$

Diese Berbindung kann aber nicht für sich bestehen; sie bedarf zu ihrer Constitution noch 6 Aeq., nach andern Chemikern 7 Aeq. Wasser. Wir ershalten also aus dem Eisenkies

Fe O, SO<sub>3</sub> + 6 OH ober 70H.

Durch die Aufnahme von Wasser wird das ursprüngliche Volumen des Eisenkieses bedeutend vermehrt. Die Folge dieser Volumsveränderung ist ein Bersten der Felsarten, in welche der Eisenkies eingesprengt war.

#### C- Bermitterung burd Desorphation (Abgabe von Gauerftoff).

Da, wo organische Materien bei Abschluß der Luft sich zersegen, wird der Sauerstoff theils aus der organischen Substanz selbst, theils aber auch von andern sauerstoffhaltigen Körpern genommen. Letztere sind entweder Basen, oder Salze mit Sauerstoffsäuren.

a. Desogndation schwefelsaurer Salze (Eisenvitriol, Gyps,

schwefelsaures Rali, Natron, schwefelsaure Magnesia).

Die Desopydation beruht hier darin, daß sowohl der Säure, als der Base Sauerstoff entzogen wird, wodurch Schweselmetalle entstehen. Dasher rührt z. B. die große Menge von Schweselcalcium SCa in den Braunfohlenlagern. In den Braunfohlen ist bekanntlich der Gyps eine häusige Ersscheinung. Er gibt zur Verwesung der Braunkohlen 4 Neg. Sauerstoff her; es entsteht Schweselcalcium SO3, CaO-4O = SCa. In den Braunfohlenwerken der Wetterau sindet man große Knollen von Schweselcalcium, welche sich aus Gyps gebildet haben.

An der Luft orndiren sich die Schwefelmetalle wieder zu schwefelsauren Salzen; ist aber Kohlensäure und Wasser zugegen, so werden sie zersetzt. Es

entsteht ein kohlensaures Salz und Schwefelwasserstoff, z. B.

Kommt der Schwefelwasserstoff mit der Luft zusammen, so wird der Schwefel abgeschieden, indem gleichzeitig Wasser sich bildet

H S) O der Luft.

In vielen Braunkohlenbergwerken der Wetterau findet man oft fingerhohe Schichten von Schwefel, welche auf die angegebene Weise entstanden sind.

# B. Entftehung bes Rafeneifenfteins.

Wir handeln die Bildung des Raseneisensteins oder Sumpferzes hier ab, weil sie durch einen Desorydationsprozeß eingeleitet wird. Der Raseneisenstein gehört der Alluvialgruppe an und bildet sich gegenwärtig noch, wie Hausmann, wenigstens für Schweben, nachgewiesen hat. Der Raseneisenstein kommt sowohl in einzelnen Brocken und Blöcken, als auch in ganzen Bänken vor,

welche entweder die Oberstäche des Bodens bilden, oder in geringer Tiefe unter demselben hinstreichen. Stellenweise ist der Raseneisenstein sehr verbreitet, in Norddeutschland, z. B. in Mecklendurg gibt es ganze Districte, deren Bestände auf Raseneisenstein ruhen. Vorzüglich sindet er sich in Torsmooren und Sümpfen, daher auch die Benennung: Sumpferz. Nicht selten bietet der Raseneisenstein das Verkittungsmittel für Conglomerate dar. In Schweden, im Odenwalde u. s. w. benutzt man ihn auf Eisen.

Die wesentlichen Bestandtheile des Raseneisensteins sind Phosphorsäure und Gisenoryd. Phosphorsäure sindet sich überall da, wo thierische oder pflanzliche Organismen verwesen, wie also vorzugsweise in Sümpfen. Das Gisenoryd dagegen wird durch fließendes Wasser in der Form von doppelt kohlen-

saurem Eisenorybul zugeführt.

Das Eisenogybul sindet sich in der Natur viel seltener, als das Eisensoyd. Lehteres geht mit Kohlensäure keine Verbindung ein, dazu muß es erst zu Orydul reduzirt werdeu. Wie Kindler beobachtet hat, sind es vorzüglich organische Substanzen, welche dem Eisenogyd einen Theil seines Sauerstoffs entziehen. Er bemerkte, daß die durch Eisenogyd gelb gefärdte Erde an Wehängen da eine hellere Farbe besaß, wo Wurzeln sie durchzogen und leitete hieraus den richtigen Schluß ab, daß das dunklere Eisenogyd seinen Sauerstoff zur Verwesung der Wurzeln abgegeben habe, in Folge dessen das seltene Eisenogydul entstand:

Aus einem Aeq. Gisenoryd erhält man also hier 2 Aeq. Gisenorydul. Die Wirkung 1—2 Linien dicker Wurzeln erstreckte sich auf einen Kreis von 1—2 Zoll Durchmesser.

Kommt nun Kohlensäure und Wasser mit dem Eisenorydul in Berührung, so entsteht dovpeltkohlensaures Eisenorydul  $=2~\mathrm{CO_2}$ , Fe O, welches, wiewohl in geringer Menge, in Wasser löslich ift. Gelangt dieses in Sümpfe oder an andere Orte, an denen Phosphorsäure sich vorsindet, so verbindet sich letztere mit dem Eisenorydul, wobei dieses gleichzeitig Sauerstoff aufnimmt und wieder in Eisenoryd übergeht. So entsteht also phosphorsaures Eisenoryd. Zu diesem kommen noch Kieselsäure, etwas Thonerde und Wasser

Analysen von Raseneisenstein.

(a und b zwei Barietäten aus der Nähe von Leipzig; sie wurden untersucht von Erdmann).

|                         |   | . at   | D      |
|-------------------------|---|--------|--------|
| Eisenoryd<br>Manganoryd | } | 51.00  | 60.50  |
| Phosphorsäure           |   | 10.99  | 9.57   |
| Riesetsäure             |   | 9.20   | 5.95   |
| Thonerde                | p | 0.41   | 0.73   |
| Wasser                  |   | 28.80  | 23.95  |
|                         | 1 | 100.50 | 100.70 |

#### D. Bermitterung burd Roblenfaure.

#### a. Allgemeines.

Mittelft der starken Säuren, welche wir in den Labaratorien barftellen, und unter Anwendung von hohen Temperaturen sind wir im Stande, fast fammitliche Mineralien und Gefteine in ihre einfacheren Beftandtheile zu zerlegen. In der Natur finden fich diese Sauren in freiem Zustande theils gar nicht, theils in sehr geringer Menge und außerdem verdunnt mit Waffer vor. Dennoch erleiden die Gesteine dort die nämlichen Beränderungen, wie in unsern Labarotorien unter der Einwirkung starker Säuren. In der Natur werden diese durch die Rohlenfäure vertreten, welche in ihrem Verhalten gegen die Metalle als die schwächste aller Säuren bekannt ift. Was aber der Rohlenfäure an Intensität fehlt, das bewirkt sie benn boch in der Länge der Zeit; dazu kommt noch, daß fic über alle Theile der Erde verbreitet ift. Die Luft enthält an und für fich einen conftanten Gehalt an dieser Saure; was die Pflanzen bei ihrer Ernährung davon absorbiren, wird durch den Berwesungs = oder Ber= brennungsprozeß wieder hinreichend ersett. Die Kohlensäure verbreitet sich nach dem Gesetz der Diffusion der Gase in alle Regionen des Luftkreises; fie findet fich felbst auf den höchsten Bergen. In Wasser gelöst dringt sie in die feinsten Spalten der Gesteine ein und bewirkt so eine Zersetzung selbst im Innern ber Gebirge. Sie ift ohne Zweifel bas wichtigste Agens ber Berwitterung.

### b. Ginwirtung ber Roblenfaure auf toblenfauren Ralt.

Die Verbreitung des kohlensauren Kalks wurde bereits S. 79. betrachtet. Wir sahen weiter, daß in 10601 Theilen kohlensäurefreien Wassers 1 Theil kohlensaurer Kalk sich löst. Bei weitem löslicher ist der kohlensaure Kalk in kohlensäurehaltigem Wasser. Bischof hat darüber Versuche angestellt. Auf der Bleiweißfabrik zu Burgbrohl wurde Kohlensäure in große mit 4—6 Ohm Wasser gefüllte Bütten geleitet, in welche überschüssiger Kalk geschüttet war. Bischof erhielt kolgende Kesultate.

Angewandter Kalk Dauer des Durch= In 10000

Dauer des Durch= In 10000 Theilen Waffer waren ftrömens der Koh= neutraler kohlensaurer Kalk auf-

|    |               |               | lenfäure |        |  |  | gelöst |        |  |
|----|---------------|---------------|----------|--------|--|--|--------|--------|--|
| 1. | Rreide        | + .           | 1        | Stunde |  |  | 11.15  | Theile |  |
| 2. | desgl.        | 277,1900 3    | 2        | ,,     |  |  | 9. 1   | 11     |  |
| 3. | besgl.        | 3,            | 3        | 11     |  |  | 10.11  | "      |  |
| 4. | burch Fällung | aus einem Kal | E=       |        |  |  |        |        |  |

jalze dargestellter Kast 3—4,, 28.09

Aus diesen Versuchen ergibt sich, daß die Eöslichkeit des Kalkes in kohlensäurehaltigem Wasser von seiner Zertheilung abhängt. Der durch Fällung aus einem Kalksalz dargestellte Kalk hat die Gestalt eines Pulvers, er besitzt eine sehr große Oberstäche, welche mit der Kohlensäure in Berührung treten kann. — Für die Kalke, wie sie in der Natur vorkommen, kann man das

Löslichkeitsverhältniß ber Kreibe gelten laffen und annehmen, daß in

10,000 Theilen kohlensäurehaltigen Wassers 10 Theile neutraler kohlensfaurer Kalk sich lösen.

Uebrigens löst sich nicht der neutrale kohlensaure Kalk als solcher, in dem Berhältniß von 1000, sondern der doppeltkohlensaure Kalk. In Berührung mit der in Wasser aufgelösten Kohlensäure nimmt nämlich der einfach kohlenssaure Kalk noch ein Aeq. Kohlensäure auf.

Wären die 4 Millionen Pfund Negenwasser, welche im Lause eines Jahres auf einen heff. Morgen (1/4 Hectare) niederfallen, vollkommen mit Kohlensäure gesättigt (was indessen nicht der Fall ist), so würden dieselben 4000 Pfund kohlensauren Kalk aufzulösen vermögen.

Tropffteine. Wenn mit Kohlensaure geschwängertes Wasser durch gesborstene Kalkselsen durchsickert, so löst es, wie erwähnt, Kalk auf und erweitert so immer mehr die Spalten, durch die es fließt. Nach und nach verdunstet es aber wieder und mit dem sich verstüchtigenden Wasser geht die gelöste Kohslensaure fort; der Kalk schlägt sich an andern Stellen des Felsens nieder. Diese Absätze vergrößern sich durch das Hinzukommen von neuen Kalklösungen; so bilden sich die Stalactiten oder Tropfsteine in den Höhlen (Baumanns = und Bielshöhle im Harz). Gewöhnlich ist der Boden über solchen Höhlen mit einer Decke von Pflanzen bekleidet, welche, wenn sie verwesen, Kohlensaure entwickeln, die vom Negen = und Schneewasser ausgenommen wird. In die len Gesteinen, besonders benjenigen, welche Kalk enthalten, wie Basalt, Spenit, Grauwacke u. s. w. sindet man die Absonderungs = und Schichtküsse mit kohlensaurem Kalk bekleidet, oft sogar gänzlich ausgefüllt. Diese Kalkabsätze sind in ähnlicher Weise wie die Tropfsteine, entstanden.

Kalktuff und Kalksinter. Biele Quellen bestigen schon bei ihrem Erscheinen auf der Erdoberfläche einen Gehalt an doppeltkohlensaurem Kalk, der, wenn das Wasser verdunstet und wenn mit diesem das eine Aequivalent Kohlensaure entweicht, als neutraler kohlensaurer Kalk sich niederschlägt.

 $\frac{\mathrm{CO_2} + \mathrm{CaO}}{|\mathrm{CO_2} + \mathfrak{Baffer}|}$ 

So entstehen Kalktuff und Kalkfinter. Wie G. Rose bemerkt, sest sich berselbe aus kalten Quellen stets in der Gestalt des Kalkspaths, aus heißen dagegen in derjenigen des Arragonits ab.

Ungeheure Mengen von Kalksinter liefern die Carlsbader Quellen. Die 50°C. warme Quelle von San Filippo im Großherzogthum Toskana hat einen Bergrücken von 24 bis 30 Metern Höhe und einem Kilometer Länge von Kalksinter aufgehäuft. Bei Tivoli constituirt der Kalktuff (Travertin) Hügel von 120 bis 150 Metern; auch in Ungarn finden sich große Massen des Travertins. Nördlich von Eudöa befindet sich eine Anzahl warmer Quellen, deren jede einen Hügel von Kalksinter um ihre Deffnung abgesetzt hat. So hat sich ein kleiner Bergzug gebildet, der nahe an 20 Metern über das

Meer ansteigt. Von den Rogensteinen, welche gleichfalls durch Absat von kohlensaurem Kalk aus Quellen entstanden sind und noch entstehen, haben wir schon früher gehandelt.

Brunnen = und Flußwasser. Alle Gewässer haben einen Gehalt an kohlensaurem Kalk. Dieser ist als doppeltkohlensaures Salz in Lösung. Da der Kalk so weit verbreitet ist und auch die Kohlensäure nirgends sehlt, so sind überall die Bedingungen vorhanden, unter denen die Gewässer Kalk aufnehmen können.

Am größten ist der Kalkgehalt in dem stehenden Wasser von Brunnen. Bon jenem rühren die Bodenabsäte in den Kochgeschirren her, die man gemeinhin irriger Weise als Salpeter bezeichnet. Diese Absäte sind nichts anders, als kohlensaurer Kalk, welcher durch die Kohlensaure des Brunnenwassers gelöst war, aber durch die beim Kochen stattsindende Wallung zugleich mit der Kohlensaure ausgetrieben wurde. Das Kochen bietet daher ein Mittel dar, um ein Wasser von Kalk zu bestreien. Es wird in der Bierbrauerei nicht selten angewandt. Kalkhaltige Wasser nennt man harte, weil der Kalk mit den Seisen beim Wasschen eine unlösliche Verbindung eingeht. In solchem Wasser kochen sich Hülsensrüchte nur schwierig weich, denn auch mit dem Legumin (Casein) bildet der Kalk eine feste Verbindung. Säuerlinge sind etwas reicher an Kalk, als süße Wasser. Bischof hat 33 Säuerlinge in der Eisel untersucht und darin dis 0,0006 Theile Kalk gefunden.

Die Flüsse werden durch die Quellen gespeist und erhalten daher aus diesen Kalk. Allein da das Flußwasser beständig und meist in rascher Bewegung ist, so wird die Kohlensäure ausgetrieben und der unlösliche neutrale kohlensaure Kalk muß zu Boden sinken. Daher erklärt sich der geringe Kalkgehalt des Flußwassers. So enthält z. B. das bei Emmerich geschöpfte Rheinwasser noch nicht 1000000 an kohlensaurem Kalk. Ze weiter ein Fluß in seinem Lauf fortschreitet, um so mehr nimmt sein Kalkgehalt ab.

Die Mengen von Kalk, welche durch die Quellen den Flüssen zugeführt werden, sind nicht unbedeutend. Bischof hat darüber interessante Berechnungen angestellt. Im Wasser der Pader, in welcher sich die sämmtlichen Paderquellen vereinigt haben, fand B. 3\frac{1}{3\frac{1}{5\frac{1}{5}}}\square seines Gewichts kohlensauren Kalk. Nach angestellten Messungen beträgt die Menge des in einer Minute sortssließenden Wassers dieses Flusses 1074450 Pfund, worin also 271,4 Pfund kohlensaurer Kalk enthalten sind. Hieraus berechnet sich, daß dieser Fluss in einem Jahre einen Kalkwürsel von nahe 93 Fuß Seite dem Gebirge entzieht. Aus der Wasserseibsseit der Lippe und Alme und deren Kalkgehalt (4413 und 5\frac{1}{5\frac{1}{5}}) berechnet sich, daß diese beiden Flüsse dem Kalkgebirg jährlich einen Würsel kohlensauren Kalks von wenigstens 51\square, Fuß Seite entziehen.

Das Meerwaffer erhält seine Mineralsalze ohne Zweifel zum größten Theil durch die Flüsse.

Unhang. Bilbung bes Dolomits.

Obgleich der Dolomit nicht dem Alluvium, sondern früheren geologischen Formationen angehört, so wollen wir seine Bildung doch hier abhandeln, weil sie gleichsam auf einem Verwitterungsprozesse beruht, hervorgerufen durch die Einwirkung der Kohlensäure auf magnesiahaltige Kalke.

Der Dolomit ist ein Doppelsald, bestehend aus kohlensaurer Kalkerde und kohlensaurer Magnesia, nach der Formel  ${\rm CO_2}$ ,  ${\rm CaO}$  +  ${\rm CO_2}$ ,  ${\rm MgO}$ . Das Zerissene, Aufgeblähte, Zerstörte in der Structur des Dolomits hat von jeher die Geologen beschäftigt. Man schien Zweifel darüber zu hegen, ob ber Dolomit eine neptunische Bildung sei, denn der ganze Character der Dolomitgebirge deutet mehr auf ein Entstehen unter Beihülfe bes Feuers. Leopold von Buch gab biefen Bermuthungen einen bestimmten Ausbruck (Abhandlungen der Academie der Wifsenschaften zu Berlin aus ben Jahren 1822 und 1823); er erklärte ben Dolomit für einen Kalkstein, welcher durch Magnesiabampfe, entwickelt aus ben Augitporphyren, in ein neues Gestein, den Dolomit, umgewandelt worden sei. Die Theorie E. von Buch's machte großes Aufsehen und fand anfangs viele Anhänger, später aber eben so viel Widerspruch. Man wandte mit Recht ein, bag die Talkerde nicht verflüchtigt werden könne und daß die Trennung derfelben von der Riefelverbindung im Melaphyr und die nachherige Vereinigung mit dem kohlensauren Ralk zwei Erscheinungen seien, von welchen die eine bie andere ausschließe. Verfolgt man die Ansicht von Buch's, so muß angenommen werden, daß ein Aeq. Kalkerde sich verflüchtigt habe und daß an beren Stelle 1 Aeq. Magnesia getreten sei. Hier läßt sich allerdings fragen, ob denn die Sige, welche die Verflüchtigung der Kalkerde bewirkte, gestattet habe, daß fämmtliche Kohlenfäure zurückbleibe. Bekanntlich entweicht die Rohlensäure beim Kalkbrennen schon in einer Temperatur, bei welcher die Kalkerbe sich unverändert erhält; man kann aus kohlensaurem Kalk mittelft der Sige wohl die Rohlenfäure, aber nicht die Ralkerde verflüchtigen.

Es bleibt daher immer viel wahrscheinlicher, daß der Dolomit auf nassem Wege entstanden sei. Wenn ein mit Magnesia reichlich (bis zu  $10^{0}/_{0}$ ) versehener Kalk, wie solcher häusig vorkommt, der Einwirkung von kohlensäurehaltigem Wasser ausgesetzt ist, so wird sowohl die Kalkerde, als auch die Magnesia aufgelöst; aus der Lösung krystallissirt beim Verdunsten des Wassers neben kohlensaurem Kalk (a) ein Salz, welches mehr Magnesia enthält, als das ursprüngliche Mineral. Dieses Salz ist der Dolomit. Neue Ueberströmungen von kohlensäurehaltigem Wasser lösen nun den kohlensauren Kalk (a) auf und führen ihn sort, während der Dolomit, als ein sehr schwer lösliches Salz zurückbleibt. Auf diese Weise ist höchst wahrscheinlich der Dolomit entstanden, und es erklärt sich auch durch den Krystallisationsprozeß die oben bezeichnete eigenthümliche Structur des Gesteins.

Der Dolomit verwittert langsam, viel langsamer, als der kohlensaure

#### c. Einwirkung ber Roblenfaure auf phosphorfaure Salze.

Die phosphorsauren Mineralsalze kommen in der Natur in geringer Menge vor; am häusigsten findet man sie im Raseneisenstein, seltener als Apatit und Wawellit.

Der Apatit ist eine Berbindung von 3 Aeq. basisch phosphorsaurem Kalk mit 1 Aeq. Chlorcalcium oder mit Fluorcalcium. Die Formel ist demnach

für ben Chlorapatit: Ca Cl + 3 (3CaO, PO<sub>5</sub>) für ben Fluorapatit: Ca Fl + 3 (3CaO, PO<sub>5</sub>)

Manchmal ist auch Chlorcalcium mit Fluorcalcium gemengt.

Nach der Formel berechnet sich die prozentische Zusammensehung des Chlorapatits des Fluorapatits

Chlorcalcium 10.62 Fluorcalcium 7.69 Phosphorsaurer Kalk 89.38 Phosphorsaurer Kalk 92.31

Nach Bischof löst sich

1 Theil Apatit in 393000 Thl. mit Kohlens. gefätt. Wassers.

Im Wawellit ist die Phosphorsaure an Thonerde gebunden; der Phosphorsauregehalt beträgt im Durchschnitt 35 Prozente. Nach Bischof ist die phosphorsaure Thonerde in kohlensäurehaltigem Wasser, wiewohl in äußerst geringer Menge, löslich.

Die Anoch en enthalten über 50 Prozente basisch phosphorsauren Kalk

(3 CaO, PO<sub>5</sub>) in Berbindung mit phosphorfaurer Magnesia.

Bischofs Untersuchungen über die Löslichkeit des phosphorsauren Kalkes

in den Knochen ergaben:

1 Theil gebrannte Knochen, welche mehrere Jahre gelegen und wieder Kohlenfäure angezogen hatten, gepulvert, brauch-

ten zur Lösung 2823 Thl. mit Kohlens. gefätt. Waffers.

1 Theil frische Ochsenknochen, geschabt, 4610 " "
" besgl., nachdem sie 18 Tage lang
in mit Kohlensäure gesättigtem Wasser

lange in Wasser gelegen, 2981 " "

lange in Wasser gelegen, 3643 ,, ,, ,,

Zum Aufschluß der Knochen trägt vorzüglich die im Boden aus verwesenden Pflanzen, so wie die aus dem faulenden Knochenknorpel sich entwickelnde Kohlensäure bei.

Da die Asche aller Pflanzen Phosphorsaure enthält, so muffen wir schliesen, daß auch jede Ackererde einen Gehalt an phosphorsauren Salzen besitze. Genaue Untersuchungen haben denn auch nachgewiesen, daß wohl kein Ge-

stein, welches zur Bilbung der Ackererde beitragen kann, frei von Phosphorfäure ist; speciell wurde sie unter Andern in der Kreide, im Muschelkalk, Doslomit, in verschiedenen Varietäten von kohlensaurem Kalk und Dachschieser nachsgewiesen. Wenn, wie vielsach angenommen wird, die kohlensauren Kalke der neptunischen Formationen Korallen und Insusprieuegebilde sind, so erklärt sich der Phosphorsäuregehalt dieser Kalke sehr leicht, denn in den Insusprieue hat Hosphorsauren Kalk mit Bestimmtheit nachgewiesen und in den Korallen ist nach Silliman der Phosphorsäuregehalt gleichsalls nicht unbedeutend.

|                       | Poriten   | Madreporen | Alstreen  |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| Rohlensaurer Kalk     | 89,9-95,4 | 92,8—95,1  | 91,1-96,6 |
| Phosphate u. Fluorüre | 0,7-2,1   | 0,5-0,9    | 0,3-2,1   |
| Organische Materie    | 2,1-9,4   | 4,3-6,6    | 3,2-8,3   |

#### d. Ginwirfung ber Rohlenfaure auf eifenhaltige Fofflien.

Das Eisen ist in der Natur überaus verbreitet, es kommt in allen krysstallinischen und in allen sedimentären Gesteinen vor. Vom Basalt z. B. bildet es als Magneteisen einen integrirenden Bestandtheil; das Bindemittel vieler Sandsteine und Conglomerate ist Gisen. Auch sindet es sich stock = und gangförmig in sehr großen Lagen, oft bestehen ganze Berge nur aus Eisensteinen. Der Naseneisenstein überdeckt, wie wir gesehen haben, ganze Ländersstriche. Die bemerkenswerthesten Vorkommenheiten des Eisens sind:

- 1. Eifenognb = Fe2O3, als Gifenglanz, Gifenglimmer, Rotheifenftein, Rotheifenocker.
- 2. Eisenorydhydrat = Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Wasser. (Die Anzahl der Wasseräquisvalente schwankt bei den verschiedenen Varietäten), als Brauneisenstein, Brauneisenscher, Gelbeisenstein; Bohnerz.
- 3. Schwefeleisen (verschiedene Mengen Gisen und Schwefel), als Magnet- ties, Gisenkies, Strahlfies u. f. w.
- 4. Schwefelsaures Eisenogydul = SO3, FeO + 6 OH ober 7 OH = Eisenvittiol.
- 5. Rohlensaures Eisenogydul =  $CO_2$  FeO als Eisenspath und Sphärosiberit.
- 6. Phosphorfaures Gifenogno, im Raseneisenstein.

Diesenigen von diesen Verbindungen, welche, wie der Eisenvitriol, nicht schon an und für sich in reinem Wasser löslich sind, werden durch Kohlensäure ausgeschlossen (als doppelt kohlensaure Salze) oder sind doch in kohlensäure-haltigen Wasser löslich. Damit übrigens das Eisenoryd in Verbindung mit der Kohlensäure treten könne, muß es zuerst zu Drydul reduzirt werden, denn die Verbindung von kohlensaurem Eisenoryd existirt nicht. Die Desorydation übernehmen verwesende organische Substanzen.

Um die Löslichkeit des doppeltkohlensauren Eisenoryduls zu bestimmen, stellte Bischof ähnliche Untersuchungen, wie mit dem kohlensauren Kalk an. Sphärosiderit wurde gepulvert, in mehrere Ohm Wasser eingerührt und 9

Stunden lang Kohlensäure durchgeleitet. Auf diese Weise hatten 1000 Theile Wasser 6,0755 Theile kohlensaures Eisenorpdul als Bicarbonot aufgelöst.

Das doppeltkohlensaure Eisenorydul wird durch Gewässer fortgeführt. So finden wir es denn auch in den meisten Brunnenwassern und in vielen Mineralquellen (Stahlwassern). In Berührung mit der Luft, oder wenn das Wasser verdunstet, entweicht zuerst 1 Aeq. Kohlensaure und es schlägt sich einsach kohlensaures Eisenorydul Feo, CO2 nieder. Dieses verliert unter gleichzeitiger Drydation die Kohlensaure und nimmt dann noch Wasser auf, wodurch Eisenorydhydrat entsteht. Letteres sindet sich häusig als Bodensat in Gräben; oft schlägt sich an den Ausslussmündungen der Quellen so viel davon nieder, daß diese verstopst werden. (Ludwigsbrunnen bei Größtarben.)

# 3. Berwitterung bes Feldspaths, Glimmers, ber Sornblenbe, bes Angits, Salts und ber Riefelgesteine.

#### A. Bermitterung bes Belbfpathe.

### a. Bichtigfeit bes Telbipaths.

Von allen Mineralien hat der Feldspath den bedeutendsten Einfluß auf die Bildung des Bodens gehabt, weil er in fast allen Gesteinen und dazu in großen Quantitäten vorkommt. Er sindet sich in allen plutonischen Eruptivegesteinen; von den kryftallinischen Schiefergesteinen enthalten ihn Thonschiefer und Gneiß. Die Grauwacke, der alte rothe Sandstein, das alte rothe Todkliegende bestehen zum größten Theil aus Fragmenten plutonischer, feldspathführender Gesteine. Viele Sandsteine enthalten ein thoniges Vindemittel, welches von der Verwitterung des Feldspaths herrührt. Letzteres gilt auch von dem meisten Thon und Lehm in Alluvium und andern geognostischen Gruppen.

### b. Bufammenfegung bes Felbipaths.

Die Kernform des Feldspaths ist die schiefe rhombische Säule, welche

pon sechs rhombischen Flächen begrenzt wird.

Der Feldspath ist ein Doppelsalz, bestehend aus einem kieselsauren Mkali (Kali, Natron), oder kieselsaurem Kalk und aus kieselsaurer Thonerde. Außerbem enthält der Feldspath noch geringere Mengen von Eisen-, Mangan- und Talkerde. In neuerer Zeit hat man auch einen unbedeutenden Gehalt an Phosphorsäure darin gesunden. Die wichtigsten Arten des Feldspaths sind:

a. Der Drthoflas.

Man bezeichnet ihn gewöhnlich als Kalifeldspath, obgleich nicht ganz mit Recht, weil in ihm auch etwas Natron vorkommt. Bemerkenswerthe Barietäten des Orthoklases sind:

1) ber gemeine Feldspath, ausgezeichnet durch perlmutterartigen Glasglanz

ober burch Silberschein.

2) der glafige Felbspath, welcher als Einsprengling in einigen plutonischen Gesteinen (z. B. dem Trachyt) auftritt.

Die ideale Zusammensehung des Orthoklases ist:

 Riefelfäure
 65.21

 Thonerbe
 18.13

 Rali
 16.66

 100.00

biefür berechnet sich die Formel

 $Si O_3$ ,  $KO + 3 Si O_3$ ,  $Al_2 O_3$ 

B. Der Albit,

auch wohl Natronfeldspath genannt. Neuere Untersuchungen haben übrigens auch im Albit Kali nachgewiesen. Bon Farbe ist der Albit weiß, auch röthelich oder grau. Er ist durchsichtig bis durchsicheinend. Bon dem Orthoklas unterscheidet er sich auffallend durch sederartige Streisung seiner Blätterlagen.

Die ideale Zusammensetzung des Albits ift:

 Riefelfäure
 69.09

 Thonerbe
 19.22

 Natron
 11.69

 100.00

Dieser Zusammensetzung entspricht die Formel

 $Si O_3$ , NaO + 3 Si  $O_3$ , Al<sub>2</sub>  $O_3$ 

y. Labrador,

auch Kalkfeldspath genannt, obwohl er neben Kalk auch Natron und etwas Kali enthält. Er führt seine Benennung von der Küste Labrador, wo er in großen Blöcken vorkommt. Durch Säuren läßt sich der Labrador, wiewohl nicht ganz vollständig, zersezen.

Die ideale Zusammensetzung des Labradors ist

 Riefelfäure
 53.42

 Thonerbe
 29.71

 Ralferbe
 12.35

 Natron
 4.52

 100.00

Hierfür berechnet sich die Formel:

 $SiO_3$ , Na O + Si  $O_3$ , Al<sub>2</sub>  $O_3$ + 3 (Si  $O_3$ , Ca O + Si  $O_3$ , Al<sub>2</sub>  $O_3$ )

d. Dligoklas (ober Natronspodumen).

Der Oligoklas war früher weniger beachtet, weil man ihn mit den ans bern Feldspathen verwechselt hatte; neuere Beobachtungen haben ergeben, daß er in vielen Gesteinen vollkommen die Rolle des gemeinen Feldspaths einnimmt.

Aus den vorhandenen Analysen berechnet sich die Formel

 $Si O_3$ , Na O + 2  $Si O_3$ , Al<sub>2</sub>  $O_3$ .

und hiernach ist die ideale Zusammensetzung des Oligoklases

 Riefelfaure
 62.64

 Thonerbe
 23.23

 Natron
 14.13

 100.00

#### e. Rückblick.

Stellen wir die für die Feldspathe erhaltenen Formeln zusammen, so erhalten wir

Orthoflas =  $Si O_3$ ,  $KO + 3 Si O_3$ ,  $Al_2 O_3$ .

Albit =  $Si O_3$ ,  $Na O + 3 Si O_3$ ,  $Al_2 O_3$ .

Labrador =  $Si O_3$ ,  $Na O + Si O_3$ ,  $Al_2 O_5 + 3(Si O_5$ ,  $Ca O + Si O_3$ ,  $Al_2 O_3$ )

Dligoflas =  $Si O_3$ ,  $Na O + 2 Si O_3$ ,  $Al_2 O_3$ .

#### c. Der bei ber Bermitterung bes Telbspathe bleibenbe Rudftanb ift Thon.

Wir haben so eben gesehen, daß die Feldspathe Thonerde enthalten. In der Natur kommt diese außerdem in dem Thon vor, dessen reinste Barietäten die Porzellanerde und der Kaolin sind. Die meisten Thone stammen von zerssesten Feldspathen ab. Hiefür sprechen solgende Gründe:

- a. Man hat Feldspathe aufgefunden, welche ganz die Krystallform dieses Minerals besaßen, aber in ihrer Zusammensezung in so weit verändert waren, als zwar die Quantität der Thonerde sich gleich geblieben war, dagegen der Gehalt an Kieselsäure, Alkalien oder Kalk abgenommen hatte. Die Zusammensezung dieser Feldspathe hatte sich derjenigen des Kaolins genähert.
- 8. In manchen Gegenden, welche vorzügliche Kaolinlager enthalten, wie 3. B. bei Aue in der Nähe von Schneeberg in Sachsen kann man den Uebergang des Feldspaths in Thon sehr deutlich mahrnehmen. Die obern Lagen des Bodens find fast reiner Raolin, dann kommen Schichten, welche sich durch größern Gehalt an Rieselfäure und Alkalien auszeichnen, hierauf zersetzter Keldspath in der Kryftallform dieses Minerals. — Ein ähnliches Vorkommen hat der Verf. in den Spenitlagern des Obenwaldes (3. B. bei Neunkirchen) und im Granit (bei Darmstadt), so wie im Harz (am Brocken) beobachtet. Er konnte den Uebergang des Reldspaths in dieses Gestein in Thon und Lehm (eine Abanderung des Thons) genau verfolgen. Bei Neunkirchen bestehen 1-2 Auße der obersten Bodenschichte aus Lehm, dann folgen zerreiblicher Feldspath und Hornblende, hierauf die nämlichen Mineralien, aber in bickern Brocken; ju unterst steht der Spenitfels, obwohl schon etwas zersegt, aber doch noch in folder Confiftenz an, daß er nur mit einigem Rraftaufwande in Schollen getrennt werden kann. — Besonders auffallend zeigt sich der Uebergang des Keldspaths in Thon auf Basaltgebirgen (Bogelsberg, Westerwald u. s. w).

Das stellenweise sehr ausgedehnte Vorkommen von Sandlagern, an denen man deutlich bemerken kann, daß sie ihren Ursprung von seldspathführenden krystallinischen Gesteinen in der Rähe der Sandablagerungen ableiten, beutet barauf hin, daß der Feldspath entfernt worden sei. Wenn wir nun weder in näherer, noch in fernerer Umgebung dieses Sandes Feldspathlager, dagegen große Thonanhäusungen sinden, so müssen wir schließen, daß der Feldspath aufgelöst und als Thon fortgeführt worden sei. — So enthält z. B. der Diluvialsand der Bergstraße Quarz und den nämlichen dunkeln Glimmer, welcher den Granit des Odenwaldes und besonders den in der Umgegend von Darmstadt auszeichnet. Dieser Sand ist also gewiß aus dem Granit entstanden. Aber wohin ist der Feldspath gekommen? Er sindet sich ebenfalls nicht weit von Darmstadt als Thon in großen Ablagerungen.

7. Die aus felbspathführenden Gesteinen hervorkommenden Quellen entshalten Natron, Kali, Kalk, Kieselsäure. Zieht man diese Stoffe vom Feldspath ab, so bleibt Thon zuruck.

### d. Bufammenfegung bes Thons.

Es ift eben angedeutet worden, daß Kaolin das endliche Product der Zersetzung der Feldspathe sei. Indessen sindet man den Kaolin nicht so häusig. Thon und Lehm dagegen treten sast überall und in großen Massen auf; der fruchtbarste Ackerboden besteht zumeist aus Lehm. Wir können nun Thon und Lehm als vermittelnde Glieder zwischen Feldspath und Kaolin anssehen. Wir werden alsbald erläutern, warum der Kaolin so selten in größern Lagern erscheint.

Forchhammer hat für ben Kaolin die Formel

 $3 \text{Al}_2 \text{O}_5$ ,  $4 \text{SiO}_3 + 6 \text{ OH}$ 

aufgestellt. Nach berselben berechnet sich die prozentische Zusammensezung in ziemlicher Uebereinstimmung mit den Analysen Forchhammers und Berthiers:

Riefelfäure 47.028
Thonerbe 39.233
Wasser 13.739

Uebrigens enthalten selbst sehr reine Kaoline und Porzellanerden immer noch Antheile von Eisen, Mangan, Kalk, Bittererde und Alkalien.

### e. Bergleichung bes Raoline mit bem frifden Felbfpath.

Nachdem wir uns dafür entschieden haben, daß der Feldspath bei seiner Zersetzung zulet in Kaolin übergehe, so haben wir nur die Formeln dieser beiden Mineralien von einander abzuziehen, um die Producte zu erhalten, welche bei der Verwitterung des Feldspaths frei werden.

Da wir annehmen mussen, daß die Thonerde nicht aufgelöst werde, sondern im Rückstand bleibe, und da der Kaolin 3 Neq. Thonerde enthält, so verdreifachen wir die Kormel des Keldspaths.

3 Felbspath = 3 Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, 9 SiO<sub>3</sub> + 3 KO, 3 SiO<sub>3</sub> = 3 Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, 12 SiO<sub>3</sub> + 3 KO 1 Raolin = 3 Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, 4 SiO<sub>3</sub> e8 ist also fortgeführt worden 8 SiO<sub>3</sub>, 3 KO Die Berbindung 8 SiO<sub>3</sub>, 3 KO ift in der Chemie unter dem Namen des Wasserglases bekannt. Aus der Bergleichung des Kaolins mit dem Feldspath geht nun hervor, daß bei der Umwandlung des letztern in erstern nicht blos die mit dem Alkali verbundene, sondern auch ein Theil der zur Thonerde gehörigen Kieselsäure entfernt wird. Der Kaolin bildet sich also nicht etwa in der Weise, daß einsach kieselsaures Kali von der neutralen kieselsauren Thonerde des Feldspaths sich trennt. Hierbei ist es jedoch aus Gründen, welche später entwickelt werden, angemessen, zu unterstellen, daß zur Bildung des Kaolins keine von der mit dem Kali verbundenen Kieselsaure verwandt werde, sondern daß der Kaolin lediglich aus der kieselsauren Thonerde durch Ausstreten eines Theils der Kieselsaure und Aufnahme von Wasser entstanden sei.

### f. Bergleichung unvollständig zerfesten Feldspaths mit frifchem Feldspath.

Wir haben bisher das lette Zersetungsproduct des Feldspaths, den Kaolin, mit dem frischen Feldspath verglichen. Es muß von Interesse sein, auch die Zwischenstufen in's Auge zu fassen.

Crasso hat mehrere Arten unvollständig verwitterter Feldspathe (aus dem rothen Porphyr von Imenau, dem Granit von Karlsbad und dem Spenit von Geising bei Altenberg) untersucht. Um Crasso's Analhsen mit denen von frischem Feldspath zu vergleichen, nahm Bischof an, die Thonerde in den zersetzten Arnstallen sei noch die nämliche, wie diesenige des unzersetzten Feldspaths. Er reduzirte hiernach die Analhse von Crasso und zog das Resultat von der Zusammensetzung des Orthoklases ab. Man erhält alsdann und wenn man zugleich von den in geringerer Menge vorkommenden Nebenbestandtheilen des Feldspaths absieht:

| ٤           | orthoklas | Zersetzter Feldspath | bleibt Reft. |          |
|-------------|-----------|----------------------|--------------|----------|
| Rieselsäure | 65.21     | 32.50                | 32.71 (8     | Aequiv.) |
| Thonerde    | 18.13     | 18.13                | 0.00         |          |
| Rali        | 16.66     | 2.60                 | 13.86 (3     | Aequiv.) |
| 1           | 00.00     | 53.43                | 46.57        |          |

Der Nest, welcher bei der Verwitterung entfernt wurde, besteht aus  $8 \text{ SiO}_3 + 3 \text{ KO}$ , demnach aus Wasserglas, wie auch schon für die Umwandlung des Feldspaths in Kaolin gesunden wurde.

### g. Der Feldspath wird burch Rohlenfaure zerfest.

Dir fragen jest, wodurch die Abscheidung des kieselsauren Kali's aus dem Feldspath bewirkt werde. Die Analogie deutet darauf hin, daß dies durch eine Säure geschehe, denn Labrador wird durch Salzsäure theilweise zersest, und auch die übrigen Feldspathe werden von der kochenden Säure etwas angegriffen.

In der Natur findet sich diese Säure nicht im freien Zustand; hier wird ihre Stelle von der Kohlensäure eingenommen. Dieser müssen wir in der That die Verwitterung des Feldspaths hauptsächlich zuschreiben. Zwar ist

die Kohlenfäure von geringer momentaner Wirkung, aber fie vermag bennoch im Laufe der Zeit große Effecte hervorzubringen.

Bei der Zersezung des Feldspaths durch Kohlensäure verbindet sich diese mit einem Theil des Alkali's, und es scheidet sich die Kieselsäure entweder als Hydrat ab (der Prozes geht nur bei Gegenwart vom Wasser vor sich), oder sie vereinigt sich mit dem zurückbleibenden kieselsaurem Alkali, welches dann gleichfalls austritt.

Uebrigens darf man sich nicht benken, die Umwandlung des Feldspaths in Kaolin erfolge auf einmal, so daß bei der Berührung der Kohlensäure mit diesem Mineral sogleich sämmtliches kieselsaure Akali ausgeschieden werde und der Kaolin zurückbleibe. Der Zersehungsprozeß sindet vielmehr nur ganz allmählig statt. Am besten begreift man diesen, wenn man die Formel des Feldspaths mehrmals anschreibt. Da aus 3 Aeq. Feldspath  $8 \, \mathrm{SiO}_5$ ,  $3 \, \mathrm{KO}$  stei werden, so zersegen wir die Kieselsfäure der beiden letzen Aeq., sowie sie mit der Thonerde verbunden gedacht werden muß, in  $2 \, \mathrm{SiO}_3$  und  $1 \, \mathrm{SiO}_3$ .

 $\begin{array}{c} \text{SiO}_3, \text{ KO} + \text{Al}_2 \text{ O}_3, \text{ 3 SiO}_3 \\ \text{SiO}_3, \text{ KO} + \text{Al}_2 \text{ O}_3, \text{ 3 SiO}_3 \\ \text{SiO}_3, \text{ KO} + \text{Al}_2 \text{ O}_3, \text{ 3 SiO}_3 \\ \text{SiO}_3, \text{ KO} + \text{Al}_2 \text{ O}_3, \text{ 3 SiO}_3 \\ \text{SiO}_3, \text{ KO} + \text{Al}_2 \text{ O}_3, \text{ 2 SiO}_3 | \text{SiO}_3 \\ \text{SiO}_3, \text{ KO} + \text{Al}_2 \text{ O}_3, \text{ 2 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ KO} + \text{Al}_2 \text{ O}_3, \text{ 2 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ KO} + \text{Al}_2 \text{ O}_3, \text{ 2 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{ 3 SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{SiO}_3 | \\ \text{SiO}_3, \text{SiO}_3$ 

Wir sehen also, daß, wenn auch bei einem Theil des Feldspaths die Kaolinbildung erfolgt, doch noch eine Portion unzersehter Feldspath zurückbleibt. Je weiter die Verwitterung unter dem Ginfluß der Kohlensäure vorschreitet, um so mehr nimmt die Quantität des Kaolins gegenüber dem unzersehten Feldspath zu. Die zurückbleibende Verbindung wird also immer reicher an Thonerde und ärmer an kieselsaurem Alkali.

Man findet in der Natur fast keinen Kaolin, welcher ganz frei von Alkali wäre. Es muß daher derselbe als unvollständig zersetzter Feldspath angesehen werden, wenn auch der Zersetzungsprozeß schon sehr weit vorgeschritten ist. Dies gilt in noch höherem Maße vom gewöhnlichen Thon, wie er in der Ackererde vorkommt.

### h. Berwitterung bes Albits, Dligotlafes und Labrabors.

Der Zersetungsprozeß, wie wir ihn bisher dargestellt haben, gilt hauptsächlich für den Orthoklas. Bei Albit, Oligoklas und Labrador sinden übrigens die nämlichen Borgänge statt, nur mit dem Unterschiede, daß die beiden ersteren vorzüglich Natron, der Labrador dagegen neben Natron auch Kalk abzidt. Indessen wird durch die Zersetung des Labradors nur dann das Natron frei werden, wenn Kohlensäure in hinreichender Menge vorhanden ist. Im andern Falle löst sich blos der Kalk auf, weil dieser eine größere Verwandtschaft zur Kohlensäure besitzt. Daß der Kalk aus dem Labrador als Vicarbonat sortgeführt wird, brauchen wir nicht weiter auszusühren.

i. Die Berfesbarteit ber Felbspathe nimmt ju mit ihrem Natrongehalt; Felbspathe, welche Natron und Kalt gngleich befigen , find befonders leicht aufschliegbar.

Wenn wir uns ein Urtheil darüber bilben wollen, welche Arten von Feldspath am schnellsten aufgeschlossen werden, so müssen wir ihr Verhalten zu einer starken Mineralsäure prüsen. Die Wirkungen der Kohlensäure geben nämlich, weil sie nur in kleinem Maßstabe erfolgen, nicht augenblicklich einen beutlich wahrnehmbaren Effect; sie werden erst nach längerer Zeit sichtbar.

Orthoklas wird nur in feingepulvertem Zustande und nach monatelangem Rochen von Salzsäure angegriffen, Albit und Oligoklas widerstehen der Säure bei weitem nicht in dem Maße, wie Orthoklas. Labrador wird durch Salzsäure auch in der Kälte, jedoch nicht vollständig, zersezt. Oligoklas enthält immer etwas Kalk  $(2-4^0/_0)$ , obschon nicht so viel, als Labrador  $(12^0/_0)$ . Hiersaus geht denn die Richtigkeit des oben ausgesprochenen Sazes hervor.

In Uebereinstimmung hiermit stehen die Resultate der Untersuchungen Struve's, welche zeigen, daß aus feldspathführenden Gesteinen vorzugsweise Natron extrahirt werde. Struve fand

Rali Natron

| 1) In einem Phonolith vom Notheberge bei Brur, i | m fri=         |
|--------------------------------------------------|----------------|
| schen Zustand                                    | 3.45% 9.70%    |
| in demselben, verwittert                         | 5.44 , 3.26 ,  |
| 2) In einem andern Phonolith, frisch             | 3.10 , 6.69 ,  |
| in demselben, verwittert                         | 6.68 , 3.80 ,, |
| 3) In einem Bafalt, frisch                       | 1.35 , 7.35 ,, |
| in demselben, verwittert                         | 2.62 " 2.31 "  |

#### k. Die übrigen Beftanbtheile ber Telbfpathe

find, wie vorhin angegeben, Magnesia, Mangan, Eisen, und Phosphorsaure. Da die Magnesia im Raolin sich nicht mehr findet, so muffen wir schließen, daß sie aus dem Feldspath fortgeführt worden sei, und es liegt nichts näher, als anzunehmen, daß sie durch die in Waffer gelöste Kohlensäure in doppelt= kohlensaure Magnesia verwandelt und dann vom Wasser aufgenommen worden sei. Das Magnesiabicarbonat ift etwas löslicher, als das Ralkbicarbonat; 10000 Theile Waffers lösen nämlich ungefähr 13 Theile neutrale kohlenfaure Magnesia auf. Bas das Gisen anlangt, so zeigen die wenigsten Feldspath-Analysen einen Gehalt an Eisenorydul, indessen kann man annehmen, daß die meisten Reldspathe schon zum Theil verwittert sind (wobei ihr Gifen fich höher orydirte) und daß bei der chemischen Analyse das Gisenorydul oft für Oryd genommen wurde, was um so weniger befremden kann, als der Aufschluß im Laboratorium in der Glübhige erfolgt, bei welcher das Gifenorndul in Ornd übergeht. Es ift höchst wahrscheinlich, daß das Gifen im Reldspath ursprünglich als Oxydul enthalten ift. Wenigstens beuten die verschiedenen grünen und bläulichen Färbungen gang frischer Feldspathe auf Gifenorybul. Ist der Feldspath sleischfarben, so zeigt dies eine schon begonnene Drydation an.

Merkwürdiger Weise beginnt die Oxydation der Feldspathkrystalle sehr häusig im Innern. Es bildet sich dort ein rother Punkt, der sich immer mehr vergrößert.

Nuch bas Mangan mag in dem frischen Feldspath nur in der Form von Orydul enthalten sein. Als solches wird es, gerade wie das Eisenorydul, von kohlensäurehaltigem Wasser aufgelöst und fortgeführt. Ist nicht genug Kohlensäure, dagegen Sauerstoff vorhanden, so geht das Manganorydul in Manganorydhydrat über. Dieses kann dann wieder durch organische Stoffe reduzirt werden.

Die Phosphorsäure ist im Feldspath entweder an Kalk ober an Thonerbe gebunden. Die beiden phosphorsauren Salze lösen sich, wie oben angegeben, in kohlensäurehaltigem Wasser.

Anhang: Bilbung ber Zeolithe.

Unter den Zeolithen versteht man Mineralien, welche den Feldspathen nahe verwandt sind, sich aber von ihnen characteristisch durch einen bestimmten Wassergehalt unterscheiden. So ist z. B. der Mesolith als ein wasserhaltiger Labrador zu betrachten. Zieht man nämlich von dem Mesolith sein Wasser (12%) ab, so zeigt er sast vollständig die Zusammensehung des Labradors:

 Riefelfäure
 53.42
 53.35

 Thonerbe
 29.71
 29.67

 Ralk
 12.35
 10.97

 Natron
 4.52
 6.01

 100.00
 100.00

Die Zeolithe sind überaus verbreitet; sie machen einen constanten Bestandtheil des Basaltes und Phonoliths aus. Auch sinden sie sich sehr schön krystallisit in den Drusenräumen, besonders des Basaltes.

Einige der wichtigsten Zeolithe sind: Pektolith, Analzim, Faujasit, Epistilbit, Chabasit, Mesothp, Lehuntit, Brevezit, Thomsonit, Harmotom, Messolith.

Ueber die Entstehung der Zeolithe hat man zwei Ansichten.

Einige nehmen an, das Wasser, welches die Zeolithe enthalten, sei mit ben heißflüssigen Gesteinen, in denen die Zeolithe sich sinden, aus dem Erdinnern heraufgekommen, aber durch den Druck der Gesteinsmasse selbst zurückgehalten und vor dem Entweichen in Dampssorm geschützt worden.

Andere geben dies, und zwar aus dem Grunde nicht zu, weil die Zeolithe sich auch ganz an der Oberstäche der Felkarten sinden, wo kein Druck vorhanden sein konnte, um das Wasser zu comprimiren. Die Anhänger dieser Ansicht sehen die Zeolithe gleichsam nur als Verwitterungsproducte der Feldspathe an. Das Wasser, sagen sie, sei von außen durch die seinen Risse, wie folche von Bischof an vielen Gesteinen nachgewiesen worden sind, hineinge-kommen.

Die Zeolithe werden durch Salzsäure fast ganz zersett. Es ist bemnach wahrscheinlich, daß Kohlensäure, wenn auch erst nach langen Zeiträumen, das Nämliche bewirke.

### B. Bermitterung bes Glimmers.

#### a. Borfommen.

Der Glimmer, ein dem Feldspath nahe verwandtes Mineral, ist gleich diesem überaus verbreitet. Als wesentlicher Bestandtheil sindet er sich im Granit, Glimmerschieser und Gneiß, accessorisch im Spenit, außerdem im Thonschieser, in der Grauwacke und in vielen Sandsteinen, die ihn zum Theil stratenförmig, zum Theil durch die ganze Masse hin zerstreut enthalten. Glimmer ist ein Bestandtheil der Grundmasse des Porphyrs, in welchem er auch als Einsprengling vorkommt. Die Parallelstructur vieler schieseriger Gesteine wird durch Lagen von Glimmer bedingt.

Nach ihrem Berhalten gegen das Licht unterscheibet man einarigen und zweiazigen Glimmer. Letzterer kommt häusiger vor, als ersterer.

### b. ber demifden Bufammenfegung nach unterfcheibet man:

- a. Raliglimmer.
- 8. Magnesiaglimmer.
- 2. Lithionglimmer (Lepidolith).

Die Zusammensehung des Glimmers ist außerordentlich schwankend. Deß- halb besitzt man auch keine allgemeine Formel, welche für alle Glimmersorten gleich gültig wäre. Nur beispielsweise führen wir die hypothetische Formel des Glimmers nach G. Nosc an. Nach diesem ist Kaliglimmer = KO,  $\mathrm{SiO_3}$  + (Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>,  $\mathrm{SiO_3}$ ), Magnesiaglimmer = 3 (MgO, FeO, KO)  $\mathrm{SiO_3}$  + (Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>)  $\mathrm{SiO_3}$ . Der Lepidolith hat für uns keine Bedeutung, weil er nur sehr selten vorkommt.

Wie die Feldspathe, so sind auch die Glimmer Doppelsalze von Kieselssäure verbunden mit einer Base von der Zusammensezung RO (wie Kali, Lithion, Magnesia, Kalk, Gisenorydul) und Kieselssäure, verbunden mit einer Base von der Gestalt R2 O3 (wie Thonerde und Gisenoryd oder Mangansoryd). In vielem Glimmer kommt auch Fluor, wahrscheinlich an der Stelle des Sauerstoffs, vor.

Nachstehend geben wir die Analyse eines Kaliglimmers (I) von Brobbbo bei Fahlun, nach H. Rose und eines Magnesiaglimmers (II) aus Sibirien, nach Klaproth.

|             | 1 1   | i II  |
|-------------|-------|-------|
| Rieselsäure | 46.10 | 42,50 |
| Thonerde :  | 31.60 | 11.50 |
| Gisenoryd   | 8.65  | 22.00 |
| Manganoryb  | 1.40  | 2,00  |
| Talkerde    | 1     | 9,00  |
| Rali        | 8.39  | 10,00 |
| Flußsäure   | 1.12  | _     |
| Wasser .    | 1.00  | -     |
| Glühverluft | -     | 1.00  |
|             | 98.26 | 98.00 |

### c. Berwitterungsprozeg.

Der Glimmer zersetzt sich — man weiß nicht aus welchen Ursachen — nur schwierig. Dies zeigen alle Granite. In diesen sindet sich der Glimmer selbst dann noch, wenn der Feldspath schon weich und zerreiblich geworden ist, fast unverändert. Glimmer, welcher ein aufgequollenes Ansehen angenommen und seine Spaltigkeit verloren hat, ist schon weit in der Verwitterung vorgeschritten.

Wenn aber auch der Glimmer selbst sich nur schwierig zersett, so begünstigt er doch da, wo er stratensörmig zwischen den Schichten austritt, ganz vorzüglich die Zerklüftung der Gesteine. Dieser Umstand macht sich besonders bei den Sandsteinen, der Grauwacke, dem Glimmerschiefer und Gneiß geltend. Es haften die Schichten an den mit Glimmer belegten Stellen nicht fest auseinander; das Wasser dringt leicht ein und sprengt, wenn es gefriert, die Schichten von einander.

Die Analysen frischen und verwitterten Glimmers mit einander zu vergleichen, um daraus den Borgang bei der Verwitterung dieses Minerals zu entnehmen, ist unthunlich, weil die Zusammensehung des Glimmers zu sehrschwankt. Wahrscheinlich hat aber der Verwitterungsprozeß des Glimmers die größte Aehnlichkeit mit dem des Feldspaths, d. h. die Kieselsäure wird als Hydrat und in Verbindung mit Kali entführt, Magnesia, Eisen, Mangan werzen als Vicarbonate ausgeschieden werden und zulezt wird Kaolin im Kückstand bleiben.

#### C. Berwitterung ber Bornblenbe.

#### a. Borfommen.

Im Spenit, im Hornblendeschiefer, verschiedenen Grünsteinen, accessorisch im Granit, Basalt u. s. w., außerdem in vielen sedimentären Gesteinen (Grauwacke, Altem Nothtodtliegenden, altem rothen Sandstein u. s. w). Sehr verbreitet.

#### b. Bufammenfegung.

Diese läßt sich durch die allgemeine Formel RO,  $SiO_3 + 3$  RO, 2  $SiO_3$ 

ausdrücken. Man hat zwei Arten von Hornblende unterschieden — thonerde-freie und thonerdehaltige.

a. Thonerdefreie hornblenden.

1. Neutrale kieselsaure Kalkerde und zweidrittel kieselsaure Talkerde =

CaO,  $SiO_3 + 3 MgO$ , 2  $SiO_3$ 

Dieser Formel entspricht die Zusammensetzung

 Riefelfäure
 = 60.50

 Ralkerde
 = 12.43

 Talkerde
 = 27.07

 100.00

hierher gehören Tremolit, Strahlstein, Grammatit.

2. Neutrales kiefelsaures Gisenorydul und zweidrittel kiefelsaure Talkerde.

FeO,  $SiO_3 + 3 MgO$ ,  $2 SiO_3$ 

Prozentische Zusammensetzung:

 Riefelfäure
 = 58.79

 Talkerde
 = 26.31

 Eisenorpbul
 = 14.90

 100.00
 = 100.00

Sierher gehört der Antophyllit.

3. Neutrales kieselsaures Natron (Kalk, Talkerde, Manganogydul) und zweidrittel kieselsaures Gisenogydul.

NaO,  $SiO_3 + 3 FeO$ ,  $2 SiO_3$ 

Prozentische Zusammensetzung:

 Rieselsäure
 = 50.34

 Eisenogybul
 = 38.30

 Natron
 = 11.36

 100.00

Bierher gehört ber Arfvedsonit.

8. Thonerdehaltige hornblenben.

Obgleich der Thonerdegehalt dieser Hornblenden sehr verschieden ist (er schwankt von 4—26%) so läßt sich doch für sie die obige Formel RO,  ${\rm SiO_3}$  +3 RO,  $2 {\rm SiO_3}$  benußen, wenn man annimmt, daß die Kieselsäure durch die Thonerde ersest werden könne. Diese Annahme erhält übrigens dadurch einige Berechtigung, weil die Thonerde und Kieselsäure demselben Krystallsussem angehören und ihre Atomvolume in einem einsachen Berhältniß zu einander stehen.

Außer den vorgenannten Bestandtheilen hat man auch etwas Fluor in den Hornblenden gefunden.

#### e. Bermitterungsprozef.

Ueber die Verwitterung der Hornblende liegen wenige Beobachtungen vor; übrigens weiß man, daß sie sich leichter, als Glimmer zersett. Der Verfasser sah im Obenwalde Spenit von anscheinend frischer Beschaffenheit; bei

näherer Betrachtung ergab es sich aber, daß die Hornblende schon ganz erdig und zerreiblich geworden war.

Thonerbehaltige Hornblenden mögen das mit den Feldspathen gemein haben, daß bei der Verwitterung die Thonerde vorzugsweise zurückleibt. Die Kieselsaure, die Afalien, alkalischen Erden und Eisen nehst Mangan werden entführt, wenn nicht die beiden letzten sich höher orydiren. Dasselbe gilt auch, abgesehen von der Thonerde, für die thonerdesreien Hornblenden.

Genau läßt sich der Gang der Auflösung wegen der schon angeführten verschiedenartigen Zusammensehung der Hornblende nicht verfolgen. Man hat nämlich darüber keine Gewißheit, ob das verwitterte Exemplar in seiner ursprünglichen Zusammensehung mit dem frischen, welches zur Vergleichung benutt wird, identisch war.

Indem wir auf biesen Umstand aufmerksam machen, führen wir Gösschen's und Madrell's Analyse einer frischen und verwitterten Hornblende vom Wolfsberg bei Cernosin in Böhmen an.

frische Hornblende verwitt. Hornblende.

| 100           | ege goethoune | venous. governous |
|---------------|---------------|-------------------|
| Rieselsäure   | 40.27         | 44.03             |
| Thonerde      | 16.56         | 14.31             |
| Gisenorydul   | 10.04         | 25.55 ornd        |
| Ralferde      | 10.00         | 10.08             |
| Talkerde      |               | 4 600 to 2.33     |
| Wasser "Manne | 0.46          | 3.44              |
|               | 99.61         | 99.74             |

Wie man sieht, hat der Gehalt an Kalkerde und Talkerde abgenommen, während das Eisen in eine höhere Orndationsstufe übergegangen ist.

### D. Berwitterung bes Mugits.

#### a. Bortommen.

Nächst Feldspath, Glimmer und Hornblende ist der Augit eines der verbreitetsten Mineralien. Als wesentlicher Bestandtheil kommt er in manchen Grünsteinen, wohl auch im Melaphyr, im Basalt und in den Laven vor; außerdem sindet er sich fragmentarisch in vielen sedimentären Gesteinen.

#### b. Bufammenfegung.

In seiner chemischen Constitution ist der Augit der Hornblende so ähnlich, daß man in neuerer Zeit versucht wurde, die verschiedene Arhstallgestalt dieser beiden Mineralien auf Rechnung einer langsameren oder rascheren Erkaltung beim Uebergange aus dem geschmolzenen in den sessen Zustand zu bringen. Indessen hat man auch beim Augit, sowie bei der Hornblende nöthig, eine Vertretung der Kieselsäure durch Thonerde anzunehmen. In diesem Falle würde die Formel der Augite 3 RO, 2 SiO3 sein.

Auch der Augit kommt mit und ohne Thonerde vor.

### a. Thonerbefreie Augite.

Hierher gehören: Diopfid, Malakolith, Hedenbergit.

Diese enthalten Kieselsfäure, Kalkerbe, Talkerbe, Eisenopybul und Manganopybul in wechselnden Verhältnissen. Je nach dem Vorherrschen des einen oder des andern dieser Stoffe unterscheidet man: Kalk-Talk-Augit, Kalk-Eisen-Augit, Kalk-Mangan-Augit, Eisen-Mangan-Augit, Kalk-Talk-Eisen-Augit.

# 8. Thonerbehaltige Augite.

Hiefe enthalten, neben Thonerde, alle Beftandtheile der thonerdefreien Augite.

An Alfalien sind die Augite sehr arm; nur in dem von Gmelin untersuchten fanden sich ungefähr  $3^{1}/_{2}$ % an Kali und Natron.

### e. Berwitterungsprozef.

Ueber diesen hat man, wegen der schwankenden Zusammensezung des Augits, keine zuverlässigen Anhaltspunkte. Indessen lassen sich nach Analogie der Zersezung anderer, ähnlich zusammengesezter Mineralien, folgende Muthmaßungen aufstellen.

- a. In allen Augiten sind Eisen und Mangan in der Form von Orhbul enthalten. Diese werden also entweder als Bicarbonate durch kohlensäurehaltiges Wasser entführt werden, oder sich höher orydiren.
  - 8. Die Alkalien gehen als kohlensaure ober kiefelsaure Salze fort.
  - 7. Talk- und Kalkerde werden als doppeltkohlensaure Salze austreten.
- d. Die Kieselfäure wird als solche, oder in Verbindung mit den Alkalien entführt werden.
  - e. Die Thonerde wird ganz, oder zum größten Theil zurückbleiben.

Aus dem Umstand, daß der Augit nur sehr wenig von Salzsäure aufgelöst wird, läßt sich auf die Zeitdauer schließen, welche die Kohlensäure zu seiner völligen Zersezung braucht.

### E. Bermitterung bes Dlivins.

Von dem Vorkommen des Olivins ist schon S. 80. die Rebe gewesen. Es wurden dort die Veränderungen abgehandelt, welche der Olivin durch Orndation des Eisenogyduls und durch Wasseraufnahme erleidet. Wir haben hier noch seine Verwitterung unter dem Einfluß der Kohlensäure zu betrachten.

a. Ist genug Kohlensaure, aufgelöst in Wasser, vorhanden, so wird

das Eisenorydul des Olivins als Bicarbonat entführt.

8. Die Bittererde geht gleichfalls als doppeltkohlensaures Salz fort.

Der Olivin wird durch Salzsäure vollständig zersett. Hieraus ergibt sich ein Maaßstab für die Wirkung der Kohlensäure auf dieses Mineral.

### F. Berwitterung bes Talfs.

#### a. Borfommen.

Der Talk bilbet einen Bestandtheil des Talkschiefers (Quarz und Talk)

und vertritt im Protogin-Granit und Gneiß ben Glimmer. Häufig kommt aber auch der Talk selbstständig in größern Massen vor. Er fühlt sich fettig, ähnlich wie Seife, an.

#### b. Bufammenfegung.

Die wesentlichen Bestandtheile des Talks sind Kieselsäure und Bittererde; letztere wird indessen häusig von Gisenogydul theilweise vertreten. Außerdem kommen im Talk noch Kalkerde, Thonerde, Kali und Wasser Von diesem weiß man aber noch nicht, ob es ein wesentlicher oder zufälliger Bestandtheil des Talks sei. Wahrscheinlich ist der Talk bereits ein Berwitterungsproduct und aus Hornblende oder Augit entstanden. Daher erklärt sich auch wohl die schwankende Zusammensehung der Talke, für die man bald die Kormel SiO3, MgO, bald 5 SiO3, 6 MgO aufgestellt hat.

Dem Talk nahe verwandt ist der Chlorit; nur tritt in diesem die Thonerde als wesentlicher Bestandtheil auf. Bon dem Chlorit hat man zwei Arten, den eigentlichen Chlorit und den Ripidolith unterschieden, letzterer enthält 1 Neq. Thonerde mehr, als ersterer. Die Zusammensetzung beider läßt sich aber durch die Formel

$$3 \text{ RO} \left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ SiO}_3 \\ 2 \text{ Al}_2 \text{ O}_3 \end{array} + 3 \text{ OH} \right.$$

ausbrücken, wenn man annimmt, daß ein Theil der Kieselfäure durch Thonerbe vertreten werden könne.

### e. Berwittterungsprozef.

Die Berwitterung des Talkes kommt so ziemlich mit berjenigen des Olivins überein. Nur zerfällt der blättrige Talk leichter in kleinere Fragmente, als der Olivin, während letzterer etwas leichter von Kohlenfäure aufgeschlossen wird.

Die Verwitterung des Chlorits (einschl. Ripidolith) ist berjenigen des Feldspaths ähnlich; die Basen von der Form RO werden als doppeltkohlenssaure Salze aufgelöst, oder auch, wenn sie Eisen und Mangan sind, höher orpdirt. Die Kieselsäure wird als Hydrat in Freiheit gesetzt.

#### G. Riefelgefteine.

Zu diesen rechnen wir alle diejenigen Gesteine, in denen Kieselerde ohne Verbindung mit einer Basis den vorherrschenden Bestandtheil bildet, also die eigentlichen Quarzite, Feuersteine, den Jaspis, Kieselschiefer, die Grundmasse vieler Sandsteine u. f. w.

Die reine Kieselerde löst sich, wiewohl in sehr geringer Menge, in kohlenssauren Alkalien bei gewöhnlicher Temperatur (schneller aber in der Siedhige) auf. In der Natur kommt die Kieselsäure aber nur sehr selten (z. B. im reisnen Bergkrystall) ganz rein dor; meist ist ihr etwas Eisen und Mangan beis

gesellt, von denen die Kieselgesteine gewöhnlich ihre Farbe erhalten. Außerdem kommen in den meisten Gesteinen dieser Gruppe Spuren von Thonerde, Kalkerde, Bittererde, Akalien, Phosphorsaure, Schweselsaure und Chlor vor.

Die Berwitterung, bei welcher die Oxydation und Wasseraufnahme des Eisens und Mangans eine große Rolle spielen, erfolgt nach den bekannten, im Borbergebenden entwickelten Regeln.

### 4. Bermitterung ber Felsarten.

#### A. Im Allgemeinen.

a. Die Vermitterbarteit einer Velbart hangt von ber Vermitterbarteit ihrer Beftanbtbeile ab.

So zersett sich zum Beispiel ein Spenit, bessen Feldspath Labrador ist, leichter, als ein Spenit mit Orthoklas.

### b. Schiefrige Gefteine gerfallen leichte in fleinere Fragmente, ale maffige Gefteine.

Hierauf ist früher schon hingewiesen worden. An den Schichtungsstächen hängen die Gesteine nicht so fest zusammen. Dringt das Wasser in die Spalten und gestiert, so werden die Schichten von einandergesprengt und zertrümmert. Der chemische Zersezungsprozeß geht übrigens bei den geschieferten Felsarten häusig nicht so schnell von statten, als der mechanische. So zerfällt z. B. der Kieselschiefer sehr leicht in kleinere Stücke, aber diese erhalten sich lange Zeit unverändert, weil die Grundmasse des Gesteins Quarz ist.

#### c. Porofe Wefteine verwittern leichter, als berbe.

Dies erklärt sich ganz einfach aus ber großen Oberfläche solcher Gesteine. Jene bietet dem Sauerstoff der Luft und der Kohlensäure mehr Angriffspunkte dar. So verwittert der blasige Bafalt des Bogelsgebirges viel schneller, als der dichte Säulenbasalt; der mit vielen Blasenräumen versehene Melaphyr von Darmstadt verwittert in bei weitem kürzerer Zeit, als das derbe Gestein aus der nämlichen Gegend.

#### d. Der Feuchtigkeit ausgesetzte und mit Gemachfen ober Bumus bekleibete Gefteine verwittern leichter, als nachte Felfen.

Zu diesem Sas liefert besonders das Verhalten der Felsarten in den Gebirgen den Beleg. Freistehende vegetationslose Kuppen erhalten sich Jahrhunderte unverändert, während mit Moos, Laub, Gras u. s. w. bedeckte Felsen augenscheinlich schneller der Zersehung anheimfallen. Das Wasser löst in Verbindung mit der aus den verwesenden Pflanzen sich entwickelnden Kohlensäure die meisten Mineralien auf, wie im Vorigen ausführlich nachgewiesen worden ist.

#### e. Gifenorybulhaltige Gefteine verwittern leicht.

Das Eisenorydul hat das Bestreben, in Dryd überzugehen. So zer-

sest sich beispielsweise der eisenreiche Granit von Korsika leichter, als der an Eisen ärmere Granit vom Melibokus.

Auf die große Rolle, welche der Schwefelkies bei der Verwitterung spielt, machen wir hier nochmals aufmerksam.

- 1. Vesteht ein Gestein aus Arnstallen, so erleichtern biese bie mechanische Vertrummerung. Wegen ihrer ungleichförmigen Ausdehnung bei Temperaturveränderungen. Wir verw eisen in dieser Beziehung auf S. 49.
  - g. Die Verwitterungsfähigfeit einer gusammengesetten Felbart ift nicht immer ber Un-

Den entgegengesetzten Sat hat Hundeshagen ausgesprochen. Die von demselben angeführten Belege sind aber keineswegs entscheidende Beweise. So beruht die Unveränderlichkeit der reinen Kieselgesteine (Quarze u. s. w.) nicht auf ihrer einsachen Zusammenseyung, sondern darin, daß sie, zusolge ihrer chemischen Natur, mit Sauerstoff und Kohlensäure, den hauptsächlichsten Agentien der Berwitterung, keine Verbindungen eingehen. Enthält der Quarz fremdartige Bestandtheile (Eisen, Mangan u. s. w.), so erleichtern diese allerdings die Verwitterung, aber nicht diesenige der Kieselssäure, blos sie selbst zersezen sich, weil sie zu dem Sauerstoff Verwandtschaft haben. Diese Kebenbestandtheile verwittern aber eben so leicht, wenn sie nicht im Vereine mit freier Kieselerde vorkommen.

Andere Behauptungen, welche Hundeshagen zum Belege seiner Ansicht vorgebracht hat, wie z. B. daß der Dolomit rascher verwittere, als der körnige Kalk, sind vollskändig unrichtig.

Dagegen lassen sich viele Beispiele dafür anführen, daß die Complezität der Zusammensegung einer Felsart nicht unter allen Umständen der Verwitterung günstig sei. So zersetzt sich der aus vielen Elementen bestehende Glimmer schwieriger, als der chemisch einfachere kohlensaure Kalk oder Gyps.

Hundeshagen suchte seinen Unsichten über die Berwitterbarkeit der zusfammengesetzten Felkarten durch Unnahme eines geogalvanischen Prozesses eine Stuze zu geben.

Man weiß, daß bei der gegenseitigen Berührung ungleichartiger Körper Electricität entwickelt wird und daß die Wirkung der letztern bebeutend werden kann, wenn man die ungleichartigen Körper zu einer Kette ordnet. Hundeshagen ist überzeugt, daß die zusammengeseten Felsarten solche Ketten bilden und daß die Electricität, welche durch dieselbe erregt wird, eine Zersetung der Salze in Basen und Säuren und der Oryde in das betreffende Radical und in Sauerstoff zu Wege bringe. Er übersah aber dabei, daß solche galwanische Ströme, wie er sie vermuthet, noch nirgends nachgewiesen sind, oder daß dieselben auch nur bei einer bestimmten regelmäßigen Ordnung der Glieber einer Kette auftreten, keineswegs aber dann, wenn diese Glieber bunt durch einander gewürselt sind, wie dies in den Felsarten der Fall ist. Jedensals

kann der geogalvanischen Thätigkeit erst dann Gewicht in Bezug auf die Berwitterung beigelegt werden, wenn genauere Untersuchungen über dieselbe nachzewiesen haben, daß sie wirklich bestehe.

### B. Berwitterung ber Felbarten im Befonberen,

#### a. Granit.

# a. Zusammensegung.

Diese wurde schon S. 34. angegeben. Hiernach besteht der Granit aus Feldspath, Quarz und Glimmer in krystallinischem Gefüge. Der Feldspath ist theils Orthoklas, theils Oligoklas und Albit. Mitunter werden die Orthoklas-körner von Albit oder Oligoklas wie von einer dünnen Schale eingehüllt. Der Glimmer ist Kali= oder Magnesiaglimmer, nur in seltenen Fällen Lepidolith. Im Protogin ist der Glimmer durch Talk vertreten; im Greisen sehlt der Feldspath.

## 8. Bermitterungsprozeg.

Dieser sett sich aus der Berwitterung der einzelnen Bestandtheile des Granits zusammen. Dabei spielen die accessorischen Mineralien im Granit, wie Talk, Chlorit, Hornblende, Eisenglanz (Eisenglimmer), Magneteisenerz, Granat, Pinit, Turmalin, Apatit u. s. w. und unter diesen besonders die Eisenverbindungen eine nicht unbedeutende Rolle. Von den vorherrschenden Bestandtheilen des Granits verwittern am leichtesten die Feldspathe nach der Kangordnung: Oligoklas, Albit, Orthoklas. Viel länger hält sich der Glimmer. Die Verwitterung des Quarzes besteht hauptsächlich in der Oryhdation des demselben beigemengten Eisenoryhuls.

Der Anfang in der Berwitterung des Granits manifestirt sich durch Mattwerden der Feldspathkrystalle. Sie verlieren ihren Glanz und werden zerreiblich; zulest gehen sie in eine kaolinartige Masse über. Doch dauert dieser Prozeß eine lange Reihe von Jahren; er wird aber abgekürzt, wenn der Feldspath viel Eisen enthält. Oft ist der Feldspath schon ganz erdig geworden, während man an dem Duarz und Glimmer kaum eine Spur der Zersezung wahrnimmt.

Wenn der Feldspath seinen Zusammenhang verloren hat, so zerfällt das Gestein zuerst in dickere Brocken, dann in kleinere Fragmente (Granitgrus).

Ginige Granite verwittern leicht, andere schwerer, ohne daß sich immer die Ursachen dieses abweichenden Verhaltens auffinden ließen. Indessen schweisen der Zersetzung am meisten Widerstand zu leisten.

### y. Die Bermitterungsproducte

bestehen aus kohlensauren oder kieselsauren Alkalien, kohlensaurem Kalk, Gisen

und Mangan und kohlensaurer Magnesia, freier Kieselsäure, schwefel- und phosphorsauren Salzen, Gisen- und Manganorydhydrat.

#### b. Granulit.

# a. Bufammenfegung.

Quarz und Feldspath. Accessorisch, aber sehr bezeichnend, Granat.

# 8. Bermitterung.

Diese scheint, nach den Beobachtungen, die der Berfasser im Odenwald zu machen Gelegenheit hatte, schwieriger, als die des Granits von statten zu gehen.

#### e. Spenit.

### a. Bufammenfegung.

Der Feldspath ist meist Orthoklas, ober Labrador. Oligoklas und Albit kommen seltener vor. Rach Delesse besteht der Spenit in den Vogesen aus Hornblende und aus zwei Feldspathen, nämlich Orthoklas und Andesin (in letzterm  $5^{\circ}$ ), Kalk,  $2^{\circ}$ ), Kali,  $7^{\circ}$ ), Natron).

### 8. Die Bermitterung

des Spenits hat mit der des Granits, in welchen der Spenit häufig übergeht, Vieles gemeinsam. Auch von diesem Gestein gibt es Varietäten, die schneller, und andere, welche leichter verwittern.

#### d. Oneifi.

# a. Zusammensetzung.

Die des Granits, aber mit schieferiger Structur.

# β. Bermitterung.

Wie alle geschieferten Felsarten zerfällt der Gneiß ziemlich schnell in Brocken und kleinere Fragmente. Dagegen scheint die chemische Zersezung langsamer, als beim Granit zu erfolgen.

#### e. Glimmerfchiefer.

Besteht aus Duarz und Glimmer. Accessorisch enthält er Feldspath, Hornblende, Granat und verschiedene Eisenverbindungen. Bon ihm gilt, wenn man vom Feldspath absieht, beinahe das Nämliche, wie vom Gneiß. Der ganze Act der Berwitterung fällt hier fast allein dem schwerzerstörbaren Glimmer anheim. Doch liefert der Glimmerschiefer oft einen sehr mürben und nicht selten auch tiefgründigen Boden. Einige Glimmerschiefer scheinen sogar leichter zu verwittern, als der Gneiß.

#### f. Thonfchiefer.

# a. Busammensegung. (S. S. 10.)

Alle bis jest untersuchten Thonschiefer enthalten Wasser, scheinen baher, ba letzteres auch in den zunächst der Erdobersläche liegenden Schichten vorfommt, zum Theil schon der Verwitterung anheimgefallen zu sein. Viele Thonschiefer brausen mit Säuren, sie enthalten kohlensauren Kalk, welcher sich höchst wahrscheinlich erst durch die Verwitterung gebildet hat.

Der Thonschiefer läßt sich mittelft Salzsäure in einen zersetbaren und und unzersetbaren Theil trennen. Beibe enthalten Kieselsäure, Thonerbe, Gi-

senoryd, Mangan, Kalkerde, Talkerde, Kali und Kohle.

1) der durch Salzsäure zerlegbare Theil hat so ziemlich die Zusammensetzung des Chlorits, insbesondere des Ripidoliths. Seine Menge beträgt  $10-30^{\circ}/_{o}$ . Er ist als ein feiner Staub durch das ganze Gestein verbreitet und bedingt, neben der Kohle, vorzüglich die Farbe desselben. Die grünzlichen Nuancirungen vieler Thonschiefer rühren von ihm her.

2) ber durch Salzsäure nicht zerlegbare Theil kann als ein Thonerdestikkat (welches ungefähr die Zusammensegung  $Al_2$   $O_3$ , Si  $O_3$  besigt) betrachtet werben, dem Quarz, etwas Eisen- und Manganogydhydrat, sowie Fragmente von Feldspath und Glimmer beigemengt sind. Die Quantität des Quarzes schwankt von  $25-50^{\circ}/_{\circ}$ , die der übrigen Bestandtheile des Theils 2. zwischen 30 und  $50^{\circ}/_{\circ}$ .

Da die Zusammensehung des Thonschiefers so sehr veränderlich ist, so lassen sich Formeln für denselben nicht wohl aufstellen.

### 8. Bermitterungsprozeß.

Die Zerlegbarkeit bes Thonschiefers burch Salzsäure gibt einen Maßstab für den Grad der Verwitterung, dessen er fähig ist. Nach verschiedenen Analysen verhalten sich

ber Theil 1 zum Theil 2 = 28,98: 71,02

30,53 : 69,47 29,73 : 70,27

3,216:76,39

24,48:75,52

25,31:74,69

Da die Kohlensäure eine der Salzsäure ähnliche Wirkung hat, so ist es wahrscheinlich, daß der Theil 1. nach und nach durch kohlensäurehaltiges Wasser aufgelöst und fortgeführt werden kann. Die Verwitterungsproducte des Thonschiefers wären demnach: kieselsaures und kohlensaures Akali, kohlenssaure Kalkerde und Magnesia, freie Kieselsäure, kohlensaures Eisens und Manganogydul und Eisens und Maganogydhydrat.

Die meisten Analhsen geben das Eisen im Thonschiefer als Oxhd an. Inbessen scheint dieser Stoff auch häusig als Oxhdul vorzukommen. In diesem Falle wird es durch Oxhdation und Aufnahme von Hydratwasser eine wichtige Rolle spielen.

Sehr häufig werden die Thonschiefer von Quarzschnüren durchzogen, welche wohl nur als ein Verwitterungsproduct angesehen werden dürfen. Wie wir oben bemerkt haben, wird bei der Zersetzung des Thonschiefers durch Kohlensäure ein Theil der Kiefelerde in Freiheit gesett; diese ninmt Wasser auf und löst sich alsdann. Verdunstet das zur Lösung dienende Wasser, und geht gleichzeitig auch das chemisch gebundene Wasser hinweg, so bleibt unlösliche Kiefelerde zurück.

 $Si O_3 + Laq.$ 

Dag diese sich vorzüglich in den Spalten des Gefteins niederschlagen mußte, ist begreiflich.

Es bedarf kaum noch einer Bemerkung, und die Benennung des Thonschiefers macht uns schon darauf aufmerksam, daß dieses Gestein, zufolge seiner Structur, sehr leicht von eindringendem Wasser geklüftet wird.

### g. Grauwade.

Sie kommt als Grauwackenschiefer und als Grauwackensandstein vor und stimmt, abgesehen von dem größern Duarzgehalt, in ihrer Zusammensezung und in ihren übrigen Eigenschaften (auch die Grauwacke erscheint nicht selten mit krystallinischem Gefüge) so sehr mit dem Thonschiefer überein, daß die Darsstellung ihrer Berwitterung nur eine Wiederholung des über den Thonschiefer Gesagten sein würde.

#### h. Grunftein.

# a. Bufammenfegung.

In die Gruppe des Grünsteins gehören (S. 36.) der Amphibolit, Diorit, Serpentin, Gabbro, der eigentliche Grünstein oder die Diabase, der Schalstein, der Hperit, Eklogit und Aphanit. In diesen Gesteinsarten kommen folgende Mineralien vor:

- 1. Feldspath, (Labrador, Albit, Sauffurit, Dligoklas).
- 2. hornblende.
- 3. Augit (Diallag, Hypersthen 20.)
- 4. Chlorit.
- 5. Kalkspath.

# β. Die Berwitterung

der vorstehenden Mineralien haben wir früher schon betrachtet. Die Producte der Verwitterung der Grünsteine segen sich aus denen ihrer Bestandtheile zusammen.

Sehr viele Grünsteine enthalten Waffer, welches sie im Laufe ber Ber- witterung aufgenommen zu haben scheinen.

Ueber die Natur des Schalfteins ist man noch nicht vollständig im Neinen. Er enthält rundliche, oft erbsengroße Körner von Kalkspath. Wahrscheinlich ist er durch Einwirkung des Grünsteins auf Grauwacke, mit welcher der Schalftein immer zugleich vorkommt, entstanden. Daß bei der Bildung des Schalfteins ein Verwitterungsprozeß thätig gewesen sei, darauf deutet schon der Sehalt an kohlensaurem Kalk hin.

#### i. Felfitporphyr.

# a. Busammensegung. (S. 37.)

Feldspath, Quarz und Glimmer bilden die Grundmasse und Einsprenglinge. Zu den accessorischen Bestandtheilen gehören Hornblende, Eisenkies, Eisenglanz, Eisenrahm, Magneteisenerz.

# β. Bermitterungsprozeß.

Dieser ergibt sich leicht, da wir die Zersetzung des Feldspaths, Quarzes und Gimmers bereits kennen. Die Verwitterung des Porphyrs beginnt gewöhnlich damit, daß die Einsprenglinge aus der Oberstäche des Gesteins durch Frost zc. zc. gehoben werden. In die Oeffnungen dringt nun leicht kohlensäurehaltiges Wasser ein. Auch die Orydation der Eisenverbindungen spielt beim Porphyr eine große Rolle; sie macht sich besonders bei den blauen Porphyren bemerkbar, welche alsdann eine röthliche Farbe annehmen. — Schon früher wurde bemerkt, daß die Benennung "Thonsteinporphyr" für solche Porphyre gilt, welche schon von der Verwitterung gelitten haben.

#### k. Melaphor.

# a. Zusammensegung. (S. 38.)

Der Melaphyr ift ausgezeichnet durch den gänzlichen Mangel an Quarz. Er vermittelt den Uebergang von den Porphyren zu den Basalten. Zeolithe kommen indessen selten im Melaphyr vor. Accessorische Bestandtheile des Melaphyrs sind: Eisenglimmer, Kalkspath, Braunspath, Eisenglanz, Eisenrahm, Eisenspath.

# β. Berwitterung.

Sie fällt zum größten Theil mit berjenigen bes Labradors zusammen, aus welchem die Grundmasse des Melaphyrs vorherrschend besteht. Wahrscheinlich rühren die Kalkspathmandeln, an welchen der Melaphyr so reich ist, nur von der Zersezung des Labradors her, während der Braunspath gleichzeitig aus den Bestandtheilen des Labradors und des Chlorits sich gebildet hat. — Die blassge Structur des Melaphyrs begünstigt seine Berwitterung ausnehmend. Frische Exemplare dieser Felsart besigen meist eine grünliche Färdung; ist das Gestein in der Zersezung schon weiter vorgeschritten, so geht jene in eine rothe oder braumrothe über.

Der Melaphyr verwittert verhältnigmäßig viel leichter, als der Felsitporphyr.

#### 1. Tradipt.

# a. Bufammenfegung.

Der Trachyt läßt sich mittelft Salzsäure zerlegen.

1. Der zerfegbare Theil besteht, aus Magneteisen und glafigem Feldspath.

2. Der nach ber Behandlung mit Salzsäure im Rückstand bleibende Theil kann als ein Abit angesehen werden, in welchem das Alkali zur einen Hälfte aus Natron, zur andern Hälfte aus Kali und Kalkerde besteht.

Im Trachyt des Siebengebirges fand man das Verhältniß des Theiles

1. zum Theil 2., wie 12, 51: 87, 49 und zwar:

|     |                    | im S   | Theil | 1.          | i    | n 2. | £.           | im           | Ganz  | en. |
|-----|--------------------|--------|-------|-------------|------|------|--------------|--------------|-------|-----|
| Rie | eselsäure          | a 4    | 6,11  | 11,3%       | - 70 | 0,22 |              | (            | 67,09 |     |
| Th  | onerde             | 11,1   | 4,58  | 1200        | 1-1  | 7,29 |              | ]            | 15,63 |     |
| Gi  | enogydul           | 2      | 9,88  | Dryd.       | -    | 0,82 | Fe O, Fe2    | $O_3$        | 4,59  |     |
| Gif | enh. Titansaure    | * *,   | 2,95  | 1           | 3    |      |              | a itali      | 0,38  |     |
| Ra  | lterbe             |        | 3,33  |             | . 13 | 2,09 | 112 713 .011 |              | 2,25  |     |
| Ta  | lterde             |        | 4,66  |             | (    | 0,41 |              |              | 0,97  |     |
| M   | anagnornoul        | N_1463 | 1,20  |             |      |      |              |              | 0,15  |     |
| Ra  | di .               | 6,01   | 1,58  |             |      | 3,71 | * e          |              | 3,56  |     |
| Na  | itron              |        | 1,47  | 13 ( . 1 1  |      | 5,62 | •            | ** - 1 - · · | 5,07  |     |
| W   | asser, Chlor u. s. | w.     | 2,96  | 11.12       |      | 1    |              | 261.01       | 0,45  |     |
|     |                    | 9      | 8,72  | -<br>12,530 | 10   | 0,16 |              | 10           | 00,14 |     |
|     |                    | v *    | 6 0   | a. 1        |      | V    | . Over       |              | 6     | 8 3 |

Zu den Einsprenglingen des Trachyts gehört vor Allem der glasige Feldspath oder Sanidin, außer diesem kommen Hornblende, Glimmer, Granat, Olivin, Nephelin, Mesothp, Chabasit, Augit, Kalkspath und Quarz (letzterer selten, am häusigsten noch im Trachyt des Siebengebirges) vor.

Domit ist eine Abart bes Trachyt, welche in der Auvergne (Puy de Dome) auftritt. Das Gestein ist weicher, als Trachyt, jedoch klingend.

### 8. Bermitterung.

Analysen von zersetztem Trachyt, welche mit folchen des frischen Gesteins verglichen werden könnten, sind noch nicht angestellt worden.

Die in der Grundmasse des Trachyts eingesprengten Sanidinkrystalle sind für die Berwitterung dieser Felsart von großer Wichtigkeit. Der Luft ausgesetzt, bröckeln sich nämlich diese Krystalle leicht aus (wie man an den Mauern des Kölner Doms bemerken kann) und nun schreitet die Verwitterung rasch vorwärts.

Der durch Salzsäure zerlegbare Theil ist es, welcher zuerst der Zersetzung durch Kohlensäure anheimfällt. Die poröse Structur vieler Trachyte erleichtert dem Sauerstoff der Luft und dem mit Kohlensäure geschwängerten Wasser den Zutritt.

#### m. Phonolith.

### a. Zusammensetzung.

Wie der Trachtt, so läßt sich auch der Phonolith mittelft Salzfäure zerlegen

- 1. in einen zeolithartigen Bestandtheil, der ungefähr die Zusammensetzung des Mesotyps besitzt und
- 2. in einen im Rückstand bleibenden Kali=Natronfeldspath, ben man als Sanidin ansehen kann.

Das Verhältniß des Zeoliths zum Feldspath ist nicht constant, was wahrscheinlich daher rührt, weil der Zeolith sich leichter zersetz, als der Feldspath.

Mehrere Analysen ergaben

Nachstehend die Zusammensetzung eines Phonoliths nach C. Gmelin:

| 200000           | July 1       | Title Dinie |                                       | 101/11/11/11/11 | ****** | 0       |
|------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|--------|---------|
|                  |              | 1.          | 14 - 1                                | 2               | *      | Ganzes. |
| Rieselfäure      |              | 38,574      |                                       | 66,291          |        | 61,901  |
| Thonerde         | 100          | 24,320      | · 5                                   | 16,510          | 1.1.40 | 17,747  |
| Eisenoryd        | 1 2/2        | 11,346      | 1 2                                   | 2,338           | •      | 3,806   |
| Mangonophb       | - lagger     | 2,194       | 1 6                                   | 0,896           |        | 0,774   |
| Ralferde         |              | 1,802       |                                       | Spur            |        | 0,029   |
| Natron           | 1 11111      | 12,656      | . 1 , 200                             | 4,960           |        | 6,182   |
| Rali 195 1500 2. | more and to, | 3,079       | .34                                   | 9,249           | ांश का | 9,006   |
| Titansäure       | 1.5 % 1.5 1  | 0,620       | 1                                     | 1 1 11 -        |        | 0,098   |
| Wasser und       | 1            | 4,614       |                                       |                 |        | 0,666   |
| Org. Substanz    | 5            | 4,014       |                                       |                 |        | 0,000   |
|                  |              | 99,295      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 100,294         | 77 /   | 99,478  |

Im Phonolith kommen von Zeolithen in Drusenräumen vor: Apophyllit, Chabasit, Comptonit, Desmin, Natrolith, Analcim. Olivin und Augit sinden sich nur selten in ihm. Der Phonolith erscheint mehr in dichten compacten Massen, dagegen ist ihm schieferige Structur und plattenförmige Absonderung mehr eigen, als den übrigen plutonischen Felsarten.

# β. Bermitterung.

Aus einer Analyse eines verwitterten Phonoliths, welche C. Gmelin angestellt hat, ergibt sich, daß der in Salzsäure unlösliche Theil 1. bei der Berwitterung sast seinen Veränderungen unterliegt, während der in Salzsäure lösliche Theil 2. nicht blos Kieselsäure, Kalt, Kali und Natron, sondern auch etwas von seiner Thonerde abgibt. Letteres kann nicht befremden, wenn man erwägt, daß die Zeolithe — und der Theil 1. spielt die Rolle eines solchen — von Salzsäure zersett werden.

Es wurde schon früher barauf aufmerksam gemacht, daß, nach Struves Entbeckung, von ben Alkalien vorzugsweise das Natron ausgeschieden wird.

Der Phonolith verwittert, einzelne Fälle ausgenommen, im Ganzen leicht.

### n. Bafalt.

# a. Zusammensegung.

Der Basalt besteht (S. 39.) aus Labrador, Augit, Magneteisen und einem wasserhaltigen Thonerdesilikat (Zeolith). Sierzu kommt, wiewohl in veränderzlichen Mengen Olivin oder Chrysolith. In einem Basalt vom Fichtelgebirge sand man das Verhältniß dieser Mineralien solgendermaßen:

| ĭ. } | Magneteisen  Olivin  Beolith | 8. 30   | 47. 78. |
|------|------------------------------|---------|---------|
| 2.   | Labrador<br>Augit            | ,       | 52. 22. |
|      |                              | 100, 00 |         |

Der Basalt läßt sich durch Salzsäure zerlegen in einen auslöslichen Theil, welcher das Magneteisen, den Olivin und Zeolith und etwas Labrador umsfaßt, und in einen unauslöslichen Theil, welcher den Rest des Labradors und den Augit in sich beareist.

Der Basalt ist ausgezeichnet durch das Borkommen von Zeolithen, er ist reicher an diesen, als jede andere plutonische Felsart.

# 8. Bermitterung.

Von den Bestandtheilen des Basaltes verwittert vorzüglich leicht der Olivin. Wie wichtig er in dieser Hinsicht für die Verwitterung des Basaltes ift, wurde schon angedeutet.

Nächst dem Olivin zersetzt sich am frühesten der zeolithartige Bestandtheil des Basaltes, sowie das Magneteisen durch Sauerstoffaufnahme in Orph übergeht. Dann folgen der Labrador und Augit.

Gbelmen hat frischen und verwitterten Basalt von einerlei Fundstätte

| eyper and genulouit. |                  |                      |
|----------------------|------------------|----------------------|
|                      | frischer Basalt. | verwitterter Basalt. |
| Riefelfäure          | 45,9             | 43.2                 |
| Titanfäure           | 1.0°             | 1,2                  |
| Thonerde             | 16,2             | 18,9                 |
| Manganogyb           |                  | Sittle - 0,3         |
| Gisenorydul          | 13.0             | 14,6                 |
| Talkerde William     | 6,3              | 5,6                  |
| Ralferde             | 10,3             | 8,2                  |
| Matron .             | 3,6              | . 1895 ii 1,4        |
| Rali                 | 1.2              | 0,5                  |
| Wasser 1 4 acres a   | 2,4              | 7.21 41 6.7          |
|                      | 100,2            | - /                  |
|                      | 100,2            | 100,0                |

Man sieht also, daß der Gehalt an Kieselsäure, Eisen, Talkerde, Kalk, nebst Natron und Kali abgenommen, dagegen der Wassergehalt zugenommen hat. Die größere Menge Thonerde im verwitterten Basalt rührt daher, daß dieselbe in verhältnißmäßig geringem Maße weggeführt wurde, wodurch sie sich relativ anhäusen mußte.

Die begonnene Verwitterung bes Basaltes macht sich zuerst an einem gelben Ueberzuge bes Gesteins bemerkbar, der an Säulen oft damascirt erscheint. Manche Basalte, z. B. die säulig abgesonderten, widerstehen lange der Verwitterung, andere zersetzen sich schneller. Nicht selten bemerkt man, daß ganze Felsen in kleine, hasel= bis wallnußgroße Trümmer zersallen sind. Viele Thone des Diluviums und der Molasse verdanken dem Basalte ihre Entstehung.

Der blasige Basalt wird öfters bei schon weit vorgeschrittener Verwitterung durch Wasseraufnahme so weich, daß er sich mit dem Messer schneiben läßt. An der Luft erhärtet er wieder.

#### . Lava.

# a. Bufammenfegung.

Die Auswürstlinge der erloschenen und noch thätigen Bulkane enthalten so ziemlich die nämlichen Bestandtheile, wie der Basalt, nur ist der in der Lava vorkommende Feldspath nicht blos Labrador, sondern auch Oligoklas. Augit und Magneteisen, auch Olivin, kommen in allen Laven vor. Die amorphe Lava läßt sich, wie der Basalt, durch Salzsäure theilweise zerlegen. Nachstehend die Zusammensetzung einer Lava von Niedermendig am Laacher See.

| 011111111111 |                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durd         | Salzsi                                                                 | hure                                                                         |                                                                                                 |
| zersegbar.   | nicht                                                                  | zerfeßb                                                                      | ar.                                                                                             |
| 21,10        |                                                                        | 25,16                                                                        |                                                                                                 |
| 9,21         |                                                                        | 7,21                                                                         |                                                                                                 |
| 2,63         | ornoul                                                                 | 4,01                                                                         |                                                                                                 |
| 3,16         |                                                                        | 0,63                                                                         |                                                                                                 |
| 4,54         |                                                                        | 2,43                                                                         |                                                                                                 |
| 0,86         |                                                                        | - 124                                                                        |                                                                                                 |
| 1,80         |                                                                        | 1,10                                                                         |                                                                                                 |
| Spur         |                                                                        | -                                                                            |                                                                                                 |
| 13,27        |                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |
| oul —        |                                                                        | 2,23                                                                         |                                                                                                 |
| 56,57        |                                                                        | 42,77                                                                        |                                                                                                 |
|              | 21,10<br>9,21<br>2,63<br>3,16<br>4,54<br>0,86<br>1,80<br>©pur<br>13,27 | zerfehbar. nicht 21,10 9,21 2,63 oghbul 3,16 4,54 0,86 1,80 Spur 13,27 oul — | 21,10 25,16 9,21 7,21 2,63 ogybul 4,01 3,16 0,63 4,54 2,43 0,86 — 1,80 1,10 Spur — 13,27 — 2,23 |

### 8. Bermitterung.

Diese hat mit berjenigen des Basaltes die größte Aehnlichkeit. Nur verwittert die Lava viel schneller, als der Basalt. In Italien, am Besud

und Aetna sind oft schon nach 100 Jahren die erkalteten Lavaströme mit einer üppigen Begetation bekleidet. Die vulkanische Asch insbesondere bietet wegen ihrer Zertheilung den Agentien die Berwitterung viele Angrisspunkte dar.

#### p. Canbfteine.

## a. Busammenfegung.

Die Sandsteine bestehen entweder aus den verwitterten Trümmern anderer Felsarten (wie viele Grauwacken, der alte rothe Sandstein, das Rothtodtliegende, viele Sandsteine der Triaß- und Kreide-Gruppe) oder sie sind durch chemischen Niederschlag von Kieselsfäure aus Gewässern entstanden. Hierher gehören wahrscheinlich die meisten bunten Sandsteine, der Quadersandstein, Kohlensandstein u. s. w. Das Bindemittel der Sandsteine letzterer Art

- 1. fehlt entweder gang, und die einzelnen Quargkörner find in diesem Falle nur gusammen gekittet,
- 2. ober ift Riefelerbe,
- 3. ober Kalkerde und Talkerde,
- 4. oder Thon,
- 5. ober Eisen in den beiden Orybationsstufen, vorzüglich aber als Oryb.

# 8. Bermitterung.

Die Zersetzung der conglomeratartigen Sandsteine ergibt sich aus dem Vorhergehenden. Die Verwitterung der durch chemischen Niederschlag der Kieselstäure entstandenen Sandsteine reducirt sich hauptsächlich auf eine Veränderung in der Zusammensetzung des Vindemittels. Kalk und Talk und Cisensophul werden von kohlensäurehaltigem Wasser aufgelöst, wenn das Gisensophul sich nicht höher ophdirt; aus dem Thon, den wir nur als ein unvollständig zersetzes seldspathartiges Mineral ansehen dürsen, werden Kieselsfäure, Alkalien, Kalk, Bittererde u. s. w. durch Ginwirkung der Kohlensäure weggenommen. Die schieftige Structur der Sandsteine kommt ihrer mechanischen Zertrümmerung sehr zu statten.

# Anhang. Erklärung ber Tafel I.

Diese Tasel hat keinen andern Zweck, als den, eine Uedersicht des relativen Alters der neptunischen und plutonischen (nebst vulkanischen) Bildungen zu geden. Bon den neptunischen Gruppen und Formationen sind stets die oberen jünger, als die unteren; bei den plutonischen und vulkanischen Gebilden läßt sich das Alter nach dem Alter derzenigen sedimentären Formationen bemessen, welche von jenen durchsetzt worden sind. So sind z. B. die Bulkane sünger, als der Basalt, weil jene noch das Alluvium durchdringen, während der Basalt nur die Molasse durchsetzt hat.

Indessen mangelt es noch sehr an verbürgten Beobachtungen, um das Alter der plutonischen Gesteine unter sich und im Verhältniß zu den neptunisschen Formationen mit Sicherheit seststellen zu können. So ist es z. B. nach neueren Untersuchungen sehr wahrscheinlich, daß der Granit noch jüngere Gruppen, als die Grauwacke durchsetzt hat. Bei der Ausstellung der Tabelle I. hat man sich vorzüglich an die Angaben von Bernhard Cotta gehalten, welche das Resultat einer umfassenden Reihe von Beobachtungen sind. Der geneigte Leser wird gebeten, diesenigen Aenderungen, welche sich durch constatirte Untersuchungen im Lause der Zeit ergeben sollten, in der Tabelle I. nachzutragen.

# 3 weites Buch.

# Unterscheidung bes Bodens nach seiner außern und innern Beschaffenheit.

Erfter Abichnitt.

### Characterifit bes Bodens nach der Lagerstätte.

### 1. Urfprüngliche unb fecunbare Lagerftatte.

Der aus den Gesteinen durch den Verwitterungsprozeß entstandene Boden blieb theils auf der ursprünglichen Bildungsstätte liegen, theils wurde er
durch Gewässer, Winde u. s. w. fortgeführt und an einer andern Stelle wieder abgesett. Regen = und Schneewasser, austretende Bäche nahmen die
leichter beweglichen Fragmente der zersetzen Gesteine mit sich und ließen sie
erst wieder in den Ebenen zur Ruhe kommen. So sind die großen Alluvionen in den Thälern des Mains, Rheins, der Elbe, Ober u. s. w. erzeugt
worden. So stammen die großen Thonlager der Wetterau in Hessen von
zersetzem Basalt aus dem Bogelsgebirge ab.

hiernach kann man ben Boben eintheilen

a) in solchen, welcher sich noch auf seiner ursprünglichen Bildungsstätte befindet;

b) in solchen, welcher eine secundare Lagerstätte eingenommen hat.

Den Boden der erstgenannten Art bezeichnet man auch wohl als Gebirgsboden. Diese Benennung sollte übrigens fallen gelassen werden, weil sie leicht zu dem Misverständniß Veranlassung gibt, als ob damit der im Gebirge befindliche Boden gemeint sei. Den Boden auf secundärer Lagerstätte heißt man auch Schwemmboden oder ausgeschwemmtes Land.

# 2. Burgelbodenraum und Untergrund.

Diejenige Bobenschichte, welche die Pflanzen noch mit ihren Burzeln burchdringen, nennen wir den Burzelbodenraum, die unter diesem liegenden Schichten den Untergrund. Andere bezeichnen den Burzelbodenraum als

"Obergrund" ober "Dammerbe". Beide Ausbrücke scheinen nicht geeignet zu sein, letzterer schon beßhalb nicht, weil Viele unter "Dammerbe" einen humus-haltigen Boden verstehen.

A. Zwischen dem Wurzelbodenraum und dem Untergrund können folgende Verhältnisse stattfinden

a) Beide sind gleichartig und zwar

Fig. 57.

| av | 6 | c | d | e | £ |
|----|---|---|---|---|---|
|    |   |   |   |   |   |

a. schwer durchdringbar (Felsen, Thon). Fig. 57 a.

β. leicht burchdringbar (Sand, Lehm u. f. w. ober zerklüfteter Fels in ber Tiefe.) Fig. 57 b.

b) beibe find ungleichartig. " Ensont bod herrstrein

a. Wurzelbodenraum schwer, Untergrund leicht durchdringbar (Fig. 57 c), z. B. wenn Thon über Sand liegt. Dieser Fall kommt in der Natur weniger häufig vor, öfter dagegen derjenige, daß Raseneisenstein oder Ortstein über große Strecken Landes in geringer Tiese unter der Obersläche eines für sich leicht durchdringbaren Bodens hinzieht.

8. Untergrund schwer, Wurzelbodenraum leicht durchdringbar. (Fig. 57 d) Dieser ist der gewöhnlichste Fall. Er tritt ein, wenn z. B. Thon

ober Felsen unter Sand, Lehm u. f. w. liegen.

7. Der Wurzelbodenraum ober der Untergrund, jeder für sich, bestehen aus abwechselnden leicht und schwer durchdringbaren Schichten. (Fig. 57 e).

Selten finden die schroffen Absäte statt, welche wir so eben angenommen haben; viel häusiger kommt es vor, daß schwer- und leicht durchdringbare Schichten allmählig in einander übergehen (Fig. 571). Bei der Mehrzahl der Waldböden nimmt die Lockerheit des Erdreichs mit der Tiefe ab. Dies rührt zum Theil von dem größern Druck her, welchem die untern Schichten ausgesetzt sind; dann werden aber auch die obern Bodenlagen mehr durch den Humus, durch den Winterfrost und durch die chemische Verwitterung gelockert.

Bilden Felsen den Untergrund, so ift es sehr wichtig, wie die Schichten einfallen. Man unterscheidet

Fig. 58. Fig. 59. Rig. 60.



horizontale (söhlige) Fig. 58. geneigte (flache) Fig. 59. und senkrechte (faigere) Fig. 60. Stellung der Schichten. Nach ihrem Verhalten gegen das Eindringen des Wassers nennt man den Wurzelbodenraum und Untergrund durchlassend oder undurchlassen seinen diesern plastischer Thon, nicht zersklüftete Felsen, oder eine horizontale und oft auch eine geneigte Stellung der Schichten. Erstere bewirkt ein Ausstauen, letztere ein schnelles Abziehen des Wassers.

Den Wurzelbodenraum nennt man, je nach seiner Mächtigkeit, flachsgründig oder tiefgründig. Diese Bezeichnungen sind aber relativ, sie hängen von der Wurzelverbreitung der Gewächse ab. Es kann z. B. ein Boden für die Eiche zu flachgründig sein, welcher für die Fichte hinlängliche Tiefgründigkeit besitzt.

- B. Was ben innern und oberflächlichen Zustand des Wurzelbodenraums, abgesehen vom Untergrunde, anlangt, so lassen sich folgende Unterscheidungen begründen:
- a) Nackt heißt der Boben, wenn ihm jede Bekleidung durch Gewächse fehlt, wund wird er genannt, wenn ein Theil der obern Bodenkrume auf natürlichem oder künstlichem Wege entfernt worden ist. Ersteres geschieht z. B. durch starke Plazregen, Ueberschwemmungen 2c. namentlich auf geneigten Lagen, letzteres durch Werkzeuge (Hacken 2c.), durch Schweineumbruch 2c.
- b) Die ober flächliche Bekleidung des Wurzelbodenraums kann durch Gewächse mannigsacher Art bewirkt werden. Hinsichtlich der Forstcultur, namentlich der Bestandsbegründung, ist es von Wichtigkeit, ob diese Gewächse groß oder klein sind, ob sie sich dicht stellen, ob sich ihr Wurzelspstem zur Versstlzung neigt 2c.

Die gewöhnlichen Sträucher, welche auf dem Waldboden vorkommen, sind Rosen, Brombeeren, Himbeeren, Schlehen, Weißdorn, Hartriegel, Besenpfriemen, Rainwaiden 2c. Diesen kommen mehrere Farnkräuter, wie der Ablerfarn, an Größe fast gleich.

Zu den nie drigen Sträuchern (sogen. Erdsträuchern) gehören: die Haide, mehrere Bacciniumarten, wie die Heidel- und die Preißelbeeren, dann die Alpenröschen im Hochgebirg 2c. Sie leben gesellig, stellen sich sehr dicht und verfilzen mit den Wurzeln den Boden.

Daffelbe gilt von vielen Kräutern, wie z. B. bem Weidenröschen, bem rothen Fingerhut -2c., Gräfern, Simfen, Binfen 2c.

Von den Moosen stellen sich zwar die Astmoose und die Sumpsmoose sehr dicht, doch bilden sie noch einen verhältnismäßig lockern Teppich im Bergeleich zu den Widerthonen, den Schildslechten und Cladonien.

# 3 weiter Abschnitt.

# Unterscheidung des Bodens nach der Lage.

### 1. Dberflächengestaltung bes Lanbes.

### A. Soch- und Tieflanber, Gebirgelanber, Sochebenen.

Die Oberstäche der Erde bildet keine vollkommene Gbene, sondern ist stellenweise mit Erhabenheiten versehen, die man, je nach ihrer Größe, Hügel, Berge, Gebirge nennt.

Gbenen, welche sich nicht viel über die Meeresfläche erheben, oder sogat noch unter derselben liegen, nennt man Tiefländer, im Gegensat zu den Hochländern.

Ein Tiefland ist 3. B. die Lombardei, Ungarn, Holland und Belgien, ein großer Theil von Rußland — ein Hochland: Schweden und Norwegen, die Schweiz 2c. Das Niveau des Tieflandes im westlichen Usien liegt 300 Fuße unter dem Meeresspiegel. Es umfaßt eine Fläche von 10000 Quasbratmeilen.

Aus dem Begriff des Tieflandes geht hervor, daß dasselbe keine bedeutenden Erhöhungen des Bodens enthalten kann. Die Hochländer dagegen können sowohl mit einzelnen Hervorragungen versehen sein (Gebirgsländer), als auch eine mehr ebene Fläche besigen (Hochebenen, Plateau's).

#### B. Dieflander in befon bere.

Man unterscheidet

a) Küstentiefländer, an den Küsten des Meeres. Sie haben eine geringe Breite.

b) Stromtiefländer, längs des Stromlaufes und zwar entweder auf beiben Ufern, oder nur eines derselben umfassend. Beispiel: das Stromtiefland bes Rheins.

c) Tiefländer im Binnenlande. Sie sind die ausgedehntesten. (Unsgarn, Norddeutsche Ebene). Oft erstrecken sie sich quer durch einen Continent von einer Meeresküste zur andern hin.

Benn Küftentiefländer einen sandigen Boben haben, so bilben sich Dunen (S. 60), burch welche bie Oberstäche bes Landes eine wellenförmige wird. In ber Nordbeutschen Sbene ift bas Tiefland mit großen (erratischen) Blöcken übersäet. Die Stromtiefländer besigen gewöhnlich fruchtbares, aufgeschwenuntes Land, ben sogenannten Aueboben. Die continentalen Tiefländer sind entweder kultivirtes Land, ober grasteiche Weiben (Brärien in Nordamerika, Lianos und Pampas in Südamerika) ober vegetationsarme Steppen, ober von Gewächsen gänzlich entblöste Buften.

### C. Gebirgelanber inebefonbere.

#### a. Berge, Sügel.

Die Gebirge werden von Hügeln und Bergen zusammengesett, die durch Schluchten und Thäler von einander getrennt sind. Die bemerkenswerthesten Formen der Einzelberge lassen sich folgendermaßen klassisieren:

- a. die kegelformige, wie fie oftere beim Bafalt vorkommt.
- β. die parabolische Form. Der Berg hat die Gestalt eines parabolissichen Kegels. Dieser Art sind z. B. die durch Grünstein gehobenen Kiesselschieferberge in Hessen und Westphalen.
- 7. Die parallelepipedische Form. Die Seitenwände des Bergs steigen senkrecht oder doch beinahe senkrecht in die Höhe, der Gipfel ist abgeplattet. Diese Form besigen viele Quadersandsteinberge der Sächsischen Schweiz.
- d. die kugelsegmentige. Die Obersläche des Bergs hat die Gestalt des Mantels eines Kugelsegments. Diese Form tritt sehr häufig auf; sie ist z. B. den Basaltbergen, welche sich aus basaltischen Massengebirgen erheben, eigen.
- s. Hörner nennt man solche Berge, welche eine bedeutende Höhe im Verhältniß zu ihrer Basis besitzen. Hieraus geht hervor, daß die Seiztenwände der Hörner scharf ansteigen. In den Alpen bilden sie mitzunter Winkel von 50, 60, ja selbst 70° mit der Grundsläche des Bergs.

#### b. Gebirge.

## a. Begrenzungs-Linien und Glächen der Bebirge.

Rücken nennt man die obere Fläche der Gebirge, von welchen aus die Gewässer ihre Richtungen in die Ebenen nehmen. Der Fuß des Gebirges bezeichnet die Grenze desselben und der Ebene, aus welcher es sich erhebt; die Flächen zwischen dem Fuß und Rücken werden die Abfälle des Gebirges genannt. Lettere sind gewöhnlich nach der einen Seite hin steiler, als nach der andern. So z. B. fallen die Alpen und Phrenäen stärker nach Süden, als nach Norden, der Odenwald und Schwarzwald, desgleichen die Gebirge Scandinaviens stärker nach Westen, als nach Osten, die Bogesen und der Jura stärker nach Osten als nach Westen ab. Unter Gipfelhöhe versteht man die Höhe des böchsten Punktes, unter Kammhöhe die Erhebung der Rückenlinie über eine benachbarte Sbene oder über die Meeressläche. Pässe sind Duereinschnitte in den Gebirgsrücken; sie bilden den bequemsten Verdindungsweg zwischen den Abfällen des Gebirges.

## 8. Volumenvertheilung ber Gebirge.

Man unterscheidet Kettengebirge, welche eine größere Erstreckung in der Länge, als in der Breite haben, und Massengebirge, bei denen diese beiden Dimensionen nicht viel von einander verschieden sind.

Das größte Kettengebirge bilben bie Anben von Sübamerifa; ihre Längserstrectung beträgt 900 Meilen bei einer Breite von ungefähr 15 Meilen. Der Thüringer Walt, ber Obenwalt, bie Alpen gehören zu ben Kettengebirgen; zu ben Massengebirgen: ber Schwarzwalt, bas Bogelsgebirge, ber Westerwalt.

- 7. Die Richtung ber Gebirgeketten ift entweber
- 1. eine parallele, wie beim Odenwalde. Ober
- 2. eine transversale. Bon der Hauptlängserstreckung des Gebirges aus laufen nach beiden Seiten hin parallele Ketten, deren Richtung auf die des Gebirgsrückens ganz oder beinahe rechtwinklig ist. Beispiel: die Alpen.
- 3. Eine radien förmig divergirende. Die Ketten verlaufen, wie die Radien aus dem Mittelpunkt eines Kreises, doch können die einzelnen Ketten eine unterschiedliche Länge besigen. Beispiel: Cantal. Auch das Bogelsgebirge, obgleich mehr zur Gruppe der Massengebirge gehörend, zeigt ein radienförmiges Auseinanderlaufen seiner Aleste.

#### c. Thaler, Schluchten.

Die Thäler sind rinnenförmige Einschnitte im Gebirge. Ihre Entstehung beruht entweder auf Auswaschungen durch das vom Kücken oder Scheitel der Berge absließende Wasser, oder auf der Bildung von Spalten in Folge einer Erhebung oder Senkung des Bodens.

Bei jedem Thal unterscheidet man die Thalsohle, d. i. die Grundfläche der Rinne, und die Seitenwände oder das Gehänge des Thals.

Die Thalsohle besitzt gewöhnlich da, wo das Thal entspringt, eine geringe Neigung, letztere verstärkt sich dann in dem Maße, in welchem das Thal von seinem Ausgangspunkte sich entsernt. Doch kommen vorzüglich in größern Gebirgen auch solche Thäler vor, welche gleich an ihrem Entstehungspunkte eine bedeutende Neigung besitzen. — Oft wird das Gefälle der Thalsohle plözslich durch senkrechte Abstürze unterbrochen, welche man Thalstufen nennt. Fließt ein Bach 2c. durch em solches Thal, so bildet sich an der Thalstufe ein Wasserfall. Zuweilen ninmt auch das Gefälle an einer Stelle des Thales wieder zu; ist die Steigung bedeutender, als das vorherige Fallen der Thalsohle, so entsteht hinter der Steigung thalauswärts ein See oder Teich.

Die Wände des Thals bilden verschiedene Winkel mit der Horizontalen. Es gibt Thalgehänge, welche unten fast rechtwinklig an die Thalsohle stoßen, während ihr oberer Theil abgeflacht ist und ebenso häusig kommt der umgekehrte Fall vor. Ze enger die Thäler sind, um so steiler erheben sich gewöhnlich die Gehänge.

Je nach der Breite der Thalsohle lassen sich Thalengen und Thalweitungen unterscheiden. Beide gehen oft in einander über. Hat die Thalsohle eine kreisslächenartige Figur und steigen, wie gewöhnlich, die Gehänge steil in die Höhe, so nennt man das Thal ein Kesselthal.

Die Richtung der Thäler gibt zu den Benennungen: Längen = und Duerthäler Beranlaffung. Zene (wie z. B. das Rhonethal) laufen mit dem Rücken des Gebirgszuges parallel, diese bilden mit demselben oder auch mit den Längenthälern einen rechten Winkel. Thäler, deren Richtung zwi-

schen diejenige der Längen = und Querthäler fällt, nennt man auch wohl diagonale Thäler. Beginnt ein Thal am Rücken des Gebirges und setzt es sich die zum Fuße desselben fort, so heißt es ein Hauptthal; Nebenthäler sind solche, welche in ein Hauptthal einmünden. Die Höhe durch welche zwei Thäler von einander getrennt werden, nennt man ein Joch.

Kleinere Thäler von geringer Längserstreckung bezeichnet man als Schluch=

ten ober Klingen. In ber Schweiz heißt man sie auch wohl Tofel.

#### D. Somebenen insbefonbere.

Unter einer Hochebene (einem Plateau) versteht man eine ebene Fläche von verhältnißmäßig bedeutender Ausdehnung, welche mindestens 800—1000 Juße über den Meeresspiel erhaben sein muß, und keine größeren Hervorztagungen (Berge) enthalten darf. Die Längenz und Breitendimensionen der Hochebenen können eben sowohl gleich, als verschieden sein. Die Plateau's gestatten den Gewässern nur langsamen Absluß, sie sind deswegen zu Verschungsungen und zur Torsmoorbildung sehr geneigt.

Wird ein Plateau durch ein Tiefland begrenzt, so steigt es aus diesem

gewöhnlich nicht allmählig, sondern in terassensormigen Absätzen auf.

Deutschland hat mehrere nicht unansehnliche Hochebenen, wie z. B. die Baperische, Fränkische, Böhmische. Ihre Meereshöhe beträgt zwischen 1000—2000 Fußen. Uebrigens enthält fast jedes Gebirge kleinere Flächen, die als Hochebenen betrachtet werden können, wie z. B. der Harz, Schwarzwald, das Bogelsgebirge (Oberwald) u. s. w.

Die größten Hochebenen fommen in Centralasien, in Nord - und Gud-

amerika vor. Sie besitzen an 16000 Fuße Meereshöhe.

# 2. Geographische Breite und Länge, Erhebung über die Meeres= flache.

Die Lage eines Ortes auf der Erdoberfläche wird bestimmt:

a. durch seinen Abstand vom Aequator; man nennt diesen Abstand die geographische Breite oder Polhöhe, rechnet sie nördlich und südlich vom Aequator und drückt sie in Graden, Minuten und Secunden aus, indem man sich vom Aequator durch die Mittagslinie des Ortes nach dem Pol hin einen Kreis gezogen denkt. So ist die Breite des Aequators — 0°, die des Poles — 90°.

b. durch seinen Abstand von einem den Aequator in einem rechten Winstel schneidenden Halbkreise, welchen man gewöhnlich durch die Insel Ferro geslegt denkt. Hiernach unterscheidet man östliche und westliche Länge. Uebzigens zählen Viele von dem Meridian aus, welcher durch die Hauptsternwarte ihres Landes geht, so z. B. die Franzosen von dem Meridian von Paris, die Engländer von dem Meridian von Greenwich aus.

Ueber die Methoden zur Bestimmung ber Länge und Breite eines Ortes gibt die mathematische Geographie Anleitung.

c) burch-seinen senkrechten Abstand von der Meeressläche ober deren horizontaler Verlängerung. Man nennt diesen Abstand auch wohl die absolute Höhe des Ortes, während man unter relativer Höhe den senkrechten Abstand von der Horizontalebene eines benachbarten Ortes versteht.

Die Ermittlung beider Arten von Sohen geschieht entweder auf barometrischem, oder auf trigonometrischem Wege, wovon später ein Mehreres.

#### 3. Abbadung.

#### a, Begriff.

Unter bieser begreift man die Neigung einer Fläche ober Linie gegen den Horizont. Das Maß der Neigung nennt man die Böschung und drückt diese durch einen Bruch aus, dessen Jähler die senkrechte Entsernung AB eines Punktes A der Fläche oder Linie über einer horizontalen CD, auf welche die Neigung bezogen wird, bildet, dessen Nenner durch die Entsernung BC des Fig. 61. Scheitels des Neigungswinkels von dem

C A B D

Scheitels des Neigungswinkels von dem Fußpunkt der Senkrechten AB vorgestellt wird. (Fig. 61.) Ift blos der Neigungswinkel abekannt, so erhält man das Böschungsverhältniß in der Tangente des Neigungswinkels a. Gewöhnlich gibt man dem Bruch, durch welchen die Böschung ausgedrückt wird, den Jähler = 1. In diesem Falle wird der Nenner durch die Cotangente des Neigungswinkels a gebildet.

## b. Beftimmung ber Abbachung.

Diese erfolgt am genauesten mit Hülfe einer Wasserwage, oder eines Theodoliten, dessen Höhrenkreis mit einer Röhrenlibelle versehen ist. Hat man diese Instrumente nicht zur Hand, so leistet folgendes Versahren da, wo es



nicht auf große Genauigfeit ankommt, gute Dienste.

Besetz, es sei die Böschung
der Bergwand AB zu bestimmen. (Fig. 62.) Man
begebe sich auf den Punkt
A und halte eine (möglichst lange) Latte ab von
bekannter Länge horizontal

nach ber Bergwand hin, hierauf meffer man ben Abstand a A. War z. B. ab = 20', a A = 10', so ift das Böschungsverhältniß 1, wodurch angedeu-

tet wird, daß auf 2 Fuße horizontaler Entfernung 1 Fuß senkrechte Höhe kommt. Der Neigungswinkel wäre, da seine Tangente  $=\frac{a}{a}\frac{A}{b}=\frac{^{10}}{_{20}}=0,5$  ift,  $20^{\circ}$  34',

Auch mittelst der gemeinen Sezwage und des Hoßfelbschen Meßbrettchens läßt sich die Abdachung bestimmen. Zu diesem Ende muß letzteres mit



emem Grabbogen versehen sein. In E (Fig. 63.) bringt man einen Stab an, und merkt sich auf demselben einen Punkt e, dessen Höhe über E gleich der Höhe ist, in welcher das Auge a des Beosbachters über dem Boden sich besindet. Man visitt nun über die obere Kante des Brettchens hin, dis man den Punkt e in der Berlängerung dieser Kante

erblickt. Der Winkel cbd, den das Loth in seiner jezigen Lage b c mit der ursprünglich senkrechten Richtung bd bildet, ist der Neigungswinkel des Berges. Denn es ist ebd = fbc = 1 R; zieht man von beiden fbd = fbd ab, so bleibt ebf = cbd.

## 1. Benennungen für bie Abbachungegrabe.

Bilbet die Oberfläche des Bodens mit dem Horizonte einen Winkel von 1—5 °, so nennt man die Neigung sanft abhängig,

" 5-10°, " " " " " magig fteil,

" 15—20°, " " " " " , fehr steil,

" 20-40°, " " " " " außerordentlich steil.

Die meisten Flüsse haben ein Gefäll von nur wenigen Minuten; so beträgt dasjenige des Rheins von Straßburg bis Dortrecht 1/3 Fuß auf 1000 Fuß Stromlänge, also etwa 1 Minute 8 Secunden. Steigt das Gefäll bis auf mehrere Grade, so entsteht schon ein Wasserfall.

Beim Abschäßen ber Böschungen nach dem Augenmaße irrt man sehr leicht; gewöhnlich wird das Gefäll größer angesprochen, als es wirklich ist. Sine Reigung von nur 10 Minuten oder  $^{1}/_{544}$  ist für das Auge schon wohl bemerkbar. Sin Fußpfad von 31 Grad Reigung  $(^{1}/_{166})$  läßt sich auf sestem Boden nur mit Mühe ersteigen; über 37 Grad  $(^{1}/_{133})$  Reigung hinaus kann man Abhänge kaum mehr erklimmen.

In Frankreich hat man als Maximum ber Neigung für Chauffeen  $^{1}/_{20} = 2$  Grad 52 Minuten angenommen. Die größte Steigung ber Englischen Eisenbahnen beträgt 1 Grad 22 Minuten  $(^{1}/_{20})$ .

## 4. Exposition.

Man versteht unter bieser die Richtung einer geneigten Fläche nach der Himmelsgegend. Gewöhnlich unterscheidet man blos Nord, Süd, Ost, West und die zwischen diesen liegenden Nordost, Nordwest, Südost, Südwest. Zur Bestimmung der Exposition dient die Magnetnadel (Compaß), deren Nichtung indessen nicht genau von Norden nach Süden geht, sondern periodischen Schwankungen um die Meridianlinie unterworsen ist. Gegenwärtig ist die Abweichung eine westliche und beträgt ungefähr 17°. Wenn man also mittelst eines Compasses die Himmelsgegend bestimmen will, so hat man sich die Richtung der Magnetnadel um 17° weiter nach Osten hin zu denken.

## Dritter Abschnitt.

## Rlaffifitation bes Bobens nach feiner Abstammung von den Muttergesteinen.

- 1. Die Erfahrung, daß fämmtliche Bodenarten, abgesehen von ihren organischen Bestandtheilen, aus den Gesteinsarten entstanden sind, welche ursprünglich die seste Erdrinde zusammensehten, hat zu einer Alassissission der Bodenarten nach ihrer Abstammung von den Muttergesteinen Beranlassung gegeben. So hat man Granit =, Gneiß =, Glimmerschieser =, Porphyr =, Basaltboden u. s. w. unterschieden. Diese Eintheilung läßt sich nicht bei allen Bodenarten durchführen, weil von den wenigsten bekannt ist, von welchen Gesteinen sie abzuleiten sind, so z. N. nicht für das meiste aufgeschwemmte Land, den Thon u. s. w.; mit der erwähnten Alassissischen kann übrigens nur ein sehr allgemeiner Begriff von den Eigenschaften der Bodenarten gewonnen werden, und zwar aus solgenden Gründen:
- a) Ist die Zusammensetzung der Felsarten zu schwankend, als daß aus irgend einer von ihnen immer der nämliche Boden sich bilden könnte. So enthält z. B. der Granit oft fast nur Quarz, und der Feldspath nebst dem Glimmer sind zurückgedrängt, oder es herrscht umgekehrt der Feldspath vor. Gesetzt aber auch, das Verhältniß dieser drei Mineralien im Granit bleibe überall eines und dasselbe, so zeigen doch wieder die Feldspaths und Glimmerarten so viele Unterschlede unter sich, daß unmöglich alle Granite die nämliche Bodenart liesern können. Noch größer muß die Abweichung dei den aus Hornblende oder Augit zusammengesetzen Felsarten sein, weil von diesen beiden Mineralien thonerdesereie und thonerdehaltige Varietäten bestehen Ost hängen die Eigenschaften eines Bodens hauptsächlich von den accessorischen Bestandtheilen des Muttergesteins ab; wie sehr aber der Gehalt an diesen disserirt, ist früher schon bemerkt worden. So überwiegt z. B. stellenweise der

Olivin im Basalt alle übrigen Bestandtheile' dieser Felsart, während an anbern Orten der Olivin fast gänzlich sehlt. Oft enthält der bunte Sandstein nur zusammengefrittete Quarzkörner ohne Bindemittel; ein anderes Mal herrscht letteres (z. B. als rother Thon) ganz und gar vor, so daß auch nicht ein Quarzkörnchen in mehreren Kubiksusen des Gesteins zu bemerken ist,

- b) liefert eine und dieselbe Felsart, je nach dem Grad der Berwitterung, in welchem sie sich befindet, sehr verschiedene Bodenarten. Halten wir wieder den Granit fest; wie viele Glieder liegen zwischen dem Feldspath und Kaolin! Hat der Feldspath eben angefangen, erdig und zerreiblich zu werden, so sind seine Eigenschaften ganz andere, als wenn er schon in plastischen Thon übergegangen ist.
- c) Bleiben die Producte der Verwitterung einer Felsart nicht immer bei einander. So ist es denn möglich, daß aus einem Gestein Bodenarten von den abweichendsten Eigenschaften ihren Ursprung nehmen. Denken wir und z. B. der Feldspath des Granits gehe in Kaolin oder doch in Thon über und dieser werde durch Wasser weggeschwemmt, so entsteht auf der einen Seite aus dem Granit ein Thondoden, während auf der andern Seite ein aus Duarz und Glimmer zusammengesetzter Sandboden sich bildet. Gbenso kann aus Basalt, der ursprünglich gar keinen Quarz enthält, neben Thondoden ein Quarzsandboden entstehen, wenn die bei der Zersetzung des Feldspaths stei werdende Kieselsäure in unlöslichem Zustand sich abscheibet. Viele Quarzsand zum Thonlager in der Molasse sind auf diese Weise aus der Verwitterzung des Basaltes hervorgegangen.
- 2. Trozdem, daß der Klassification der Bodenarten nach ihrer Abstammung von den betreffenden Muttergesteinen viele Schwierigkeiten entgegenstehen, sindet man dieselbe doch häusig angewandt und sie hat auch, wenn man sie mit gehöriger Borsicht und innerhalb der richtigen Grenzen gebraucht, ihren Nuzen. Nur darf man in diesem Falle keine zu seinen Unterscheidungen machen und die Bezeichnungen der Bodenarten nur nach den Hauptgesteinen vornehmen. Auch setzt man dabei voraus, daß die unlöslichen Producte der Berwitterung an der Lagerstätte des Muttergesteins verbleiben.

## Bierter Abschnitt.

## Alaffifitation ber Bobenarten nach ihren vorwaltenden Bestandtheilen.

## 1. Ginleitung.

Die Erfahrung und Beobachtung haben dargethan, daß eine nur geringe Anzahl von Mineralbestandtheilen als vorherrschende Ingredienzien der Bodenarten auftreten. Diese sind: Thon, Lehm, Kalk, Gyps, Sand, Gisen, Magnesia und Humus. Je nachdem der eine oder der andere von diesen Bestandtheilen vorwaltet, spricht man von Thonboden, Lehmboden, Sandboden u. s. w.; daß auch hier Uebergänge sich zeigen, indem eine Bodenart zwei dieser Hauptbestandtheile in gleichem Maße enthält, liegt auf der Hand.

#### A. Thonboben.

#### a. Begriff von Thon.

Wir machen hier nochmals darauf aufmerksam, daß man unter Thon nicht Thonerbe, sondern zersetzte feldspathartige Mineralien versteht. Ze nachebem die Zersetzung dieser mehr ober weniger weit vorgeschritten ist, sind auch die Eigenschaften des Thons andere. Der reinste Kaolin z. B. enthält gar keine Alkalien mehr, während der fruchtbare Thon der Ackererden noch sehr viel von diesen besitzt. Durch die Cultur wird der Thon nach und nach in Kaolin umgewandelt, weil die Pslanzen dem Thon die Alkalien und alkalischen Erden entziehen.

#### b. Urfprung bes Thons.

Alle diejenigen Gesteine welche thonerdehaltige Mineralien besitzen, können Thonboben liesern; so z. B. der Granit, wenn er arm an Quarz ist, oder dieser durch Wassersluthen von den Verwitterungsproducten des Feldsspaths und des Glimmers getrennt wird, serner unter ähnlichen Bedingungen der Spenit, Grünstein, Felsttporphyr, Melaphyr, Basalt, Phonolith und Trachyt. Ja es können selbst Sandsteine, welche als Vindemittel Thon in größerer Menge enthalten, zur Entstehung von Thonboden Veranlassung geben. In diesem Falle muß eine Trennung des Thons von dem Sand vor sich gehen.

Manche an Thonerbe nicht sehr reichen Gesteine sind mit einer thonerbehaltigen Erdrinde bedeckt. Oft läßt es sich an solchen Stellen nacheweisen, daß die Thonerde nicht von andern Localitäten herbeigeführt worden ist. Man kann daher nur annehmen, daß ein Auslaugungsprozeß stattgefunden habe, in Folge dessen die Thonerde im Rückstand blieb. Solche Gesteine, an welchen man diese Erscheinung beodachtet hat, sind namentlich Kalke, auch selbst, wenn sie nur  $1^{\circ}/_{\circ}$  Thonerde besitzen. Der Kalk wurde durch kohlensäurehaltiges Wasser hinweggeführt. Allerdings mögen während diese Borgangs Tausende von Jahren verslossen sein. Man wird indessen in der Annahme eines solchen Zeitraums nichts Monströses sinden, wenn man erwägt, daß auch die Bildung des Thons aus Feldspath unzweiselhaft eine ungeheure Zahl von Jahren erfordert hat, selbst sür den Fall, daß in vorgeschichtlicherZeit die Bedingungen der Berwitterung in reichlicherem Maße vorhanden gewesen seine.

#### c. Bortommen bes Thons.

In großer Häufigkeit findet sich der Thon in den Diluvial = und Allus vialbildungen; allein auch ältere geognoftische Formationen, wie z. B. die Mos

lasse, Areide, der bunte Sandstein u. s. w. haben mitunter bedeutende Thonlager aufzuweisen.

#### d. Rennzeichen bes Thons.

Der Thon besitzt gewöhnlich eine weißliche, bläuliche ober graue, ist er stark mit organischen Resten vermengt, eine schwarze, enthält er viel Eisenoryd-hydrat, eine rothbraune Farbe.

Er hängt an ber Bunge an und entwickelt beim Anhauchen ben fo-

genannten Thongeruch, herrührend von absorbirtem Ammoniak.

Der eigentliche Thon befindet sich in einem Zustande sehr feiner Verstheilung. Wenn man eine thonerdehaltige Erde mit Wasser anrührt, so bleisben die Thontheilchen in diesem suspendirt, während die gröbere, schwerere Erde, z. B. der Sand, zu Boden fällt. Defteres Anrühren und Abgießen der trüsben Flüssigseit auf ein Filter bietet daher ein Mittel dar, um den Thon aus einer Erdart vollständig zu entsernen und somit seine Menge zu bestimmen. Man nennt diese Operation das Schlämmen.

Beim Austrocknen schwindet der Thon, d. h. er zieht sich zusammen und erhält Sprünge. Ganz ausgetrocknet ist der Thon mitunter steinhart und schwer zu bearbeiten. Angenäßt ist er schlüpfrig und hängt den Ackerwerkzeugen (Pflug, Hacke) hartnäckig an.

Man nennt den Thon plastisch, formbar, weil er sich kneten und in be-

liebige Formen (z. B. die Töpferwaaren) bringen läßt.

Mit dem Nagel eines Fingers gestrichen, glättet sich der Thon. Der Strich ist glänzend und eben.

#### e. Arten bes Thonbobens.

Je nach der Reinheit des Thons unterscheidet man

- a. strengen Thonboden. Er soll 75—90% Thon, außerdem aber nur feinen Sand und sonst keinen untergeordneten Bestandtheil bis zum Betrag von 5—10% enthalten. (Hundeshagen.)
- 8. Gemeinen Thonboden. Dieser soll 50-70% Thon enthalten.

#### B. Lebmboben.

#### a. Begriff.

Unter Lehm versteht man eine Mengung von kalkhaltigem Thon mit Sand in dem Verhältniß von 30-50% eigentlichem Thon, nicht über 5% Kalk und im Uebrigen Sand. Letterer braucht nicht gerade Quarzsand zu sein, er besteht meist aus unzersetzten Fragmenten des Gesteins, aus welchem der Lehm sich gebildet hat.

#### b. Gintheilung bes Lehmbobens.

- Man unterscheidet

- a. strengen Lehmboden mit 50-65% reinem Lehm;
- \$. gemeinen Lehmboben mit 35-50% reinem Lehm.

#### c. Rennzeichen bes Lehms.

Der Lehm hat in seinen Eigenschaften am meisten Aehnlichkeit mit dem Thon; es ist deßhalb wichtig, die Merkmale zu kennen, welche ihn vom Thon unterscheiden.

Der Lehm ist nicht fettig anzusühlen, er glättet sich unter dem Nagel nicht so vollkommen, wie der Thon und schwindet beim Austrocknen nicht beträchtlich. Sehr characteristisch für den Lehm ist seine rothbraune bis braune Färbung. Sie rührt von Eisenozydhydrat her, welches der Lehm stets und zwar etwa zu 5%0 enthält. Dieses Eisen, sowie die Sandtheile verleihen dem Lehm die Eigenschaft einer geringern Formbarkeit.

#### d. Urfprung bes Lebms.

Der Lehm ist, gleich dem Thon, aus solchen Felsarten entstanden, welche thonerdehaltige Mineralien führen. Wahrscheinlich hat sich aus ihm zuerst der Thon durch fortschreitende Verwitterung, oder auch durch einen natürlichen Schlämmprozeß gebildet.

Der Lehm kann sich entweder noch auf der ursprünglichen Lagerstätte seines Muttergesteins befinden, oder er ist durch Wassersluthen von diesem hin-weg und an andere Orte geführt worden. Letzteres gilt insbesondere von der Mehrzahl Lehmablagerungen in den Thälern und Flußniederungen. Der Löß des Rheinthals (s. Diluvialgruppe) besteht aus nichts Anderem, als sehr seinen Fragmenten der Felsarten, welche dieses Thal einfassen.

#### C. Ralfboben.

#### a. Beariff.

Ueber die Menge kohlensauren Kalks, welche erforderlich ist, damit ein Boden als Kalkboden bezeichnet werden kann, weichen die Angaben der Agronomen sehr ab. Schübler schreibt den Bodenarten dieser Klasse über 20% Kalk zu, während nach Andern der Kalkboden 30—75% davon enthalten soll.

Der kohlensaure Kalk ist im Boden entweder in der Form von kleinen Steinchen und Sand, oder in ganz sein zertheiltem Zustand enthalten, wie man ihn durch Fällung eines Kalksalzes mit kohlensaurem Ammoniak darstellen kann. Die Eigenschaften des eigentlichen Kalkbodens können nur durch diesen seintheilten Kalk bestimmt werden. Nimmt man blos letzteren in Nechnung, so möchte sich der Kalkgehalt des Kalkbodens viel geringer herzausstellen, als oben angegeben ist. Ueberhaupt fällt die Mehrzahl der Kalkböden mit den Lehmböden zusammen.

#### b. Urfprung bes Ralfbobens.

Der Kalkboben kann sich aus allen eigentlichen Kalkgesteinen, vom Urs und Uebergangskalk herauf bis zu den Kalkschichten der Alluviglformationen bilben. Aber auch plutonische Gesteine, insbesondere diejenigen, welche Lab-

rador enthalten, und Sandsteine mit kalkigem Bindemittel konnen zur Entstehung des Kalkbobens beitragen.

Schon in der Lehre von der Verwitterung wurde gezeigt, daß der Kalk aus den Gesteinen durch kohlensäurehaltiges Wasser als doppeltkohlensaures Salz aufgelöst wird. Wenn mit dem verdunstenden Wasser zugleich die Kohlensäure sich entsernt, oder wenn letztere durch die Bewegung des Wassers ausgetrieben wird, so schlägt sich neutraler kohlensaurer Kalk in Gestalt eines seinen Vulvers nieder.

Sehr itrig ist die Ansicht, als ob aller Boden auf Kalkgestein auch immer Kalkboden sein musse. Solcher Boden kann von andern Orten her auf dieses Gestein angeschwemmt worden sein. Aber, wenn dies auch nicht der Fall ist, so kann doch die aus der Berwitterung des Kalkgesteins entstandene Erde so viel an andern Bestandtheilen außer Kalk enthalten, daß sie gar nicht in die Gruppe des Kalkbodens gehört. Ist z. B. der Kalk reich an Thon und Kieselerde und dabei der Ueberrieselung durch Wasser ausgesetzt, so wird sich viel eher ein Lehmboden aus dem Kalkgestein erzeugen.

#### e. Rennzeichen bes Ralfbobens.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß die Eigenschaften der meisten Kalkböden mit denen des Lehmbodens zusammenfallen. Der Kalkboden braust, wenn man ihn mit einer Säure, z. B. Salzsäure beseuchtet; diese Eigenschaft zeigen aber auch noch andere Böden, welche keinen Kalk, aber kohlensaure Magnesia oder kohlensaure Akalien besigen.

Im eigentlichen Kalkboden, welcher sich burch größere Trockenheit von bem Lehmboden unterscheibet, zersetzt sich der Dünger ziemlich schnell, weil er durch die basische Kalkerde zur Bildung von Humussubstanzen disponirt wird.

#### d. Gintheilung.

Je nachdem Thon, Lehm oder Sand dem Kalkboden in größern Mengen beigemischt ist, unterscheidet man

- a. Thonigen Kalkboden,
- 8. Lehmigen Kalkboden (bie meiften Kalkboden),
- y. Sandigen Ralkboben.

#### D. Gobeboben.

#### a. Begriff.

Er zeichnet sich burch einen Gehalt an Gyps (schwefelsaurem Kalk) aus. Der Gyps kann in dieser Erdart entweder in Form eines seinen Pulvers, oder in gröbern Theilchen enthalten sein.

## b. Urfprung bes Gppsbobens.

Der Gypsboden entsteht hauptsächlich aus der Verwitterung des Gypses indem dieser von Wasser aufgelöst, und, wenn dieses wieder verdunstet, als

Pulver abgesetzt wird. Die Gypslager in der Zechstein-, Trias-, Jura- und Molassegruppe geben vorzüglich zur Bildung von Gypsboden Veranlassung. Dieser entsteht aber auch, wenn schwefelsaure Salze auf kohlensaure Salze einwirken.

#### c. Gigenfcaften.

Vom Gypsboden gilt, was auch schon für den Kalkboden gesagt wurde; es bilden nämlich die im Gyps vorkommenden accessorischen Bestandtheile gewöhnlich den eigentlichen Boden, während der Gyps selbst von diesem einen kleinern Theil ausmacht. Diese Thatsache erklärt sich einfach, wenn man die große Löslichkeit des Gypses in Rechnung zieht.

#### E. Mergelboben.

#### a. Begriff.

Unter Mergel versteht man einen kalkhaltigen Thon ober Lehm, vermengt mit Sand. Folgende Analysen geben die Zusammensehung von sieben Mergelarten, welche am linken Rheinufer von Mainz bis Worms vorkommen. 12,275 14,111 18,808 20,246 25,176 32,143 36,066 Roblens. Ralk Rohlens. Magnesia 0,975 Spuren 1,228 3,211 2,223 1,544 1,106 Rali 0,087 0,082 0,092 0,191 0,105 0,101 0,163 Wasser 2,036 2,146 2,111 1,311 1,934 1,520 1,555 Thon, Sand, 84,525 82,830 76,827 74,325 69,570 64,214 60,065 Eisenornd Ummoniat 0,0047 0,0077 0,0988 0,0768 0,0736 0,0955 0,0579 99,9027 99,1767 99,1648 99,3608 99,0816 99,6175 99,0129

#### b. Urfprung.

Der Mergel ist aus der Verwitterung kalkhaltiger Feldspathe 2c. (z. B. des Labradors), oder thonhaltiger Kalke entstanden. Er kann aber auch durch Jusammenschwemmen von Kalk zu Thon, und umgekehrt gebildet worden sein.

Der Mergel kommt in vielen Formationen, nicht selten sogar als ein ausgebildetes und wichtiges Glied, vor. So in der Grauwackengruppe, wo er mit Kalk- und Sandsteinen abwechselt, in der Steinkohlensormat.on, der Formation des Kupferschiefers (dieser ist ein, häusig mit Kupfererzen versehner schieferiger Mergel), der Triaspruppe (zwischen dem Keuper- und bunten Sandstein oft in 300—400 Fuß Mächtigkeit), in der Jura- und Liassormation, der Kreidegruppe (Plänermergel).

#### c. Renngeiden.

Der Mergel braust mit Säuren wegen seines Gehaltes an kohlensaurem Kalk. Er ist zum Theil geschiefert, theils tritt er staubartig auf. Letzterer ballt sich, wenn er beseuchtet wird. Bon Farbe ist der Mergel grau, röthlich, bräunlich ober graugelb.

### d. Gintheilung bes Mergelbobens.

Nach dem relativen Gehalt von Thon, Kalk und Sand unterscheibet

- a. Thonmergel mit 50-75 & Thon, 25-25 & tohlenfauren Kalk, 0-5 & Sand.
- β. Kalkmergel " 10—25 % " 75—90 % " " " " " " " "

#### F. Zaltboben.

#### a. Begriff.

Er foll wenigstens 10% kohlensaure Magnesia enthalten. (Sundeshagen).

#### b. Urfprung.

Der Talkboden entsteht vorzüglich aus Augit-, Hornblende-, Glimmerund Chloritgesteinen. Dolomite möchten seltener, als man gewöhnlich annimmt, Talkboden liefern, weil der Dolomit sehr schwer verwittert.

#### c. Rennzeichen.

Die Bittererde im Talkboden läßt sich nur durch die chemische Analyse nachweisen.

#### G. Gifenboben,

#### a. Begriff.

Er foll wenigstens 10% freies, burch Säuren ausziehbares, Eisenorybhybrat enthalten (Hundeshagen). Sprengel schreibt ihm 15—30% Eisenoryb zu.

#### b. Urfprung.

Der Eisenboden .kann aus allen eisenhaltigen Gesteinen entstehen. Er findet sich häufig auf secundärer Lagerstätte.

#### c. Rennzeichen.

Braunrothe Kärbung und rauher Bruch.

#### H. Canbboben.

#### a. Begriff und Entftebung.

Man versteht unter Sandboden eine solche Erdart, in welcher höchstens 10 g abschlämmbare Theile, im übrigen aber Sand, enthalten sind.

Der Sand entsteht entweder durch unvollständige Verwitterung oder durch mechanische Zertrümmerung der Gesteine, oder durch chemischen Niedersschlag von gewissen Mineralsubstanzen (Kieselerde, Kalk, Eisen 2c.), welche in Flüssigkeiten aufgelöst waren.

Die Größe der Sandkörner darf eine Linie nicht überschreiten; haben sie etwas stärkere Dimensionen, so geht ber Sand in Ries über.

Der meiste Sandboden hat sich nicht auf seiner gegenwärtigen Lagerstätte gebildet, sondern ist dahin durch Wasser, Winde u. s. w. geführt worden.

Die am häufigsten vorkommenben Sanbarten find:

Quargfand, Ralkfand, Glimmerfand, Gifenfand, Mufchelfand (aus zertrummerten Muscheln an ben Geftaben bes Meeres) u. f. w.

#### b. Rennzeichen

des Sandes bilben seine Körner- oder Schuppenform (letztere bei Glimmersand) und sein geringer Zusammenhang. Die übrigen Eigenschaften des Sandes werden in der Folge namhaft gemacht werden.

## c. Gintheilung bes Ganbbobens.

Sind dem Sand Thon, Lehm, Kalk, Mergel oder Humus beigemengt, so unterscheidet man, wenn diese Stoffe in so beträchtlichen Mengen auftreten, daß sie die Eigenschaften des Sandbodens theilweise aufheben:

- a. Thonigen Sanbboben,
- 8. Lehmigen Sanbboben,
- y. Ralfigen Sanbboben,
- d. Mergel = Sanbboben,
- e. Sumofen Sanbboben.

Nimmt aber der Sand in dem Thon-, Lehm-, Kalk-, Mergel- und Hu- musboden eine mehr untergeordnete Stelle ein, so sest man diesen Bodenar- ten das Wort sandig vor; man spricht also in diesem Falle von sandigem Thon-, Lehm-, Kalk-, Mergel- und Humusboden.

#### I. Dumusboben.

#### a. Begriff von humus.

Mit dem Wort Humus werden verschiedenartige Begriffe verbunden. Saufsure versteht unter demselben die erdige, schwarzbraune Materie, mit welcher abgestorbene Theile von Begetabilien bedeckt sind, nachdem sie einige Zeit an der Luft gelegen haben. Schübler und mit ihm die meisten Agronomen haben, wenn sie von Humus im Allgemeinen reden, immer die Humussäuren im Auge.

Offenbar ist es angemessen, das Wort Humus in der Bedeutung zu nehmen, welche ihm der Landwirth und der Forstmann unterlegen. Diese verstehen aber unter Humus weder die Saussure'sche Materie, noch die Humussäuren allein, sondern sie begreisen unter demselben alle in Zersetzung begriffenen organischen Substanzen. In diesem Sinne wollen auch wir das Wort Humus erklären.

#### b. Ginibeilung.

Je nachdem der Humus von Pflanzen oder von Thieren stammt und nach den Pflanzenarten, sowie nach den Umständen, unter welchen die Verwesung vor sich geht, ist auch die Qualität des Humus unterschiedlich. Es lassen sich folgende Eintheilungen machen:

#### a. Sumus, gebilbet bei volltommenem Butritt ber Luft.

Diese Humusart, welche wir der Kürze halber den eigentlichen Humus nennen wollen, ist am meisten verbreitet. Sie entsteht hauptsächlich durch die abgefallenen Blätter und Nadeln der Bäume und Sträucher, durch das den Boden in Nadelwaldungen bedeckende Moos und durch andere krautartige Gewächse, Gräser, Farnkräuter u. s. w. In den Waldungen tragen die dünnen Zweige der Bäume viel zur Humusbildung bei, in so weit sie nicht von den Leseholzsammlern dem Walde entnommen werden.

Der bei vollkommenem Luftzutritt aus abgestorbenen Pflanzen erzeugte Humus reagirt weber als Säure, noch als Base; er steht in seinem chemischen Verhalten der Holzsafer, aus der er sich gebildet hat, am nächsten und stimmt mit dieser um so mehr überein, je weniger die Verwesung vorgeschritten ist. Er enthält den Sauerstoff und Wasserstoff stets im Verhältniß zur Wasserbildung. Im Verlaufe seiner Zersezung, welche bei Gegenwart von Feuchtigkeit, Sauerstoff und bei einer gewissen Wärme erfolgt, nimmt der Kohlenstoffgehalt, gegenüber dem Sauerstoff und Wasserstoff, relativ zu. Daher rührt denn auch die schwarze Färbung mancher humusreichen Walderden.

Von dem eigentlichen Humus lassen sich wieder folgende Modificationen unterscheiden:

- 1. der fruchtbare Baldhumus, vorzugsweise gebildet aus Blättern, Nabeln, Moos 2c.
- 2. ber Haidehumus, auch Wachshumus genannt. Einige Gewächse, zu benen vorzüglich die Haiden (Calluna vulgaris und Erica Tetralix) und die Alpenrosen (Rhododendron serrugineum und hirsutum) zu zählen sind, enthalten Wachs ober wachsartige Stoffe, welche bei der Verwesung der Holzsasser sich nur wenig verändern. Sprengel will im Haidehumus 10—12 Pachs gefunden haben. Dieser Humus sagt nur wenigen (am meisten noch einigen Neuholländischen) Pflanzen zu.
- 3. ber Heibelbeerhumus, gebildet aus Vaccinium Myrtillus und Vaccinium vitis idaea, kommt in seinen Eigenschaften bem Kaibehumus sehr nahe.
- 4. Die Stauberbe. Sie entsteht aus mehreren Flechten, von benen wir Cenomyce (Ach.) rangiferina (Cladonia rangiferina Hoffm.) Fig. 64.,



C. pyxidata, uncinata, subulata, fowie Peltidea (Ach.) apthosa, canina, horizontalis, polydactyla nennen, und zeichnet sich, wie schon die Benennung sagt, durch staubartige Beschaffenheit auß. Die Stauberde ist gewöhnlich trocken und daher dem Gedeihen der Holzarten nicht förderlich.

## β. Sumus, gebilbet bei unvollkommenen Luftzutritt.

1) Sumussubstangen diefer Art.

Wenn organische Körper bei unvollständigem Zutritt der Luft verwesen, so bilben sich, wie wir früher gesehen haben, Ulmin und Humin, Ulminsäure und Huminsäure, Geinsäure, Duellsäure und Duellsätsäure und viele andere, noch nicht näher bekannte und untersuchte Säuren, zu denen unter andern die Torssäure gehört. Gerbesäure hält sich an den Orten, welche der Bildung der Humussäuren günstig sind, lange in unzersetzem Zustand, während sie an freier Luft und bei Gegenwart einer angemessenen Wärme zuerst durch Sauerstossaufnahme in

Gallussäure übergeht und dann, wie die Holzfaser, Kohlensäure und Wasser entwickelt.

2) Die fruchtbare Erbe enthält feine Sumusfäuren.

Diele Agronomen sind der Ansicht, der Humus der fruchtbaren Acker = und Walderde bestehe vorzugsweise aus den eben angeführten Humussäuren; dabei machen sie die Unterstellung, die abgestorbenen Organismen durchliefen in ihrer Zersehung die obige Scala vom Unin an die zur Duellsahfäure.

Durch Liebig ist zuerst der Nachweis geliefert worden, daß die Humussfäuren der fruchtbaren Ackererde fast ganz sehlen, daß ihr Vorkommen hauptsächlich auf Torsmoore und Sümpse beschränkt ist, welche, wie man weiß, weder den Agriculturgewächsen, noch auch den meisten Waldbäumen zusagen, und daß baher die Fruchtbarkeit eines Bodens nicht von der Gegenwart der Humussäuren abhängt. Liebig zog eine gute Ackererde mit kaltem Wasser aus; er fand, daß noch nicht 1/100000 an organischer Materie gelöst wurde.

Folgende Worte Liebigs mögen bie Richtigkeit seiner Ansicht bestä= tigen. "Die Tropfsteinhöhlen in Franken, in der Umgebung von Baireuth, Streitberg sind mit fruchtbarer Ackererbe bedeckt; ber Boben über biesen Göh= len ist mit verwesenden Begetabilien, mit Humus angefüllt, der bei Gegen= wart von Feuchtigkeit und Luft unausgesetzt Kohlenfäure entwickelt, bie fich im Regenwasser löft.

Das mit Kohlenfäure angeschwängerte Regenwasser sidert durch den porösen Kalkstein hindurch, der die Seitenwände und Decken der Höhlen bildet und löst bei diesem Durchgang eine der Kohlenfäure entsprechende Menge von kohlensaurem Kalk auf.

In dem Innern der Höhle angekommen, dunstet von dieser Auflösung das Wasser und die überschüffige Kohlensäure ab, und der Kalkstein, indem er sich abscheidet, überzieht Wände und Decken mit Krystallkrusten von den mannigsachsten Formen.

An wenigen Orten der Erde vereinigen sich aber in gleichem Grade, wie an diesem, alle Bedingungen zur Erzeugung von humusfaurem Kalk, wenn der Humus in dem Boden in der That in der Form von Humus-fäure vorhanden wäre.

Berwesende Begetabilien, Wasser und Kalk in Auslösung sind vorhanden, allein die gebildeten Stalactiten enthalten keine Humusfäure, sie sind glänzend weiß oder gelblich, zum Theil durchsichtig, wie Kalkspath und lassen sich zum Glühen ohne Schwärzung erhigen.

In den alten Burgen in der Nähe des Rheins, der Bergstraße und ber Wetterau bieten unterirdische Gewölbe aus Sandstein, Granit und Bafalt aufgeführt, eine ähnliche Erscheinung, wie die Kalkhöhlen dar.

Diese Gewölbe oder Keller sind bebeckt mit einer mehrere Fuß dicken Lage von Dammerbe, in der sich verwesende Begetabilien besinden. Das Regenwasser, welches auf diese Gewölbe fällt, nimmt die gebildete Kohlensfäure auf, sichert durch die Erde hindurch, löst durch seinen Kohlensäuregehalt den Kalkmörtel auf; diese Auslösung verdunstet auf der Innenseite der Gewölbe nieder und überzieht sie mit kleinen und dunnen humussäuresfreien Stalactiten.

Es find bies aber burch bie Natur gebaute Filtrirapparate, in benen wir bas Nesultat eines, Jahrhunderte ober Jahrtausende fortgesetzten, Bersuches vor Augen haben.

Wenn das Wasser die Fähigkeit besäße, auch nur ein Hunderttausende theil seines Gewichtes an Humussäure oder humussaurem Kalk aufzulösen, so würden wir beim Borhandensein von Humussäure die Decken dieser Gewölbe und Höhlen damit überzogen sinden, allein man ist nicht im Stande, auch nur die kleinste Spur davon wahrzunehmen. Wenn man zuletzt erwägt, daß die Humussäure oder ihre Salze sich mit brauner Farbe im Basser lösen, daß das Quell= und Brunnenwasser völlig klar und farblos ist und beim Verdampsen nur Salze, die durch Mineralfäuren gebildet sind, aber keine Humussäure hinterläßt, so kann man an der Abwesenheit der letzten in der Acker= und Gartenerde nicht zweiseln. Das Wasser siedern deine kennen ist Regenwasser, welches durch den Boden siedernd seine

ganze auflösende Kraft für die humussauren Salze äußern müßte. Wäre humussaures Kali in dem Boden vorhanden, so müßte alles Quell- und Brunnenwasser, in einer gewissen Tiefe gesammelt, bestimmbare Mengen da- von enthalten, allein selbst in dem, kohlensaure Alkalien enthaltenden, Selterser und Fachinger Mineralwasser, die aus dem Boden einer sumpfigen Wiese hervorquellen, der reich an vegetabilischen Stoffen ist, läßt sich keine Spur Humussäure nachweisen."

Wenn trozdem Sprengel, Mulder, Hermann und andere Chemiker in fast allen Ackererden Humussäure gesunden haben, so beruht dies lediglich in der von diesen Analytikern angewandten Methode zur Darstellung der Husmussäure. Sie laugten nämlich die zu untersuchenden Erden mit kohlensausen Alkalien bei gewöhnlicher Temperatur, oder in der Siedhiste aus und schlusgen das gebildete humussaure Alkali mit einer Säure nieder, z. B.

Humusfäure \_ + Alfali Schwefelfäure.

Allein unter den nämlichen Umftänden erhält man aus grünem, underwestem Holze durch Behandlung mit kohlensauren Alkalien einen der Humussäure ganz ähnlichen Körper, weil die inkrustirende Materie auf der Innenstäcke der Holzzellen in Alkalien sich löst. Man kann daher nicht daran zweiseln, daß die Humussäuren, welche die genannten Chemiker aus fruchtbaren, dem Zutritt der Luft zugänglichen Ackererden dargestellt haben, nicht als solche im Boden enthalten waren, sondern erst durch Einwirkung der angewendeten Alkalien auf die im Boden vorsindlichen Reste von Organismen gebildet wurden. Das Borkommen der eigentlichen Humussäuren möchte also auf Sümpfe und Torsmoore oder überhaupt solche Orte beschränkt bleiben, in welchen der Sauerstoff der Luft nicht gehörig zu dem verwesenden Körper gelangen kann.

Anhang. Nitrolin.

Hermann will aus faulem Holze einen stickstoffhaltigen Körper abgeschieben haben, welchen er als Nitrolin (aus nitrogenium und lignum zusammengesett) bezeichnet. Nach Hermann enthält das Nitrolin

 Kohlenstoff
 57,20

 Wasserstoff
 6,32

 Sauerstoff
 24,28

 Stickstoff
 12,20

 100,00

welcher procentischen Zusammensetzung die Formel C 56 H 40 O 18 N 5

entspricht.

Hermann ift ber Ansicht, ber Stickstoff des Nitrolins werbe aus ber Luft genommen.

Es ist höchst unwahrscheinlich, daß das Nitrolin als solches in faulem

Holze enthalten sei; da Hermann dasselbe durch Behandlung des Holzes mit kochendem kohlensaurem Kali erhielt, so muß man vermuthen, daß das Nitrolin erst durch die Einwirkung des Kali's auf die Holzkaser gebildet worden sei. Dassür, daß der Stickstoff des Nitrolins aus der Luft stamme, hat Hermann keinen Beweis geliefert; dieser Stickstoff stammt entweder von Ammoniak, welches alle Humussubstanzen aus ihrer Limgebung absorbiren, oder von den proteinartigen Stoffen im Holz und in dem Safte desselben.

Das Ritrolin ift nach hermann weber in Sauren, noch in Waffer los-

lich und besitt noch beutlich bie Structur bes Solzes.

## 3. Eigenschaften ber Sumusfäuren.

Ueber die Zusammensehung der humusfäuren weichen die Angaben ber Chemiker außerordentlich ab. Es fanden

| to en en en protection de la |             |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Rohlenstoff L                                                    | Basserstoff | Sauerstoff |
| Sprengel in ber Humussäure aus Torf                              |             |            |
| bargestellt 58,00                                                | 2,10        | 39,90      |
| Peligot in ber Humussäure, erhalten burch                        |             |            |
| Zusammenschmelzen von Sägespähnen                                |             |            |
| mit Ügkali 72,70                                                 | 6,10        | 21,20      |
| Malaguti, humusfäure aus Zucker bar-                             |             |            |
| gestellt 57,60                                                   | 4,70        | 37,70      |
| Mulber, humussäure aus Torf 68,96                                | 3,45        | 27,59      |
| Sammtliche humusfäuren (Ulmin- und huminfäure, C                 | Beinsäure,  | Quellsäure |
| und Quellsabsäure) nehmen Ammoniak begierig                      | auf und     | halten es  |
| sehr fest.                                                       |             |            |
|                                                                  |             |            |

Die Eigenschaften ber Humussäure sind am genauesten von Sprengel untersucht worden. Er stellte die Humussäure dar, indem er getrockneten und zerriebenen Torf mit Ammoniak digerirte und dann aus dem entskandenen humussauren Ammoniak die Humussäure durch Salzsäure abschied. Letztere siel in schwarzen Flocken nieder. Durch wiederholtes Waschen mit Wasser

reinigte er sie von ber anhängenden Salgfäure.

Die Sprengel'sche Humussäure bildet eine schlüpfrige, schwarzbraune Masse, die 95 & Wasser enthält. Beim Austrocknen schwindet sie stark und zeigt dann muscheligen Bruch. 1 Theil dieser Säure löst sich in 150 Theilen siedenden, in 2500 Theilen Wassers von 18° Cels. und in 6500 Thei

Die Humussäure geht mit den meisten Basen Verbindungen ein. Die humussauren Salze werden aber wieder durch Gefrieren des zu ihrer Auflöfung dienenden Wassers zerlegt, wobei die Säure als ein unauflösliches Pulver zu Boden fällt.

Alkalische Salze.

Die Salze, welche aus der Verbindung der Humusfäure mit den Alkalien entstehen, sind viel löslicher, als die Humusfäure selbst; 1 Theil Salz bedarf 5—10 Theile Wasser zur Ausstösung. Es enthalten

|             |          | Humussäure | Mtali |
|-------------|----------|------------|-------|
| Humussaures | Rali     | . 93,4     | 7,6   |
| ,,          | Natron   | 93,4       | 7,2   |
| "           | Ammoniat | 89,3       | 10,7  |
|             | et       |            |       |

Salze ber humusfäure mit alkalischen Erben.

Von diesen haben nur der humussaure Kalk und die humussaure Magnesia Interesse für uns. Ersterer enthält 92,6 & Humussaure und löst sich in 2000 Theilen kalten Wassers; die humussaure Magnesia hat 93,5 & Basis; sie bedarf zu ihrer Lösung nur 160 Theile kalten Wassers.

humussaure Thonerde.

Sie besigt einen Humussäuregehalt von 91,2 g und ist in 4200 Theilen Wasser löslich. Die Verbindung der Humussäure mit der Thonerde ist eine sehr innige.

Humussaures Eisenornb enthält 85 g Humussäure und löst sich in 2300 Theilen Wasser. Sumussaures Gisenornbul ist bei weitem löslicher.

Humussaures Manganorybul enthält 86,8 & Säure und löst fich in 1450 Theilen Waffer.

4. Eintheilung der Sumusarten, welche bei unvollständigem Butritt der Luft zu verwesenden Organismen sich gebildet haben.

Von den bisher gemachten Eintheilungen kann folgende bestehen bleiben: Saurer Humus, d. i. solcher, welcher freie, in Wasser gelöste Humussäure enthält. Er sindet sich auf sehr nassem Boden, in Sümpfen, auf Torslagern, u. s. w. Man erkennt ihn an der braunen Färbung des Wassers.

Un auflösliche humusfäure. Mit dieser Benennung bezeichnet man folche humusfäure, welche ihre Auflöslichkeit in Wasser durch Gefrieren oder Austrocknen verloren hat.

Abstringirender Humus. Er besteht vorzugsweise aus Gerbefäure, welche durch Wasser von der Luft abgeschlossen ist und deshalb nicht verwesen kann. Abgesallenes Erlen- und Eichenlaub gibt unter den geeigneten Verhältnissen zur Vildung dieser Humusart Veranlassung. Uebrigens irren Diesenigen, welche glauben, der Humus in den Sichen-

walbungen sei stets ein abstringirender; überall ba, wo der Boben nicht mit stagnirendem Wasser bedeckt ist, verwest die Gerbesäure in sehr kurzer Zeit.

Die von mehreren Agronomen gewählten weitern Eintheilungen in milben, orhbirten und todtfohligen Humus übergehen wir, weil fich mit diesen Ausbrücken feine Begriffe verbinden lassen, welche dem gegenwärtigen Stande der Wiffenschaft angemessen.

## Fünfter Abschnitt.

Alaffifitation bes Bodens nach feinen phyfitalifden Gigenschaften.

## 1. Gewicht ber Erbarten.

Borbemerkung.

Die Bestimmung bes Gewichts einer Erbe kann man entweber

a. blos auf die feste Masse berselben, oder

b. auf die in einem gewiffen Volumen enthaltene Erdmenge beziehen.

Hiernach unterscheibet man das specifische Gericht (a.) und die Gewichte gleicher Volumina (b.). Lettere sind um deswillen für die Agronomie von besonderer Bedeutung, weil man, wenn verschiedene Erden hinsichtlich ihres Gewichts verzlichen werden sollen, immer gleiche Raummengen
derselben im Auge hat, ohne dabei von den leeren Räumen zwischen den Erdpartikelchen zu abstrahiren.

#### A. Opegififdes Gemidt.

Das einfachste Verfahren zur Bestimmung besselben ist folgendes:

Man füllt ein Fläschen (Figur 65), welches mit einem eingeriebenen und der Länge nach entweder in der Mitte sein durchbohrten oder seitwärts mit einer Rinne versehenen Glasstöpsel a verschlossen werden kann, mit Wasser und wägt es. Dann gießt man das Wasser aus und bringt die zu untersuchende, gewosgene Erde auf den Boden des Fläschchens, füllt dasselbe wieder mit Wasser und setz den Stöpsel vorsichtig auf, so daß ein Ueberschuß von Wasser durch den seinen Kanal des Stöpsels entweichen kann. Man nimmt das ausssließende Wasser mittelst

Löschpapier hinweg und reibt die Außenseite des Fläschchens sorgfältig ab. Es sei

das Gewicht des blos mit Wasser gefüllten Fläschchens = a

" " " Fläschchens mit Wasser und Erde = b bas Gewicht der trockenen Erde = c

so ist a — (b—c) das Gewicht des verdrängten Wassers, dessen Volumen gleich demjenigen der Erde ist, und

a—(b—c) brudt bas spezisssche Gewicht ber Erbe aus.

#### B. Gewichte gleicher Bolumina ber Erben.

Um diese zu erfahren, bringt man die Erde in geometrisch einsache Formen, z. B. Cubikzolle, Fuße 2c. und wägt dieselben. Man muß aber dafür Sorge tragen, daß die Erde nicht zu sehr zusammengepreßt wird. Es ist von Interesse, die Erde in trockenem und nassem Zustand zu untersuchen. Um sie in letzten zu versetzen, beseuchtet man sie auf einem Filter mit Wasser; als völlig durchnäßt kann die Erde dann angesehen werden, wenn sie das ausgenommene Wasser nicht mehr tropsenweise absließen läßt.

## C. Refultate einiger Unterfuchungen über bas Gewicht verfchiebener Erbarten

verdanken wir Schübler. Er operirte mit folgenden Substanzen:

- a. Quarzsand,
- b. Ralksand,
- c. feiner pulverförmiger Kalkerde, aus gebranntem Kalk erhalten, welcher durch langes Liegen an der Luft wieder in vollkommen kohlensfauren Zustand übergegangen war.
- d. Lettenartigem Thon, aus 45 % Sand und 55 % Thon bestehend.
- e. Lehmartigem Thon, mit etwa 24 % Sand und 76 % Thon.
- f. Gppserde, burch feines Pulveristren von natürlichem weißem Gpps erhalten.
- g. Klayartigem Thon, 10 % Sand und 90 % Thon enthaltend.
- h. Reinem Thon, ohne Sand, aus 58 % Rieselerbe, 36,2 % Thonerbe und 5,8 % Gisenogybul bestehend.
- i. Schieferigem Mergel, aus der Würtembergischen Keupersormation, mit 84,8 % eisenhaltigem Thon, 6,5 % kohlensaurem Kalk, 7,2 % kohlensaurer Magnesia und 1,3 % weniger eng gebundenen Eisenoryd bestehend.
- k. humusfäure, aus Mistjauche bargestellt.
- 1. Kohlensaurer Magnesia, durch Präcipitation mittelst Alkalien aus ihren Auflösungen in Säuren erhalten. Die so von Schübler dargestellte kohlensaure Magnesia hat indessen keineswegs diejenige Zusammensehung, wie die im Boben vorkommende. Jene ist nämlich eine Berbindung von kohlensaurer Magnesia mit Magnesiahydrat, entsprechend der Formel: MgO, CO<sub>2</sub> HO+MgO, HO. Es sind deshalb die Resultate

ber Schübler'schen Untersuchungen bezüglich der Eigenschaften der Bittererbe weggelassen worden.

- m. Leichte, fruchtbare, schwarze Gartenerde, bestehend aus 52,4% Thon, 36,5% Quarzsand; 1,8 Kalksand; 2,0% Ralkerde und 7,2% Humus und organischen Ueberresten.
- n. Gewöhnliche fruchtbare Actererde, bestehend aus 51.1 % Thon, 42.7 % Quarzsand, 0,4 % Kalksand, 2,3 % Kalkerde und 3,4 % Humus und organischen Ueberresten.

Es ist zu bedauern, daß Schübler zu seinen Untersuchungen über den Humus nur die (unlösliche) Humussäure und nicht auch den eigentlichen Waldhumus (welchen er als "organische Ueberreste" bezeichnet) verwendet hat.

|                                     | Specifisches Gewicht. | Gewicht eines Kub  | ikdecimeter8 |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Erdarten.                           | Wasser = 1            | Erde. Kilog        | gramme.      |
|                                     | Bei                   | 60° C. getrocknet. | Angenäßt.    |
| Ralksand                            | 2,722                 | 2,085              | 2,605        |
| Duarzsand                           | 2,653                 | 2,044              | 2,494        |
| Gyps, gepulvert                     | 2,331                 | 1,676              | 2,350        |
| Thon mit $45\%$ Sand                | 2,601                 | 1,799              | 2,386        |
| Thon mit $24^{\circ}/_{\circ}$ Sand | 2,581                 | 1,621              | 2,194        |
| Thon mit 10 % Sans                  | 2,560                 | 1,423              | 2,156        |
| Reiner Thon                         | 2,533                 | 1,376              | 2,126        |
| Feiner kohlens. Kalk                | 2,468                 | 1,006              | 1,758        |
| Humussäure .                        | 1,370                 | 0,632              | 1,428        |
| Gartenerde                          | 2,332                 | 1,449              | 1,744        |
| Actererde                           | 2,401                 | 1,537              | 2,810        |
| Schieft. Mergel                     | 2,613                 | 2,048              | 2,600        |

#### D. Distuffion biefer Refultate.

Aus den angeführten Untersuchungen Schüblers ergibt sich:

- a. Der Sand ist sowohl trocken, als naß die schwerste von allen Bobenarten und von ben Bestandtheilen zusammengesetzter Böben.
- b. Die Thonarten sind um so leichter, je weniger Sand sie enthalten.
- c. Die humusfäure hat das geringste specifische und absolute Gewicht.
- d. Die beim Landmann gebräuchliche Benennung eines schweren oder leicheten Bodens kann sich weder auf das specifische, noch auf das absolute Gewicht der Erdarten beziehen, da die obigen Resultate mit diesen Bezeichnungen geradezu in Widerspruch stehen. Wie wir später sehen werden, beruhen diese Benennungen auf der größern oder geringern Consistenz der Erden.

## 2. Restigfeit und Abbasion bes Bobens.

#### A. Seftigfeit.

#### a. Begriff.

Unter der Festigkeit oder Confistenz eines Bodens versteht man ben Bufammenhang seiner einzelnen Theile. Sie äußert sich burch ben Widerstand, ben der Boden folchen Inftrumenten entgegensett, mittelft deren man ihn zu trennen sucht, wie z. B. dem Pflug, der Hacke, den Spaten, Pflanzenbohrern u. f. w. Die verschiedenen Grade der Festigkeit bezeichnet man mit den Ausdrücken: ftreng, zähe, gebunden, locker, murbe, lose zc.

### b. Methobe gur Untersuchung ber Weffigfeit.

Bur Untersuchung der Festigkeit eines Bodens kann man sich folgenden Apparates bedienen.



Aus einer Unterlage a (Fig. 66) erhebt sich ein Träger be, auf welchem ein Hebel de ruht, an dessen einem Ende eine Bleikugel d befestigt ist, während an der andern Ede eine Wagschale f bangt Dieser Bebel dient als Wagbalken und nimm so lange eine freie Lage ein, als die Schale f nicht mit Gewichten belastet wird. Bei g ift ein unten spatelförmiges Gifen g h mittelst eines Stiftes in ben Bebelsarm de so befestigt, daß es sich frei bewegen kann und immer lothrecht hängt, wenn auch der

Bebelsarm felbst seine Lage verändert. Dieses spatelformige Gifen gh ist zum Durchschneiden der auf einer Platte liegenden Erde bestimmt.

Man gibt letterer die Form eines Parallelpipedons mittelft einer Vorrichtung, ähnlich berjenigen, welche jum Anfertigen ber Lehmfteine gebraucht mirb.

Um das Maß der Restigkeit einer Erde zu bestimmen, legt man in die Schale f fo lange Gewichte, bis die Erde von dem Spatel gh durchschnitten worden ift.

#### B. Abbafion bes Bobens.

#### a. Begriff.

Man versteht unter Abhäsion des Bodens die Eigenschaft desselben, an andern Körrern, mit welchen er in Berührung gekommen ift, anzuhängen. Sie ift wichtig für die Beackerung. Erbarten, welche ftark an den Pflug, die Sacke, ben Spaten fich anhängen, find ber vermehrten Reibung halber berhältnißmäßig schwer zu bearbeiten.

#### b. Untersuchung bes Dages ber Abhaffon.

Fig. 67.



hierzu bient eine Bage (Fig. 67.), beren eine Schale a aus eine Scheibe von Holz oder Gisen (ben zu den Ackerwerkzeugen vorzugsweise verwendeten Materalien) besteht. Man sett die Schale a auf die zu untersuchende, durchnäßte Erbe und legt auf die Schale b so lange Gewichte, bis a von der Erde getrennt wird.

#### Refultate über bie Teftigfeit und Abbafion ber Erbarten.

|                         | estigkeit<br>trockenen | Aldhäsion an eine Fläche von 1 & | Quabratbecimeter. |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Erbarten Zust           | and, die des           | Gisen                            | Holz.             |
| 21                      | on8=100                | Rilo                             | gramme.           |
|                         | gesett.                |                                  |                   |
| Quartsand               | 0,0                    | 0,17                             | 0,19              |
| Ralksand                | 0,0                    | 0,19                             | 0,20              |
| Jeine kohlens. Kalkerde | 5,0                    | 0,65                             | 0,71              |
| Gyps, gepulvert         | 7,3                    | 0,49                             | 0,53              |
| Humussäure              | 8,7                    | 0,40                             | 0,42              |
| Thon mit 45 % Sand      | 57,3                   | 0,35                             | 0,40              |
| Thon mit 24 % Sand      | 68,8                   | 0,48                             | 0,52              |
| Thon mit 10 % Sand      | 83,3                   | 0,78                             | 0,86              |
| Reiner Thon ohne Sand   | 100,0                  | 1,22                             | 1,32              |
| Gartenerde              | 7,3                    | 0.00                             | 0,34              |
| Acfererde - 4 6.        | 33,0                   | 0,26                             | 0,28              |
| Schiefriger Mergel      | 23,0                   | 0,22                             | 0,25              |
|                         |                        |                                  |                   |

#### d. Distuffion ber Refultate.

Aus der vorstehenden Tabelle ergibt sich Folgendes:

a. Thonerde besitt die größte, Sand die geringste Festigkeit, letterer wird sich deßhalb auch leichter bearbeiten lassen. Die Restigkeit der humussäure ift gering; wenn Schübler einen Bersuch mit bem gewöhnlichen indifferenten Waldhumus angestellt hätte, so wurde er bessen Festigkeit gewiß größer gefunden haben, denn die zu dem obigen Bersuch benutte Humussäure war durch Fällen aus einer Auflösung bargestellt worden, baber sehr fein zertheilt, mahrend der aus verwestem be per, Bobenfunde. 10

Laub, Moos 2c. gebildete Humus zum Theil noch die Holzsaferstruktut besitzt, also jedenfalls mehr Zusammenhang hat. In der That nimmt auch der Forstmann allgemein an, daß der Humus die Extreme der Bodensestigkeit vermittle, also einem lockeren Boden mehr Festigkeit und einem sesten Boden mehr Lockerheit verleihe.

- β. Die Abhäsion des Bodens an Holz ist größer, als diejenige an Eisen, was sowohl von der größern Obersläche des verhältnißmäßig rauhen Holzes, als auch von der Eigenschaft des letzern, Wasser aus dem Boden schnell in sich aufzunehmen, herrührt.
- 7. Die Abhäsion des Thons richtet sich nach der Feinheit seines Korns; feine Kalkerde zeigt eine größere Abhäsion, als manche Thonarten. Daraus erklärt sich die schmierige Beschaffenheit des eigentlichen Kalkbodens.
- d. Der trockene Sand ist gänzlich ohne Abhässon an die Ackerwerkzeuge, wie man sich leicht durch einen Bersuch überzeugen kann; wird der Sand aber angenäßt, so nimmt er die Eigenschaft der Abhässon, wenn auch in geringem Maße an.
- e. Da die beim Landmann üblichen Benennungen eines schweren und leichten Bodens weder auf das spezifische, noch auf das absolute Gewicht der Erdarten sich beziehen können, dagegen mit der größeren oder geringern Festigkeit und Abhäsion im Einklange stehen, so muß man annehmen, daß der herrschende Sprachgebrauch die Beiworte "schwer" und "leicht" bei den Bodenarten im Sinne ihrer Bearbeitungsfähigkeit nimmt.

Es ist kaum nöthig, zu bemerken, daß die Festigkeit des Bodens sich vermindert, wenn er im feuchten Zustand vom Frost getrossen wird. Das in den Zwischenräumen der Erde besindliche Wasser nimmt bei seinem Uebergang in Sis einen größern Naum ein; es werden dadurch die Partifelchen des Bodens von einander getrennt und zerkleinert. Schübler sand, daß der Winterfrost die Festigkeit des Thons um 50 % verringert. Ist dagegen der Boden bei Eintritt des Frostes trocken, so erleidet seine Festigkeit kaum eine Veränderung. Es scheint übrigens, als ob mit der Abnahme der Festigkeit eine Vermehrung der Abhäsion verbunden sei.

## 3. Bolumsverminderung des Bodens burch Anstrodnen.

Im nasserrockneten. Die Bolumsverminderung ober das Schwinden erfährt man durch Messung der Dimensionen, welche die regelmäßig gesormte Erde erst im nassen und dann im trocknen Zustand besitzt. Schübler erhielt bei seinen Untersuchungen folgende Resultate:

1000 Raumtheile geben 1000 Raumtheile vermindern

| durdy                     | Austrocknen | ihr Volumen un |
|---------------------------|-------------|----------------|
| Quarz= und Kalksand, Gyps | 1000        | 0 Theile.      |
| Feiner kohlensaurer Kalk  | 950         | 50 "           |
| Thon mit 45 % Sand        | 940         | 60 "           |
| Thon mit 24 % Sand        | 911         | .89 ,,         |
| Thon mit 10 % Sand        | 866         | 114 "          |
| Reiner Thon ohne Sand     | 817         | 183 "          |
| Humussäure                | 800         | 200 "          |
| Gartenerde                | 851         | 149 ,,         |
| Actererbe                 | 880         | 120. "         |
| Schiefriger Mergel        | 965         | 95 "           |
|                           |             |                |

Wie man sieht, ist die Volumsverminderung am größten bei der Humussäure (20 %) und den Thonarten. Es erklärt sich hieraus zum Theil das Schwellen des Torses, wenn derselbe von Wasser durchdrungen wird.

## 4 Fenchtigfeitegnftand des Bobens.

#### A. Bebingungen.

Der Feuchtigkeitszustand des Bodens hängt ab:

- a. zunächst von der Menge Wasser, welche dem Boden zur Aufnahme in seine Zwischenräume dargeboten wird. Orte, die im Niveau des Wassers oder unter demselben liegen, erhalten mehr Feuchtigkeit, als solche über dem Wasserspiegel, weil dei letztern das Wasser nach den ticser gelegenen Punkten absließen kann. Solche Gegenden, welche reich an metevischen Niederschlägen sind, wie z. B. die Westküsten von Europa Hochgebirge u. s. w., besitzen ebenfalls öfter einen seuchten Boden.
- b. Davon, ob das aufgenommene Wasser dem Boden auch verbleibt. Geneigte Lagen bewirken ein Abziehen der Feuchtigkeit nach der Tiefe hin; Sonne und Wind begünstigen die Verdunstung.
- c. Von der Eigenschaft des Bodens, Feuchtigkeit in tropfbar flüssigem und gasförmigem Zustand in sich aufzunehmen und dieselbe zu halten. Diese Eigenschaften verdienen eine nähere Betrachtung.

#### B. Bafferaufnabmefabigfeit.

#### a. Begriff.

Man versteht unter ihr das Vermögen eines Bobens, mehr ober weniger Wasser in seine Zwischenräume aufzunehmen, ohne es tropfenweise wieder ab-fließen zu lassen.

Die obige Beziehung rührt von Hundeshagen her. Schübler wählte statt berselben den Ausbruck: "Wasserhaltende Kraft des Bodens". Da diese Benennung aber leicht mit "Wasserzurückhaltende Kraft" verwechselt werden kann, so haben wir den von Hundshagen eingeführten Terminus vorgezogen.

## b. Methobe gur Unterfuchung ber Bafferaufnahmefähigfeit.

Fig. 68.



Man bringt etwa 20 Grm. Erbe (nicht zu viel, weil sonst das Wasser durch den Druck der Erbe ausgepreßt wird), nachdem sie bei etwa 20—30° längere Zeit hindurch getrocknet worden ist, auf ein in zuvor angenäßtem Zustand gewogenes Filter (Fig. 68.) und gießt dann Wasser auf die Erde. Sobald das Wasser nicht mehr tropfenweise absließt, wiegt man die Erde sammt dem Filter.

Nett die Erde sich nur schwierig an (wie z. B. manche Mergel, welche sich mit Wasser zusammen-ballen), so ist es rathsam, dieselbe, ehe man sie auf das Filter gibt, in einem Gefäße mit Wasser anzurühren und dann dessen Inhalt auf das Filter zu

spühlen.

Die durch das aufgenommene Wasser bewirkte Gewichtsvermehrung ber Erbe zeigt die Wasseraufnahmefähigkeit derselben an.

Die Rechnung wird folgendermaßen geführt:

Gewicht der getrockneten Erde = a

Gewicht des angenäßten Filters = b

Gewicht bes angenäßten Filters und der nassen Erde = c, so ift ausgenommenes Wasser = c - (a + b).

Es sei z. B. a = 20, b = 5, c = 35, so ist c - (a + b) = 35 - (20 + 5) = 35 - 25 = 10; und 100 Gewichtstheile Erde haben 28,6 Theile Wasser ausgenommen.

Die Berechnung der Wasseraufnahme-Fähigkeit nach Gewichtsprozenten der Erden liesert übrigens kein klares Bild von dem in Frage stehenden Berhalten. Wir sind nicht gewohnt, den Boden seinem Gewicht nach anzusehen; wir reden nicht von einem Pfund Sand, von einem Pfund Thon. Wenn wir zwei Bodenarten in Bezug auf ihre Eigenschaften vergleichen, so haben wir immer gleiche Bolumina im Auge. Dies geschieht auch immer, wenn von den Erträgen verschiedener Felder die Rede ist; wir vergleichen dieselben slächenweise (nach Morgen, Ackern, Aren u. s. w.), aber nicht nach dem Gewicht der Erde auf dem Felde. Die Fläche aber ist nur ein Ausdruck für das Bolumen, vorausgesest, daß die Tiesaründigkeit des Wurzelbodenraums sich nicht ändert.

Es ist daher durchaus erforderlich, daß man die Wasseraufnahme-Fähigkeit der Erden auf das Volumen derselben bezieht. Da wir die Gewichte gleicher Volumina der Erden kennen, so gestaltet sich die Reduction der Gewichtsprozente auf Raumprozente sehr einfach, wie folgendes Beispiel zeigt.

Es sei die Wasseraufnahme-Fähigkeit des Quarzsandes nach Gewichtsprozenten = 25 gefunden worden; da ein Kubikdecimeter nassen Quarzsandes 2,494 Kilogramme wiegt, so sind in demselben 0,499 Kilogramm Basser enthalten (125:  $25 \cong 2,494$ : x = 0,499). Da eine Gramme = 0,001 Kilogramme ben Raum von 1 Rubikeentimeter einnimmt, so werden also in 1000 Kubikeentimetern (= 1 Kubikbeeimeter) des nassen Sands 499 Kubikeentimeter von Wasser ausgefüllt; die Wasseraufnahme Fähigkeit dieser Grbe beträgt demnach in Volumprozenten 49,9 (nach der Proportion 1000: 499 = 100: x = 49,9).

c. Resultate einiger Untersuchungen über bie Bafferaufnahme-Fähigkeit nach Gewichteund Bolumprogenten.

|                 | Wasseraufnak | mefähigkeit. | 1 Rubikbecimeter ? | der angenäßten |
|-----------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|
|                 | Gewichts =   | Volum =      | Erde enthält s     | Rilogramme     |
| Erbarten.       | Pr           | ozente.      | Waffer             | Erde           |
| Quarzsand       | 25           | 49,9         | 0,499              | 1,995          |
| Ralksand        | 29           | 58,2         | 0,582              | 2,021          |
| Ghps, gepulveri | 27           | 50,1         | 0,501              | 1,855          |
| Thon, mit 45% @ | and 40       | 68,2         | 0,682              | 1,654          |
| Thon, mit 248 @ | and 50       | 73,0         | 0,730              | 1,464          |
| Thon, mit 108 @ | and 61       | 81,7         | 0,817              | 1,339          |
| Reiner Thon ohn | ie,, 70      | 87,5         | 0,875              | 1,251          |
| Feiner kohlens. | Ralf 85      | 80,8         | 0,808              | 0,950          |
| Humusfäure      | 190          | 93,5         | 0,935              | 0,493          |
| Gartenerde      | 89           | 82,1         | 0,821              | 0,923          |
| Actererde       | 52           | 74,5         | 0,745              | 1,435          |
| Schiefriger Mer | gel 34       | 66,0         | 0,660              | 1,950          |

- d. Discuffion biefer Refultate.
- a. Von allen Bestandtheilen des Bodens zeigt der Sand die geringste Wasserausnahme-Fähigkeit. Das günstigere Verhalten des Kalksands, gegenüber dem Quarzsande, scheint indessen mehr auf der größern Feinheit des Korns, als auf der mineralischen Beschaffenheit des Kalkes zu beruhen. Nach angestellten Untersuchungen kann die Wasseraufnahme-Fähigeteit des grobkörnigen Sandes sich die zu 20 gebermindern, während sie bei sehr feinem Sand bis auf 40 gesteigen kann.
- \$. Die Gypserbe zeigt ein dem Sande ähnliches Verhalten; dies kann nicht auffallen, wenn man bedenkt, daß durch Pulverisiren eines Minerals immer nur eine Art Sand erzeugt wird.
- y. Der Thon nimmt um fo mehr Baffer auf, je weniger Sand er enthält.
- d. Die verhältnißmäßig große Wasserausnahme = Fähigkeit der Kalkerde erklärt sich aus dem seinzertheilten Zustand, in welchem sie sich besindet.
  Da der Kalksand hierin der Kalkerde, wie sie zu den obigen Versuchen
  angewendet wurde, nachsteht, so ergibt sich hieraus, daß die Wasseraufnahme = Fähigkeit eines Kalkbodens je nach der Form, in welcher der
  Kalk sich besindet, sehr verschieden sein kann.

- e. Die größte Wasserufnahme-Fähigkeit kommt der Humussäure zu. Sie wird übrigens in dieser Eigenschaft noch von dem bei vollkommenem Luftzutritt gebildeten Humus übertroffen, wie Schübler durch besondere Versuche nachgewiesen hat. 100 Theile der feinen, durch faules Holz in alten Bäumen gebildeten Erde sollen sogar gegen 200 und gewisse lockere Torferden 300—360 Theile Wasser aufnehmen.
- T. Der schiefrige Mergel zeigt eine geringe Wasseraufnahme-Fähigkeit. Er kann baher benutt werden, um einen Boden wärmer und trockner zu machen.

#### C. Baffergurudhaltenbe Rraft,

#### a Begriff.

Man versteht unter der wasserzuruckhaltenden Kraft eines Bodens bie Eigenschaft desselben, mehr oder weniger schnell auszutrocknen.

## b. Methobe jur Untersuchung ber maffergurudhaltenben Rraft.

Auf eine mit erhöhtem Kand versehene Scheibe breitet man die durche näßte Erde aus und bringt sie in ein Zimmer von 15—20g Temperatur, geschützt gegen Luftzug. Der Gewichtsunterschied, den die Erde nach Verlauf von einigen Stunden zeigt, gibt die Menge der verdunsteten Feuchtigkeit an. Nach Beendigung des Versuchs trocknet man die Erde vollständig unter Answendung künstlicher Wärme aus und erfährt so durch abermaliges Wiegen die Quantität Wasser, welche zu Anfang des Versuchs in der Erde enthalten war. Es sei z. B.

| das Gewicht der durchnäßten Erde = 310                      |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| " berselben Erde nach 24 Stunden = 260                      |   |
| " der völlig ausgetrockneten Erde = 200                     |   |
| so war die Menge des in 24 Stunden verdunsteten             |   |
| Wassers                                                     |   |
| und der Wassergehalt der durchnäßten Erde zu Anfang         |   |
| des Versuchs = 110.                                         |   |
| Von 110 Theilen Waffers sind also 50 Theile verdunstet, das | m |

Bon 110 Theilen Waffers sind also 50 Theile verdunftet, das macht 45,5 %.

### c. Refultate einiger Untersuchungen über bie maffergurudhaltenbe Kraft.

Die Erben wurden auf einer Fläche von 10 Quadratzoll ausgebreitet, man wandte von jeder gleiche Gewichtsmengen (200 Gran) an. Die Temperatur des Zimmers, in welchem der Versuch vorgenommen wurde, betrug 180,75 Cels.

| permitte oto Similiteto, in | weight bet sering so    | .generalist it is       |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18°,75 Cels.                |                         |                         |
|                             | Von 100 Theilen absor=  | Vom 100 Theilen aufge=  |
|                             | birten Waffers verdun=  | nommenen Wassers ver-   |
|                             | steten bei 180, 75 in 4 | dunfteten 90 Theile bei |
| Erbarten.                   | Stunden                 | 18°,75 in               |
| Quarzfand                   | 88,4                    | 4 Stunden 4 Minuten     |
| Ralksand                    | 75,9                    | 4 8 , 44 ,              |
|                             | ,                       |                         |

| Ghps, gepulvert       | 71,7 | 5 6 | tunden 1 | Minuten |
|-----------------------|------|-----|----------|---------|
| Thon, mit 45% Sand    | 52,0 | 6   | ,, 55    | 7 77    |
| Thon, mit 248 Sand    | 45,7 | 7   | ,, 52    | ,,      |
| Thon, mit 10% Sand    | 34,9 | 10  | ,, 19    | )       |
| Reiner Thon ohne Sand | 31,9 | 11  | ,, 17    | " "     |
| Feiner Kalk           | 28,0 | 12  | " 51     | "       |
| Humussäure            | 20,5 | 17  | .,, 33   | " "     |
| Gartenerde            | 24,3 | 14  | ,, 49    | "       |
| Actererde             | 32,0 | 11  | ,, 15    | "       |
| Schiefriger Mergel    | 68,0 | 5   | ,, 53    | ,,      |

#### d. Discuffion biefer Refultate.

- a. Am schnellsten trocknen die Sandarten, sowie der schiefrige Mergel und der Ghps aus; man nennt sie darum hisige Böden.
- 8. Am längsten halten Humussäure und feine Kalkerde bas aufgenommene Wasser zurück, nach ihnen zeigen die Thonerden die größte wasserzurück-haltende Kraft.
- 7. Die Eigenschaft der Erdarten, das aufgenommene Wasser langsam zu verdunsten, steht mit der Wasseraufnahmefähigkeit so lange in gleichem Verhältniß, als die Erden dünne Schichten bilden. Bei dickeren Erdlagen verdunstet aber, wie Schübler durch weitere Versuche dargethan hat, um so weniger Wasser, je consistenter die Erde ist. So enthält eine nasse, zolldicke Thonschichte nach Verlauf von einigen Tagen immer noch mehr Wasser, als die Humussäure. Das ist der Grund, warum Thon den sogenannten "kalten" Boden bildet.

#### D. BBafferbampfabforptionefabigteit.

#### a. Begriff.

Die meisten Erdarten besitzen die Eigenschaft, Wasserdampf aus der Atmosphäre auszunehmen und an ihrer Oberstäche zu verdichten. Nach allgemein chemischen Gesetzen wird die Absorptionsfähigkeit durch die Größe der Bodensbenobersläche, mit andern Worten, durch den Grad der Zertheilung, in welschem die Erdkrume sich besindet, bedingt.

Die Condensation des Wasserdampss beruht in dem vorliegenden Falle lediglich auf der Anziehung der Materie\*) und muß wohl unterschieden wers den von der Thaubildung. Letztere sindet dann statt, wenn Wasserdamps durch

<sup>\*)</sup> Einige Salze, wie z. B. tohlenfaure Alfalien, besiten bie Eigenschaft, Wafferbampf anzuziehen und benselben, nachbem er sich verbichtet hat, festzuhalten. Sie kommen aber in ben meisten Böben nur sehr spärlich vor, fo bag bie Größe ber Absorptions-fähigkeit burch sie kaum merklich geändert werden kann.

Berührung mit kältern Körpern in seiner Temperatur herabgestimmt und badurch verdichtet wird.

#### b. Dethobe jur Unterfuchung.

Man breitet die getrocknete Erde auf einer Scheibe ab aus, welche über Rig. 69. einem Wasserbehälter AB auf Trägern ruht.



einem Wasserbehälter AB auf Trägern ruht. Ueber die Scheibe wird eine Glasglocke geftülpt, welche noch in das Wasser hinein reicht. Die Erde wird vor dem Versuche und nach Ablauf einer gewissen Stundenzahl gewogen; die Gewichtszunahme gibt die Menge des absorbirten Wassers an. Der Versuch muß, wenn er praktische Bedeutung haben soll, bei gewöhnlicher Temperatur (15—20°)

vorgenommen werden.

#### c. Resultate einiger Untersuchungen über bie Abforptionsfähigfeit ber Erben.

Fünf Gramme der auf einer Fläche von 360 Quadratcentimeter ausgebreiteten Erbe absorbirten in 12 Stunden 24 Stunden 48 Stunden 72 Stunden

| Erdarten.                | Centigramme. |       |      |      |
|--------------------------|--------------|-------|------|------|
| Quarzsand                | 0,0          | 0,0   | 0,0  | 0,0  |
| Ralksand                 | 1,0          | 1,5   | 1,5  | 1,5  |
| Gyps, gepulvert          | 0,5          | 0,5   | 0,5  | 0,5  |
| Thon, mit 45 g Sand      | 10,5         | 13,0  | 14,0 | 14,0 |
| Thon, mit 24% Sand       | 12,5         | 15,0  | 17,0 | 17,5 |
| Thon, mit 10% Sand       | 15,0         | 18,0  | 20,0 | 20,5 |
| Reiner Thon ohne Sand    | 18,5         | 21,0  | 24,0 | 24,5 |
| Feiner kohlensaurer Kalk | 13,0         | 15,5  | 17,5 | 17,5 |
| Humussäure               | 40,0         | 48,5  | 55,0 | 60,0 |
| Gartenerde               | 17,5         | *22,5 | 25,0 | 26,0 |
| Actererde                | 8,0          | 11,5  | 11,5 | 11,5 |
| Schiefriger Mergel       | 12,0         | 14,5  | 15,5 | 15,8 |

- d. Distuffion biefer Refultate.
- a. Die Absorptionsfähigkeit der Erden hängt von dem Grade ihrer Zertheilung ab; sie ist bei dem Duarzsand gleich Rull. Feinkörnigere Sandarten (zu welchen der bei den obigen Versuchen angewandte Kalksand gehört) zeigen aber gleichwohl die Eigenschaft, Wasserdämpfe zu verdichten.
- β. Die Absorption ist beim Beginn des Versuchs am stärksten; sie nimmt dann fortwährend ab und ist nach einigen Tagen beendigt. Werden die Erben in diesem Zustand dem Sonnenlicht ausgesetzt, so geben sie einen Theil der aufgenommenen Feuchtigkeit wieder ab.

7. Am größten ist die Absorptionskähigkeit bei der Humussäure; nach weiteren Versuchen ist sie indessen für den gewöhnlichen erdigen Humus nicht viel geringer. Auch die Thonarten verdichten viel Wasserdampf an ihrer Obersläche. Ihnen steht in dieser Jinsicht der seine kohlensaure Kalk und der schiefrige Mergel ziemlich nahe, während der gepulverte Ghps mehr mit den Sandarten übereinkommt.

# E. Claffification bes Bobens nach feinem Fenchtigkeitsgehalte. Man nennt den Boben

- a. burr, wenn er, zerrieben, bei Luftzug staubt. Die geringe Feuchtigkeitsmenge, welche er enthält, verleiht ihm keine dunklere Färbung.
- b. trocken, wenn er zwar nicht staubt, aber auch keine dunklere Färbung besigt.
- c. frisch, wenn er beim Zusammenbrücken in der Hand Spuren von Feuchtigkeit hinterläßt.
- d. feucht, wenn das Wasser beim Zusammendrücken tropfenweise abfließt.
- e. naß, wenn sammtliche Zwischenräume des Bodens mit Wasser angefüllt sind, so daß es von einer herausgenommenen Scholle durch sein eigenes Gewicht absließt, ohne daß hierzu ein Zusammendrücken der Erde nöthig wäre.

#### 5. Barme bes Bodens.

## A. Erwärmungefähigfeit.

## a. Begriff.

Werben verschiebene Bobenarten unter einerlei Verhältnissen einer Wärsmequelle, z. B. den Sonnenstrahlen, ausgesetzt, so nehmen dieselben nicht alle die nämliche Temperatur an. Je höher eine Erdart bei gegebener Temperatur sich erwärmt, um so größer ist ihre "Erwärmungsfähigkeit".

- b. Ginftuffe, burch welche biefe Gigenschaft bedingt wirb. Auf die Erwärmungsfähigkeit influirt
- a. die specifische Wärme jeder Erbart. Man versteht unter jener diejenige Wärmesumme, welche nöthig ist, um die Temperatur der Einheit des Bolums, oder des Gewichts Erde um 1 Grad zu erhöhen. Uebrigens ist der Unterschied in der specifischen Wärme der Bodenarten so gering, daß wir ihn bezüglich der Erwärmungsfähigkeit außer Acht lassen können.
- 8. Die Farbe des Bodens.

Der Einfluß der Farbe wird untersucht, indem man in die künstlich gefärbten Erden (zu Schwarz eignet sich Kienruß, zu Weiß feine Bittererde), Thermometer eingräbt und an diesen die Temperaturerhöhung, welche die Sonnenstrahlen bewirken, beobachtet.

Nach ben Versuchen Schübler's erwärmen sich die schwarzgefärbten

Erben ftärker, als die grauen und diese wieder stärker, als die weißen. Die Temperaturunterschiede dieser drei Farben betragen 1-8 Grade. Werden die verschieden gefärbten Erden auch stundenlang dem Sonnen-licht ausgesetzt, so erreichen sie doch nie dieselbe Temperatur; die hellergefärbten Erden bleiben immer kühler, während die schwarzgefärbten sich am meisten erhigen.

Viele Gesteine besitzen von Natur eine dunkle, ja selbst schwarze Farbe, so z. B. Thonschiefer und Aupferschiefer, welche Kohle enthalten, Basalt, dessen schwarze Farbe von Augit herrührt u. s. w. Bodenarten, welche aus diesen Gesteinen entstanden sind, ohne daß durch den Berwitterungsprozeß die dunkle Farbe sich verloren hat, zeichnen sich durch ihre verhältnismäßig bedeutende Erwärmungsfähigkeit aus.

y. Die Feuchtigkeit bes Bodens.

Nasse Erden können sich nie so stark erwärmen, als trockne, einestheils, weil das Wasser eine größere specifische Wärme, als die feste Substanz des Bodens besigt, anderntheils aber auch deshalb, weil ein Theil der ausgenommenen Wärme zum Verdunsten der Feuchtigkeit benutt wird und deshalb für die Erwärmung des Bodens verloren geht. Die durch die Verdunstung des Wassers entstehende Temperaturerniedrigung der nassen Erde gegenüber der trockenen beträgt 5—7 Grade. Hieraus geht ferner hervor, daß die wasserzurückaltende Kraft einer Erde die Erwärmungsfähigkeit beeinträchtigt.

Um den Einfluß der Farbe und Feuchtigkeit auf die Temperaturerhöhung der Erden zu ermitteln, brachte Schübler dieselben in Gefäße von 4 Quadratzoll Oberfläche und  $\frac{1}{4}$  Zoll Tiefe und setzte sie, theils künstlich gefärbt, theils mit Belassung ihrer natürlichen Farbe, in nassem und trockenem Zustand dem Sonnenlicht aus. Die Versuche wurden in der zweiten Hälfte des Monats August zwischen 11 und 3 Uhr angestellt, während die Temperatur der Luft im Schatten zwischen 22° bis 25° wechselte.

Temperaturmaxima der oberften Erdschichte bei trockener Erbe. bei natürlich gefärbter Dberfläche, bei weißer, schwarzer Erbarten: nasse Erde trocine Erde. Dberfläche. Quarzsand, hellgelblichgrau 37.2 44,7 43,2 50,9 Ralksand, weißlichgrau 37,4 43,2 51,1 44,5 Gyps, weißgrau 36,2 43,6 43,5 51,2 Thon, mit 45% Sand, gelblich 36,7 42,4 49,7 44,1 Thon, mit 24% Sand, gelblich 37,2 42,1 49,5 44,5 Reiner Thon, ohne Sand, gelblichgrau 37,4 44,6 41,9 49,1 Bläulichgrauer Thon (mit 48,9 10 % Sand) 37,4 44,6 41,2

| Kalf, weiß                                    | 35,6 | 43,6 | 43,1 | 50,7 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Humussäure, bräunlichschwarz                  | 39,7 | 47,4 | 42,5 | 49,4 |
| Gartenerde, schwärzlichgrau                   | 37,5 | 45,2 | 42,4 | 50,2 |
| Ackererde, grau                               | 36,9 | 44,2 | 42,0 | 50,0 |
| Schiefriger Mergel, braun-                    | •    |      |      |      |
| lichroth                                      | 38,7 | 46,2 | 42,4 | 50,7 |
| Actererbe, grau<br>Schiefriger Mergel, braun- | 36,9 | 44,2 | 42,0 | 50,0 |

d. Die Lage.

Den Einfluß der geographischen Länge und Breite, so wie der Meereshöhe auf die Erwärmung des Bodens werden wir später abhandeln und hier nur die Exposition und Abbachung berücksichtigen.

Die Intensität der Erwärmung einer Fläche durch die Sonnenstrahlen ist dem Sinus des Winkels proportional, unter welchem diese Strahlen die Fläche treffen.

Blos innerhalb der Wendekreise fallen die Sonnenstrahlen auf die Horizontalebene senkrecht auf; in allen übrigen Breiten nehmen sie eine schiefe Stellung gegen die horizontale Fläche der Erde ein. Auf den Seitenslächen der Hügel und Berge dagegen fallen die Sonnenstrahlen weniger schief auf; ja sie können, je nach der Jahres- und Tageszeit und nach dem Abdachungsgrade, eine senkrechte Richtung einnehmen. In der Mitte des Sommers steht die Sonne gegen 12 Uhr ungefähr 60° über dem Horizont; hat nun eine Bergwand eine Abdachung von 30 Graden, so wird sie durch die Sonnenstrahlen in einem rechten Win-



kel getroffen. (Fig. 70.) Dieses Berhältniß findet bei steileren Einhängen auch schon im Borsommer und noch im Nachsommer statt. Sübseiten (reine Süb-, Südost- und Südwest- seiten) erhigen sich begreislicher Weise stärker, als Nordseiten, (reine Nord-, Nordost- und Nordwestseiten). Beträgt die Abdachung eines

nördlichen Einhangs 60°, so wird die Erde, wenn die Sonne 60° über dem Horizont steht, eben nur von den Sonnenstrahlen rasirt, bei tieserem Stand der Sonne aber gar nicht mehr von deren Strahlen getroffen. Im Winter, wenn die Sonne oft nur 20° über den Horizont sich erhebt, erhalten rein nördliche Einhänge von 20° Neigung schon kein directes Licht mehr.

## B. Barmehaltenbe Rraft ber Grben.

#### a. Begriff.

Man versteht unter ber wärmehaltenden Kraft bes Bodens die Fähigkeit desselben, nach erfolgter Erwärmung die angenommene Temperatur längere Zeit zu bewahren.

## b. Methode gur Untersuchung ber marmehaltenben Rraft.

Diese besteht ganz einfach barin, daß man gleiche Bolumina (z. B. Prismen) ber Erben ansertigt, sie erwärmt und burch ein in die zu prüsende

Erbe tauchendes Thermometer die Temperaturabnahme neben der Zeit, innerhalb welcher dieselbe erfolgt, beobachtet.

#### c. Refultate.

Wir geben dieselben nach Schübler. Er erwärmte die Erden bis auf 62°,5 und beobachtete in einem geschlossenen Zimmer die Zeit, welche sie bedurften, um bis auf 21°,2 sich abzukühlen; die Temperatur der Lust in dem Zimmer betrug 16°,2. Die Erden wurden in blecherne Gefäße von 595 Kusbikcentimeter Inhalt gebracht.

| 10 / 0                 | ,              |          |           |                 |            |
|------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------|------------|
|                        | Wärmehaltende  | Länge    | der Zeit  | , währer        | id welcher |
|                        | Kraft, die des | 595      | Rubikcen  | timeter         | sich von   |
|                        | Ralksandes     | 620,5    | bis auf   | 210,2           | abkühlten, |
|                        | = 100 gesett.  | menn     | die Tem   | peratur         | der umge=  |
| Erdarten.              | he with or .   | ben      | den Luft: | $=16^{\circ},2$ | betrug.    |
| Ralksand               | 100,0          |          | 3 Stu     | iden 30         | Minuten.   |
| Quarzsand              | 95,6           | 1111     | 3, ,,     | 20              | . 11       |
| Gyps, gepulvert        | 73,8           | 71 9 2 4 | 2 "       | 34              |            |
| Thon, mit 45 ? Sand    | 76,9           |          | 2 ,,      | 41              | :. ·<br>!! |
| Thon, mit 24 % Sand    | 71,8           |          | 2 "       | 30              | " "        |
| Thon, mit 10 % Sand    | 68,4           |          | 2 ,,      | 24              |            |
| Reiner Thon, ohne Sand | 66,7           |          | 2 "       | 19              |            |
| Feiner kohlens. Kalk   | 61,3           |          | 2 "       | 10              | , ,        |
| Humussäure             | 49,0           | 1.00     | 1 " "     | 43              | " "        |
| Gartenerde             | 64,8           | . 4      | 2 ',,     | 16              | **         |
| Actererde              | 70,1           |          | 2 "       | 27              | "          |
| Schiefriger Mergel     | 98,1           |          | 3 , ,     | 26              | . 11       |
|                        |                |          |           |                 |            |

- d. Discuffion biefer Refultate.
- a. Im Allgemeinen scheint die wärmehaltende Kraft dem absoluten Gewicht ber Erden proportional zu sein.
- β. Die Sandarten besitzen die größte wärmehaltende Kraft; ihnen steht ber schiefrige Mergel am nächsten.
- y. Der humus hat die geringste wärmehaltende Rraft.
- 8. Die wärmehaltende Kraft der Thone ift geringer, als die des Sandes, aber größer, als die des Humus.

## 6. Conftige Gigenichaften bes Bobens.

Von diesen verdienen genannt zu werden das galvanische und electrische Verhalten der Erden und ihre Fähigkeit, Sauerstoffgas und Ammoniak an ihrer Oberfläche zu verdichten.

a. Nach Schübler sind die reinen Erden, Sand, Kalk, Gyps im trocknen Zustande Nichtleiter der Electricität, während die Thonarten als Halbleiter und die zusammengesetzen thonhaltigen Erden als schwache Halbleiter auftreten. Es soll übrigens der Gehalt von etwas Feuchtigkeit und

Eisenoryd, welche sich in allen Thonarten finden, der Grund bieser Er-scheinung sein.

Ferner fand Schübler, daß durch Neiben alle Erden negative Electricistät entwickeln, wenn man trockene längliche Stücke derselben mit einem Messer scheibe und die seinen abspringenden Theilchen unmittelbar auf die Scheibe eines Electrometers fallen läßt; das Volta'sche Strohhalmelectrometer zeigte bei diesem Versahren gewöhnlich Divergenzen von 4—5 Graden. Sis, auf dieselbe Art behandelt, gab positive Electricität.

b. Im nassen Zustand besitzen alle Erdarten die Eigenschaft, Sauer stoffgaß as der Atmosphäre zu entziehen und zu verdichten, was hauptsächlich auf einer chemischen Verwandtschaft des Orngens zu mehreren Bestandtheilen der Erden (Humus, Eisen- und Manganorydus), aber auch auf der rein physikalischen Anziehung, welche seste Körper gegen Gase äußern, beruhen kann.

Es scheint indessen diese Eigenschaft für den Ackerbau und die Waldwirthschaft ohne Bedeutung zu sein.

Um die Erden auf ihre Fähigkeit, Sauerstoffgas aus der Luft zu absorbiren, zu prüsen, brachte Schübler dieselben in mäßig beseuchtetem Zustande in gläserne Flaschen. Nachdem letztere mehrere Tage einer Temperatur von  $15^{\circ}-18^{\circ}$  ausgesetzt waren, untersuchte Schübler die Luft in den Flaschen auf ihren Sauerstoffgehalt. Er fand

a. daß sämmtliche Erdarten burch Austrocknen die Eigenschaft, Sauerstoff du absorbiren, einbugen.

8. Daß der Humus die größte, Sand und pulverisiter Gyps die geringste Sauerstoffabsorption zeigen. Die Thonarten stehen in der Mitte zwischen Sand und Humus; sie absorbiren um so mehr Sauerstoff, je weniger Sand ihnen beigemengt ist.

c. Die Fähigkeit, das in der Atmosphäre enthaltene Ammoniak zu verbichten, ist vorzüglich dem Thon, dem Mergel und dem Humus eigen. Die Humussäure bindet das Ammoniak chemisch und hält es mit grosper Begierde fest.

Der beim Anhauchen des Thons sich entwickelnde sog. Thongeruch rührt von absorbirtem Ammoniak her, welches durch die Feuchtigkeit des Athems ausgetrieben wird.

Nach Krocker enthält

Mergel  $\frac{1500}{1000}$  bis  $\frac{1}{10}$  Prozent Ammoniak, Lehm  $\frac{1000}{1000}$  bis  $\frac{1000}{10}$  " "

Liebig berechnet, daß in einem Hectare thoniger Erde bei einer Tiefe von 25 Centimetern 10000 Kilogramme, in einem ganz sandigen Terrain dagegen noch über 2000 Kilogramme reines Ammoniak enthalten sind.

# 7. Insammenstellung ber Resultate, zu welchen die Untersuchungen

| Grdarten.                  | Specifices<br>Gewicht.<br>Wasser = 1 | Gewicht<br>Keifognet<br>Getroduet. | ecime= | Festigkeit im<br>trodnen Justand,<br>die des Shous =<br>100 gefebt. | ner Fläd<br>Quadrat<br>Eifen | on an eiche von le decimeter Holz | berung | Bvermin-<br>g burch<br>odnen.<br>j burch<br>odnen.<br>jumtheise<br>angles<br>odnen. |  |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Quarzsand                  | 2,653                                | 2,044                              | 2,494  | 0,0                                                                 | 0,17                         | 0,19                              | 1000   | 0                                                                                   |  |
| Ralksand                   | 2,722                                | 2,085                              | 2,605  | 0,0                                                                 | 0,19                         | 0,20                              | 1000   | 0                                                                                   |  |
| Thon mit 45%<br>Sand       | 2,601                                | 1,799                              | 2.386  | 57,3                                                                | 0,35                         | 0,40                              | 940    | 60                                                                                  |  |
| Thon mit 248               |                                      |                                    |        |                                                                     |                              |                                   | 010    | 00                                                                                  |  |
| Sand                       | 2,581                                | 1,621                              | 2,194  | 68,8                                                                | 0,48                         | 0,52                              | 911    | 89                                                                                  |  |
| Thon mit 10g               | 2,560                                | 1 423                              | 2,156  | 83,3                                                                | 0,78                         | 0,86                              | 866    | 114                                                                                 |  |
| Reiner Thon                | 2,000                                | 1,120                              | 2,100  | 00,0                                                                | 0,10                         | 0,00                              | 000    | III                                                                                 |  |
| ohne Sand                  | 2,533                                | 1,376                              | 2,126  | 100,0                                                               | 1,22                         | 1,32                              | 817    | 183                                                                                 |  |
| Feiner kohlen-             | 2,468                                | 1 006                              | 1,758  | 5,0                                                                 | 0,65                         | 0,71                              | 950    | 50                                                                                  |  |
| saurer Kalk<br>Gepulvertet | 2,400                                | 1,000                              | 1,100  | 5,0                                                                 | 0,05                         | 0,11                              | 900    | 30                                                                                  |  |
| Ghps                       | 2,331                                | 1,676                              | 2,350  | 7,3                                                                 | 0,49                         | 0,53                              | 1000   | 0                                                                                   |  |
| Humussäure                 | 1,370                                | 0,632                              | 1,428  | 8,7                                                                 | 0,40                         | 0,42                              | 800    | 200                                                                                 |  |
| Schiefriger<br>Mergel      | 2,613                                | 2,048                              | 2,600  | 23,0                                                                | 0,22                         | 0,25                              | 965    | 95                                                                                  |  |
| Gartenerde                 | 2,332                                | 1,449                              | 1,744  | 7,6                                                                 | 0,29                         | 0,34                              | 851    | 149                                                                                 |  |
| Actererde                  | 2,401                                |                                    | 2,810  | 33,0                                                                | 0,26                         | 0,28                              | 880    | 120                                                                                 |  |
|                            | -,                                   | 1                                  | ,      |                                                                     | 1                            | ,                                 | 1      |                                                                                     |  |

über die physitalischen Gigenschaften der Erden geführt haben.

| Gewicht  | Tetaufnahme-<br>fähigfeit<br>3- Polur<br>Projente. | mth.    | Gleiche Theile be-<br>bürfen gelt, um auf<br>denseiben Erd aus.<br>autrodnen |      | afferda<br>tionsfi<br>eiche G<br>Erde al<br>in S | ihigkei<br>ewichtst | t.<br>heile | mung<br>Fe<br>Temp<br>may<br>bei n<br>gefår | war: 8fahig: it. eratur- rima acturlich rbter flache | Bärmehal-<br>tende Kraft,<br>die des Kalfjan-<br>des = 100 ge-<br>fest. |  |  |
|----------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 25       |                                                    | 9 88,4  | 4 St. 4 M.                                                                   | 0,0  | 0,0                                              |                     |             | 37,2                                        | 44,7                                                 | 95,6                                                                    |  |  |
| 29       | 58                                                 | ,2 75,9 | 4 ,, 44 ,,                                                                   | 1,0  | 1,5                                              | 1,5                 | 1,5         |                                             |                                                      | 100,0                                                                   |  |  |
| 40       | 68                                                 | 2 52,0  | 6 ,, 55 ,,                                                                   | 10,5 | 13,0                                             | 14,0                | 14,0        | 36,7                                        | 44,1                                                 | 76,9                                                                    |  |  |
| 50       | 73                                                 | 0 45,7  | 7 ,, 52 ,,                                                                   | 12,5 | 15,0                                             | 17,0                | 17,5        | 37,2                                        | 44,5                                                 | 71,8                                                                    |  |  |
| 61       | . 81                                               | 7 34,9  | 10 ,, 19 ,,                                                                  | 15,0 | 18,0                                             | 20,0                | 20,5        | 37,4                                        | 44,6                                                 | 68,4                                                                    |  |  |
| 70       | 87                                                 | 5 31,9  | 11 ,, 17 ,,                                                                  | 18,5 | 21,0                                             | 24,0                | 24,5        | 37,5                                        | 44,7                                                 | 66,7                                                                    |  |  |
| 85       | 80                                                 | 8 28,0  | 12 ,, 51 ,,                                                                  | 13,0 | 15,5                                             | 17,5                | 17,5        | 35,6                                        | 43,6                                                 | 61,3                                                                    |  |  |
| 27       |                                                    | 1 71,7  | 5 , 1 ,,                                                                     | 0,5  | 0,5                                              | 0,5                 | 0,5         | 36,2                                        | 43,6                                                 | 73,8                                                                    |  |  |
| 19       | 0 93                                               | 5 20,5  |                                                                              | 40,0 | 48,5                                             |                     |             |                                             |                                                      | 49,0                                                                    |  |  |
| 34<br>89 |                                                    | - 1     |                                                                              | 12,0 | 14,5                                             | 15,5                | 15,8        | 38,7                                        | 46,2                                                 | 98,1                                                                    |  |  |
| 52       |                                                    |         | 14 ,, 49 ,,                                                                  | 8.0  | 22,5<br>11,5                                     | 11.5                | 11.5        | 36,0                                        | 45,2                                                 | 64,8<br>70,1                                                            |  |  |

#### Drittes Buch.

## Die Beftandtheile ber Atmofphäre.

#### 1. Begriff von Atmosphäre.

Die gasförmige Hülle, welche den festen Erdkörper umkleidet, nennt man Atmosphäre (von arpóg-Dunst und ogalea-Rugel), gemeinhin Luft. Sie besteht aus Gasen (welche weder durch Druck, noch durch Abkühlung zu Flüssseiten sich verdichten lassen), aus Dämpsen und aus kleinen Partikelchen sester Wörper — dem sogenannten Luftstaub.

Die wesentlichen Bestandtheile der Luft bilden die beiden Gase Sauersstoff und Stickstoff. Außer diesen und dem Luftstaub enthält die Luft zu allen Zeiten und an allen Orten Kohlensäure, Ammoniak und Wasserdampf, seltener und nur in sehr geringen Mengen Kohlenwasserstoff und freies Wasserstoffgas.

#### 2. Quantitatives Berhältniß von Sauerstoff und Stidstoff.

Die Menge bes Sauerstoffs und Stickstoffs in der Luft kann sowohl dem Raum (Volumen), als auch dem Gewicht nach bestimmt werden. Es fanden

Brunner Sauffure. Sauerstoff 21,05 78,07) Volumtheile. Stickstoff 78,93 78,95 100,00 100,00 Dumas und Bouffingault. Sauerftoff 23,07 Gewichtstheile. Stickstoff 76,93 100,00

Rundet man die obigen Zahlen auf ganze Stellen ab, so ergibt sich die Zusammensetzung der Luft, wie folgt:

| Sauerstoff<br>Stickstoff | In Raumtheilen 21 79 | - 1 |     |
|--------------------------|----------------------|-----|-----|
|                          | 100                  |     | 100 |

Die Zusammensetzung der Luft scheint, was ihren Sauerstoff = und Stickstoffgehalt anlangt, allerwärts über dem festen Lande die nämliche zu sein. Gah Lussac fand die von seiner Lustreise aus einer Höhe von 21000 Par. Fußen mitgebrachte Luft gerade so beschaffen, wie die Lust von Paris. Edenso kam Brunner zu dem Resultate, daß die Lust auf dem Faulhorn in 8000 Juß Meereshöhe gerade so zusammengeset sei, wie diesenige der Ebene. Die Lust auf dem Antisana (in 16600 Par. F.) und auf dem Mont Cenis ist nach A. v. Humboldt in ihrer Zusammensetzung nicht anders beschaffen, als die Lust zu St. Fe de Bogota (in 2643 Metern) und zu Jbague (1333 Meter Meereshöhe) analysirte; für Bogota fand er 20,65 % und für Ibague 20,7 % Sauerstoff. Die Abweichung dieser Zahlen von den vorhin angegebenen liegt in der Grenze der unvermeidlichen Fehler.

Selbst in mit Menschen erfüllten Räumen, wo ständig Sauerstoffgas durch das Athmen verbraucht wird, wie in Theatern, Hörfälen, Hospitälern u. s. w. soll nach Gan-Lussac, v. Humboldt und Davy die Lust nicht
merklich verschieden sein von derzenigen, welche sich außerhalb im Freien besindet. Diese Uebereinstimmung beruht auf dem raschen Wechsel der Lust
welcher durch die Rizen der Fenster, Thüren u. s. w. erfolgt. Bereinzelt
steht die Angabe von Leblanc da, welcher in der Lust eines Hörsals für Chemie
nach dem Schlusse der Borlesung nur 21,96 Gewichtsprozente Sauerstoff gefunden haben will.

Die in Wasser gelöste Luft enthält 32 % Sauerstoff und 68 % Stickstoff; sie ist reicher an Sauerstoff, als die atmosphärische Luft. Das Wasser löst also verhältnismäßig mehr Sauerstoff, als Stickstoff, auf. Hum-boldt und Gan-Lussac fanden

in bestillirtem Wasser 32,9 & Sauerstoffgab im Seine-Wasser 31,9 & " ", Regenwasser 31,0 & "

Der Schnee enthält in seinen Poren, zwischen den Krystallen, Luft. Läßt man den Schnee in einem luftleeren Gefäße schmelzen, so sammelt sich die Luft über dem Schneewasser an. Saussure, Sennebier und Boussingault untersuchten die Luft im Schnee von den Alpen, dem Chimborazo und im Schnee von Paris, sie fanden nur 16-19 % Sauerstoff, was nicht auffallen kann, wenn man bedenkt, daß das Wasser, welches durch Schmelzen des Schnees entsteht, mehr Sauerstoff, als Stickstoff löst. Eben dieser Umstand erklärt auch, warum die Luft dicht über dem Meere weniger Sauerstoff

enthält; es fand Lewy bei 57°56' nördl. Breite und 8°22' östlicher Länge von Paris nur 22,57 & Sauerstoff, dagegen die Luft in Kopenhagen gerade so zusammengesett, wie die Luft zu Paris. Der Regen scheint übrigens der Luft keine beträchtliche Menge Sauerstoff zu entziehen, wenigstens fanden Dumas und Boussingault die Zusammensetzung der Luft nach anhaltendem Regen ganz normal.

Auch die Luft über Sumpfen soll nicht weniger Sauerstoff enthalten,

als diejenige auf ben Bergen.

Die Bergleichung der älteren Luftanalpsen von Thanerd und v. hums boldt mit den neuern von Dumas und Bousssingault hat ergeben, daß das relative Verhältniß von Sauerstoff und Stickstoff in der Atmosphäre seit vierzig Jahren sich nicht geändert hat.

Der Sauerstoff dient den Menschen und Thieren zum Athmen; er wird außerdem von abgestorbenen Organismen verbraucht, wenn diese kaulen oder verwesen. Den Verlust, welchen die Luft hierdurch erleidet, gleicht aber wieder der Begetationsprozeß auß; die Pflanzen nehmen, wie wir später sehen werden, die beim Athmen, bei der Fäulniß und Verwesung gebildete Kohlensäure auf, halten deren Kohlenstoff zurück und geben den reinen Sauerstoff wieder auß. Aber wenn selbst ein Ersaz des Sauerstoffs durch die Vegetation nicht stattsände, so würde doch, unter der Voraussezung, daß ein Mensch täglich ein Kilogramm Sauerstoff zum Athmen verbraucht, und daß die zum Fäulnißzund Verwesungsprozeß verwendete Sauerstoffmenge das dreisache der von 1000 Millionen auf der Erde lebenden Menschen betrüge, nach Ablauf eines Jahrshunderts die Luft nur 1 Sauerstoff verloren habe, wie Dumas mit

Schärfe nachgewiesen hat.

# 3. Die Luft ift feine demifde Berbindung von Sanerftoff und Stidftoff.

Für diesen Sat gibt es folgende Beweise:

- a. Das Verhältniß des Sauerstoffs und Stickstoffs in der Luft entspricht nicht den chemischen Aequivalentenzahlen. Denn in diesem Falle müßten auf 23 Gewichtstheile Sauerstoff nicht 77, sondern 40,48 Gewichtstheile Stickstoff kommen.
- b. Stellt man fünstlich ein Gemenge von Sauerstoff und Stickstoff nach ben nämlichen Verhältnissen her, wie diese beiden Gase in der Luft enthalten sind, so erfolgt keine Volumsverminderung, welche man doch stets wahrnimmt, wenn zwei Gase in einem andern Volumverhältnisse als von 1:1 sich verbinden.

So bilden 3. B. 2 Raumtheile Wasserstoffgas und 1 Raumtheil Sauerstoffgas 2 Raumtheile Wasserbampf; 1 Raumtheil Stickstoffgas und 2 Theile Wasserstoffgas geben 2 Raumtheile Ammoniakgas.

un mainer er ma an anna

c. Dieses Gemenge zeigt die nämlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften, wie die achte atmosphärische Luft.

#### 4. Rohlenfaure.

Sie besteht aus Kohlenstoff und Sauerstoff, beren relatives Verhältniß durch die Formel  ${\rm CO_2}$  ausgedrückt ist. Ihrer prozentischen Zusammensezung nach enthält die Kohlensäure:

80 816 37,27 Sauerstoff 27,27 Sauerstoff 72,73

Wenn Sauerstoff mit Kohlenstoff zu Kohlensäure sich verbindet, so nimmt letztere keinen größern Naum ein, als das Sauerstoffgas, aus welchem sie entstanden ist.

Die Kohlensäure ist bei gewöhnlichem Luftbruck ein Gas. Ihr speci= fisches Gewicht beträgt 1,52, wenn basjenige der Luft = 1,00, bas des Sauerstoffs = 1,1057, das des Sticktoffes = 0,972 ist.

Bei einem Druck von 36 Atmosphären läßt sich die Kohlensäure zu einer Flüffigkeit verdichten, welche an der Luft rasch verdunstet, wobei eine schneeartige Masse sich bilbet.

Die Kohlensäure löst sich in Wasser auf. Dieses nimmt stets das gleiche Bolumen von ihr auf, einerlei, ob dieselbe in dichtem oder dünnem Zustand sich besindet. Berdichtet man die Kohlensäure durch Druck (ohne sie in den flüssigen Zustand zu bringen) und löst sie dann in Wasser, so enthält dies also um so mehr davon, je stärker der angewendete Druck war. Bollkommen flüssige Kohlensäure löst sich aber nicht in Wasser auf, sondern lagert sich über demselben, auch nach vorherigem Schütteln ab.

Nach Couerbe soll bas Wasser schon bei 7 Atmosphären Druck nicht mehr bas sieben=, sonbern nur bas fünffache Bolum Kohlensäure aufnehmen und überhaupt bei noch höherem Druck die absorbirte Menge Säure immer kleiner ausfallen.

Die Kohlensäure verbindet sich mit vielen Basen zu Salzen, von denen die doppeltsauren durch ihre größere Löslichkeit ausgezeichnet sind.

In der Luft verbreitet sich die Kohlensäure nach dem Gesetz der Diffusion der Gase nach allen Richtungen hin; obgleich sie selbst schwerer, als die Luft ist, so dringt sie doch auswärts bis zu den beträchtlichsten Höhen.

Der Kohlensäuregehalt der Luft ist übrigens vielfachen und fortwährenden Schwankungen unterworfen.

Abends ist mehr Kohlensäure in der Luft enthalten, als am Mittage, was daher rühren mag, weil mit dem Verschwinden des hellen Tageslichtes die Zersezung der Kohlensäure durch die Pflanzen aufhört und die durch die Wurzeln der Gewächse aufgenommene unverändert durch

bie Blätter ausgeschieben wird. Sauffure fand ben Rohlenfäuregehalt ber Luft in Volumprozenten:

> Am 22. Mai Mittags 0,0581 Abends 0,0623 0,0620 7. Juli " 0,0580 " 3. Septbr. " 0,0561 0,0601 6. Novbr. " 0,0430 0,0486

im Durchschnitt wie 21: 23.

3m Sommer enthält die Luft mehr Rohlenfaure, als im Winter, wahrscheinlich deshalb, weil im Sommer der Verwesungsprozeß burch die höhere Temperatur beschleunigt wird. Sauffure fand

im Januar 1809 0,0457 im Juli 1811 0,0647 1811 0,0466 ,, ,, 1815 0,0713 1812 0,0425 " August 1810 0,0779 "November 1810 0,0425

Im Durchschnitt Sommer zu Winter = 7:6.

Ueber bem Meere besitt die Luft viel weniger Rohlenfäure, als über bem Lande, weil fie vom Waffer absorbirt wird. In ber Luft über ber Oftsee konnte man nur Spuren von Kohlenfäure auffinden. Ueber dem atlantischen Ocean fand Lewy die Luft bei Tage reicher an Kohlenfäure, als bes Nachts. Dieser Unterschied beruht mahrscheinlich darauf, weil die im Meerwaffer gelöfte Luft mehr Rohlenfaure (12-19 Theile in 10,000 Volumtheilen Luft) enthält und weil bei Tage burch bie Sonnenwärme etwas von dieser Luft entbunden wird.

Die Luft auf ben Bergen enthält Rohlenfäure.

Dies bestätigen bie Untersuchungen, welche Sauffure mit Luft angestellt hat, die er auf dem Montblanc sammelte. Auch in der von Gan = Luffac bei seiner Luftreise aus einer Sobe von 21000 Par. Fußen mitgebrachten Luft ließ sich dieselbe nachweisen. Rach mehreren Versuchen Sauffure's scheint sogar die Luft auf Bergen etwas mehr Kohlensäure zu enthalten, als die Luft in ber Gbene. Er fand in Volumprozenten

auf dem Col de Faucille 0,0443 0,0454 0,0369 0,0360 0,0422 0,0395 (963 Meter über bem Genfer

See.)

0,0414 0,0415 0,0387 0,0322 0,0355 0,0315 au Chambeisy

Die Sauffure'schen Erfahrungen find in neuerer Zeit durch Lewy und Schlagintweit bestätigt worden. Ersterer fand zu St. Maria (Neugranada) im Meeresniveau 0,04616 Bolumproz. Kohlenf. au Monserrate in 3193 Meter Sobe . . . 0,05215 zu Bogota " 2645 " " . . . . 0,04994 " Schlagintweit fand in den Alben auf freien Erhebungen zwischen 9700 und 13000 Par. F. im Minimum 0,0594, im Maximum 0,095 Volumprozente. Die Luft in Höhen von 4218, 5086 und 5925 Par. F. in Wallis und Picsmont enthielt resp. 0,0497, 0,0480, 0,0475 Bolumprozente Kohlenfäure.

Nach längerem Regen ist die Luft ärmer an Kohlensäure, als bei trockenem Wetter, weil das Regenwasser die Kohlensäure aufsicht. Nach starkem Thau soll dagegen die relative Menge derselben in der Atmosphäre steigen. Auch bei starkem Wind hat man eine Bermehrung des Kohlensäuregehaltes der Luft bemerkt.

Aus vielen Untersuchungen Lewy's ergibt sich ber mittlere Kohlensäuresgehalt ber Luft in Frankreich bei heiterm Wetter zu 0,05144, nach Regen zu 0,03586 Volumprozenten.

Die Luft in den Zwischenräumen des Bodens ift reich an Kohlenfäure.

Boufsingault und Lewy versenkten eine Brause in den Boden von Ackerland 30 — 40 Centimeter tief; die Luft wurde mittelst eines langsam wirkenden Aspirators aufgesogen. Sie fanden in derselben 22 bis 23 mal so viel Kohlensäure, als in der Luft über dem Boden, ja sogar bei frisch gedüngtem Lande 245mal so viel.

Nimmt man das Mittel aus allen Tages = und Jahreszeiten, so findet man, daß in 10000 Theilen Luft

5 Volumtheile und 8 Gewichtstheile

Kohlenfäure enthalten sind, mas 0,05 Bolum = und 0,08 Gewichtsprozente ausmacht.

Duellen der Kohlensäure. Man muß annehmen, daß schon zur Zeit der Grauwackengruppe eine gewisse Quantität Kohlensäure der Atmosphäre eigenthümlich war, denn damals gab es schon Pflanzen, und diese bedurften der Kohlensäure zu ihrer Ernährung. Indessen hätte der Kohlensäuregehalt aus der Atmosphäre endlich verschwinden müssen, wenn nicht eine Quelle des Ersabes dagewesen wäre. Eine solche liesert vornehmlich der Verwesungsprozeß. Wir haben früher gesehen, daß der Kohlenstoff abgestorbener Vegetabisien in Kohlensäure sich verwandelt.

Auch durch die Verbrennung des Holzes, des Torfes und der Steinkohlen wird eine große Menge Kohlensäure der Luft zugeführt.

An vielen Orten strömt kohlensaures Gas aus Erdspalten, z. B. in der Eifel. Wahrscheinlich entwickelt sich dasselbe tief im Erdinnern, indem kohlensaurer Kalk in der Glühhige mit Kieselsäure in Berührung kommt. Lettere verbindet sich mit der Kalkerde und treibt die Kohlensäure aus. Nach Tromms-borff exhalirt allein die Kaiser-Franzensbadquelle bei Eger jährlich 10512 Kubikmeter Kohlensäure. Die Quelle bei Nauheim in der Wetterau entwickelt täglich 3160 Kubikmeter Kohlensäure.

#### 5 Ammoniak.

Dieses ist eine Verbindung von Stickstoff mit Wassertosff. Seine Formel ist  $\mathrm{NH_3}$ . Es kommt in der Natur sast immer in Verbindung mit Säuren, vornehmlich mit Kohlensäure — in letterem Falle als anderthalb kohlensaures Ammoniak =  $3~\mathrm{CO_2} + 2~\mathrm{NH_3} + 2~\mathrm{OH}$  vor. Nach Gewittern sindet sich auch salpetersaures Ammoniak =  $\mathrm{NO_5} + \mathrm{NH_3} + \mathrm{OH}$  in der Luft. Es erzeugt sich nämlich, wenn die Funken des Blizes durch die seuchte Atmosphäre schlagen, Salpetersäure, welche sich mit dem Ammoniak verbindet. Schweselsaures Ammoniak entsteht, wenn kohlensaures Ammoniak mit schweselsauren Salzen, z. B. mit Ghps, in Berührung kommt. Die beiden Basen tausschen dann ihre Säuren um.

$$SO_3 + CaO$$
 $><$ 
 $CO_2 + NH_3$ .

Das Ammoniak bildet sich, wenn stickstoffhaltige Substanzen (vorzüglich Animalien) bei Abwesenheit starker Basen verwesen. Sind dagegen letztere, z. B. Kali, Natron, Kalk, Bittererde zugegen, so geht das Ammoniak in Salpetersäure über, welche sich mit den Basen verbindet.

Einige Körper, wie Thon, Mergel, Humus, find ausgezeichnet befähigt, Ammoniak an ihrer Oberfläche zu verdichten.

Die Quantität des in der Atmosphäre befindlichen Ammoniaks ist sehr gering; nach Gräger soll in 100000 Theilen Luft 1 Theil Ammoniak enthalten sein.

Regen = und Schneewasser zeigt immer Spuren von Ammoniak. Das nach vorhergegangener Trockenheit zuerst sallende Regenwasser ist reicher an Ammoniak, als das später nachfolgende. Nach einigen Regengüssen ist die Luft von Ammoniak sast gereinigt; das solgende muß erst wieder durch den Fäulnißprozeß geschaffen werden.

Setzt man Schwefelsäure in einem weiten Gefäße der Luft aus, so zeigt sie sich bald ammoniakhaltig.

# 6. Wasserdampf.

Von diesem werden wir später, bei der Betrachtung der Hydrometeore, ausführlich handeln. Vorerst wollen wir nur das bemerken, daß die Luft zu allen Zeiten und an allen Orten Wasserdampf enthält. Seine Quantität wechselt aber mit Tages= und Jahreszeit und ist auch nach der geographischen Länge und Breite verschieden.

#### 7. Salpeterfaure.

Sie sindet sich vorzüglich nur nach Gewittern in der Atmosphäre; bei diesen erzeugt sie sich, wie früher schon angegeben wurde, dann, wenn der Blig durch die mit Wasserdampf angefüllte Atmosphäre schlägt.

Die Duantität der Salpetersäure in der Luft ist immer unbedeutend und kann nur im Regenwasser nachgewiesen werden. Liebig fand unter 77 Regenwassern, die in der Nähe von Gießen aufgesangen wurden, nur 19 salpetersfäurehaltig, davon rührten 17 von Gewitterregen her. In den durch häusige und starke Gewitter ausgezeichneten Nequinoctialgegenden soll, nach Boussinsgault, die Luft reicher an freier Salpetersäure sein.

#### 8. Luftftanb. (Merolithen.)

In der Atmosphäre schweben zu jeder Zeit und an allen Orten, in der Ebene und auf den Gipfeln der Berge kleine, nur bei starker Beleuchtung sichtbare seste Partikelchen, welche nichts anders, als losgerissene Theile von organischen und unorganischen Körpern sind, die durch ihre geringe Schwere sich schwebend erhalten können. Dieser Luftstaub rührt zum größten Theil von der Verbrennung des Holzes, der Steinkohlen, vornehmlich aber des Torses her. Durch den Luftzug, auf Kosten dessen, vornehmlich aber des Torses her. Durch den Luftzug, auf Kosten dessen die Verbrennung stattsindet, wird Asche u. s. w. mechanisch in die Atmosphäre entführt. In der Nähr von thätigen Bulkanen werden oft große Quantitäten von Asche in der Luft wahrgenommen, die bei starkem Wind mitunter sehr weit transportirt werden. So trieb die Asche des Bulkans Cosiguina in Nicaragua im Jahr 1835 bis nach Jamaika. Die Aschenauswürfe seuerspeiender Verge sind manchemal so bedeutend, daß durch dieselben die Luft versinstert wird. Diese Aschenauswürfe mitunter zur Bodengestaltung sehr wesentlich bei.

Neben dem eigentlichen Luftstaub kommen in der Atmosphäre lebende, organisitte Wesen — die Infusorien — vor, welche sich auf diesem Wege von einem Ort zum andern verbreiten.

Daß fortwährend organische Stoffe in der Luft vorhanden sind, läßt sich dadurch nachweisen, daß man salpetersaures Silberoryd derselben aussetzt. Dieses nimmt nach kurzer Zeit eine violette Färbung an. Doch ist es sehr unwahrscheinlich, daß es eine constante organische Verbindung sei, welche diese Reaction hervorbringt und von Zimmermann Phrrhin genannt worden ist.

Der nachtheilige Einfluß ber Sumpfe und Morafte auf die Gesundheit bes Menschen rührt gewiß weniger von der Gegenwart organischer Stoffe in der Luft über diesen Localitäten her, ist vielmehr der Berdunftungskälte, die überall an stehenden Gewässern auftritt und der großen Menge Kohlenfäure zuzuschreiben, die sich durch Berwesen der an solchen Orten reichlich vorhandenen organischen Körper erzeugt und bei mangelndem Luftzug sich anhäuft.

Sehr viel Rauch wird in die Luft gebracht durch das in vielen Gegenben Deutschlands, vorzüglich aber in Westphalen, Ost- und Westpreußen und in Holland übliche Brennen der Torsmoore. Sicherlich ist dieses die Veranlassung des sogenannten Höhenrauchs, auch Haarrauch, heerrauch, trockner Nebel u. f. w. genannt. Jebermann kennt biefe Erscheinung. Sie tritt gewöhnlich im Vorsommer ein. Bei heiterem Wetter und wolkenlosem Simmel trübt sich die Aussicht auf die am Rande des Horizonts liegenden Berge; sie sehen aus, wie von einem graugelben Flor umzogen. Die Sonne scheint matt, ihr Licht spielt ins Röthliche. Lange Zeit wurden für die Entstehung des Höhenrauchs fernliegende Ursachen gesucht. Man schrieb benselben bald ber Electricität, bald mineralischen Ausdunftungen bes Bobens zu. Neuere unbefangene Beobachtungen haben aber außer allen Zweifel gesett, daß er nur durch das Moorbrennen veranlagt werde. Um den Torfboden zur Rultur vorzubereiten, schält man ihn mit haden ab, trodnet die Schollen, fest fie auf Haufen und gundet sie an, wobei man ein Brennen berselben mit lichter Rlamme zu vermeiden sucht. Es entwickelt sich daher und besonders dann, wenn die Schollen noch nicht völlig trocken sind, ein sehr starker Rauch, der burch ben Wind fortgeführt wird. Das Moorbrennen ift, ebenso wie bas Ueberlandbrennen und Schmoren der Hackwaldungen, schon seit sehr langer Zeit üblich; in den Hackwalbungen bes Deenwaldes 'kannte man es schon vor 800 Jahren, wie sich durch Urkunden nachweisen läßt. Gewöhnlich tritt ber Höhenrauch im mittlern und füblichen Deutschland bei Nordwind ein; ebe biefer zu wehen angefangen hat, zündet man in den Moorgegenden die Schollen nicht gern an, weil sie erst burch ben Nordwind gehörig getrocknet werden. In sehr burren Jahren zeigt sich die Erscheinung des Höhenrauchs mit besonberer Stärke, weil dann das Moorbrennen vorzugsweise leicht von Statten geht, auch Waldungen, Haiden u. s. w. in Brand gerathen.

Großes Auffehen machte ber Sohenrauch im Sahre 1783. Rams schildert denselben nach den Angaben von Brandes folgendermaßen: fer Sohenrauch erfüllte an manchen Orten bie gange Atmosphäre fo, baß man Gegenstände, welche nur 1 Meile entfernt waren, an manchen Tagen entweder gar nicht, oder wenigstens nur blau und nebelig fab. Die Sonne erschien durch ihn roth und glanglos, so daß man fie felbst um Mittag anfeben konnte; gegen bie Zeit bes Auf= und Unterganges verbarg fie fich gang im Nebel. Am fruheften, nämlich am 29. Mai, wurde er in Ropen= hagen beobachtet, wo eine Reihe von heitern warmen Tagen vorausgegan= gen war. Sier trat er alfo nach heiterm Wetter ein, mahrend er an ben meisten Orten nach einem Gewitter fam, an einigen Orten nach einem falten Winde und in England bei anhaltend regnigem Better. In Rochelle wurde er am 6. und 7., in Dijon am 14. Julius beobachtet, nachber aber war die Luft am ersten Orte wieder frei von Nebel bis zum 18. 11m bie Mitte bes Junius ift bie eigentliche Zeit, wo er fich fast allenthalben auf einmal zeigte, indem er zwischen ben 16. und 18. Junius in ben meiften Gegenden von Deutschland, Frankreich und Stalien beobachtet wurde, am 19. Junius murbe er in Franeder und ben nieberlanden gefeben, am 22. in Sphoberg in Norwegen, am 23. auf bem St. Gottharb und in Dfen,

am 24. in Stockholm, am 25. in Mostau, gegen Enbe bes Junius in Sprien und am 1. Julius am Altai. Der Rebel erftrecte fich alfo über gang Europa bis nach Afrika, Sprien und in's Innere von Sibirien. Nach Toaldo und Lamanon bedeckte er bas Abriatische Meer und einen Theil bes Atlantischen Oceans, jedoch lettern nicht über 50 Meilen weit vom Lande. Dagegen ergahlt van Swinden, daß ein von Norwegen nach Holland fahrender Schiffer, ber am 19. Junius bort abreifte und am 2. Julius hier ankam, fich vom 25. bis 30. Junius vom bicften Rebel um= geben fand. In England mar er eben fo bick, als auf dem Continente. Der Nebel erstreckte fich an mehreren Tagen bis über bie Alpen, benn auf bem Gottharb, bem Saleve, auf bem 6200 Fuß hohen Bentour und auf ben Alpen ber Dauphine in 10000 Fuß Sohe hat man ihn beobachtet; boch hat man zu andern Zeiten die Spigen ber Alpen barüber hervorragen sehen, während ihr Fuß verdeckt war. In einigen Gegenden scheint er nicht fo boch gestiegen zu sein, benn Marcorelle fagt, bei Narbonne habe er nicht bie Sohe von 400 Toisen erreicht, habe baher mit ber Gegend, wo Gewitter entstehen, in feiner Berbindung gestanden, und diesem 11m= ftande muffe man es auschreiben, daß bie bortige Gegent fo wenig Gewitter hatte. Dagegen fand Toalbo in Padua, daß er nicht bis zur Erbe ber= abging, sondern aus den höhern Theilen ber Utmosphäre zu kommen schien und fo scheint er sich auch in Rom gezeigt zu haben. — Weber Barme, noch Regen vertrieben den trockenen Rebel, felbst als es am 20. Junius in Franeder fo heftig regnete, bag es in einer halben Stunde 20 Linien hoch Waffer fiel, dauerte er fort; boch glaubte man allemal einige Ab= nahme bes Rebels nach Gewittern zu bemerten. Die Winde waren meift nördlich, aber an vielen Orten herrschte fast in ber gangen Zeit Windftille."

#### 9. Rohlenwafferstoff, Bafferstoffgas.

Wenn organische Substanzen unter Wasser bei theilweise gehindertem Luftzutritt verwesen, so erzeugt sich leichtes Kohlenwasserstoffgas — CH2, auch Sumpfluft genannt. Dieses, so wie das schwere Kohlenwasserstoffgas oder das ölbildende Gas — CH entweichen auch bei unvollständiger Verbrennung der Heiz und Leuchtstoffe. Boussingault will den Kohlenwasserstoff in der Luft, wenn auch in sehr geringer Menge, gefunden haben. Wasserstoffgas wird von einigen Vulkanen Amerika's in nicht unbeträchtlicher Quantität ausgestoßen. Aber schon in einiger Entsernung von diesen Vulkanen kann man es nicht mehr in der Luft nachweisen. Durch den Blitz wird es eben so wenig, wie das Kohlenwasserstoffgas verbrannt, weil die große Menge des daneben befindlichen Sauerstoffz und Stickgases dem entzündeten brennbaren Gase sogleich Wärme entziehen und bessen Lemperatur so weit erniedrigen würde, daß die Verbrennung stocken müßte.

#### 10. Endiometrie.

Unter dieser versteht man die Untersuchung der Luft auf ihre Bestandtheile.

- a. Um ben Sauerstoffgehalt zu ermitteln, gibt es folgende Berfahren:
- a. Volta's Eudiometer (Fig. 71.) besteht aus einer graduirten Röhre;



die in ihr enthaltene Luft, welche auf ihren Sauerstoff= gehalt zu untersuchen ift, hat man durch Queckfil= ber gesperrt. Zu dem anfänglich vorhandenen Luft quantum AB läßt man etwa halb so viel Raumtheile, also  $\frac{AB}{a}$ , Wasserstoffgas eintreten, so daß jett das Queckfilber bis C reicht. Am obern Theil der Röhre find zwei Platindrähte eingeschmolzen, um einen electrischen Funken in das Gemenge von Wasserstoffgas und Luft hineinschlagen zu lassen. Dadurch wird der Wafferstoff entzündet, er verbrennt mit dem Sauerstoff zu Wafferdampf, welcher an den abgekühlten Wänden der Röhre sich absett. Man muß darauf Acht haben, daß das richtige Verhältniß vom Wasserstoff

jum Sauerstoff getroffen werde. Sat man zu wenig Bafferstoff bingugege= ben, fo wird nicht fammtlicher Sauerstoff verbrannt; eine zu große Menge von Wafferstoff hindert aber die Verbrennung, weil durch den überschüffig zugesek= ten Wafferstoff Barme absorbirt und baburch bas ber Berbrennung fähige Gasgemenge unter die Anzündungstemperatur abgekühlt wird. Wie vorhin, fo wird auch bei dem gegenwärtigen Versuch die Flüssigkeit durch den Druck der äußern Luft gehoben; das Quecksilber steige bis D, so gibt der Raum CD das Volum des verschwundenen Sauerstoff= und Wafferstoffgafes an. Da diefe sich nun bekanntlich im Verhältniß von 1 : 2 verbinden, so ist klar, daß 1 des Raums CD von Sauerstoffgas erfüllt gewesen sein muß; 3 CD ift also auch die Menge Sauerstoffgas, welche in der zu untersuchenden Luft enthalten wat.

Da durch den electrischen Funken die Röhren nicht selten zersprengt werben, so hat man folgende Methode angewandt, welche diesen Uebelstand beseitigt. Man läßt ein aus Pfeifenthon und Platinschwamm geknetetes Rügelchen in die Nöhre steigen, nachdem dieselbe mit Luft gefüllt und Wasserstoff augegeben ift. Der Platinschwamm ift nichts anderes, als fein zertheiltes Platin; diefes besitt die Eigenschaft, Sauerstoff an feiner Oberfläche zu verdichten, fo daß letterer gleichsam fluffig wird. In diesem Zustand mangelt ihm die Repulsivkraft und er verbindet sich nun bei gewöhnlicher Temperatur mit dem Wasserstoff zu Wasser.

8. Sauffure bediente fich zu feinen eudiometrischen Untersuchungen eines

mit einem Hahnen verschlossenen Glasballons; in diesem befanden sich mit Wasser benehte Bleischrote. Durch Schütteln wurden diese mit der Luft des Ballons in innige und wiederholte Berührung gebracht; sie orps dirten sich. Nun öffnete Saussure den Hahnen unter Wasser; die Menge Wassers, welches an der Stelle des (zur Orydation des Bleies verwendeten) Sauerstoffs getreten war, gab ihm den Sauerstoffgehalt der zu prüssenden Luft an.

7. Das Verfahren von Dumas und Bouffingault besteht darin, daß



man der Luft ihren Sauerftoff mittelst glühenden Kupfers entzieht. Letteres besindet sich in der Ausbauchung einer Glasröhre (Fig. 72.), welche mit einem luftleer gemachten Ballon A in Verbindung

steht. Nachdem das Aupfer durch eine Weingeistslamme zum Glühen erhigt ist, öffnet man den Hahn b; nun strömt die Luft über das Aupfer und gibt sämmt- lichen Sauerstoff an dasselbe ab; der Stickstoff sammelt sich in dem Balson A. Die Gewichtszunahme des Aupfers gibt die Menge des Sauerstoffs an. Damit man aber wisse, welchem Quantum Luft dieselbe entspricht, läßt man letztere aus einem Gasometer B von bekanntem räumslichen Inhalt ausströmen.

- b. Den Stickstoffgehalt geben die sämmtlichen zur Bestimmung des Sauerstoffs angewendeten Berfahren ebenfalls an, wenn man die Luft vorher von ihren Nebenbestandtheilen gereinigt hat. Den Wasserdampf ninmt man durch Chlorcalcium, die Kohlensäure durch ähendes Kali hinweg. Der Apparat von Dumas und Boussingault gestattet, den Stickstoff sowohl zu wiegen, als zu messen. Zu letzterm muß aber der räumliche Inhalt des Ballons A (Fig. 72.) bekannt sein.
- c. Kohlensäure. Zur Bestimmung dieses Gases kann der Apparat Fig. 72. benugt werden, wenn man ihm noch eine ausgebauchte Glasröhre e beigibt. In a wird Aegkalk und in e mit Schwefelsäure beseuchteter Asbest gebracht. Letterer befreit die Luft von ihrem Wasserdampfgehalt, während der Aegkalk die Kohlensäure bindet. Sobald der Hahn b gesöffnet wird, dringt die Luft in die Röhre; sie verliert über e ihr Wasser und über b ihre Kohlensäure. Aus der Gewichtszunahme des Kalkes ergibt sich der Kohlensäuregehalt der Luft für ein Volumen gleich dem des Gefäßes A.
- d. Ammoniak. Seine Menge ist so gering, daß es nur im Regenwasser mit Sicherheit quantitativ nachgewiesen werden kann. Man dampft

das Wasser mit Salzsäure ab, es bildet sich Salmiak, den man wägt. Aus seiner Menge läßt sich die des Ammoniaks berechnen.

- e. Wasserdampf. Die einfachern Verfahren zur Bestimmung des Wasserdampfgehaltes der Luft werden wir in dem Abschnitt über die Hydrometeore kennen lernen. Auch der unter  $\gamma$  angegebene Apparat (Fig. 72.) kann zur Ermittelung des Wasserdampfes dienen. Man hat den mit Schwefelsäure beseuchteten Asbest vor und nach dem Durchgang der Luft zu wiegen.
- f. Salpetersäure. Ihre quantitative Bestimmung ist eben so mißlich, wie diejenige des Ammoniaks und erfolgt am besten aus dem Regenwasser.

g. Kohlenwasserstoffgas und Wasserstoffgas werden nachgewiesen, indem man die Luft über erhiptes Eisenornd streichen läßt. Dieses wird zu Metall reducirt.

#### Biertes Buch.

#### Lint.

#### 1. Theoretifche Auficht liber das Wefen des Lichtes.

Der Eindruck, ben leuchtende Körper auf unser Auge machen, wird von den Physikern in verschiedener Weise erklärt. Einige nehmen nach dem Borgange Newtons an, das Licht sei eine sehr keine Materie, welche von dem leuchtenden Körper nach allen Richtungen aussließe (Emanationshyposthes). Andere sind der Ansicht, das Licht bestehe nur in den Schwingungen einer solchen Materie, die durch den ganzen Weltraum verbreitet sei. Sie nennen dieselbe Aether. Der leuchtende Körper versehe letztere in Schwingungen, ähnlich denjenigen, welche ein tönender Körper in der Luft bewirkt; wenn diese Vibrationen in unser Auge gelangten, verursachten sie den Eindruck des Sehens, (Vibrations Fypothese, von Descartes und Snellius begründet und vorzüglich von Guler weiter ausgeführt). Die letztgenannte Erklärungsweise scheint die richtigere zu sein.

# 2. Fortpflanzung des Lichtes.

Das Licht pflanzt sich von den leuchtenden Körpern nach allen Richtungen hin in geraden Linien fort. Trifft es auf andere Körper, so wird es entweder ressectirt, oder, wenn es der Körper durch seine Masse hin passiren läßt, gebrochen, d. h. es ändert seine ursprüngliche Richtung.



Die Beobachtung hat bargethan, daß der Einfallswinkel
BOA, welchen der auf eine Fläche
MN auffallende Lichtstrahl BO
(Fig. 73.) mit den Einfallsloth
AO (d. h. der Senkrechten
auf MN) bilbet, gleich dem Reflezionswinkel AOC ift. Der

174 Licht.

Lichtstrahl BO wird also in der Richtung OC weiter fortgepflanzt. Dies findet indeß in bemerklicher Weise nur bei glatten Flächen statt. Nauhe Oberflächen können aus lauter kleinen glatten Flächenstückhen zusammengesetzt angesehen werden, von denen jedes das Licht für sich restectirt. Weil aber die Anzahl dieser kleinen Flächen sehr groß ist, so erhält jede eine verhältnißmäßig nur geringe Menge von Licht. Die Ressezion des Lichtes auf rauhen Flächen nennt man die Zerstreuung desselben.

%ig. 74.

A B

Passirt ein Lichtstrahl BO (Fig. 74.) aus einem durchsichtigen-Medium ein anderes, ebenfalls durchssichtiges von größerer Dichte, so wird er gebrochen und zwar dem Einfallslothe AP genähert, so daß er jetzt die Nichtung OC einschlägt. Diese behält er so lange bei, als sich die Dichte des Mediums nicht ändert.

#### 3. Intensität ber Beleuchtung.

a. Die Stärke ber Beleuchtung einer Fläche nimmt im Verhältniß des Quadrates der Entfernung, in welcher die Fläche von dem leuchtenden Punkte sich befindet, ab.



de sei in O (Fig. 28)

die Lichtquelle, von ihr
gehe eine bestimmte Menge
Licht aus. Die Fläche MN
erhält im Ganzen ebensoviel Licht, als mn, obgleich
sie weiter von O entsernt
ist. Mein die Lichtmenge

vertheilt sich bei MN über eine größere Fläche, hier fallen also die Lichtstrahlen nicht so nahe neben einander, als auf mn, wodurch nothwendig die Intenssität der Beleuchtung vermindert wird. Offenbar geschieht Letzeres in dem Maße, als MN die Fläche mn an Größe übertrifft. Ann verhält sich nach einem bekannten Saze der Elementargeometrie.

 $Og^2: OG^2 = mn: MN.$ 

Aus dieser Proportion folgt unmittelbar der Beweis des obigen Sapes, denn was für die ganze Fläche MN gilt, bezieht sich auch auf jeden Theil derselben. Wir können auf MN ein Stückhen = m'n' = mn abgrenzen; die Beleuchtungsintensitäten von m'n' und mn verhalten sich daher, wie die Quadrate ihrer Entfernungen vom Punkte O.

Licht.

b. Die Stärke ber Beleuchtung einer Fläche ist bem Sinus des Winkels proportional, unter welchem die einfallenben Lichtstrahlen die Fläche treffen.



Daß um so weniger Lichtstrahsen auf eine gegebene Fläche MN auffallen, je schiefer dieselbe gegen die Strahlen gerichtet ift, ergeben die Figuren 76, 77, 78. Das Maß, in welchem die Beleuchtungsstärke abnimmt, ergibt sich aus Folgendem:



Es sei B' C (Fig. 79) ein Stückhen ber M'AC, A' B', welche dasselbe treffen, als parallel betrachtet werden können. Wird die Nichte MN um den Punkt B' gedreht, so daß sie nun die Lage M' N' einnimmt, so fällt dieselbe Lichtmenge, welche früher dem Fläschenstille B' C' zu Theil wurde, auf die Fläche BB'. Die Intensität der Beleuchtung vom BB' ist darum kleiner, als diesenige vom B'C' weil BB' größer, als B'C ist. Es verhält sich

BB' : B'C = 1 : sin. CBB' = 1 : sin. A'B'N'

weil 4 C BB' = 4 A'B'N' ist.

Bezeichnen wir daher die Beleuchtungsftärke von B'C mit a, so ist die Beleuchtungsstärke von BB' = a sin A'B'N', w. z. b. w.

#### Fünftes Buch.

#### Bärme.

#### Erfter Abichnitt.

#### Bon der Wärme im Allgemeinen.

#### 1. Theoretifche Anficht über das Befen der Barme.

Höchst wahrscheinlich beruht die Wärme, gerade ebenso wie das Licht, in den Schwingungen eines Aethers, doch ist es dis jetzt noch nicht gelungen, sämmtliche Phänomene der Wärme auf die Vibrationstheorie zurückzusführen. Eine große Zahl dieser Erscheinungen läßt sich nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft nur durch die Annahme eines Wärmestoffs erklären. Man denkt sich unter diesem eine ätherartige höchst seine, die Körper leicht durchdringende, unsichtbare Materie ohne Gewicht.

# 2. Ansbehnung ber Körper burch bie Wärme.

Die Wärme besitzt die charakteristische Eigenschaft, die Körper auszubehnen. Man kann sich vorstellen, der Wärmestoff dringe wie ein Keil zwischen die kleinsten Theilchen (Atome) eines Körpers und treibe sie auseinander. Nimmt die Wärme ab, wird der Körper kälter, so verläßt ihn ein Theil des Wärmestoffs, die Atome nähern sich einander wieder und das Volumen des Körpers vermindert sich.

Es ist schon früher (S. 48.) nachgewiesen worden, daß der Koefficient für die kubische Ausdehnung, welche ein Körper durch Erwärmung erleidet, dreimal so groß ist, als derjenige für die lineare Ausdehnung.

a. Feste Körper behnen sich nur von 0° bis zu 100° regelmäßig auß; über 100° hinaus verändert sich der Ausdehnungscoefficient fortwährend. Krh-stalle, welche nicht dem regulären System angehören, zeigen aber schon unter 100° eine ungleichförmige Ausdehnung nach ihren verschiedenen Aren.

b. Flüsseiten zeigen hinsichtlich ihrer Ausbehnung durch die Barme ein noch viel unregelmäßigeres Berhalten, als feste Körper. Doch sinden auch hier Verschiedenheiten, je nach der Natur der Flüssigkeiten, statt. Que Esilber dehnt sich nur zwischen 0° und 100° gleichmäßig aus; über 100° wächst sein Ausbehnungscoefficient.

Höchst eigenthümlich und in klimatologischer hinsicht wichtig ift bie Ausbehnung bes Wassers. Wir haben sie in der nebenanstehenden Figur 80

(Fig. 80.)

graphisch bargestellt. Die Abscissen bebeuten die Tempezraturen, die Ordinaten geben die Länge einer Wassersäule zwischen 0° und 16° an. Man sieht, das Wasser von 0° Temperatur stärker ausgedehnt ist, als Wasser von 4°, der Ausdehnungscoefficient des Wassers nimmt also von 0° bis 4° (genau 4°,108) ab. Da die Dichte eines Körpers sich vermindert, wenn er ausgedehnt wird, und die Ausdehnung des Wassers bei 4° am kleinsten ist, so geht hieraus hervor, daß das

Wasser bei 4° seine größte Dichte erreicht. Ein Kubiksuß 2c. Wasser von 4° wird daher schwerer wiegen, als ein Kubiksuß 2c. Wasser von 0°. Ueber 4° hinaus nimmt aber der Ausbehnungscoefficient wieder zu, und somit auch die Dichte des Wassers ab. Nahe bei 8° hat es beinahe dieselbe Dichte, als bei 0°. Gegen den Siedepunkt hin wächst der Ausdehnungscoefficient des Wassers.

c. Die Gase behnen sich bei gleicher Temperaturzunahme fast gleichmäßig auß; nur diesenigen, welche sich zu Flüssseiten verdichten lassen (die Dämpse) zeigen in der Nähe des Punktes, wo sie ihren Aggregatzustand ändern, einige Irregularität. Im Mittel kann als Ausbehnungscoefficient der Gase die Jahl 0,00366 = 1/3 genommen werden. Wenn die Temperatur eines Gases in einer arithmetischen Reihe zunimmt, so wächst sein Volum nach demselben Geses, also gleichfalls in arithmetischer, und nicht in geometrischer Progression. Will man den Raum v' bestimmen, welchen ein Gas, dessen Temperatur to und dessen Volum v beträgt, bei der Temperatur to einnehmen wird, so muß dies nach der Proportion:

$$273 + t : 273 + t' = v : v'$$
, and welcher  $v' = v \cdot (\frac{273 + t'}{273 + t})$  folgt,

geschehen.

## 3. Thermometer.

Borrichtungen, welche dazu bienen, um Temperaturen zu bestimmen, nennt man Thermometer. Da die Körper, wenn sie erwärmt werden, sich ausbehnen, so kann das Maß der Volumsvermehrung zur Beurtheilung der Temperaturerhöhung dienen. Uebrigens eignen sich nur diejenigen Sub-

stanzen zweckmäßig zu Thermometern, deren Volumen gleichmäßig mit der Temperatur wächst, wie dies z. B. bei dem Quecksilber zwischen dem Gefrierpunkt und dem Siedepunkt des Wassers der Kall ist.

Das Queckfilberthermometer besteht aus einer mit Quecksilber gefüllten oben geschlossenen, unten mit einer kugelförmigen Ausbauchung versehenen Röhre, welche an allen Punkten gleiche Weite besitzt (genau calibrirt ift.) Es hat zwei feste Punkte. Den einen erhalt man, wenn bas Instrument in schmelzendes Eis eingetaucht wird; man bezeichnet ihn mit 0 und nennt ihn ben Gefrierpunkt. Den andern Punkt gibt die Berlängerung der Queckfilberfäule an, wenn man das Thermometer den Dämpfen von siedendem Wasser aussett. Diesen letten Punkt nennt man ben Siebepunkt. Reaumur theilt bas Intervall zwischen bem Gefrierpunkt und bem Siedepunkt in 80, Gelfius in 100 Grade. Wir werden uns stets, wenn nicht ausdrücklich das Gegen= theil bemerkt wird, der Gelsius'schen Eintheilung (ber centesimalen) bedienen. In England ift das ältere Fahrenheit'sche Thermometer noch ziemlich allgemein im Gebrauch. Der 32. Theilftrich feiner Scale entspricht bem Rullpunkt bes Reaumur'schen und des Celfius'schen Thermometers. Der Rullpunkt des Thermometers von Fahrenheit liegt 32° unter dem Gefrierpunkt; er wurde durch Eintauchen des Instruments in eine Mischung von Schnee und Salmiak beftimmt. Zwischen dem Nullpunkte und dem Siedepunkte liegen bei Fahrenheits Thermometer 212 Grade. Zur Reduction der Angaben dieser drei Thermometer bienen folgende Gleichungen

$$n^{0} C = \frac{4}{5} n^{0} R = (32 + \frac{9}{5} n)^{0} F;$$
  
 $n^{0} R = \frac{5}{4} n^{0} C = (32 + \frac{9}{4} n)^{0} F;$   
 $n^{0} F = \frac{4}{5} (n - 32)^{0} R = \frac{5}{5} (n - 32)^{0} C.$ 

Da das Queckfilber bei — 45°C erstarrt, so kann das Queckfilberthermometer nur dis etwa 40° benutzt werden, für Temperaturen unter 40° nimmt man ein Weingeistthermometer.

#### 4 Thermometrograph.

So heißt ein Instrument, welches die Bestimmung der höchsten und niedzigsten Temperatur während eines gewissen Zeitabschnitts dadurch erleichtert, daß auf ihm das Maximum sowohl, als auch das Minimum sixirt bleiben. Kig. 14.



Für meteorologische Beobachtungen, empsiehlt sich ber folgende Thermometrograph (Fig. 14.)

Zwei Thermometer sind auf eine Platte aufgeheftet. Das eine, zur Erforschung des Maximums bestimmt ist mit Quecksilber gefüllt. Am Ende

ber Dueckfilberfäule befindet sich ein kleiner eiferner Cylinder a b (ein Stuckhen

Eisendraht). Wenn die Temperatur sich erhöht, so steigt das Quecksilber in der Röhre und schiebt den Gisen-Cylinder vor sich her. Nimmt die Temperatur wieder ab, so tritt das Quecksilber, indem es sich zusammenzieht, nach der Kuzgel hin zurück, nimmt aber den Gisendraht nicht mit sich, weil Gisen keine Abhäsion an Quecksilber besitzt. Der Gisen-Cylinder wird demnach an dem Orte des Temperaturmazimums liegen bleiben.

In dem zweiten Thermometer befindet sich Weingeist anstatt Quecksilber. Die Stelle des Gisen = Chlinders wird hier von einem Glasstädchen c d eingenommen, dessen beide Enden mit Knöpfchen versehen sind. Das Städchen bleibt, wenn die Temperatur sinkt, so lange liegen, die der Weingeist das der Kugel zunächst befindliche Knöpschen d erreicht hat. Jest wird das Städchen, wenn die Temperatur noch weiter sich erniedrigt, vom Weingeist nachgezogen, weil dieser eine große Abhäsion zu Glas besigt. Steigt die Temperatur wieder, so verändert das Glasstädchen doch nicht seinen Ort. Lesterer bezeichnet desswegen das Minimum der Temperatur.

Um ben Thermometrographen zu neuem Gebrauche herzurichten, neigt man ihn auf die linke Seite; es fällt alsbann der Eisen-Cylinder auf das Ende der Queckfilbersäule und das Glasstäbchen kommt an das Ende der Weingeistsäule zu liegen.

#### 5. Specififde Barme und Barmecapacitat.

Umbie Temperatur verschiedener Körper um eine gewisse Anzahl Grade zu erhöhen, bedarf man ungleiche Wärmemengen, z. B. für Wasser 30mal so viel, als für Quecksilber. Man sagt deshalb, das Wasser habe eine größere Wärmecapacität, als das Quecksilber. Die Wärmemenge, welche nöthig ist, um die Temperatur irgend einer Substanz um 1° zu vermehren, nennt man ihre specifische Wärme. Man bezieht dieselbe auf diezenige des Wassers, indem man die specifische Wärme dieser Flüssigkeit = 1 sept. Nimmt man also die Wärmemenge, welche einem Pfund, Loth u. s. w. Wasser eine Temperaturerhöhung von 1° verleiht = 1 an, so ist z. B. die specifische Wärme des Quecksilbers für die nämlichen Gewichte = 30.

Braucht man, um die Temperatur von g Gewichtstheilen eines Körpers um t Grade zu erhöhen eine Wärmemenge = m, so ist für ein Gewicht g' besselben Körpers zur Hervorbringung der Temperatur t, eine Wärmemenge  $m' = \frac{m \cdot g'}{g}$  nothig. Ist die Wärmecapacität des Körpers unveränderlich und soll seine Temperatur auf t' gebracht werden, so bewirft Letzteres eine Wärmemenge  $m'' = \frac{m \cdot g'}{g} t'$ 

Bei den meisten Körpern ändert sich die Wärmecapacität mit der Temperatur; so beträgt 3. B. die specifische Wärme des Platins zwischen 0° und

 $100^{\circ} = 0.03350$ , zwischen  $0^{\circ}$  und  $300^{\circ} = 0.0355$ . Die specifische Wärme des Wassers bleibt für die Temperaturen von  $1-20^{\circ}$  constant, von  $20-100^{\circ}$  ist sie = 1.0127.

Um die Wärmecapacität eines Körpers zu bestimmen, gibt es verschiebene Methoden. Eine von diesen besteht darin, daß man den Körper, dessen Gewicht g und Temperatur t bekannt sein muß, mit einem Gewicht g' Wasser von der Temperatur t' zusammenbringt und die Mitteltemperatur T der Mischung oder Mengung untersucht. Aus dieser läßt sich dann die specifische Wärme jenes Körpers herleiten. Kommt letzterer nämlich mit dem Wasser in Berührung, so gibt er an dasselbe Wärme ab oder nimmt solche auf, je nachdem seine Temperatur höher oder niedriger, als diesenige des Wassers ist. Die Temperaturen gleichen sich auf diese Weise aus. Nehmen wir an, daß während des Versuchs keine Wärme verloren gegangen sei, so muß die Wärmessumme nach ersolgter Ausgleichung der verschiedenen Temperaturen noch die nämliche sein, wie die Wärmessummen der beiden Substanzen vor dem Verssuche. Bezeichnen wir die specifische Wärme des Wassers, wie üblich, mit 1, diesenige des fraglichen Körpers mit s, so ist

$$T (gs + g'. 1) = gt s + g't'. 1; hierans$$

$$s = \frac{g'(t' - T)}{g(T - t)}$$

Hätte man z. B. 10 Pfund Wasser von 20° mit 2 Pfund Quecksilber von 80° gemengt und als Ausgleichungstemperatur 20°,397 beobachtet, so wäre, wenn man diese Werthe in obige Formel einführt

$$s=10~\frac{(20-20,397)}{2(20,397-80)}=0,033$$
 die specifische Wärme des Quecksilbers.

Will man die Wärmecapacität eines Gases bestimmen, so kann man entweder annehmen, sein Bolumen werde durch einen mit der Temperatur wachsenden Druck auf einerlei Niveau erhalten, oder es laste auf ihm ein constanter Druck, welcher dem Gase gestattet, sich auszudehnen. In letzterem Falle hat die Wärmecapacität einen höheren Werth, als in ersterem, weil zur Volums-vermehrung an und für sich Wärme ersorderlich ist.

#### 6. Latente Barme.

Wenn ein Körper aus dem festen Zustand in den stüssigen oder luftförmigen übergeht, so ninmt sein Rauminhalt zu. Die Ausdehnung erfolgt hier durch Wärmeaufnahme. Man kann sich die Sache so vorstellen, als wenn der Wärmestoff zwischen die Atome des Körpers eindringe und diese auseinander treibe (2.) Die Wärme also, welche ein Körper absorbirt, wenn er seinen Aggregatzustand ändert, wird dazu verwendet, um die Atome auseinander zu halten. Sie kann durch das Thermometer nicht wahrgenommen werden, und wird deshalb latente Wärme genannt.

Wenn man 1 Pfund zerstoßenes Eis von 0° Temperatur mit 1 Pfund Wasser von 79° (genau 79° ½) mischt, so sollte (nach 5) eine Mitteltemperatur von  $\frac{0^{\circ}+79^{\circ}}{2}=39^{\circ},5$  entstehen. Dies ist aber nicht der Fall. Man erhält 2 Pfund Wasser von 0°. Die 79 Wärmeeinheiten, welche das Wasser besoß, wurden daher blos zum Schmelzen des Eises verwandt, und da keine Temperaturerhöhung sich beobachten läßt, so muß man schließen, daß 79 Wärmeeinheiten dazu erforderlich sind, um die festen Theile von 1 Pfund Eis so weit zu lockern, daß sie flüssig werden. Die latente Wärme des Eises ist also = 79. Um 1 Pfund Eis zu schmelzen, braucht man demnach eben so viel Wärme, als um einem Pfund Wasser von 0° eine Temperatur von 79° zu ertbeilen.

Wird eine gewisse Duantität Wasser längere Zeit auf dem Siedepunkt erhalten, so verwandelt sich nach und nach alle Flüssigkeit in Dampf, dessen Temperatur indessen nicht mehr als 100° beträgt. Wohin kommt die Wärme, welche die Dampferzeugung erfordert? Sie wird dazu verwendet, um das größere Bolum, welches der Dampf einnimmt, herzustellen. Diese Wärmemenge (die latente Wärme des siedendheißen Wasserdampfes) ist so groß, daß man mit derselben das gleiche Gewicht Wasser von 0° auf 536° erwärmen könnte. Das Wasser verdunstet auch bei Temperaturen unter 100°, ja selbst das Siederdunstet; die Dämpfe entweichen mit der Temperatur, welche das Wasser oder Siedbeitzt, aus dem sie sich gebildet haben. Indessen bleibt sich die latente Wärme für Dämpfe von verschiedenen Temperaturen nicht gleich; um z. B. 1 Kilogr. Wasser von 50° in Dampf von 50° zu verwandeln, ist so viel Wärme nöthig, als um 1 Kilogr. Wasser von 0° auf die Temperatur von 572° zu bringen. Nachstehend theilen wir die latente Wärme des Wasserdampfes sür die Temperaturen von 0° bis 200° mit.

| Temperatur. | Latente | Wärme | bes | Dampfes. |
|-------------|---------|-------|-----|----------|
| 00          |         | 606   |     |          |
| 500         |         | 572   |     |          |
| 1000        |         | 536   |     |          |
| 1500        |         | 501   |     |          |
| 2000        |         | 464   |     |          |

## 7. Foripflanzung ber Barme.

Die Wärme kann von einem Körper auf ben andern in zweisacher Weise übergehen, nämlich durch Leitung und durch Strahlung.

#### a. Leitung ber Barme.

Wird ein Körper an irgend einer Stelle erwärmt, so überträgt sich bie Wärme von einem Theilchen zum andern burch Leitung. Man kann sich

benken, ber Wärmestoff verbreite sich in den leeren Käumen zwischen den Atomen. Pflanzt sich innerhalb der Theile eines Körpers die Wärme in weite Entfernung von der erwärmten Stelle fort, so nennt man diesen Körper einen guten Leiter, wie z. B. die Metalle. Schlechter leiten schon die Steine und Erden, Holz; zu den schlechtesten Leitern gehören Wolle, Seide, Stroh, trockenes Laub und Moos.

Bur Prüfung der Wärmeleitungsfähigkeit bediente sich Ingenhouß des Fig. 81. neben verzeichneten Apparates. In einem Kasten,



neben verzeichneten Apparates. In einem Kasten, welcher durch die Deffnung a mit heißem Wasser gefüllt werden kann, sind von verschiedenen Körpern angesertigte Stäbe eingelassen, deren Oberssächen man mit Wachs überzogen hat. Nachsbem das Wasser eingefüllt ist, erwärmen sich die Einden der Stäbe, welche in das Wasser hineinzagen; die Wärme pflanzt sich nach der Richtung

ber Enden um so weiter fort, je besser die Stäbe die Wärme leiten. Dabei ergeben sich genaue Verhältnißzahlen für die Wärmeleitungsfähigkeit der verschiedenen Stäbe, wenn man die Länge mißt, dis zu welcher das Wachs abzeschmolzen ist. Gesetz, es seien die Stäbe von Silber, Kupfer, Eisen, Porzellan und Holz, so wird man sinden, daß das Wachs am weitesten an dem Silberstad, schon etwas weniger an dem Kupferstad, noch weniger am Gisen, dann am Porzellan, und am allerwenigsten am Holz abschmilzt. In Bezug auf ihre Wärmeleitungsfähigkeit folgen sich also diese vier Substanzen in der nämlichen Ordnung in welcher wir sie vorhin ausgeführt haben.

Flüssseiten und Gase leiten die Wärme sehr schlecht. Trozdem verbreitet sich in ihnen die Wärme ziemlich rasch von einer Stelle zur andern. Dies rührt aber blos daher, weil die Theilchen der Flüssseiten und Gase sehr leicht verschiebbar sind, weshalb die durch Erwärmung leichter gewordenen Schichten in die Höhe steigen. Diesen Vorgang sieht man sehr schön, wenn in einem Glasgefäße Wasser, in welches man Sägespähne geworsen hat, erhitzt wird. Die Spähne tauchen dann vom Boden des Gefäßes in die Höhe bis an die Obersläche des Wasserspiegels.

Wasser leitet die Wärme viel besser, als trockene Luft. Die Wärmeleitungsfähigkeit der letteren nimmt daher zu, wenn sie mit Wasserbläschen beladen ift, wie z. B. bei starkem Nebel.

#### b. Barmeftrahlung.

Die Wärme kann sich von einem Körper auf ben andern direkt übertragen, ohne daß ein zwischen diesen Körpern befindliches Mittel die Leitung übernimmt. Wenn man z. B. in eine luftleer gemachte Glaskugel (Fig. 82.) Rig. 82. ein Thermometer versenkt, welches oben von den Glas-

ein Thermometer versenkt, welches oben von den Glaswänden sest umschlossen ist, und dann die untere Fläche der Kugel durch heißes Wasser erwärmt, so bemerkt man, daß das Quecksilber im Thermometer steigt. Die Erwärmungkann aber hier nicht durch Leitung des Glases an der Stelle, wo es das Thermometer berührt, bewirkt worden sein, denn letzteres zeigt eine höhere Temperatur, als das Glas an der Berbindungsstelle. Man sagt in dem oben angegebenen Falle, die Wärme habe sich durch Strahlung sortgepflanzt und bezeichnet mit dem Ausbruck "Wärmestrahl" die Richtung von dem erwärmten Körper zu der Wärmequelle.

Die Fortpflanzung der Wärme durch Strahlung geht viel rascher von Statten, als diejenige durch Leitung. Wenn man in einiger Entfernung von einem heißen Ofen ein Thermometer anbringt, so steigt dessen Temperatur viel höher, als die Temperatur der Luft, welche den Ofen umgibt; hiervon kann man sich leicht überzeugen, indem man plöglich einen Schirm vor den Ofen stellt und vor diesem die Temperatur der Luft bestimmt. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Wärmestrahlen die nämliche Geschwindigkeit, wie das Licht besitzen, welches 70000 Meilen in einer Secunde durchläuft.

Die Erscheinungen der strahlenden Wärme haben Bieles mit denen des Lichtes gemeinsam. So unter Anderm:

Daß die Intensität der Erwärmung einer Fläche im Berhältniß bes Quadrates der Entfernung, in welcher die Fläche von der Wärmequelle sich besindet, abnimmt.

Daß der Einfallswinkel der Wärmestrahlen dem Reflegionswinkel gleich ift.

Daß die Stärke der Erwärmung einer Fläche dem Sinus des Winkels proportional ist, unter welchem die einfallenden Wärmestrahlen die Fläche treffen.

Die Wärmestrahlen, welche einen Körper treffen, werden entweder

a. burchgelassen. Substanzen, welche biese Eigenschaft besitzen, nennt man biathermane, im Gegensatzu ben athermanen, benen sie sehlt. Der diathermanste Körper ist das Steinsalz. Doch läßt es nicht sämmtliche Wärmestrahlen passiren. Man fand, daß von 100 Theilen der aufgefallenen Wärme durchgehen ließen:

Steinfalz 92 Theile Flußspath 78 "
Ralkspath 39 "
Glas 39 "
Bergkrystall 38 "
Ghps 14 "

Allaun 9 Theile. Glimmer 20 "Gis 6 "

Die noch übrigen 8 Theile werden vom Steinsalz nicht absorbirt (benn es tritt keine merkliche Erwärmung desselben ein), sondern restectirt. Dieses Mineral verhält sich demnach gegen die Wärme ebenso, wie die durchsichtigen Körper gegen das Licht.

Die Diathermansie oder die Fähigkeit, Wärmestrahlen durchzulassen, ist übrigens nach der Natur der Wärmequellen verschieden. Bergkrystall läßt von den Strahlen einer Lampe 38 %, von denen eines glühenden Platin-

brahtes nur 28 % paffiren.

\$\mathcal{\tensilon}\$. Reflectirt. Die athermanen Körper werfen um so mehr von den aufgefallenen Wärmestrahlen zurück, je glätter ihre Oberstäche ist, während bei den diathermanen Substanzen die Politur das Durchgehen der Wärmestrahlen erleichtert. Stellt man zwei metallene Hohlspiegel einander gegenüber und bringt man in den Vrennpunkt des einen eine glühende Kohle, so entzündet sich ein Stück Zucker in dem andern Vrennpunkt, während die Spiegel nur ummerklich erwärmt werden. Bei rauhen Oberstächen sindet, gerade wie beim Licht, eine Diffusion der Wärmestrahlen statt; d. h. diese werden nach allen Seiten hin unregelmäßig zerstreut.

p. Absorbirt. Diejenigen Wärmestrahlen, welche bei ihrem Auffallen auf irgend eine Substanz nicht durchgelassen oder ressectirt werden, dienen zur Erwärmung der Substanz und werden somit absorbirt. Es ist klar, daß solche Körper, welche ein großes Reslezionsvermögen haben, die Fähigkeit der Absorption in geringerem Maße besihen; bei den athermanen Substanzen ergänzen sich diese beiden Fähigkeiten zu 1; d. h. wenn eine Wärmemenge = 1 auf einen Körper auffällt, so ist die reslectirte Wärmesumme + der absorbirten = 1. Dies ergeben auch solgende durch Versuche ausgemittelte Verbältnißzahlen

Reflexionsvermögen. Absorptionsvermögen. Meffing 100 0 Silber 90 10 Binn 80 20 Stahl 70 30 Blei. 60 40 100 Rienruß 0

Die absorbirte Wärme bleibt nicht in den Körpern, sondern wird wieder ausgestrahlt, wenn die Umgebung eine niedrigere Temperatur besitzt. Das Ausstrahlungsvermögen ist dem Absorptsionsvermögen proportional. Diejenigen Körper also, welche viele Wärme verschlucken, geben dieselbe auch eben so leicht ab. Dichte Körper besitzen das Ausstrahlungsvermögen in geringerem Grade, als minder dichte. Wird die Oberstäche eines Körpers

geritt und baburch seine Festigkeit vermindert, so strahlt er die Wärme besser aus, als vorher.

Um das Ausstrahlungsvermögen verschiedener Substanzen zu messen, überzieht man die Seiten eines hohlen Metallwürfels, mit einer dünnen Schicht derselben; nun füllt man kochendes Wasser in den Würfel und beobachtet mit einem Thermometer die Temperatur in gleichem Abstand von jeder Seitensläche. Es ergab sich

| für | Rienruß       | das | Ausstrahlungsvermögen | = | 100 |
|-----|---------------|-----|-----------------------|---|-----|
|     | Bleiweiß      | "   | n                     | = | 100 |
| 11  | Hausenblase   | "   |                       | = | 91  |
|     | Tusche.       | # " | "                     | = | 85  |
|     | Gummilact     | "   | 11                    | = | 72  |
| "   | blankes Metal | Ι,, | n                     | = | 12  |

Die grünen Blätter der Gewächse find vorzugsweise zur Absorption der Wärmestrahlen disponirt; eben so leicht emittiren sie aber auch die aufgenommene Wärme.

Auch die Wärmestrahlen werden, wenn sie Media von verschiedener Dichte zu passiren haben, gebrochen.

#### 8. Erfalten.

Gibt ein erwärmter Körper an seine kältere Umgebung Wärme ab, so geschieht dies theils durch Leitung, theils durch Strahlung. Newton war der Ansicht, daß die Wärmemenge, welche in einer bestimmten Zeit entbunden wird, der Temperaturdifferenz zwischen dem erwärmten Körper und seiner Umgebung direct proportional sei. Dulong und Petit fanden das Gesetz nur dis 40°—50° bestätigt. Ueber diese Grenze hinaus geht das Erkalten weit schneller von statten.

Bei einer Temperatur von finkt das Thermometer in einer Minute um

| e | empermur | DUIL | letter | vuo | Rycein | viiittet ti    |
|---|----------|------|--------|-----|--------|----------------|
|   | 2400     |      |        |     |        | 100,69         |
|   | 2200     |      |        |     |        | 80,81          |
|   | 2000     |      |        |     |        | 70,40          |
|   | 1800     |      |        |     |        | $6^{\circ},10$ |
|   | 1600     |      |        |     |        | 40,89          |
|   | 1400     |      |        |     |        | 30,88          |
|   | 1200     |      |        |     |        | 30,02          |
|   | 100°     |      |        |     |        | 20,30          |
|   | 800      |      |        |     |        | 10,74          |
|   |          |      |        |     |        |                |

3 weiter Abichnitt.

#### Gang ber täglichen Temperatur ber Luft.

# 1. Länge bes Tages in ben verschiedenen Breiten und Jahreszeiten.

Tag und Nacht entstehen durch die Drehung der Erde um ihre Age, welche sie in vier und zwanzig Stunden vollendet.

Im Laufe eines Jahres macht die Erbe ben Weg um die Sonne.

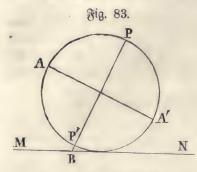

Während dieser Zeit ist die Dauer des Tags und der Nacht in unsern Breiten beständigen Beränderungen unterworsen, die hauptsächlich darin ihren Grund haben, daß die Erdage PP' (Fig. 83.) eine schiese Stellung gegen die Ebene ihrer Umdrehungsbahn MN einminmt, welche sie während der Dauer des Jahres beibehält. Diese Neigung gibt der Winkel PBN an; seine Größe beträgt gegenwärtig 66°32'.

Die Erdbahn bildet eine von der Figur des Kreises wenig abweichende Ellipse, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht.

Da die Sonne so sehr weit von der Erde entfernt ist (im Mittel ungefähr 21 Millionen Meilen), so können die Sonnenstrahlen als unter sich und mit der Ebene der Erdbahn parallel angesehen werden. Innerhalb des Lauses eines Jahres werden die Sonnenstrahlen den Aequator zweimal senkrecht tressen, es sindet dies am 21. März und 23. September statt. Am tiessten unter dem Aequator steht die Sonne am 23. Dezember, am höchsten den 21. Juni. Durch den Uebergang von einem dieser vier Punkte zu den solgenden werden die Jahreszeiten gebildet. Betrachten wir nun den Stand der Sonne in den vier Jahreszeiten.

#### a. Binter.

Die Erbage bilbet mit der Ebene der Erdbahn einen Winkel von 66°32', der Aequator AA' (Figur 83.) macht daher mit derselben Ebene einen Winkel = 90°—66° 32'=23°28'. Da die Sonnenstrahlen parallel mit der Erdbahn einfallen, so bilden auch sie bei dem tiefsten Stand der Sonne (am 23. Dezember) mit dem Aequator einen Winkel von 23°28'.

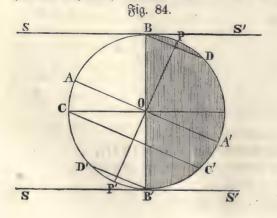

Die Erbe kann annäherungsweise für eine Kugel genommen werden; die Sonnenstrahlen bilben einen Cylinder, welcher die Erbe in dem größten Kreise BB' berührt. Alle Punkte der Erde, welche von diesem Kreise nach der Sonne hin gewendet liegen, werden also erhellt sein, wäherend die hinter BB' besindeliche Halbkugel dunkel ist.

Zieht man burch P und P' mit AA' die Parallelen BD und B'D' so grenzen diese zwei Kugelsegmente ab. Das obere wird die nördliche Polar-Zone, das untere die südliche Polar-Zone, BD wird der nördliche, B'D' der südliche Polarkreis genannt.

Aus Fig. 84 ergibt sich, daß die nördliche Polarzone am 23. Dezember 24 Stunden lang Nacht, die südliche Polarzone ebensolange Tag hat. Die Länge des Tags auf der nördlichen Halbkugel ABPDA' ist kleiner, als die der Nacht; dabei nimmt die Tageslänge um so mehr zu, je näher ein Punkt auf der Erdoberssäche an dem Aequator liegt. Auf lezterm (AA') sind Tag und Nacht einander gleich. Bom Aequator an nach dem Südpol P hin nimmt die Tageslänge wieder zu.

Legt man durch den Punkt C, wo die Sonnenstrahlen die Erde rechtwinklich treffen, einen mit der Erdbahn parallen Kreis CC', so ist dieser der Wendekreis des Steinbocks.

Die Entfernnng des Polarkreises BD vom Pol P beträgt bemnach 23° 28'. Der Abstand des Polarkreises BD vom Aequator AA' beträgt 90°—23°28' —66° 32'.

#### b. Sommer.

Um 21. Juni haben wir die entgegengesetten Berhältniffe vom 23. De-



zember, wie Fig. 84. veran's schaulicht. Die sübliche Polarzone hat an diesem Tage 24 Stunden lang Nacht, die nördliche Polarzone 24 Stunden lang Tag. Auf der nöblichen Halbkugel ist der Tag länger, auf der süblichen dagegen kürzer, als die Nacht. Am Mequator dauert der Tag wieder, wie vorhin, eben so lange, wie die Nacht, also 12 Stunden.

Legt man durch den Punkt E, wo die Sonnenstrahlen die Erde rechtwinklig treffen, einen mit der Erdbahn parallelem Kreis EE', so ist dieser der Wendekreis des Krebses.

#### c. Derbit und Frubjabr.

Am 23. September und am 21. März fallen die Sonnenstrahlen senk-

recht auf den Aequator. (Fig. 86.) Tag und Nacht sind dann auf der ganzen Kig. 86. Erde gleich. Nur die beiben



Erbe gleich. Nur die beiden Punkte P und P am Pol haben, weil sie eben noch von den Sonnenstrahlen rasirt werden, 24 Stunden lang Tag.

Die beiben Pole haben abwechselnd ½ Jahr Tag und ½ Jahr Nacht. Die Dauer bes Tages für verschiedene Breiten zeigt die nachstehende Tabelle. Monat Dauer bes Tages in der Breite von

| 200011111 |      | ~ 4  | ince of | co æn | geo in | DUL A | Ottill | DUIL |      |         |
|-----------|------|------|---------|-------|--------|-------|--------|------|------|---------|
|           | 00   | 100  | 20°     | 300   | 400    | 450   | 500    | 600  | 70°  |         |
| Januar    | 12,0 | 11,5 | 10,9    | 9,6   | 9,5    | 9,0   | 8,4    | 6,4  | _    | Stunden |
| Februar   | 12,0 | 11,7 | 11,5    | 11,2  | 10,6   | 10,2  | . 9,9  | 8,9  | 6,8  | ,,      |
| März      | 12,0 | 12,0 | 11,9    | 11,9  | 11,8   | 11,8  | 11,7   | 11,6 | 11,3 | "       |
| April     | 12,0 | 12,1 | 12,4    | 12,8  | 13,1   | 13,3  | 13,6   | 14,3 | 15,8 | 11      |
| Mai       | 12,0 | 12,5 | 12,8    | 13,5  | 14,3   | 14,7  | 15,3   | 16,9 | 21,5 | "       |
| Juni      | 12,0 | 12,6 | 13,2    | 13,9  | 14,8   | 15,4  | 16,1   | 18,4 | 24,0 | 11      |
| Juli      | 12,0 | 12,5 | 13,1    | 13,7  | 14,5   | 15,1  | 15,7   | 17,7 | 24,0 | "       |
| August    |      |      |         |       | 13,6   |       |        |      |      | "       |
| September | 12,0 | 12,1 | 12,1    | 12,2  | 12,3   | 12,3  | 12,4   | 12,6 | 12,9 | "       |
| October   | 12,0 | 11,6 | 11,6    | 11,3  | 11,0   | 11,0  | 10,6   | 9,9  | 8,6  | ,,      |
| November  | 12,0 | 11,1 | 11,1    | 10,5  | 9,8    | 9,8   | 8,8    | 7,2  | 3,0  | 11      |
| Dezember  | 12,0 | 10,8 | 10,8    | 10,1  | 9,2    | 9,2   | 7,9    | 5,5  |      | "       |
|           |      |      |         |       |        |       |        |      |      |         |

Unter der Breite von 67° 19' dauert der längste Tag 30 Tage, unter 69° 34' Breite 60 Tage, unter 73° 5' Breite 90 Tage, unter 77° 38' Br. 120 Tage, unter 82° 55' Br. 150 Tage, unter 88° 38' Br. 180 Tage untæ 90° Br. 6 Monate.

# 2. Regeln für die Temperaturbeobachtungen.

Wenn man den Gang der täglichen Temperatur der Luft mittelst des Thermometers bestimmen will, so sind Vorsichtsmaßregeln zu beobachten, ohne welche das gefundene Resultat nicht richtig sein würde.

a) Das Thermometer darf nicht direct von der Sonne beschienen werden. Denn in diesem Falle gibt es nicht die Wärme der Luft, sondern die Temperatur an, welche ihm selbst durch die ausgefallenen Sonnenstrahlen

ertheilt wird. Diese ist aber immer höher, als jene, weil das Glas mehr Wärme absorbirt, als die Luft. Bei ganz reinem weißem Glase beträgt die Differenz immer noch einige Grade.

- b) Das Instrument darf nicht im Zimmer hängen, weil in einem solchen, selbst wenn Thüren und Fenster geöffnet sind, stets Wärmestrahlung von den Wänden stattsindet. Beobachtet man von einem Gebäude aus, so muß das Thermometer auf der Nordseite desselben in einer ziemtichen Entsernung von der Wand angebracht sein. Steht ein Haus gegenzüber, so erhält man unrichtige Resultate, weil dieses die Sonnenstrahlen nach der Nordseite des Nachbarhauses, wo das Thermometer aufgehängt ist, ressectirt. In engen Straßen, die sich später, als die freie Luft erwärmen, soll man gar keine Temperaturbeobachtungen zu dem angegebenen Zwecke vornehmen.
- c) Das Thermometer darf nicht zu nahe am Boden angebracht sein. Der Boden erwärmt sich bei Tage stärker, als die Luft, bei Nacht dagegen kühlt er sich mehr ab. Das Thermometer wird also bei Tage die Temperatur zu hoch, Nachts dagegen zu niedrig angeben. Der Unterschied kann mehrere Grade betragen.

Six beobachtete ein Thermometer 6 Fuß vom Boben und in 220 Fuß Höhre auf einem Thurm; er fand, daß die höchste Tagestemperatur am Boben 7°,9, auf dem Thurm nur 7°,1, die niedrigste Temperatur am Boden 2°,6, auf dem Thurm 3°,1 betrug.

Ist der Boden feucht, so kühlt er sich Nachts in noch weit höherm Maße ab, als die Luft, weil durch die verdunstende Feuchtigkeit Wärme gebunden wird. Eine Bekleidung des Bodens mit Gewächsen befördert ebenfalls die Berdunstung und somit die Erniedrigung der Temperatur. Daniell brachte einen Thermometrographen dicht über einem Kasen, einen andern mehrere Fuße über demselben an. Der Unterschied in den kleinsten Werthen beider Instrumente betrug nach dem Mittel dreisähriger Beobachtungen im

Januar 1°,9 April 3,4 Juli 3,0 October 2,7 Februar 2,6 Mai 2,3 August 2,9 Rovember 2,0 März 3,1 Juni 2,9 September 2,0 Dezember 1,9

# 3. Directe Beobachtungen über ben Gang ber täglichen Temperatur ber Luft im Schatten.

Die ältesten Beobachtungen sind diejenigen, welche Chiminello in Padua in den Jahren 1778—1780 mit Unterbrechungen angestellt hat. Sie erstrecken sich auf die Dauer von 16 Monaten. Mit Ausnahme von 12 Uhr des Nachts dis Morgens 4 Uhr, während welcher Zeit nur eine Beobachtung stattsand, wurde das Thermometer alle Stunden abgelesen. Für die sehlenden Stunden interpolite Chiminello nach der Regel von Lalande. Padua liegt in 45° 23' nördlicher Breite.

Die ersten genauen Temperaturbeobachtungen nach Chiminello wurden 1824 und 1825 im Fort Leith bei Edinburg von englischen Officieren auf Brewster's Beranlassung unternommen. Fort Leith liegt in 55° 58′ nördl. Breite.

Vorzügliche Beobachtungen über den Gang der täglichen Wärme in Halle verdanken wir Kämß. Er zeichnete mehrere Jahre hindurch den Stand des Thermometers von 6 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends alle 1—2 Stunzden auf. Die fehlenden Werthe ergänzte er nach einer sehr zweckmäßigen Interpolationsformel. Halle liegt in 50° 31' in Breite.

Tab. I., II. und III. enthalten die Notirungen von Padua, Fort Leith und Salle.

| M. Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mittag | Stunde. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12     |         |
| 5,4<br>5,5<br>5,4<br>5,5<br>5,6<br>6,0<br>6,0<br>6,0<br>6,0<br>6,0<br>6,0<br>6,0<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40,94  | Januar  |
| 6,91<br>6,91<br>6,95<br>6,95<br>6,95<br>6,95<br>6,95<br>6,95<br>6,95<br>6,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60,44  | Februar |
| 10,10<br>9,91<br>10,10<br>9,91<br>10,10<br>9,91<br>10,10<br>9,91<br>17,88<br>8,94<br>17,88<br>8,91<br>17,88<br>8,91<br>17,88<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>18,91<br>1 | 90,38  | März    |
| 15,13<br>15,43<br>15,43<br>15,66<br>15,66<br>15,60<br>14,92<br>11,49<br>11,49<br>11,49<br>11,49<br>11,49<br>11,49<br>11,49<br>11,50<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74<br>11,74        | 140,68 | linds   |
| 23,57<br>23,65<br>23,65<br>23,65<br>23,65<br>22,31<br>20,29<br>20,29<br>116,26<br>116,26<br>116,26<br>117,26<br>116,26<br>117,26<br>117,26<br>119,14<br>20,29<br>20,29<br>20,26<br>119,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230,39 | Mai     |
| 25,19<br>25,21<br>25,21<br>25,21<br>25,21<br>25,21<br>25,23<br>22,468<br>22,23,18<br>22,145<br>21,178<br>21,178<br>22,178<br>22,178<br>22,178<br>23,478<br>24,478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250,08 | Juni    |
| 30,47<br>30,78<br>30,78<br>29,59<br>3 29,11<br>3 27,82<br>27,82<br>26,64<br>24,80<br>22,49<br>22,49<br>22,49<br>22,49<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23,39<br>23       |        | Juli    |
| 26,97<br>27,45<br>26,83<br>26,83<br>25,90<br>25,90<br>20,57<br>20,57<br>21,09<br>21,09<br>21,09<br>21,09<br>22,17<br>22,17<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18<br>25,18        |        | Nuguft  |
| 21,56<br>21,93<br>21,93<br>21,97<br>20,38<br>20,38<br>19,42<br>11,65<br>16,68<br>11,65<br>16,39<br>11,51<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15<br>10,15        |        | Septem. |
| 17,10<br>17,43<br>16,23<br>16,23<br>16,23<br>16,09<br>14,86<br>14,59<br>14,59<br>13,85<br>13,94<br>13,85<br>13,94<br>13,63<br>13,94<br>13,63<br>13,94<br>13,63<br>14,07<br>15,66<br>15,09<br>16,09<br>16,09<br>17,36<br>16,09<br>17,36<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18,09<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | Detober |
| 10,75<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95<br>10,95        |        | Novem-  |
| 6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21<br>6,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |

Ξ.

# Gang ber tägliden Barme zu Fort Leith.

| Dezem:<br>ber  | 5,00  | 5,10  | 5,12  | 4,88  | 4,72  | 4,54  | 4,41  | 4,16  | 4,10  | 4,06  | 4,03  | 3,96  | 3,93  | 3,86  | 3,90  | .3,92 | 3,87  | 3,84  | 3,93  | 3,89  | 3,96  | 4,09  | 4,27  | 4,73  | 4,26  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rovem.         | 6,16  | 6,35  | 6,50  | 6,53  | 6,01  | 5,64  | 5,44  | 5,21  | 5,04  | 4,90  | 4,63  | 4,41  | 4,28  | 4,37  | 4,22  | 4,30  | 4,26  | 4,31  | 4,36  | 4,48  | 4,50  | 4,76  | 5,26  | 5,81  | 2,07  |
| Detober        | 10,85 | 11,09 | 11,12 | 10,96 | 10,63 | 10,27 | 98'6  | 9,52  | 9,22  | 9,14  | 8,90  | 8,65  | 8,71  | 8,93  | 888   | 8,82  | 8,80  | 8,64  | 8,41  | 8,64  | 00'6  | 9,37  | 10,00 | 10,49 | 9,54  |
| Septem-<br>ber | 15,28 | 15,72 | 15,91 | 15,85 | 15,52 | 15,51 | 14,81 | 14,08 | 13,63 | 13,22 | 12,85 | 12,62 | 12,28 | 12,13 | 12,00 | 11,72 | 11,51 | 11,44 | 11,59 | 12,02 | 12,73 | 13,62 | 14,15 | 14,77 | 14,35 |
| Huguit         | 16,26 | 16,51 | 16,62 | 16,62 | 16,75 | 16,69 | 16,52 | 15,54 | 14,83 | 14,27 | 13,72 | 13,36 | 13,06 | 12,96 | 12,82 | 12,66 | 12,54 | 12,57 | 12,79 | 13,35 | 14,00 | 1488  | 15,30 | 15,72 | 14,60 |
| Suni           | 14,81 | 15,01 | 15,39 | 15,68 | 15,45 | 15,32 | 15,08 | 14,66 | 13,70 | 12,98 | 12,21 | 12,06 | 11,77 | 11,44 | 11,25 | 11,18 | 11,05 | 11,07 | 11,57 | 12,01 | 12,65 | 13,36 | 13,98 | 14,53 | 13,26 |
| Mai            | 11,43 | 11,77 | 12,01 | 12,05 | 12,23 | 12,15 | 11,86 | 11,36 | 10,56 | 9,73  | 9,44  | 8,97  | 8,62  | 8,22  | 2,99  | 7,71  | 7,46  | 7,53  | 2,96  | 8,44  | 9,14  | 9,85  | 10,50 | 11,02 | 9,91  |
| April          | 10,01 | 10,25 | 10,45 | 10,66 | 10,49 | 10,19 | 96'6  | 9,19  | 8,28  | 7,62  | 7,23  | 6,62  | 6,34  | 6,16  | 5,65  | 4,29  | 4,88  | 4,78  | 4,85  | 5,90  | 6,62  | 7,98  | 8,94  | 9,50  | 7,83  |
| Mars           | 6,29  | 6,49  | 29'9  | 6,71  | 69'9  | 6,43  | 6,03  | 5,49  | 5,09  | 4,70  | 4,41  | 4,12  | 4,04  | 4,86  | 4,74  | 3,50  | 3,40  | 3,31  | 3,29  | 3,47  | 3,84  | 4,39  | 4,74  | 5,51  | 4,84  |
| Februar        | 5,68  | 5,99  | 5,98  | 00'9  | 5,70  | 5,27  | 5,00  | 4,79  | 4,57  | 4,40  | 4,25  | 4,19  | 4,18  | 4,26  | 4,31  | 4,32  | 4,22  | 4,09  | 4,05  | 4,05  | 4,04  | 4,31  | 4,78  | 4,28  | 4,74  |
| Januar         | 5,57  | 5,79  | 5,88  | 5,89  | 2,66  | 5,38  | 5,25  | 5,05  | 4,93  | 4,88  | 4,90  | 4,83  | 4,79  | 4,79  | 4,66  | 4,62  | 4,48  | 4,41  | 4,41  | 4,46  | 4,51  | 4,66  | 4,91  | 5,19  | 2,00  |
|                | 12    | _     | 00    | က     | 4     | 10    | 9     | 7     | 00    | 6     | 10    | 111   | 12    | 1     | a     | က     | 4     | 2     | 9     | 7     | 00    | 6     | 10    | 11    |       |
| nbe.           | ag    |       |       |       | į     |       |       |       |       |       |       |       |       | Racht |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ie.   |

| 9<br>10<br>11<br>mittei          | 90. Nacht 12<br>10<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stunde                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Januar                |
| 0,36<br>0,40<br>1,25<br>0,30     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T.91                  |
| 9,363<br>9,363<br>9,88           | 0211122223335555555555555555555555555555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mār <sub>3</sub>      |
| 11,25<br>12,35<br>10,03          | 13,88<br>14,18<br>14,18<br>114,18<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,26<br>112,2                                                                                                                                                | 91 prif               |
| 13,63<br>14,61<br>15,54<br>12,93 | 16,84<br>16,85<br>11,73<br>11,74<br>16,85<br>11,73<br>11,90<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00 | Mai<br>16,26          |
| 16,44<br>17,39<br>18,23<br>15,72 | 19,56<br>19,56<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59<br>11,59 | 3uui                  |
| 18,91<br>19,82<br>20,69<br>18,20 | 22,15<br>22,15<br>22,53<br>22,53<br>22,53<br>22,53<br>22,63<br>22,63<br>11,63<br>20,90<br>11,63<br>20,90<br>11,63<br>20,90<br>11,63<br>20,90<br>11,63<br>20,90<br>11,63<br>20,90<br>11,63<br>20,90<br>11,63<br>20,90<br>11,63<br>20,90<br>11,63<br>20,90<br>11,63<br>20,90<br>11,63<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90<br>20,90 | 3 <sub>uff</sub>      |
| 17,74<br>18,99<br>20,12<br>17,49 | 21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06<br>21,06 | Mugust 21,11          |
| 14,31<br>15,88<br>17,00<br>14,46 | 18,55<br>18,55<br>18,55<br>17,58<br>16,75<br>16,75<br>11,58<br>11,09<br>11,09<br>11,09<br>11,09<br>11,09<br>11,09<br>11,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Septem-<br>ber        |
| 8,99<br>10,29<br>11,48<br>9,40   | 112,98<br>112,98<br>112,30<br>110,90<br>110,90<br>110,90<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26<br>10,26    | Detober               |
| 4,00<br>4,00<br>4,00<br>4,00     | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Movem. ber. 5,69      |
| 1,99<br>2,45<br>2,01<br>2,34     | 2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000 | Dezem-<br>ber<br>3,46 |

# 4. Refultate ber Beobachtungen über ben Gang der täglichen Temperatur.

Die wichtigsten Folgerungen, welche sich aus den Zahlen in den vorstehenden Tabellen ziehen lassen, sind diese:

### a. Die Temperatur fleigt von Sonnenaufgang an bis gur bochften Sonnenbobe.

Dieses Resultat war von vorn herein abzusehen. Denn die Sonnen-strahlen nähern sich um so mehr der senkrechten Richtung, je höher die Sonne über den Horizont emporsteigt.

Indessen gilt der obige Satz nur dann, wenn man von vielen Beobachstungen das Mittel ninmt. Berdecken Wolken zeitweise den Himmel, oder tritt plötzlich ein kalter Luftstrom ein, so kann kurz vor Mittag die Temperatur sinsken, während sie von Sonnenausgang an gestiegen ist.

# b. Das Maximum ber taglichen Temperatur tritt nicht mit bem bochften Stand ber Sonne, fonbern etwas fpater ein.

Wenn gar keine Wärmestrahlung nach den obern kältern Luftschichten stattsände, so müßte die Temperatur sortwährend steigen. Nach Ausgang der Sonne wächst die Temperatur, gleichzeitig sindet aber ein Wärmeverlust durch Strahlung statt, dessen Größe der Temperaturhöhe fast gerade proportional ist. So lange die zugeführte Wärme bedeutender ist, als die Ausstrahlung, nimmt auch die Temperatur zu. Da aber die Sonne nach 12 Uhr wieder nach dem Horizont hinabsinkt, wodurch die Wirkung ihrer immer schiefer aussallenden Strahlen geschwächt wird, so kommt endlich ein Zeitmoment, in welchem die Luft mehr Wärme verliert, als ihr durch die Sonne mitgetheilt wird, und nun fällt die Temperatur. Da übrigens der Beobachtung gemäß die Wärme die 12 Uhr steigt, so muß dies auch noch einige Zeit nach 12 Uhr geschehen, denn die Sonne steht kurz vor 12 Uhr eben so hoch am Hinmel, als in dem nämlichen Zeitabstand nach 12 Uhr und das Aussteigen und Sinken der Sonne um Mittag ist verhältnißmäßig unbedeutend.

Für den Umstand, daß die Temperatur noch einige Zeit nach 12 Uhr steigt, hat man sehr abweichende Erklärungen. Eine von diesen sußt daraus, daß die seste Erdobersläche Wärme ansammle, welche sie nur allmählig abgebe, so daß die vor 12 Uhr in ihr ausgespeicherte Wärme erst nach 12 Uhr zur Ausstrahlung gelange. Wir wollen die vorliegende Frage einer mathematischen Betrachtung unterwersen; aus dieser wird sich ergeben, daß nach 12 Uhr eine Zunahme der Temperatur auch dann erfolgen muß, wenn der Boden gar keine Wärme an die Atmosphäre abgibt.

Es sei die Wärme ganz kurz vor 12 Uhr = W, bis 12 Uhr erfolge der Wärmezuwachs = x, so ist die Wärme um 12 Uhr = W + x. Hiervon nimmt die Strahlung einen Theil hinweg, welcher der vorshandenen Temperatur proportional ift. Damit wir aber bei dieser Annahme keinen Fehler begehen, mussen wir die Zeit, in welcher die Temperatur W stattfindet, ganz kurz vor 12 Uhr legen.

Es ist also Ausstrahlung 
$$=\frac{W+x}{a}=\frac{W}{a}+\frac{x}{a}$$

wobei  $\frac{1}{a}$  benjenigen Theil ber Wärme bezeichnet, welcher burch Strahlung verloren geht. Da wir wissen, daß die Temperatur furze Zeit vor 12 Uhr bis zur Culmination ber Sonne steigt, so muß  $\frac{W}{a}+\frac{x}{a} < x$  sein.

Rennen wir 
$$x - (\frac{W}{a} + \frac{x}{a}) = q$$
,

fo ift nach Abzug ber Strahlung Wärme um 12 Uhr = W + q.

Offenbar erfolgt kurze Zeit nach 12 Uhr ber nämliche Zuwachs x, der in dem nämlichen Zeitabstand vor 12 Uhr stattgefunden hat. Es ist dem= nach

Temperatur furze Zeit nach 12 Uhr = W + q + x;

die Ausstrahlung beträgt  $\frac{W}{a} + \frac{q}{a} + \frac{x}{a}$ ;

also Temperatur furze Zeit nach 12 Uhr nach Abzug ber ausgestrahlten Wärme

$$= W + q + x - \frac{W}{a} - \frac{q}{a} - \frac{x}{a}$$

$$= W + q + x - (\frac{W}{a} + \frac{x}{a}) - \frac{q}{a}$$

$$= W + q + q - \frac{q}{a}$$
 weil  $x - (\frac{W}{a} + \frac{x}{a}) = q$  gesetzt wurde.

Es ist offenbar q größer, als  $\frac{q}{a}$ , demnach  $q - \frac{q}{a}$  positiv.

Rennen wir 
$$q - \frac{q}{a} = r$$
, so ist

Temperatur kurze Zeit nach 12 Uhr = W + q + r; e8 war aber Temperatur kurze Zeit vor 12 Uhr = W + q + q Ulso Wärmeüberschuß kurze Zeit nach

12 Uhr über die Warme um 12 Uhr = r.

Da wir bei ber vorstehenden Betrachtung gar keine Rücksicht auf die vom Boden ausgehende Wärme genommen haben, so ist hiermit erwiesen, daß die Temperatur nach der Culmination der Sonne noch einige Zeit steigen muß, ohne daß die im Boden aufgespeicherte Wärme hieran Antheil nimmt.

Die Tabellen I., II. und III. ergeben für ben Gintritt des täglichen Magimums der Temperatur:

| Monat     | ." Padua | Forth Leith | Salle  |
|-----------|----------|-------------|--------|
| Januar    | 2 Uhr    | 3 Uhr       | 2 11hr |
| Februar   | 3 "      | 3 "         | . 2 "  |
| März      | 3 "      | 3 "         | 2 "    |
| April     | 3 ,,     | 3 ,,        | 2 "    |
| Mai       | 2-3 "    | 4 ,,        | 3 "    |
| Juni      | 2 "      | 3 ,,        | 3 "    |
| Juli      | 2 "      | 5 "         | 3 "    |
| August    | 3 "      | 4. ,,       | 3 "    |
| September | 3 "      | 2 11        | 2 "    |
| October   | . 3 "    | 2 "         | 2 ,,   |
| November  | 2 "      | 3 "         | 2 "    |
| December  | 2 ,,     | 2 "         | 2 "    |

Das Mazimum der täglichen Temperatur tritt also in den Sommermonaten durchschnittlich etwas später ein, als im Winter. Doch zeigen sich auch hier Abnormitäten. In Pondicherh sindet das Mazimum im Februar und März Vormittags zwischen 9 und 10 Uhr statt, weil um diese Zeit ein kühler Seewind die Temperatur ermäßigt.

Am Aequator tritt nach Horner das Maximum um 1 Uhr, nach John Davy zur Mittagszeit ein. Humboldt beobachtete es in Südamerika um 2 Uhr Nachmittags.

c. Das Minimum ber täglichen Temperatur erfolgt im Durchichnitt bes Morgens furg vor Sonnenaufgang, im Winter etwas fruber, ale im Sommer.

In nebelreichen Gegenden sinkt die Temperatur auch oft noch kurze Zeit nach dem Aufgang der Sonne. Dies läßt sich folgendermaßen erklären. Dichte Nebel hindern die Ausstrahlung der Boden und Luftwärme; wenn nun Morgens frühe die Nebel von der Sonne aufgelöst werden, so sindet plöglich eine Wiederausstrahlung nach der freien Atmosphäre hin statt.

d. Die Temperaturveranberungen von Stunde ju Stunde befolgen keine genau arithmetifche Reihe,

weil die Zunahme der Temperatur dem Sinus der Sonnenhöhe, die Abnahme dagegen der jedesmal stattfindenden Temperatur proportional ift.

Nach den Beobachtungen in Padua steigt im jährlichen Mittel das Ther-

| von | 5-6  | Uhr | Vorm.  | um | 00.37, | fällt | bon | 2-4 | Uhr | Nachm.     | um  | 0.51 |
|-----|------|-----|--------|----|--------|-------|-----|-----|-----|------------|-----|------|
|     |      |     |        |    |        |       |     |     |     | "          |     |      |
| **  | 8-10 | "   | 11     | ,, | 1.88   | . #   | 11  | 6-8 | 77  | n ·        | 211 | 1.19 |
|     |      |     |        |    |        |       |     |     |     | <i>n</i> ° |     |      |
|     | 19_9 |     | Machin |    | 0.69   |       |     |     |     |            |     |      |

Man sieht, daß in der Nähe des Mazimums (2 Uhr Nachm.) und des Minimums (5 Uhr Borm.) Steigen und Fallen weniger rasch von Statten geht, als in einiger Entsernung von diesen beiden Punkten. Der Gang der Temperatur befolgt also das in der reinen Mathematik längst bekannte Geset, wonach die Funktionen in der Nähe ihrer größten und kleinsten Werthe nur allmählig zu- und abnehmen.

#### e. Der Unterfcied zwifchen ben täglichen Temperaturertremen ift am gröften in ben warmen, am fleinften in ben kalten Monaten.

Dies ergibt folgende Uebersicht:

| 20168     | ection lorde | noe neverlight: |       |        |
|-----------|--------------|-----------------|-------|--------|
|           | Padua        | Forth Leith     | Halle | Zürich |
| Januar    | 30,45        | 1,48            | 1,36  | 40.0   |
| Februar   | 4,04         | 1,98            | 4,22  | 4.7    |
| März      | 4,94         | 3,42            | 5,06  | 6.5    |
| April     | 5,50         | 5,88            | 7,90  | 8.2    |
| Mai       | 7,60         | 4,77            | 9,33  | 9.5    |
| Juni      | 6,67         | 4,63            | 9,26  | 8.7    |
| Juli      | 9,39         | 5,38            | 9,21  | 9.5    |
| August    | 9,06         | 4,21            | 8,92  | 8,3    |
| September | 6,92         | 4,47            | 8,03  | 7,3    |
| October   | 4,53         | 2,71            | 6,77  | 6,3    |
| November  | 5,17         | 2,24            | 3,45  | 3,5    |
| December  | 4,11         | 1,28            | 2,09  | 3,3    |
|           |              |                 |       |        |

Die Differenz bes täglichen Maximums und Minimums der Temperatur ist

|     |         | am  | größten | am  | Heinsten  |  |
|-----|---------|-----|---------|-----|-----------|--|
| für | London  | 2.  | Juli    | .1. | Januar    |  |
| 99  | Paris   | 29. | . ,,    | 29. | December  |  |
| 17  | Genf    | 1.  | "       | 23. | 11        |  |
|     | Avignon | 12. | "       | 1.  | Januar    |  |
| 19  | Palermo | 27. | "       | 25. | December  |  |
| Mi  | ttel    | 17. | Juli    | 24. | December. |  |

In der Polarzone ist der Unterschied der täglichen Temperaturextreme durch alle Monate hin nahe derselbe. Dies erklärt sich folgendermaßen. Wenn im Sommer die Sonne gar nicht oder nur kurze Zeit unter den Horizont tritt, so kann beinahe gar keine Abkühlung der Atmosphäre stattsinden; und wenn im Winter die Sonne gar nicht oder nur kurze Zeit über den Horizont

fteigt, so kann wiederum keine Erwärmung erfolgen. Somit halt sich der Unterschied der Extreme in allen Jahreszeiten nahezu gleich.

Zur Bestätigung dieses Gesetzes diene die folgende Tabelle, welche die Differenz der monatlichen Temperaturschwankungen für Enontekis (68% n. B.)

in Lappland angibt.

| Januar  | 4.96 | Juli      | 4.56 |
|---------|------|-----------|------|
| Februar | 4.96 | August ·  | 4.06 |
| März    | 7.16 | September | 4.53 |
| April   | 5.40 | October   | 4.93 |
| Mai     | 3.91 | November  | 4.43 |
| Juni    | 4.03 | December  | 5.76 |

An Orten in der Rähe des Meeres ift die Differenz zwischen dem täglichen Maximum und Minimum kleiner, als im Binnenlande. Das Meer erwarmt sich, wie wir später sehen werden, bei Tage nicht so stark, als das Land,

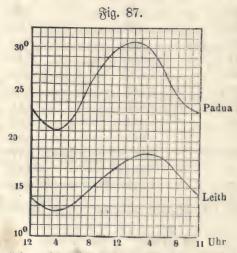

bagegen kühlt es sich auch Nachts nicht so sehr ab. Auch treten die täglichen Temperaturextreme am Meer etwas später ein, wie die nebenanstehende graphische Darstellung (Fig. 87.) des Gangs der täglichen Wärme für Padua und Fort Leith in dem Monate Juli zeigt.

# 5. Mittlere Tagestemperatur.

#### a. Begriff.

Wir haben im vorigen Paragraphen gesehen, daß die Temperatur im Laufe eines Tages fortwährend sich ändert. Theilt man aber die Zeit von 24 Stunden, welche einen Tag ausmachen, in kleinere Abschnitte  $\tau$ ,  $\tau'$ ,  $\tau''$ , ... so kann innerhalb dieser die Temperatur t, t', t'',... als stationär angenommen werden, wenn nur diese Zeitabschnitte die richtige Größe erhalten. In der

Nähe von dem Maximum und Minimum kann man sie etwas weiter auseinanderlegen, weil an diesen Punkten die Temperatur nur allmählig zu- oder abnimmt-

Run habe man beobachtet:

so ift die Summe aller Temperaturen während eines Tages

$$= \tau t + \tau' t' + \tau'' t'' + \dots \dots (1.$$

Gesetzt, die Temperatur sei innerhalb 24 Stunden eine und dieselbe und =T gewesen, so wird die Summe der täglichen Wärme

$$= T (\tau + \tau' + \tau'' + \ldots) \ldots (2.$$

sein. Saben (1. und (2. gleichen Werth, so folgt aus

$$T (\tau + \tau' + \tau'' + \dots) = \tau t + \tau t' + \tau'' t'' + \dots$$

$$T = \frac{\tau t + \tau' t' + \tau'' t'' + \dots}{\tau + \tau' + \tau'' + \tau'' + \dots} \dots (3.$$

T nennt man die mittlere Tagestemperatur. Diese gibt uns also an, wie groß eine (eingebildete) constante Temperatur sein muß, damit die Wärmessumme im Laufe eines Tages gleich derjenigen sei, welche sich ergibt, wenn der Thermometerstand fortwährend sich ändert.

- b. Methobe jur Beffimmung ber mittleren Tagestemperatur.
- a. Hat man stündliche Beobachtungen angestellt, wie dies z. B. Chimiminello für Padua, Kämtz für Halle gethan haben, so erhält man aus Gleichung (3. unmittelbar die mittlere Temperatur des Tages, wenn man in jener  $\mathbf{r} = \mathbf{r}' = \mathbf{r}'' = \ldots = 1$  sett. Es ist dann

$$T = \frac{t + t' + t'' + \dots}{24}$$

Man erhält also aus stündlichen Aufzeichnungen des Thermometers die mittlere Tagestemperatur, wenn man die beobachteten Temperaturen addirt und die erhaltene Summe durch 24 dividirt.

So ift 3. B. die mittlere Tagestemperatur des Monats Mai 3u Halle = (16,26 + 16,85 + 17,09 + 17,14 + 16,84 + 16,35 + 15,73 + 14,90 + 14,00 + 13,05 + 12,08 + 10,88 + 9,67 + 8,64 + 7,96 + 7,81 + 8,21 + 9,05 + 10,20 + 11,31 + 12,53 + 13,63 + 14,61 + 15,54): 24 = 12,93.

6. Die halbe Summe der beiden täglichen Temperatureztreme gibt die mittlere Tagestemperatur ziemlich genau an, wie folgende Uebersicht, entnommen aus den Beobachtungen Chiminello's, zeigt.

|           |                  | Padua.           |           |
|-----------|------------------|------------------|-----------|
|           | Medium aus 24    | Medium aus dem   |           |
|           | ftündlichen Beo- | täglich. Maximum |           |
|           | bachtungen       | und Minimum      | Differenz |
| Januar    | 30,71            | 30,84            | + 00,13   |
| Februar   | 4,89             | 4,93             | + 0,04    |
| März      | 7,73             | 7,63             | - 0,10    |
| April     | 13,03            | 12,95            | 0,08      |
| Mai       | 19,97            | 19,85            | - 0,12    |
| Juni      | 21,93            | 21,88            | - 0,05    |
| Juli      | 26,06            | 26,04            | - 0,02    |
| August    | 22,79            | 23,02            | + 0,23    |
| September | 18,38            | 18,51            | + 0,13    |
| October   | 14,92            | 15,20            | + 0,28    |
| November  | 7,73             | , 8,33           | +0,60     |
| December  | 3.84             | 4,35             | + 0.51    |

Durch Anwendung des Thermometrographen wird die Herleitung der mittleren Tagestemperatur aus den täglichen Temperaturextremen außerordentlich erleichtert, so daß sie in der That jeder andern vorzuziehen ist. Die Abweichung von dem wahren Mittel beträgt nach ihr im Durchschnitt noch nicht 0,2 Grad.

7. Beobachtung der Tageszeit, um welche eine der mittlern Tageswärme gleiche Temperatur stattfindet.

Dieses Versahren würde, wenn es sich als practisch erwiese, den großen Vorzug der Einfachheit besigen, denn es macht nur eine einzige Beobachtung nöthig.

Kämt hat die Zeit genauer berechnet, um welche die mittlere Tagestemperatur in Padua und Leith eintritt und folgende Werthe gefunden:

| ,                    | Mo    | rgen  | Mbend |       |  |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|                      | Padua | Leith | Padua | Leith |  |
|                      | Uhr   | Uhr   | Uhr   | Uhr   |  |
| Januar               | 10,2  | 10,3  | 8,7   | 7,8   |  |
| Februar              | 10,1  | 9,9   | 9,7   | 7,2   |  |
| März                 | 9,6   | 9,9   | 9,2   | 8,6   |  |
| April                | 9,5   | 9,0   | 9,1   | 8,8   |  |
| Mai                  | 7,6   | 9,0   | 7,6   | 9,0   |  |
| Juni                 | 7,4   | 8,8   | 7,1   | 8,6   |  |
| Juli                 | 7,5   | 8,7   | 7,1   | 8,9   |  |
| August               | 8,2   | 8,8   | 7,4   | 8,5   |  |
| September            | 8,8   | 9,1   | 7,9   | 8,2   |  |
| October              | 9,4   | 9,2   | 7,5   | 6,8   |  |
| November             | 9,2   | 9,6   | 6,6   | 7,7   |  |
| December 1 300 12 15 | 9,6   | 9,5   | 7,5   | 6,2   |  |

Wie man sieht, weichen die Stunden der mittlern Tagestemperatur nicht allein für verschiedene geographische Breiten, sondern auch bei einem und demselben Ort innerhalb der verschiedenen Monate von einander ab. Das so eben angegebene Berfahren möchte sich deßhalb und außerdem noch aus dem Grunde wenig empfehlen, weil es das sorgsame Abwarten einer bestimmten Zeit erfordert. Die Ermittlung dieser Zeit, welche für jeden Ort eine andere ist, setz die Kenntniß des Gangs der täglichen Temperatur voraus. Hat man diesen aber einmal bestimmt, so erhält man die mittlere Temperatur ganz einsach nach der Methode unter a.

d. Man nimmt aus mehrern Beobachtungen, welche an verschiebenen Tagesstunden angestellt worden sind, das Mittel und corrigirt diefes nach den Taseln für Padua, Halle u. s. w.

Es sei z. B. für einen Ort x in Deutschland an irgend einem Tage die Temperatur um 6 Uhr Morgens = a, um 2 Uhr Nachmittags = b, um 9 Uhr Abends = c, sür Halle und die nämlichen Tagesstunden = A, B, C gefunden werden, so ist das Mittel aus den ersten drei Beobachtungen =  $\frac{a+b+c}{3}$  = d, aus den drei

legten für Halle  $=\frac{A+B+C}{3}=D$ . Es sei die wahre Mitteletemperatur von Halle  $=\delta$ , so ist  $\delta$  — D der positive oder negative Unterschied, welchen man zu d fügen muß, um die richtige Mitteltemperatur für den Ort x zu erhalten.

Gesetz, es wäre an einem Tage des Monats September a = 12.12, b = 18.30, c = 15.36 gefunden worden. Nach Tabelle III. beträgt für Halle A = 11.19, B = 18.59, C = 14.10; also ist d = 15.26, D = 14.63; es ist  $\delta =$  14.46, demnach  $\delta -$  D = 0.17; diesen Werth zu d = 15,26 addirt, gibt die wahre Mitteltemperatur des Ortes x zu 15,09 an.

Wenn man mit keinem Thermometrographen versehen ist, so leistet das eben beschriebene Versahren gute Dienste. Doch muß man in der Auswahl der Stunden, an welchen die Beobachtungen anzustellen sind, vorsichtig sein. Aus den früher mitgetheilten Tabellen für Padua, Fort Leith und Halle läßt sich leicht ermitteln, welche Stunden in jedem Monat zu derartigen Observationen am meisten sich eignen.

### Dritter Abichnitt.

### Gang ber monatligen und jährligen Barme.

# I. Monatliche Barme.

- 1. Der Gang ber monatlichen Wärme ist ber Art, baß bie Temperatur von Anfang des Monats bis zum Ende desselben entweder isteigt oder fällt, mit Ausnahme derjenigen beiden Monate, in welchen das Magimum oder Minimum der jährlichen Wärme eintritt. Der normale Gang der monatlichen Temperatur ergibt sich indessen nur aus mehrjährigen Beobachtungen, in welchen sich einzelne Jrregularitäten ausgleichen.
- 2. Die mittlere Bärme eines Monats findet man am genauesten, wenn man die mittlere Wärme der einzelnen Tage abbirt und die Summe durch die Anzahl Tage, welche einen Monat ausmachen, dividirt.

Die mittlere Temperatur eines Monats wechselt von Jahr zu Jahr; so war z. B. der Februar im Jahr 1849 in unsern Gegenden sehr kalt, der nämliche Monat im Jahr 1850 auffallend gelind. Um das richtige Mittel zu erhalten, nimmt man daher aus mehrjährigen Beobachtungen den Durchschnitt.

# II. Barme im Laufe bes Jahres.

### 1. Gang ber jährlichen Barme.

#### A. MIlgemeines.

Es würde die Uebersichtlichkeit erschweren, wenn man die jährliche Wärme von Tag zu Tag versolgen wollte; man nimmt deßhalb die mittlere monatliche Wärme zum Anhaltspunkt. Dadurch erhält man noch den Vortheil, daß die jährliche Temperatur in regelmäßigerem Verlause sich darstellt. Vom rein theoretischen Standpunkt aus betrachtet, sollte man meinen, die Wärme müsse von Frühjahr an die zur höchsten Sonnenhöhe stetig steigen; die Auszeichnungen der täglichen Wärme ergeben dagegen oft rückgängige Bewegungen, die von manchen zufälligen Störungen, z. B. Winden, Regentagen u. s. w. herrühren. In dem monatlichen Mittel gleichen sich diese Abnormitäten aus.

Nach der so eben empsohlenen Methode erhält man also eine graphische Darstellung des Ganges der jährlichen Wärme, wenn man die Are der Abscissen in 12 gleiche Theile, entsprechend der Anzahl der Monate, zerlegt, in den Theilungspunkten Ordinaten erhebt und diesen eine solche Länge gibt, welche der Temperatur der betreffenden Monate proportional ist. Indessen darf nicht übersehen werden, daß bei dieser Darstellungsweise die wahren Maxima und Minima der jährlichen Temperatur ausfallen. Um sie sichtbar zu machen, was in klimatogischer Beziehung mitunter wichtig ist, muß eine besondere Eurve verzeichnet werden.

- B. Gang ber jährlichen Barme in ber nörblichen gemäßigten Bone und in ber nörblichen Polarzone.
- a. Das Minimum ber Temperatur tritt nicht mit dem niedrigsten Stand der Sonne (23. Dezember) ein, sondern fällt etwas später, beinache in die Mitte des Januar. Die Ursache dieser Erscheinung liegt darin, daß die unbedeutende Wärmezunahme in den auf den 23. December folgenden Tagen durch die viel stärkere Ausstrahlung überwogen wird.

Der kälteste Tag tritt ein:

in Enontekis am 20. Januar; in Upsula am 16. Januar;

" Christiania " 17. " " Paris " 12. "

" Turin " 3. " " Padua " 14. "
" Rom " 16. " Capftadt, 6.

3m Mittel am 13. Januar.

b) Das Maximum der jährlichen Temperatur fällt nicht auf den 21. Juni, an welchem Tage die Sonne ihren höchsten Stand erreicht, sondern in den Monat Juli. Es muß demnach die Wärmezunahme einige Zeit nach der höchsten Sonnenhöhe immer noch größer sein, als der Wärmewerlust, welchen die Atmosphäre durch Ausstrahlung ihrer Wärme in den Weltraum erfährt. Es läßt sich gerade so, wie wir es für den Sintritt des täglichen Temperaturmazimums gethan haben, der Beweis führen, daß, wenn die Wärme die zum 21. Juni steigt, sie einige Zeit nachher ihren größten Werth erlangen kann.

Der warmfte Tag tritt ein:

- in Enontekis am 26. Juli in Upfala am 21. Juli
  - "Christiania " 20. " " Paris " 28. "
  - " Turin " 27. " " Padua " 26. "
  - "Rom " 1. August " Capstadt " 4. August-
- Im Mittel am 27. Juli.
- c) Bon bem kältesten Tag an steigt die Wärme bis zum wärmsten und und kehrt darauf wieder zur Temperatur des kältesten Tages zurück. Um geringsten ist die Aenderung der Wärme in der Nähe der beiden Temperaturertreme.



Die Verzeichnung der neben stehenden Fig. 88. versinnlicht das relative Steigen und Fallen der Temperatur in einzelenen Monaten. Die erste Dribinate gibt an, um wie viel die mittlere Temperatur des Februar diejenige des Januar übertrifft, die folgenden zeigen ebenso die Temperaturdifferenzen der übrigen Monate,

#### C. Gang ber jahrlichen Barme innerhalb ber Benbefreife.

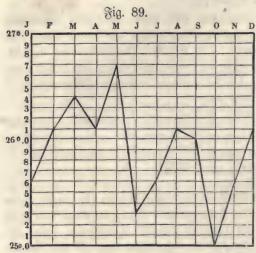

Die Temperatur in der heißen Jone sollte, da die Sonnensstrahlen zweimal des Jahres auf jeden Ort senkrecht einfallen, zwei Maxima haben. Die Hydrometeore, welche innerhalb der Wendekreise eine wichtige Rolle spielen, ändern aber diesen Gang der Temperatur, wie er sich aus der Theorie ergibt, wesentlich ab, wie die Berzeichnung in Fig. 89. für Batavia (6°12' südl. Breite) augenscheinlich macht.

Da unter den Wendekreisen die Höhe der Sonne über dem Horizont während den Jahreszeiten nicht so sehr differirt, als in der gemäßigten und noch mehr in der kalten Zone, so können auch die Unterschiede zwischen den monatlichen Temperaturen, ja selbst zwischen dem jährlichen Maximum und Minimum daselbst nicht so bedeutend sein. In der That sehen wir aus Fig. 89, daß die Temperatur von Batavia sich zwischen 25° und 26°,7 bewegt. Dagegen sand Parry dei seiner Nordpolezpedition als höchsten Thermometerstand  $+15^{\circ}$ ,5, als niedrigsten  $-47^{\circ}$ ,7, so daß also der Unterschied 63°,2 betrug. Wie die Temparaturextreme mit der Breite zunehmen, zeigt folgende Zusammenstellung.

Drt. Breite. Wärmster Monat. fältester Monat. Unterschieb. Eumana  $10^{0}27$ 290,1 260,7 20.4 Funchal . 32037 24,2 6,4 17,8 auf Madeira Rom 41053 25,0 19,4 5,6 Stockholm 590201 17,8 22,9 5,1 Enontefis 680304 15,3 18,1 33.4 in Lappland

# D. Gang ber jahrlichen Barme an Orten, welche nabe an großen Baffer-flachen gelegen finb. Geeklima.

Da die Luft nur ungefähr ein Drittel von der Wärme der Sonnensftrahlen, welche sie passiren, absorbirt, so muß ihre Temperatur hauptsächlich von der Erwärmung des Bodens herrühren, welcher sowohl durch Leitung, als auch durch Strahlung seine Wärme den Luftschichten mittheilt. Die Eigenschaften des Wassers weichen, was Erwärmung und Erkaltung anlangt, sehr

wesentlich von denen des sesten Bodens ab; hieraus folgt, daß Orte an der See anders temperirt sein werden, als Orte im Binnenlande. Da die Luft über dem Meere nicht stagnirt, sondern durch Winde von einer Stelle zur andern getrieben wird, so erstreckt sich der Einfluß, den die Temperatur großer Wasserslächen auf die Erwärmung der Luft über dem Lande ausübt, nicht blos auf die Küstengegenden, sondern ist oft noch in weiter Entsernung von diesen bemerkdar. Die vorzüglichsten Eigenthümlichkeiten des Seeklima's, in so weit dasselbe durch die Wärme bedingt wird, sind folgende:

- a) Orte an der See haben in den Sommermonaten eine geringere Lufttemperatur, als Orte im Binnenlande, welche mit jenen unter gleicher Breite liegen und zwar aus folgenden Gründen:
- a. Das Wasser besitzt eine viel größere Wärmecapacität, als die festen Körper; d. h. es bedarf mehr Wärme, als diese, um seine Temperatur bis zu einem gewissen Punkte zu erhöhen. Wenn wir (S. 179.) mit spezissischer Wärme diesenige Wärmequantität bezeichnen, welche ein Körper aufnehmen muß, damit seine Temperatur um 1° steigt, so erfordert:

Wasser 1.0000 Ralffpath 0.2170 Arragonit 0.2018 Dolomit 0.2179 0,2728 Gnps Albular 0.1861 Mhit 0.1961 Labrador 0.19260.1938 Augit Bergkrystall 0.1894 Luft 0.2669 Rohlenfäure 0.2210

Die Temperatur des Wassers der Seen und Meere kann also nie so hoch steigen, als diejenige des festen Landes. Die nämliche Wärmemenge, welche die Temperatur eines Pfundes Wasser um 1° erhebt, steigert die Temperatur der gleichen Gewichtsmenge Feldspath oder Kalkum 5 Grade.

- β. Das Wasser gibt die aufgenommene Wärme viel langsamer ab, als der feste Boden. Letterer besitzt ein größeres Strahlungsvermögen, während das Wasser seine Wärme mehr durch Verdunftung verliert.
  - b) Orte an ber See haben wärmere Winter, als Orte im Binnenlanbe.

Die Ursachen dieser Erscheinung sind folgende:

a. Das Wasser nimmt, in Folge seiner großen Wärmecapacität und wegen

seiner Durchsichtigkeit, eine viel größere Wärmesumme in sich auf, als der seste Boden. Die Wärme der Sonnenstrahlen wird nur an der obern Fläche des letzern absorbirt; in die tiesern Erdschichten dringt die Temperatur nur mittelst Leitung vor. Dagegen gelangen die Sonnenstrahlen weit unter den Spiegel des Wassers, denn nach Ed. Schmidts Berechnungen muß man 117 Fuß tief in das Meer hinabsteigen, damit die Sonne nicht heller erscheint, als der Vollmond.

3. Durch den Wellenschlag wird den unteren kälteren Wasserschichten die Temperatur der oberen wärmeren schnell mitgetheilt.

y. Da die Temperatur des Wassers, wegen seiner hohen Wärmecapacität nicht so bedeutend steigen kann, als diesenige des Bodens, so wird jenes auch nicht so schnell erkalten; denn ein Körper gibt um so mehr Wärme an seine Umgebung ab, je größer die Temperaturdifferenz zwischen ihm und dieser Umgebung ist. Außerdem besigen aber auch die sesten Körper ein viel größeres Wärmestrahlungsvermögen, als die Klüssigkeiten.

Aus allem Diesem folgt, daß zwar die See sich langsamer erwärmt, als das Land, dagegen aber auch die einmal angenommene Temperatur viel länger, selbst bis in den Winter hinein, beibehält. Sie gibt ihre Wärme erst in der kältern Jahreszeit wieder ab, und zwar mittelst der Wasserdimpse, welche sich durch die Verdunstung entwickeln. Die Dämpse theilen der Luft über dem Lande ihre Wärme mit, wenn sie mit ihr in Berührung kommen, oder sie verdichten sich zu Regen, der den Boden erwärmt.

- d. Das an der Oberstäche der Seen und des Meeres befindliche Wasser erkaltet und sinkt dann, weil sein spezisisches Gewicht zugenommen hat, nach der Tiefe hinunter; dafür steigt aus dieser wärmeres Wasser in die Höhe. Dieser Umstand, welcher in der Beweglichkeit der einzelnen Theile slüssiger Körper beruht, macht das Wasser der See zu einer sehr nachhaltigen Wärmequelle. In dem Meere sindet der Wiederersat des kälter gewordenen Wasser durch wärmeres aus der Tiese sortwährend statt, weil das spezissische Gewicht des Meereswassers zunimmt, wenn seine Temperatur sinkt. Das süße Wasser der Landseen leistet einen etwas geringern Effect, als das Meerwasser. Da es nämlich bei 4°,1 seine größte Dichte erreicht, so wird an dem Grunde eines solchen Sees das wärmere Wasser (von 4°,1) sich aufhalten, während über ihm kälteres, aber spezissisch leichteres Wasser sich besindet.
  - c) Der Unterschied ber täglichen Temperaturegtreme ift geringer für Orte an ber See, als im Binnenlande.

Nach dem Vorhergehenden läßt sich dieses leicht erklären. Die nachstehende Uebersicht für Padua (im Binnenlande) und Leith (an der See) zeigt beispielsweise das Maß der Abweichung.

|         | Unterschied der | r tägliche | en        | Unterschied | der täglichen |
|---------|-----------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| Monat   | Temperatu       | regtreme   | Monat     | Temperat    | uregtreme     |
|         | Padua           | Leith      |           | Padua       | Leith         |
| Januar  | 30,45           | 10,47      | Juli      | 90,39       | 50,10         |
| Februar | 4,00            | 1,96       | August    | 8,96        | 4,08          |
| März    | 4,75            | 3,38       | September | 6,88        | 4,47          |
| April   | 5,23            | 5,67       | October   | 4,49        | 2,71          |
| Mai     | 7,60            | 4,55       | November  | 5,17        | 2,24          |
| Juni    | 6,67            | 4,34       | Dezember  | 4,11        | 1,28          |
|         | 9               | ig. 90.    |           |             |               |



Fig. 90. veranschaulicht recht deutlich den Einfluß des Seeklimas auf den Gang der täglichen Wärme. Im Winter liegt das Minimum der täglichen Temperatur nicht so tief, dagegen das Maximum höher bei Orten, welche Seeklima haben.

# 2. Mittlere Jahrestemperatur.

Die Methoden zur Bestimmung der mittlern Jahrestemperatur sind folgende:

a) Man abdirt die mittlere Temperatur jedes Tages durch das ganze Jahr hin und theilt die Summe durch die Anzahl der Tage (365). Das nämliche Resultat ergibt sich, indem die Summe der mittleren Monattemperaturen durch 12 dividirt wird. In beiden Fällen sind aber mehrziährige Beodachtungen nöthig, wenn die gesundene Zahl die richtige sein soll, denn die mittlere Temperatur eines und desselben Monats weicht in verschiedenen Jahrgängen oft gänzlich ab. Trozdem ist aber der Fehler doch nicht sehr bedeutend und übersteigt selten die Größe von 1,5 Grad.

Man fand für Paris die mittlere Jahrestemperatur, berechnet aus 21 Beobachtungen = 10°,81 und

| im Jahr | Jahrestemperatur | Abweichung vom Mittel |
|---------|------------------|-----------------------|
| 1806    | 120,08           | + 1,27                |
| 1807    | 10,76            | - 0,05                |

| im Jahr | Jahrestemperatur | Abweichung vom Mittel |
|---------|------------------|-----------------------|
| 1808    | 10,35            | - 0,46                |
| 1809    | 10,64            | - 0,17                |
| 1810    | 10,62            | - 0,19                |
| 1811    | 11,97            | - 1,16                |
| 1812    | 9,89             | - 0,82                |
| 1813    | 10,24            | - 0,57                |
| 1814    | 9,80             | - 1,01                |
| 1815    | 10,49            | - 0,32                |
| 1816    | 9,40             | - 1,41                |
| 1817    | 10,41            | - 0,40                |
| 1818    | 11,39            | 0,58                  |
| 1819    | 11,12            | - 0,31                |
| 1820    | 9,81             | - 1,00                |
| 1821    | 11,06            | 0,25                  |
| 1822    | 12,10            | - 1,29                |
| 1823    | 10,40            | - 0,41                |
| 1824    | 11,15            | - 0,34                |
| 1825    | 11,67            | - 0,86                |
| 1826    | 11,44            | <b>—</b> 0,63         |

b) Da die mittlere Jahrestemperatur kleiner, als das Maximum und größer als das Minimum aller im Laufe des Jahres stattsindenden Wärmegrade ist, so muß zweimal des Jahres eine Temperatur herrschen, welche der mittlern Jahrestemperatur gleich kommt Den Zeitpunkt, wenn dieses geschieht, fand man

| für | Enontekis   | am | 28. | April | und  | 22. | Oktober |
|-----|-------------|----|-----|-------|------|-----|---------|
| - " | Christiania | 11 | 3.  | Mai   | 11_  | 14. | 11      |
| **  | Upfala      | "  | 22. | "     | 'n   | 18. | . 11    |
| 88  | Manchester  | ** | 27. | "     | ' "  | 26. | "       |
| "   | Paris       | 11 | 18. | "     | "    | 23. |         |
| 87  | Turin       | "  | 18. | 17    | "    | 26. | **      |
| 99  | Padua       | "  | 20. | "     | . ,, | 15. | " "     |
| **  | Rom         | 11 | 1.  | **    | #    | 24. | **      |
| "   | Capstadt    | "  | 19. | "     | **   | 21. | n       |

Im Mittel am 24. April und 21. Oktober,

also im letten Drittel dieser beiden Monate.

Hieraus ergibt sich benn ein abgekürztes Verfahren, um die mittlere Jahrestemperatur zu bestimmen. Man beobachtet nämlich blos die Temperatur im April und Otcober und nimmt baraus das arithmethische Mittel. Doch müssen die Beobachtungen mehrere Jahre fortgeseht werden.

Die nachstehende Tabelle enthält die Angabe der mittlern Jahres-

temperatur, hergeleitet aus 12 Monaten und aus zweien (April und October), somie ben Unterschied zwischen beiben Berechnungen.

| 101010 0011 011111111111111111111111111 | 0.4.1.7     | , 0               |            |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| Drte.                                   | Mittel aus  | Mittel aus        | Differenz. |
|                                         | 12 Monaten. | April u. October. |            |
| Berlin                                  | 70,93       | 70,30             | + 0,63     |
| Hulba                                   | 8,28        | 8,50              | - 0,22     |
| Tübingen                                | 8,68        | 9,00              | - 0,32     |
| München                                 | 8,80        | 9,10              | 0,30       |
| Hamburg                                 | 8,90        | 8,55              | 0,35       |
| Erfurt                                  | 8,08        | 8,60              | 0,48       |
| Frankfurt a. M.                         | 9,83        | 9,60              | 0,23       |
| Stuttgart                               | 10,00       | 9,75              | 0,25       |
| Würzburg                                | 10,41       | 10,90             | - 0,49     |
|                                         | ,           | •                 |            |

Man kann bemnach die mittlere Jahrestemperatur für einen Ort, an bem man blos im April und October Beobachtungen angestellt hat, herleiten, wenn man die obige Differenz für einen benachbarten Ort, welche nach seiner Lage 2c. mit dem vorigen übereinstimmt, kennt.

### Bierter Abschnitt.

# Bertheilung ber Barme über die Erde.

### 1. Begriff ber Ifothermischen Linien.

Wenn die Masse der Erde sest, eben und durchaus von gleichartiger Beschaffenheit z. B. von Eisen wäre, so müßten alle Orte, welche auf einem und demselben Breitegrad liegen, einerlei Wärme besizen. Dies ist aber nicht der Fall, die Erde besteht aus Wasser und Land, und wenn wir diejenigen Punkte der Erdobersläche, welche gleiche mittlere Jahrestemperatur haben, mit Linien verbinden, so bemerken wir, daß diese fast nirgends mit den Parallelkreisen zusammensallen. Humboldt hat zuerst die Verzeichnung solcher Linien, die er Jothermen (von Łoos gleich und Isourd warm) nennt, auf einer Charte ausgeführt.

Die Abweichungen der isothermischen Linien von den Parallelkreisen rühren hauptsächlich von der ungleichen Vertheilung von Wasser und Land her. Wir haben früher gesehen, daß diese beiden Substanzen weder in der Art der Erwärmung, noch des Erkaltens oder der Wärmeabgabe an ihre Umgebung mit einander übereinstimmen. Außerdem wird der Lauf der Jothermen durch die Richtung der Gebirgszüge, die vorherrschenden Winde, durch die Hichtung der Gebirgszüge, die vorherrschenden Winde, durch die Hobrometeore, ganz besonders aber durch die Meeresströmungen bedingt, welch' letztere wir nun etwas näher betrachten wollen, da von ihnen früher noch nicht die Rede war.

# 2. Die Meeresströmungen.

Die Masse des Meeres wird nicht blos durch die Winde und den Wellenschlag bewegt, es gibt constante Strömungen mitten im Meere. Man kann sie mit den Flüssen des Landes vergleichen, nur daß ihre User nicht aus sestem Erdreich, sondern aus Wasser bestehen. Suchen wir die Ursachen der Meeresströmungen auf.

In der Gegend des Aequators, wo die Sonne zweimal im Jahr senktrecht über der Erde steht, wird die größte Size erzeugt; es muß deßhalb auch das Meer dort eine Temperatur annehmen, welche die in andern Breiten übersteigt.

Indem die Wassermasse am Aequator erwärmt wird, dehnt sie sich aus, sie erlangt eine größere Höhe. Lettere bedingt nach dem Gesetz der Schwere und des Gleichgewichts ein Absließen nach denjenigen Flächen, deren Niveau niedriger liegt; das erwärmte Wasser wird also seinen Zug nach Norden und Süden nehmen.

Allein die Richtung des Abflusses steht nicht senkrecht auf den Aequator; die Passatwinde, welche in einem Gürtel um den Aequator Jahr aus, Jahr ein in östlicher Richtung wehen, treiben das Wasser nach Westen hin. Wir werden später aussührlich von diesen Winden reden.

#### A. Mequatorialftrom im Atlantifden Deean.

Die Wassermasse, welche unter dem Aequator im Atlantischen Weltmeer zwischen Afrika und Amerika erwärmt wird, wendet sich, unter dem Einfluß der Passatwinde zuerst rein westlich. Sobald sie an die Küste von Südamerika anstößt, theilt sie sich in zwei Arme, von denen der eine nach Norden, der andere nach Süden seinen Lauf nimmt.

#### a. Golfftrom.

Der nördliche Arm verfolgt zuerst die nordöstliche Küste von Südamerika, dann tritt er in das Caraibische Meer und durch die Straße von Pucatan in den Mezikanischen Meerbusen ein, dessen Küsten er fortwährend begleitet, die er sich zwischen Florida und Cuba wieder in das offene Atlantische Meer ergießt. Dabei schließt er sich dis 380—39° Breite noch an die östliche Küste von Nordamerika an; von dort an wendet er sich aber östlich. Er gelangt nach der Bank von Neusundland und von da nach den Azoren. Jest wird seine Richtung wieder südlich, dis er an die Stelle gelangt, von der er seinen Ursprung genommen hat. Nach seinem Austritt aus dem Mezikanischen Meerbussen sieher Arm des Aequatorialstromes den Namen "Golfstrom".

Doch nicht die gesammte Wassermenge des Golfstroms kehrt in den Aequatorialstrom zurück; ein nicht unbeträchtlicher Theil wird weiter vorwärts getrieben und gelangt an die Küsten von Irland, Norwegen, Island und Spizbergen, ja selbst noch die nach Novaja Semlja. In diese Gegenden

bringt ber Golfstrom Früchte aus süblichen Klimaten und große Mengen von Treibholz. Im fünfzehnten Jahrhundert wurden Leichname von Indianern an die Küsten der Azoren ausgeworfen. Dieser Umstand bestärkte bekanntlich Columbus in seiner Meinung, daß westwärts noch ein bewohntes Land liegen müsse. 1682 wurde sogar ein Kahn mit Eskimo's an die Küste von Schott-land getrieben.

Der Nequatorialstrom besitzt an der Küste von Afrika eine Geschwindigskeit von 10 geographischen Meilen in 24 Stunden (bei den Inseln St. Thomas und Annabon) und eine Temperatur von 23°. Diese Geschwindigkeit, vermehrt sich aber, je weiter er vordringt, weil beschleunigende Kräfte auf sie einwirken, während die Temperatur des Stromwassers gleichsalls steigt. An der nördlichen Küste von Südamerika legt der Strom 17 geographische Meilen in 24 Stunden zurück; seine Wärme beträgt hier 28°. Im Caraibischen Meere soll seine Temperatur auf 32° steigen (Berghaus), was aber zu bezweiseln ist.

Sobald der Golfstrom in das offene Meer eintritt, nimmt seine Breite zu, aber in dem nämlichen Verhältnisse vermindert sich die Geschwindigkeit seines Laufes. Auch seine Temperatur muß sich erniedrigen, doch geschieht dies nur allmählig; in 40°—41° nördlichen Breite beträgt sie noch 22,95, während die des Meeres außerhalb nur 17°,5 ausmacht. Neufundland, welches vom Golfstrom nur berührt wird, hat eine Temperatur von 8 Graden, der Golfstrom selbst besitzt aber in der Nähe der Bank noch eine Temperatur von 16 Graden; daher entstehen die dicken, undurchsichtigen Nebel, mit denen die Bank von Neufundland den größern Theil des Jahres bedeckt ist.

#### b. Brafilianifche Stromung.

Der sübliche Urm des Aequatorialstroms fließt an der Küste von Brafilien hin und ist die zur Ausmündung des Rio de la Plata noch deutlich wahrnehmbar. Hierauf wendet er sich aber östlich und geht um das Borgebirge der guten Hoffnung herum.

#### B. Raltwafferftrome im Atlantifden Decan.

Die Wasserleere, welche am Aequator burch ben Absluß nach Norden und Süden (Golfstrom und Brasilianische Strömung) bewirkt wird, muß, wenn das Gleichgewicht nicht gestört werden soll, durch Jusluß wieder ausgeglichen werden. Ein solcher sindet theils in der Tiefe des Meeres, theils aber auch an dessen Oberstäche statt.

#### a. Labraborftrom.

Das nördliche Eismeer sendet einen Strom kalten Wassers nach dem Süden hin. Er ist in der Gegend von Spizbergen bemerkbar, passirt mit schon größerer Geschwindigkeit die Kuste von Grönland und vereinigt sich mit

einem. aus der Hubsonsbay kommenden kalten Strom. Längs der Ostküste von Nordamerika fließend, keilt er sich zwischen diese und den Golfstrom und bewirkt dadurch hauptsächlich dessen Ablenkung nach den Europäischen Küsten. Der Labradorstrom setzt sich dies zum 40ten Breitegrad fort; in manchen Jahren treiben Eisschollen die in diese Gegenden. Wir werden später sehen, daß die Temperatur der Ostküste Nordamerika's überall da erniedrigt ist, wo der Kaltwassertrom sließt.

#### b. Guineaftrom.

Er beginnt zwischen den Azoren und der Portugisischen Küste, bewegt sich von Norden nach Süden an der Afrikanischen Küste her, berührt die Infeln des grünen Borgebirges und biegt dann in den Meerbusen von Guinea ein, wo er sich mit dem Aequatorialstrom vereinigt. Da der Guineastrom an seinem Ursprung mit dem Golfstrom in Verbindung steht, so vermittelt er den Kreislauf des Wassers im nördlichen Atlantischen Ocean. Nach einer ungestähren Rechnung braucht ein Wassertropfen, welcher an der Westküste Afrikas seinen Lauf beginnt, drei Jahre, um durch den Aequatorialstrom, den Golfstrom und den Guineastrom bis zu der nämlichen Stelle zurückzugelangen.

#### c. Rapftrom.

Dieser Strom kommt eigentlich aus dem Indischen Meer. Er geht durch die Straße von Mozambik zwischen der Ostküste von Afrika und der Insel Madagaskar hindurch, diegt um das Cap der guten Hossnung und begleitet dann die Westküste Afrika's die zum Meerbusen von Guinea, wo er sich zussammen mit dem Guineastrom in den Aequatortialstrom des Atlantischen Oceans ergießt.

### d. Cap : Dorn : Strömung.

Sie entsteht im süblichen Eismeer, geht am Cap Horn vorbei und bringt bis zum Rio de la Plata, jedoch in unbedeutender Stärke, vor, so daß sie der Brasilianischen Strömung geradezu entgegengesetzt ist.

#### C. Barmer Mequatorialftrom im Großen Dcean.

Im Großen Ocean wird zwischen ben Wendekreisen das Wasser gerade so erwärmt, wie im Atlantischen Weltmeer; die Passate treiben es in der Richtung von Osten nach Westen fort. An den Polynesischen Inseln vielssach zersplittert, gelangt dieser Strom südwärts in das Indische Meer, während er nach Norden hin die Küsten von Japan bespült.

#### D. Raltwafferftrome im Großen Deean.

Die durch ben Aequatorialftrom im Großen Ocean verursachte Wasserleere zwischen den Wendekreisen wird durch zwei Kaltwasserströme ersetzt, nämlich a) burch die Megikanische Strömung.

Sie zieht in nordfüdlicher Richtung an der Küfte von Californien und Mexiko vorbei.

b) Durch ben großen Peruftrom.

Er nimmt seinen Ursprung im füblichen Eismeer und begleitet die Westeküste Südamerika's die nahe an den Aequator. Sowohl durch Geschwindigkeit, als auch durch die Kälte des Wassers ist dieser Strom ausgezeichnet. Humboldt sand in der Breite von Callao seine Temperatur gleich 15°,5, während die des Meeres außerhalb der Strömung 26°—28°,5 betrug.

# 3. Nähere Deutung bes Laufs ber Ifothermen.

Wenn man eine Karte ansieht, auf welcher die isothermischen Linien verzeichnet sind, so bemerkt man folgendes:

a) In der Nähe des Aegators sowie im Allgemeinen auf der südlichen Halbkugel stimmen die Jothermen noch am meisten mit den Parallelkreisen überein.

Das erstere erklärt sich aus dem schon früher gewonnenen Resultat, daß innerhalb der Wendekreise sowohl die täglichen, als auch die jährlichen Temperatureztreme nicht so weit auseinanderliegen, als in der gemäßigten Zone. Verschiedenheiten in der Erwärmung des Meeres und des sesten Landes können daher dort auch nicht so bedeutend werden.

Was den zweiten Punkt anlangt, so hat dieser in dem Vorherrschen des Wassers auf der südlichen Halbkugel seinen Grund. Wir haben hier einen gleichartigen Körper, der sich gleichmäßig erwärmt. Fänden die Meeresströmungen nicht statt, so würden die Jothermen auf der südlichen Halbkugel, soweit sie nicht über das Land gehen, völlig mit den Parallelkreisen zusammenfallen.

b) Im Allgemeinen gilt das Gefet, daß die Fothermen im Innern der Festländer sich senken, dagegen im Meere wieder höher steigen.

Dies will nichts anders sagen, als daß unter einerlei Breite die Luft über dem Meer eine größere mittlere Jahrestemperatur hat, als Orte auf dem Lande. Wir bemerkten schon früher (S. 205.), daß das Seeklima zwar durch kühlere Sommer, aber auch durch wärmere Winter ausgezeichnet ist; der eben angedeutete Verlauf der Jsothermen beweist, daß die Temperaturerniedrigung im Sommer durch die Temperaturerhöhung im Winter überwogen, daß also durch die Nähe der See der mittlern Jahrestemperatur ein höherer Werth verliehen wird.

Den Einfluß großer Wasserstächen auf die Wärme einer Gegend bemerkt man sehr deutlich an den großen Seen im Innern Nordamerika's.

In der Nähe bieser Seen hebt sich die Jotherme von 50 in auffallender Weise; sie fällt nach der Ostküste dieses Continentes um 36 Meilen.

c) Abgesehen von einigen Störungen, deren Ursache wir in den Meeresströmungen erblicken, gehen die Jothermen an den Westküften der Continente und Inseln höher hinauf, als an den Ostküsten, d. h. die Westküsten haben unter gleischer geographischer Breite eine höhere mittlere Jahrestemperatur, als die Ostküsten.

Wie wir später bei der Betrachtung des Regens und der Winde sehen werden, erzeugt die am Aequator aufsteigende warme Luftsäule bei ihrem Bordringen nach den Polen in der nördlichen Halbkugel einen Südwestwind, in der südlichen Hemisphäre aber einen Nordwestwind. Dieser Wind, welcher aus den heißesten Gegenden der Erde stammt, besitzt eine hohe Temperatur. Er führt gewöhnlich, weil er über ausgedehnte Meeresslächen hinstreicht, große Mengen von Feuchtigkeit mit sich, denen gleichfalls eine höhere Temperatur eigen ist.

Begreislicher Weise muß der Südwest- und Nordwestwind in den beiden Hemisphären immer zuerst die Westküste der Länder treffen. Ergibt an diese Wärme ab, theils indem er sich mit der Luft über den Küsten mischt, theils aber auch, indem seine Feuchtigkeit über dem kältern Lande sich verdichtet und als Regen zu Boden sinkt. Die Temperatur der Westwinde wird übrigens um so mehr erniedrigt, je weiter sie in das Innere der Continente vordringen, und wenn hohe Gebirgsrücken sich ihnen entgegenstemmen, an denen sich die Feuchtigkeit vorzugsweise absett. So ist es zum Beispiel mit dem Ural, welcher die Grenze zwischen Europa und Nsien bildet, der Fall; jenseits dieses Gebirges sinken die Jothermen sehr rasch nach dem Innern des Uslatischen Festlandes.

Die Ostküste von Nordamerika, also diejenige Seite des Landes, welche zuerst von Europa aus kultivirt wurde, ist die zum fünfunddreißigsten Grad der Breite verhältnißmäßig viel kälter, als die Westküste von Europa, wie die folgende Zusammenstellung zeigt.

|                | Oftküste von  | Westküste von    |
|----------------|---------------|------------------|
| Mördl. Breite. | Nordamerika.  | Europa.          |
|                | Mittlere 30   | ihrestemperatur. |
| 25°            | 240,30        | 220,71           |
| 30             | 22,44         | 21,40            |
| 35             | 18,54         | 18,68            |
| 40             | 12,94         | 16,91            |
| 45             | 5,94          | 13,38            |
| 50             | 1,90          | 10,68            |
| 55             | - 1,76        | 7,97             |
| 60             | - 5,60        | 4,99             |
| 65             | 9,60          | 0,65             |
| 70             | - 15,70       | 0,10             |
| 75             | <b>— 18,9</b> | -                |
|                |               |                  |

Nordamerika verdankt die höhere Temperatur seiner Ostküste vom fünfundbreißigsten Grad der Breite an nur der Wärme des Golfstroms, welcher diese Küste erst zwischen 38—39 Grad verläßt. Die Wärme dieses Stroms trägt, neben derzenigen der Südwestwinde, auch sehr viel zur höheren Temperatur der Europäischen Westküste bei, und es ist nicht zu läugnen, daß, wie neuerdings ein geistreicher Natursorscher behauptet hat, die mittlere Jahreswärme Europa's um mehrere Grade sinken würde, wenn der Golfstrom, etwa mittelst eines Durchstichs der Landenge von Panama, einem Absluß in den Großen Ocean sinden sollte.

Die Temperatur der Ostküste Nordamerika's wird aber noch durch die Kälte des Labradorstromes deprimirt. In manchen Jahren dringt dieser sehr weit südwärts vor. "So siel im Jahr 1842 in Süd-Carolina die Baum-wollenerndte" schlecht aus, weil eine beträchtliche Anzahl ungewöhnlich großer Eisberge von der Hudsonsbay und der Bassinsbay nach Süden herabgeschwommen war und die See, sowie die Luft in jener Gegend sehr abgekühlt hatte." (Lyell: Reisen in Nordamerika, S. 112).

Die Nordamerikanische Westküste ist wärmer, als die Ostküste, in Folge der Einwirkung der Südwestwinde. Doch gilt dies nicht für die niederen Breiten. Hier zeigt sich eine Erhöhung der mittlern Jahrestemperatur zu Gunsten der Ostküste. Die Ursache dieses Verhaltens tragen der Mexikanische Kaltwassertrom, der Kalisornien und Mexiko abkühlt, und der Golfstrom, der ben südlichen Küsten der Vereinigten Staaten eine höhere Wärme mittheilt.

Folgende Zusammenstellung gibt an, unter welchen Breitegraden bie beiden Küsten Nordamerika's von den Jothermen geschnitten werden.

| Isotherme | Westküste | Dstküste |
|-----------|-----------|----------|
| bon       |           |          |
| 250       | 15042'    | 22000    |
| 20        | 27 43     | 31 38    |
| 15        | 36 15     | 37 48    |
| 10        | 45 09     | 40 45    |
| 5         | 53 28     | 45 26    |
| 0         | 62 38     | 52 30    |
| 5         | 74 52     | 59 37    |

Auch die Temperatur Südamerika's zeigt eine Abweichung von der Regel, nach welcher die Ostküste kälter sein soll, als die Westküste. Wir haben früher gesehen, daß an der Küste Brasiliens dis zum Rio de la Plata ein Arm des warmen Aequatorialstromes fließt, während an der Westküste der kalte Perustrom sich bewegt. Daher rührt es denn, daß z. B. die mittlere Jahres-wärme von Callao, dem Hasen von Lima, unter 12° südliche Breite nur 20°, diesenige von Rio Janeiro in Brasilien unter 23° südlicher Breite 23°,2 beträgt. Obgleich also Rio Janeiro 11° oder 165 geographische Meilen weiter

vom Aequator entfernt ist, als Lima, hat es doch eine um 3°,2 höhere Jahrestemperatur, als dieses.

In Europa bieten Norwegen und Schweben eine vorzügliche Gelegenheit, um die Temperaturverhältnisse der Ost- und Westküsten zu prüsen.

| . , , , , ,       | N. Breite. | Mittl. Jahrestemp. |
|-------------------|------------|--------------------|
| Bergen (Norw.)    | 60023      | 60,67              |
| Söndmör (Norw.)   | 620304     | 50,28              |
| Drontheim (Norm.) | 63026      | 40,29              |
| Upsula (Schweden) | 59052      | 50,2               |
| Falun (Schweden)  | 60039      | 40,4               |
| Umea (Schweden)   | 63050      | 10,96              |

Die Zahlen sprechen sehr beutlich aus, daß die Westküste Scandinaviens wärmer ist, als die Oftküste.

d) Der Wärme-Aequator — so nennt man biejenige Linie, welche die Punkte der größten Jahreswärme auf der Erde mit einander verbindet — fällt nicht mit dem Erd-Aequator zusammen.

Der Wärmeäquator liegt größtentheils auf der nördlichen Halbkugel, wahrscheinlich deshalb, weil diese mehr Land enthält, als die sübliche Hemisphäre. Das Land erwärmt sich im Sommer viel stärker, als die See; freilich strahlt es im Winter auch mehr Wärme auß; man bedenke indessen, daß dieser Verlust in der heißen Jone nicht bedeutend sein kann, weil dort die Temperaturen des Sommers und Winters nur um einige Grade differiren. Der Wärmeäquator erreicht im Atlantischen Ocean seine größte Höhe an den Westindischen Inseln, senkt sich hierauf durch das Atlantische Meer hin die an die Küste von Guinea, steigt wieder in dem innern Afrika, von wo aus er sich die fast nach Ostindien auf gleicher Höhe hält, fällt bei den Moluccen, wo er den Erdäquator schneidet, unter welchem er die 1550 westlich von Paris bleibt, und hebt sich dann wieder nach den Westindischen Inseln hin.

Die mittlere Temperatur des terrestrischen Aequators beträgt 28°,3, wobei angenommen ist, die ganze Wärme dieser Linie sei auf alle ihre Punkte gleich-förmig vertheilt.

e) Der Nordpol ift nicht der kalte fte Bunkt der nördlichen Salbkugel.

Es besteht vielmehr, nach Dove, ein kältester Fleck, welcher im Jahresmittel sich von der Melvilleinsel nach dem Eiskap hin erstreckt, ohne dasselbe zu erreichen oder den Pol zu berühren. Bom Januar zum Juli wandert der Kältepol von Assen nach Amerika und kehrt in der zweiten Hälfte des Jahres nach Assen zurück. Ueber die Temperatur des südlichen Polarkreises ist nichts Käheres bekannt.

Brewster nahm zwei Kältepole an; einer befinde sich im Norden von Amerika und habe eine Temperatur von — 190,7, der andere über Asien

mit — 170,2. Zu dieser Unterstellung gab der Umstand Beranlassung, daß die isothermischen Linien sich um so mehr krümmen, je näher sie dem Bol kommen. Sie bilden zuletzt zwei getrennte Aeste, die sich gar nicht mehr berühren. Allein dieses Berhalten ist doch nur ein scheinbarcs und verschwindet, wie Dove gezeigt hat, wenn man die Erde in der Polarprosjection verzeichnet und die Fothermen hinreichend verlängert.

f. Die Temperatur ber süblichen Salbkugel ift niedriger, als die ber nördlichen.

Bur Bergleichung mögen folgende Zahlen dienen:

Jahreswärme.

| Breite. | Nördl. Halbkugel. | Südliche Halbkugel. |
|---------|-------------------|---------------------|
| · 0a    | 260,5             | 260,5               |
| 10      | 26,6              | 25,5                |
| 20      | 25,2              | 23,4                |
| 30      | 21,0              | 19,4                |
| 40      | 13,6              | 12,5                |

Diese Thatsache wurde schon früher geahnt, ift aber erft in der letten Beit zur Evidenz bewiesen worden, seitdem eine größere Angahl von Temperaturuntersuchungen auf ber süblichen Halbkugel bekannt geworden ift. Die geringere Wärme ber sublichen hemisphäre wollte man anfangs von ber fürzern Dauer ihres Sommers herleiten. (Der Unterschied beträgt ungefähr eine Woche und wird bekanntlich durch das Vorrücken der Tag = und Nacht= gleichen und die Bewegung der Absidenlinie der Sonnenbahn bewirkt, vermoge welcher die Punkte der kleinsten und größten Entfernung der Sonne von der Erde nicht immer auf dieselben Punkte der Ekliptik zu liegen kommen). Doch scheint bieser Umftand nicht von großer Bedeutung zu sein. Richtiger ift folgende Erklärung: Die nördliche Halbkugel ift gegen ben Pol hin fast allerwärts von Land umschloffen, die kalten Bafferströme und Gisschollen ber arctischen Zone können nur auf ber Wasserstraße, die zwischen Grönland und Spigbergen sich hinzieht und burch die Inseln Spigbergen und Island unterbrochen ist, nach Süden vordringen, denn die Behrings-straße zwischen Ost-Assen und West-Amerika ist wohl zu enge, um bedeutende Baffermaffen durchzulaffen und kann deghalb hier nicht in Betracht gezogen werden. Dagegen ift ber Süden überall frei; die Eisberge bes Südpolarmeeres können ungehindert bis an den Aequator vordringen, und die nach Suben zugespigte Gestalt bes alten und bes neuen Continentes, welche von einer größern Ausbreitung bes Meeres nach Suden bin begleitet ift, gibt ihnen vollständig Raum, fich nach allen Seiten bin zu vertheilen.

Auch die Meeresströmungen mögen Manches zur höhern Temperirung unserer Hemisphäre beitragen. Der warme Aequatorialstrom dringt nämlich seiner größern Masse nach in nördliche Gegenden; ein Arm, der südlich geht,

verschwindet schon in 40° südlicher Breite, während an der Westküste von Südamerika der kalte Perustrom sich hinzieht und das Feuerland gleichfalls von einem Polarstrom umspült ist.

Dove berechnet die Mitteltemperatur der nördlichen Halbkugel zu 15,05, die der füdlichen Halbkugel zu 13,06. Er schreibt diese ungleiche Vertheilung der Wärme dem Umstande zu, daß auf der südlichen Erdhälfte sich mehr Wasserdampf entwickele, welcher vorzugsweise auf der nördlichen Halbkugel zur Condensation gelange, und hier seine latente Wärme abgebe. Sonach müßte auch die Regenmenge auf der nördlichen Erdhälfte größer sein, als auf der südlichen.

g. Die Barmeabnahme, welche vom Acquator nach dem Pol bin flattfindet, erreicht ihren bochften Berth gwifchen bem vierzigsten und fünfzigsten Breitegrab.

Sie beträgt

zwischen 0°—10°, 10—20, 20—30, 30—40, 40—50, 50—60, 60—70, 70—80, 80—90 Temp. Gr.—0°,12 1,4 4,2 7,4 8,2 6,4 7,9 5,1 2,2

Anmerkung. Die Mitteltemperatur ber ganzen Erde finbet Dove = 14% Gels. Die Gesammtwärme, welche an ber Erdoberstäche das Jahr über herrscht, würde hinreichen, um eine Eisschicht von 14 Metern Söhe, mit welcher man sich die Erde bedeckt zu benken hat, zu schmelzen.

# 4. Die Isochimenen

#### a. Begriff.

Alls wir die Jsothermlinien zogen, betrachteten wir die Vertheilung der Wärme auf das ganze Jahr, mit einem Worte, den Totaleffect, welchen die Wärme erzeugt, wenn man die Temperaturen der verschiedenen Jahreszeiten auf einander ausgleicht.

Diese Darstellungsweise verschafft uns allerdings einen Ueberblick über das Klima im Ganzen, in so fern dieses aus dem Zusammenwirken verschiebener Factoren (hier der Wärme) entspringt. Allein sie reicht nicht aus, wenn es sich darum handelt, den Einfluß der Wärme auf die Vegetation zu ermitteln. Das Gedeihen der Gewächse hängt nämlich viel weniger von der mittleren Jahrestemperatur, als vielmehr von der Wärme der Jahreszeiten ab.

Unter Jsochimenen (von *l'oos* gleich und **xeimer** Winter) versteht man Linien, welche diejenigen Orte verbinden, benen die nämliche Wintertemperatur zukommt. Zum Winter rechnet man aber klimatologisch die Monate December, Januar und Februar.

#### b. Lauf ber Ifochimenen.

Man kann die Jochimenen als Curven bezeichnen, welche den Jothermen ähnlich sind; nur finden wir bei ben erstern alle südlichen Biegungen viel ftärker ausgeprägt. So hat z. B. die Jsochimene von 0° kaft die nämliche Gestalt, wie die Jsotherme von 0°, allein diese schneidet Amerika noch unterhalb der großen Seen, jene erst in Labrador. Beide heben sich an der Küste von Norwegen bedeutend nordwärts und sinken dann wieder im Jnnern von Rußland und Asien, beide heben sich, wenn sie sich von der Ostküste Asiens zur Westküste Amerika's wenden.

Im Innern der Festländer biegen sich die Jochimenen stark nach dem Aequator hin, was in der stärkeren Abkühlung des Bodens, im Vergleich mit der See, seinen Grund hat.

#### 5. 3fotheren.

#### a. Begriff.

Jotheren nennt man die Linien, welche Orte mit gleicher Sommerwärme verbinden (von Fégoz Sommer). Zum Sommer rechnet man klimatologisch die Monate Juni, Juli und August.

#### b. Lauf ber Ifotheren.

Da die Fochimenen im Innern der Continente sich nach dem Aequator biegen, die Fothermen aber nicht so tief herabsinken, so müssen an der respectiven Hebung der letztern die Fotheren schuld sein. In der That sinden wir, daß die Fotheren im Innern der Länder auswärts steigen und nach dem Meere hin sich senken.

So hat das durch seine verhältnißmäßig hohe mittlere Jahrestemperatur ausgezeichnete England kühlere Sommer, als viele Orte in Scandinavien, welche 10° nördlicher gelegen sind.

Die Insel Man (in 54°12' nördlicher Breite, welche eine höhere mittlere Jahrestemperatur (9°,97) besigt, als Krakau (in 50°04' Breite, mit 8°,0 Jahzreswärme), hat doch eine geringere Sommertemperatur (15°,1) als Drontheim (in 63°26' Breite mit 16°,33 S.-Xemp.)

Der Lauf der Jotheren im Innern von Asien läßt eine Ausnahme von der vorhin aufgestellten Regel wahrnehmen. Sie beginnen nämlich dort wieder etwas zu fallen. Dies rührt von den kalten Luftströmungen her, welche von den hohen Gebirgen Central-Assens (Himalaha u. s. w.) wehen. Die aus dem Indischen Meere kommenden Südwestwinde setzen an den schneedebeckten Gipfeln der genannten Gebirgskette ihre Feuchtigkeit ab und verlieren mit dieser einen großen Theil ihrer Wärme, so daß sie in die Asiatischen Steppen als kalte Winde gelangen.

Das auffallend starke Ansteigen der Jsotheren im Norden von Europa erklärt sich sehr einsach durch die längere Dauer des Sommer-Lages in höhern Breiten.

#### 6. Monatsisothermen.

#### a. Begriff.

Unter den Monatsisothermen versteht man Linien, welche die Orte gleischer monatlicher Wärme verbinden. Diese, von Dove eingeführte Benennung ist sprachlich nicht ganz richtig, weil man unter Jothermen schon die Linien gleicher Jahreswärme begreift.

#### b. Lauf ber Monatsifothermen.

Auf die Grundlage einer größern Anzahl von Temperaturbeobachtungen und mit Hülfe von Interpolationen hat Dove den Lauf der Monatsisothersmen dargestellt. Diese Linien schließen sich, was die kälteren Monate betrifft, den Jsochimenen, hinsichtlich der wärmern Monate aber mehr den Jsotheren an. Die Linien für die Herbstz und Frühlingsmonate bilden die Uebergänge zwischen beiden.

#### 7. Temperatur bes Bobens.

#### a. Temperatur ber Bobenoberfläche im Connenichein.

Die Erbe erwärmt sich vermöge ihrer großen Absorptionskähigkeit für die Sonnenstrahlen viel stärker, als die Luft, welche den letztern größtentheils Durchgang gestattet und ihre Wärme hauptsächlich erst wieder vom Boden durch Leitung oder Strahlung empfängt. Schübler stellte darüber Beobachtungen in den Jahren 1828 und 1829 zu Tübingen an. Er brachte ein Thermometer, von weißem Glase angesertigt, unmittelbar an den Boden, bedeckte aber dessen Kugel eine Linie stark mit Erde. Die Angaben dieses Instrumentes wurden zwischen 12 und 1 Uhr notirt.

Tamparatur

|           | Zeniperatut       |             |             |  |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|--|
|           | der Erdoberfläche | der Luft    |             |  |
| Monate    | im Sonnenschein   | im Schatten | Unterschied |  |
| Januar    | 12,2              | - 4,1       | 16,3        |  |
| Februar   | 30,1              | 6,1         | 24,0        |  |
| März      | 37,5              | 8,1         | 29,4        |  |
| April     | 49,7              | 16,5        | 33,2        |  |
| Mai       | 55,1              | 19,6        | 35,5        |  |
| Zuni      | 59,7              | 24,0        | 35,7        |  |
| Juli      | 63,5              | 27,4        | 36,1        |  |
| August    | 54,5              | 20,5        | 34,0        |  |
| September | 48,7              | 20,0        | 28,7        |  |
| October   | 27,1              | 6,0         | 21,1        |  |
| November  | 22,6              | 4,5         | 18,1        |  |
| December  | 15,1              | 2,0         | 17,1        |  |
| Mittel    | 39,6              | 12,9        | 26,7        |  |
|           |                   |             |             |  |

Man sieht aus biesen Zahlen, daß das Temperatur-Minimum und Maximum des Bodens, wie das der Luft, in den Januar und Juli fällt.

Die höchste Wärme der Erdoberfläche, welche Schübler beobachtet hat, siel auf den 16. Juli des Jahres 1828; sie betrug 67°,5 Gels. bei 25°,6 Lustwärme im Schatten. Wesseln will in den unteren Regionen der Alpen Temperaturen bis zu 65°,0 in den oberen bis zu 40° beobachtet haben.

#### B. Temperatur bes Bobens in ber Tiefe.

Die Oberfläche des Bodens wird sowohl durch die Sonnenstrahlen, als auch durch die Luft, welche mit ihr in Berührung ist, erwärmt; die Temperatur pflanzt sich durch Leitung dis in die tieferen Bodenschichten fort. Da aber die Erde ein schlechter Wärmeleiter ist, so wird eine an ihrer Oberfläche bewirkte Temperaturerhöhung sich nicht momentan den untern Schichten mitteilen. Indem die Wärme von Partikelchen zu Partikelchen übergeht, braucht sie Zeit, und zwar um so mehr, je weiter der Punkt von der Oberfläche entfernt ist. Daher kommt es denn, daß eine an der Oberfläche des Bodens stattsindende Zunahme oder Abnahme der Temperatur nicht auch sogleich in der Tiefe wahrgenommen wird. So wird der Eintritt des täglichen Temperaturmazimums der Luft 1 Decimeter unter der Bodenoberfläche 3 Stunden später bemerkt. In noch größern Tiefen bleibt die Temperatur um einen weit längern Zeitraum hinter der Lufttemperatur zurück. Es fand Quetelet in Brüfsel

| in der Tiefe von | das jährl. Maximum | das jährl. Minimum |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 0 Metern         | am 22. Juli        | 23. Januar         |
| 0,19             | ,, 27. ,,          | 3. Februar         |
| 0,45             | ,, 31. ,,          | 11. "              |
| 0,75             | ., 5. August       | 22. ,,             |
| 1,00             | .,, 8. ,,          | 25. ,,             |
| 3,90             | ., 12. October     | 22. April          |
| 7,80             | " 12. December     | 18. Juni           |

In einer Tiefe von 8 Metern treten bemnach die jährl. Temperatur Maxima und Minima fast ein volles Halbjahr später ein, als an der Oberstäche des Bodens. Doch verursachen auch die Materialien, aus denen der Boden besteht, einige Unterschiede, wie man aus den nachstehenden Beobachtungen von Forbes in Edinburg ersieht.

Bodenart. Das Temperaturmazimum trat ein

|                 | 1,0        | 1,9             | 3,9              | 7,8 Metern Tiefe       |
|-----------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|
| Sandstein am 5. | August     | 19. August      | 11. September    | 11. November           |
| Dolerit am 6.   | ,,         | 2. Sept.        | 17. October      | 8. Januar              |
| Sand am 31.     | Juli       | 24. August      | 7. ,,            | 30. December           |
| Der poröse Dole | rit leitet | also die Wärm   | e nicht so gut,  | wie der dichtere Sand= |
| stein. Auch der | lose Sar   | id bildet einer | n schlechten Wär | rmeleiter; die Anoma=  |

lien, welche er bis zu 1 Meter Tiefe zeigt, rühren wahrscheinlich von dem Einstringen der Luft und des Wassers in seine Zwischenräume her.

Die Unterschiede der täglichen Temperatur verschwinden in unsern Gegenden schon in  $\frac{1}{4}$  Meter Tiefe. Wenn man ein Thermometer  $\frac{1}{4}$  Meter tief in den Boden einsenkt, so hält sich dieses von einem Tag zum andern stationär; erst nach Verlauf von mehreren Tagen gibt es die, schon bedeutenderen, Temperaturveränderungen an. In der Tiefe von 1 Meter verschwinden selbst die wöchentlichen und in 2 Metern die monatlichen Temperaturdisserenzen. In acht Metern Tiefe bemerkt man nur noch die jährlichen Maxima und Minima und in 20—24 Metern bleibt die Temperatur das ganze Jahr hindurch eine und dieselbe. Im Keller des Observatoriums zu Paris besindet sich 27,6 Meter unter der Obersläche des Bodens, ein Thermometer, welches 1773 von Lavoisier dort ausgestellt wurde und seit dieser Zeit sortwährend die constante Temperatur von  $11^{\circ}$ ,82 zeigt. Innerhalb der Tropen trifft man aber schon in einer Tiefe von  $\frac{1}{4}$  Metern eine constante Temperatur an.

Indessen ist die Wärme des Bodens an der Stelle, wo die jährlichen Aenderungen verschwinden, nicht gleich der mittlern Jahrestemperatur der Luft an der Bodenoberstäche. Die Bodenwärme behauptet einen etwas größern Werth in Folge des Einflusses, den die Centralwärme des gegenwärtig noch heißflüssen Erdkernes auf die feste Rinde unseres Planeten äußert.

Genaue Untersuchungen haben ergeben, daß die Wärme um so mehr zunimmt, als man sich, von der Erdobersläche ausgehend, dem Erdmittelpunkt nähert.

So fand man in Bohrlöchern zu Pregny bei Genf (Pregny liegt 1400 Fuß über dem Meeresspiegel) und zu Rüdersdorf in der Mark Brandenburg folgende Temperaturen:

| Tiefe unter der |          | Unter= | Tiefe unter der |            | Unter= |
|-----------------|----------|--------|-----------------|------------|--------|
| Bodenoberfläche | Pregny   | schied | Bodenoberfläche | Rübersborf | schied |
| 0 Meter         | 9°,750   |        | 0 Meter         | 80,50      |        |
| 9 "             | 10,500   |        | 25 "            | 10,00      |        |
| 19 "            | 10,625   |        | 62 "            | 13,44}     | 1,49   |
| 31 "            | 11,000   | 0,875  | . 93 "          | 14,93      | 1,43   |
| 62 "            | 11,875 } | ·      | 124 "           | 10,36 }    |        |
| 93 "            | 13,125   | 1,250  | 155 ,,          | 17,75 }    | 1,39   |
| 124 "           | 14,212}  | 1,087  | 186 "           | 19,12 {    | 1,37   |
| 155 "           | 15,250   | 1,038  | 217 "           | 20,73 {    | 1,61   |
| 186 "           | 16,312   | 1,062  | 248 "           | 22,34 \$   | 1,61   |
| 211 "           | 17,250   |        | 273 "           | 23,50      |        |

Wir sehen also, daß die Temperatur in geradem Verhältnisse mit der Tiefe zunimmt. Nach dem Mittel aus den vorzüglichsten Beobachtungen muß man 31 Meter oder 100 Pariser Fuß tief hinab steigen, damit sich die Tem-

peratur um 1º Cels. erhöhe. Doch findet man auch Unterschiede, je nach der Natur bes Bodens.

Das Gesetz ber Wärmezunahme mit der Tiefe fand man sogar in dem gefrornen Boden von Jakuzk in Sibirien bestätigt. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt daselbst — 9°,7; im Sommer thaut der Boden nur bis zu  $\frac{3}{4}$  Metern Tiefe auf. Im Jahr 1830 legte Ermann hier einen Brunnenschacht an, der aber erst 1837 beendigt wurde. Man fand

Nehmen wir an, das Gesetz der Wärmezunahme gelte auch für solche Tiefen, bis zu welchen man noch nicht gelangt ist. Berechnen wir hiernach, wie tief man in die Erde einzudringen hat, um Wasser siedend und Eisen geschmolzen anzutreffen.

Der Siedepunkt des Wassers liegt bei 100°. Geset, das Wasser an der Erdoberstäche habe eine Temperatur von 0°, so würde in 31.100—3100 Metern Tiese das Wasser sieden müssen. 3100 Meter sind aber etwas mehr, als eine habe Meile. — Das Gisen schmilzt bei 1200°; um an den Punkt zu gelangen, wo dieses geschieht, müßte man also 31.1200—37200 Meter (etwas über fünf Meilen) tief unter die Erdoberstäche hinabzusteigen haben. Man sieht hieraus, daß die seste Kruste nur einen kleinen Theil der Masse unseres Planeten ausmacht und daß der größere Theil der Erde in heißflüssigem Justande sich besinden muß.

Da die Temperatur des Bodens in einiger Tiefe (20—24 Metern) stationär ist, so hat man vorgeschlagen, die mittlere Jahrestemperatur eines Ortes aus der Temperatur seiner Quellen, die aus einer solchen Tiefe aussteigen, abzuleiten. Dieses Versahren, obgleich es nur eine einzige Beobachtung erfordert, ist indessen nicht sehr empsehlenswerth, denn es macht sich in der Tiefe, in welcher die Unterschiede der jährlichen Wärme zu verschwinden anfangen, schon der Einsluß der innern Erdwärme geltend, wie aus den nachstebenden Beobachtungen Quetelets in Brüssel ersichtlich ist.

| Tiefe |       | Jahresmitte |
|-------|-------|-------------|
| 0     | Meter | 90,90       |
| 0,58  | "     | 9,71        |
| 1,38  | n.    | 10,07       |
| 2,21  | "     | 10,31       |
| 3,08  | "     | 11,16       |
| 12,00 | . 11  | 11,99       |
| 24,00 | . 11  | 11,88       |
|       |       |             |

Dann kann man aber nie darüber vollskändig versichert sein, ob denn die Quelle wirklich aus der oben bezeichneten, oder aus einer größern oder ge-

ringern Tiefe komme. Im erstern Falle würde die Quelle eine Therme und ihre Temperatur schon ansehnlich höher, als diesenige der Luft an der Oberfläche des Bodens sein; im andern Falle aber erhielte man, je nach der Beschachtungszeit, schwankende Temperaturen. Das Wasser der gewöhnlichen Senkbrunnen eignet sich am allerwenigsten dazu, um aus seiner Temperatur die mittlere Jahreswärme eines Ortes herzuleiten; diese Brunnen werden von Tagwassern gespeist, deren Temperatur überaus veränderlich ist.

Da unter den Tropen schon in einer Tiefe von  $^{1}\!/_{2}$  dis  $^{3}\!/_{4}$  Metern die Temperatur des Bodens constant ist, so läßt sich in diesen Gegenden die mittlere Jahrestemperatur noch am ersten durch Beobachtungen der Temperatur des Bodens ermitteln. Die meisten Temperaturangaben, welche uns Boussinsgault und Humboldt für Orte der heißen Zone mitgetheilt haben, sind auf diesem Wege erlangt worden.

### 8. Temperaturabnahme mit gunehmender Erhebung über bas Meeresnivean.

#### a. Urfachen biefer Temperaturabnahme.

Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, daß die mittlere Jahres-Temperatur um so mehr abnimmt, je weiter man sich von der Erdobersläche in radialer Richtung entsernt. Gebirgsgegenden sind rauher, als Ebenen, der Winter ist in ihnen nicht allein strenger, sondern er beginnt auch früher und hört später auf. Unter dem Aequator gibt es Berge, welche mit ewigem Schnee bedeckt sind. Luftschiffer müssen sich mit Pelzkleidern versehen, damit ihnen in den höhern Schichten der Atmosphäre die Glieder nicht erfrieren.

Die Temperaturabnahme mit der Erhebung über die Meeresfläche läßt sich folgender Maßen erklären.

a. Die Atmosphäre wird zum Wenigsten durch die Sonnenstrahlen bierect erwärmt, da sie nur einen geringen Theil der Wärme, welche diese Strahlen begleitet, absorbirt. Nach den Untersuchungen von Pouillet gelangen wenigstens zwei Drittel der Wärmestrahlen, welche die Sonne unserem Planeten zusendet, auf die Erdoberstäche. Die Luft erwärmt sich hauptsächlich auf Kosten der letztern. Die höhere Temperatur, welche die Erde annimmt, theilt sich der Luft, die mit ihr in Berührung sich befindet, durch Leitung und den entsferntern Schichten durch Strahlung mit. Wir haben also die Erdoberstäche als die hauptsächlichste Wärmequelle für die Atmosphäre anzusehen.

Denken wir uns die Erde von lauter concentrischen, ihrer Oberfläche parallelen Flächen umgeben, so werden diese um so weniger stark durch die von der Erde ausgehenden Strahlen erwärmt werden, je weiter sie von dem Erdmittelpunkt entsernt sind. Denn je mehr die Wärmestrahlen in die Höhe bringen, um so stärker divergiren dieselben. Das Maß der Erwärmung für zwei solche Flächen ist dem Duadrate ihrer Entsernungen vom Erdmittelpunkt umgekehrt proportional. Bedeutet r den Erdhalbmesser, de eine Fläche ganz



nahe am Niveau des Meeres, ad eine Fläche in einer Entfernung h von der vorigen, so verhält sich die Erwärmung der Fläche de zu derjenigen der Fläche ad

=(r+h)2:r2=r2+2rh+h2:r2
und, wenn wir h2 als sehr klein im Verhältniß zu den beiden vorhergehenden Theilfägen
vernachläffigen

$$= r^2 + 2rh : r^2 = 1 + \frac{2h}{r} : 1$$

Der Erdhalbmesser am Aequator ist =6376851 Metern; es sei h=4000 Metern, so ist  $\frac{2h}{r}$ 

 $=\frac{8000}{6376851}=0,00125$  und das obige Ver-

hältnig wird

= 1,00125 : 1

Man sieht, daß diese Ursache für sich allein die rasche Abnahme der Temperatur mit der Erhebung über die Meeresssäche nicht erklären kann.

β. Wenn ein Sonnenstrahl die Atmosphäre durchbricht, so wird sowohl ein Theil seiner leuchtenden, als auch seiner wärmenden Kraft absorbirt, und zwar ist die Absorption um so stärker, je dichter der Theil der Atmosphäre ist, welchen er durchdringt. Die untern Luftschichten sind die dichtesten, weil auf ihnen der Druck der obern lastet; die Mathematik lehrt, daß die Dichte in geometrischer Reihe abnimmt, wenn die Höhen in arithmetischem Verhältniß zunehmen.

Es folgt hieraus, daß eine Luftschichte um so weniger von der Wärme ber Sonnenstrahlen absorbirt, je weiter sie in vertikaler Richtung von der Meeressläche entsernt ist, und hieraus wieder die Abnahme der Temperatur in den höhern Regionen des Luftkreises.

Indessen ist hiermit wohl die größere Kälte in der Luft selbst, aber nicht an der Obersläche der höhern Gebirge erklärt. Da nämlich die Sonnenstrahlen auf diesen weniger geschwächt anlangen, als in den tieser liegenden Gbenen, so sollte man eher vermuthen, daß die Temperatur auf Bergen höher sei, als am Niveau des Meeres. Dies ist auch in einer Beziehung wirklich der Fall. Wenn man an einem und demselben Tage bei heiterem Himmel die Kugel ei nes Thermometers in einer Tieslage und auf einem Gebirge der directen Wirkung der Sonnenstrahlen aussetz, seigt es dagegen eine geringere Temperatur im Gebirg, als in der Gbene. Es muß demnach noch eine Ursache der Temperaturabnahme mit zunehmender Meereshöhe bestehen. Diese möchte wohl in Folgendem beruhen.

r. Bekanntlich wird, wenn die Dichte eines Körpers durch irgend eine Ursache, z. B. Druck vermehrt wird, Wärme frei. Hierauf beruht u. A. das Erhigen der Keile, Aezte u. s. w. bei fortgesetzem Gebrauche, ferner die Mög-lichkeit, zwei Holzstücke zu entzünden, wenn man sie längere Zeit an einander reibt. Die Gase verhalten sich in dieser Hinsche ebenso, wie die festen Körper, wie mittelst des pneumatischen Feuerzeuges nachgewiesen werden kann. In einen Chlinder von Metall paßt genau ein Stempel, an dessen Kia. 92. unterer Fläche ein Stückhen Junder besessigt ist. Stößt man den

Stempel mit Gewalt in den mit Luft gefüllten Hohlcylinder, so wird die Luft comprimirt und die freigewordene Wärme bringt den

Bunder zum Glimmen.

Ebenso wird aber Wärme gebunden, wenn sich die Dichtigkeit eines Körpers vermindert. Die Wärme, welche der Körper alsdann aufnimmt, dient aber nur zur Volumsvergrößerung, d. h. um die Atome von einander entfernt zu halten; mit dem Thermometer kann sie nicht wahrgenommen werden. Wenn man ein gewisses Luftquantum in dem oben beschriebenen Chlinder (Fig. 92) durch den Stempel sperrt und nun plöglich den letzten eine Strecke weit in die Höhe zieht, so dehnt sich die Luft in Folge ihrer Elasticität aus, ihr Volumen vermehrt sich, aber in demselben Moment sinkt ihre Temperatur, weil ein Theil ihrer eigenen Wärme latent gemacht wird.

Wenn die am Boden befindlichen Luftschichten durch die Sonne, die Strahlung der Erdoberstäche u. s. w. erwärmt werden, so steigen sie auswärts, sie dringen ihre Temperatur mit in die Regionen, dis zu welchen sie siehen. Aber in diesen sind sie einem geringeren Druck ausgesetzt, sie dehnen sich deßhalb aus und dabei wird ein Theil ihrer freien Wärme latent. Das ist die hauptsächlichste Ursache, welche bewirkt, daß die Luft in der Höhe niemals die Wärme bestigen kann, wie in der Tiefe.

#### b. Größe ber Temperaturabnabme.

Die Höhe, um welche man auswärts steigen muß, damit das Thermometer um eine bestimmte Größe, z. B. um 1° sinke, ist verschieden nach der Tages= und Jahreszeit, nach der geographischen Breite und Länge, der Configuration des Bodens, der Umgebung zc.

### a. Tageszeit.

Hierüber liegen Beobachtungen vor, welche im Monat Juli auf bem Col bu Géant (in 3330 Metern) und zu berselben Zeit in Genf und Chamouni angestellt wurden. Die Größe der Erhebung, welche erforderlich ist, damit das Thermometer um 1° Cess. sinke, fand man

| Stunde      |        | Erhebung  | Stunde       | Erhebung  |
|-------------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 12 (Mittag) |        | 148 Meter |              | 171 Meter |
| 2           |        | 140 "     | 2 (nach Mn.) | 189 "     |
| 4           | 11 .1. | 142 "     | 4 " "        | 210 "     |
| 6           |        | 141 "     | 6 " " " "    | 195 "     |
| 8           |        | 143 "     | 8 ", "       | 180 "     |
| 10          | 61 -   | 157 "     | 10 ,         | 160 "     |

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß die nöthige Erhebung um 2 Uhr des Nachmittags am kleinsten ist, also zu der Zeit, in welcher das Maximum der Temperatur in der Ebene stattsindet. Dieses Verhältniß war vorauszusehen; die Größe der nöthigen Erhebung muß nämlich in dem Maße abnehmen, in welchem der Temperaturunterschied zwischen dem obern und untern Punkte größer wird. Die größte Erhebung ist ersorderlich Morgens um 4 Uhr; zu dieser Zeit tritt im Juli das Minimum der Temperatur ein.

# B. Jahreszeit.

In den kältern Monaten muß man höher steigen, damit die Temperatur um 1° sinke, als in den wärmeren Monaten. Beobachtungen von d'Aubuisson vom Jahr 1818 auf dem St. Bernhard ergaben:

| Monat   | Erhebung  | Monat     | Erhebung  |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| Januar  | 221 Meter | Juli .    | 142 Meter |
| Februar | 214 "     | August    | 149 "     |
| März .  | 219 "     | September | 164 "     |
| April   | 211 "     | October : | 241 "     |
| Mai .   | 222 "     | November  | 201 "     |
| Juni    | 210 "     | December  | 246 "     |

# 7. Geographische Breite und Lange.

Diese üben in so fern einen Einfluß auf die Temperaturabnahme mit der Erhebung über die Meeressläche aus, als die Erwärmung der untern und obern Luftschichten für verschiedene Orte eine andere ist, je nach den Winden, der Klarheit der Luft, der Beschaffenheit der Bodenobersläche, der Nähe der See 2c. Bestimmte Gesehe lassen sich hier im Allgemeinen nicht geben. Es fand die nöthige Erhebung für 1° Temperaturabnahme:

| C Y . Y . Y . Y |                             | *00 m.i   |  |
|-----------------|-----------------------------|-----------|--|
| Sampolot        | innerhalb der Wendekreise   | 190 Meter |  |
| d'Aubuisson     | in den Mpen                 | 203 "     |  |
| Saussure        | baf.                        | 175 "     |  |
| Ramold in       | den Mpen                    | 172 "     |  |
|                 | Paris (auf G.=L. Luftreise) | 171 "     |  |
| Dollton .       | Ronnon                      | 131       |  |

Rlauprecht theilt für Deutschland insbesondere folgende Angaben mit (Klimatologie 150, 151):

| Rhön in Franken (Bauer und Schön) | 295 | Par. Fuße |
|-----------------------------------|-----|-----------|
| Spessart (Klauprecht)             | 404 | " "       |
| Würtembergische Alp (Schübler)    | 398 | " "       |
| Fichtelgebirge (Brand)            | 339 | " "       |
| Fichtelgebirge (Weiß)             | 419 | ,, 'n     |
| Sachsen. Oberwiesenthal           | 512 | " "       |
| " Altenburg                       | 440 | " "       |
| " Freiberg                        | 507 | 11 11     |

Die Beobachtungen Humboldt's innerhalb der Aequatorialgegenden haben ergeben, daß die Größe, um welche man sich erheben muß, damit die mittlere Temperatur um 1° abnehme, in den verschiedenen Regionen der Atmosphäre nicht die nämliche ist. Er fand nämlich

| pon | 0    | bis | 960  | Meter | die  | nöthige | Erhebung   | 164 | Meter |
|-----|------|-----|------|-------|------|---------|------------|-----|-------|
| 11  | 960  | "   | 1920 | 'n    | . ,, | "       | .,,        | 290 | "     |
| "   | 1920 | "   | 2280 | "     | "    | "       | <i>n</i> : | 228 | 11    |
| 27  | 2280 | "   | 3840 | 11    | : 11 |         | <b>11</b>  | 129 | . ,,  |
| "   | 3840 | 11  | 4800 |       |      |         | "          | 177 | 11    |
|     |      |     |      |       |      |         |            |     |       |

# 8. Configuration des Bobens. Umgebung.

Auf Plateau's scheint nach Humboldt's Beobachtungen die Wärmeabnahme nicht so rasch von statten zu gehen, als auf isolirten Bergen. Es fand berselbe nämlich auf den Hochebenen von

| Quito       | die nöthig                             | e Erhek | ung | für | 10 | 240 | Meter |
|-------------|----------------------------------------|---------|-----|-----|----|-----|-------|
| Merito      | *, * * * * * * * * * * * * * * * * * * | "       |     |     |    | 248 | 11    |
| Popahan     |                                        | "       | 4+  |     |    | 250 | 11    |
| St. Fé de L | Bogota                                 | 11      |     |     |    | 251 | "     |

Diese Erscheinung erklärt sich sehr einsach. Ein spizer isolieter Berg bietet den ihn umgebenden Luftschichten mehr Berührungspunkte dar, es wird ihm durch diese beständig Wärme entzogen, wenn auch schon die Obersläche eines solches Berges sich stärker erwärmt, weil die dünnere Luft über ihm den Sonnenstrahlen weniger Wärme durch Absorption entzieht. Anders ist es mit den Plateau's. Auch auf ihnen nimmt der Boden eine höhere Temperatur an, allein die Luft ist hier länger mit der größern Bodenoberssäche in Berührung und erwärmt sich daher nach und nach.

### c. Reduction ber Temperatur auf bas Meeresniveau.

Die Kenntniß der Abnahme der Temperatur mit der Höhe ist von der größten Wichtigkeit zur Bestimmung des Laufes der Jothermlinien. Wollen wir die Temperatur zweier Orte vergleichen, so müssen wir diese unter gleichen Berhältnissen ansehen; wir dürfen also, um zu ermitteln, in wie weit die Isothermen von den Parallelkreisen abweichen, nicht einen Punkt in meeresgleicher Lage und einen andern, tausend Meter höhern, unmittelbar vergleichen.

Der Einfachheit halber reduzirt man die Temperaturen am beften auf das Niveau des Meeres.

Um die Rechnung vornehmen zu können, muß man aber für den betreffenden Ort die Höhe kennen, welche der Temperaturabnahme von 1° entspricht. Dieselbe beträgt z. B. für Quito, dessen mittlere Temperatur  $15^{\circ}$ ,6 ift, 240 Meter; Quito liegt 2914 Meter über den Meeresspiegel; da auf 240 Meter 1° Temperaturabnahme kommt, so kann man sich denken, Quito besitze, wenn es im Niveau des Meeres liege, eine Temperatur von  $15^{\circ}$ ,6  $+\left(\frac{2914}{240}\right)^{\circ}=15^{\circ}$ ,6 $+12^{\circ}$ ,1=27°,7.

## d. Schneegrenge.

Wir haben vorhin gesehen, daß die Temperatur mit der Erhebung über die Meeresssäche abnimmt; selbst unter dem Aequator kann man, wenn man sich um das gehörige Maß von der Erdobersläche in vertikaler Richtung entfernt, zu einem Punkte gelangen, wo die mittlere Temperatur  $= 0^{\circ}$  ist. Man sollte nun denken, in solcher Höhe müßte sämmtlicher Wasserdampf in der Luft gefrieren, sest werden und Schnee oder Sis bilden.

Die hypothetische Annahme, daß durch die mittlere Jahrestemperatur von O Grad die Schneegrenze bestimmt werbe, ist aber, wie die Beobachtung ergeben hat, nicht richtig; denn man kennt Orte, deren mittlere Jahrestemperatur unter Oo liegt und die tropdem im Sommer ganz frei von Schneesind.

Offenbar ist die Sommerwärme in solchen Gegenden, deren Temperatur im Jahresdurchschnitt O° beträgt, höher, als die Temperatur des Gefrierpunktes. Wenn also auch hier im Winter und auch wohl im Frühling und Herbst Schnee fällt, so wird dieser doch, wenigstens zum Theil, im Sommer wegschmelzen. Es hängt daher die Schneegrenze von der Höhe der Sommertemperatur und von der Menge des gefallenen Schnee's ab. Man kann deshalb im Allgemeinen sagen, die Schneegrenze beginne da, wo im Winter, Frühjahr und Herbst mehr Schnee fällt, als im Sommer schmilzt.

Ist die Sommerwärme so hoch und der Schneefall so gering, daß sämmtlicher Schnee im Sommer vergeht, so kann ein Ort außerhalb der Schneegrenze liegen, obgleich seine mittlere Jahrestemperatur weniger, als Oobeträgt. So sindet man z. B. bei Enontekis in Lappland noch Fichtenwaldungen, es wird daselbst noch Getreide gezogen, obgleich die mittlere Jahrestemperatur — 20,7 ist. Wäre der Boden das ganze Jahr über mit Schnee bedeckt, so würde es unmöglich sein, ihn zu bebauen.

Daß die Schneegrenze am Aequator höher liegen muß, als in der gemäßigten und in der kalten Zone, ist begreislich, denn wie oft kann man dort, wo die mittlere Jahrestemperatur 28° beträgt, 200—300 Meter (mittlere Ershebung für die Temperaturabnahme um 1°) zurücklegen, die Temperatur auf O Grad gesunken ist.

Im Innern der Länder rückt die Schneegrenze gewöhnlich höher aufwärts, als an den Küsten. Dies rührt einestheils daher, weil die Sommertemperatur im Binnenlande höher ist, anderntheils aber von dem größern Schneefall an den Küsten, welcher der Meeresseuchtigkeit seinen Ursprung verdankt.

Norwegen hat bekanntlich bei gleicher Breite eine höhere mittlere Jahrestemperatur, als Schweden. Allein Schweden besitzt heißere Sommer und in Norwegen sind die wässerigen Niederschläge bedeutender.

Die Phrenäen und der Kaukasus liefern eine treffende Bestätigung für den vorhin ausgesprochenen Sah, daß die Schneegrenze durch die Menge des gefallenen Schneeß bestimmt werde. Obgleich die mittlere Jahreswärme in den Phrenäen höher ist, als im Kaukasus, so liegt doch in dem erstgenannten Gebirg die Schneegrenze 2000 Fuß tiefer. Dies rührt daher, weil in den Phrenäen, die von dem seuchten Südwestwind des Atlantischen Oceans bestrichen werden, mehr Schnee fällt, als im Kaukasus, wo der aus Afrika kommende Südwestwind trocken ist.

Der nördliche Abhang des Himalaja wird von kalten, wenig Feuchtigkeit mit sich führenden, Winden getroffen, der südliche Abhang dagegen von den Moussons, welche das Indische Meer passirt und sich auf diesem mit Feuchtigkeit beladen haben. Deshald liegt an dem nördlichen Abhang die Schneegrenze fast 4000 Fuß höher, als auf der südlichen Seite dieses Gebirgszuges.

Auf isolirten Bergen geht die Schneegrenze gewöhnlich höher hinauf, als inmitten einer Reihe von gleichhohen Bergen. Die äußeren Berge halten die Sonnenstrahlen ab; auch wird die Temperatur burch die großen Schneemassen eines ganzen Gebirgsspstems erniedrigt.

Wir brauchen kaum zu bemerken, daß die Schneegrenze keine unveränderliche Linie ist, sie erhöht sich oder sinkt von einem Jahr zum andern, je nach der Masse des Schneefalls und der Höhe der Sommertemperatur. Um die mittlere Schneemenge zu bestimmen, muß man deshalb aus mehrjährigen Aufzeichnungen den Durchschnitt nehmen.

Wenn man sich vom Aequator aus weit genug nach Norden oder Süben hin begibt, so kommt man endlich zu einer Region, wo die Schneegrenze im Meeresniveau liegt. Die Linie, welche die Grenze des ewigen Schnees in meeresgleicher Lage auf der nördlichen Halbkugel bezeichnet, geht bei Spizbergen dis etwa 80°—81° der geogr. Breite hinauf. Ueber Asien und Amerika senkt sie sich bedeutend herab. Da die südliche Halbkugel überhaupt kälter, als die nördliche ist, so trifft auf jener die Schneegrenze auch früher im Meeresniveau ein, wahrscheinlich zwischen  $67^{\circ}$ — $71^{\circ}$ .

Nachstehend einige Angaben über die Höhe ber Schneegrenze in verschiedenen Breiten.

| Breiten.                      | Breite | Schneegrenze in Metern. |
|-------------------------------|--------|-------------------------|
| Bei Quito                     | 00     | 4824                    |
| Bulkan Purace                 | 2018'  | 4688                    |
| Bulkan Tolima                 | 4046   | 4670                    |
| Sierra Nevada di Merida       | 80 5'  | 4550                    |
| Abhssinien                    | 13010' | 4287                    |
| Meziko                        | 190    | 4500                    |
| Himalaya, nördl. Abhang       | 310    | 5067                    |
| " füdl. Abhang                | 310    | 3956                    |
| Hindu-Rho                     | 34°30′ | 3956                    |
| Sierra Nevada de Granada      | 37010' | 3410                    |
| Etna                          | 37030' | 2905                    |
| Argäus-Berg in Kleinasien     | 380    | 3262                    |
| Ararat                        | 390424 | 4318 (?)                |
| Phrenden                      | 430    | 2728                    |
| Elbruz (Kaukasus)             | 43021' | 3372                    |
| Mpen                          | 460    | 2708                    |
| Altai                         | 50°    | 1070                    |
| Bulkan Schevelutsch (Aleuten) | 56040' | 1600                    |
| Mördl. Ural                   | 590404 | 1460                    |
| Alldan (Sibirien)             | 60055' | 1364                    |
| Norwegen                      | 60°62° | 1560                    |
| Ofter Jökul (Jeland)          | 650    | 936                     |
| Norwegen                      | 67°    | 1266                    |
| n the first the second        | 70°    | 1072                    |
| Insel Mageroe                 | 710    | 120                     |
| Spigbergen                    | 80°81° | :::                     |

#### e. Die Gletider.

Die Schneegrenze bilbet überall eine der Horizontalen ziemlich parallele Linie. Bon der Schneegrenze aus ziehen sich aber Eismaffen bis weit in die Thäler hinab — man nennt sie Gletscher.

Wenn im Winter Schnee fällt, so wird eine große Menge desselben in die Thalschluchten, welche zwischen den Bergen befindlich sind, zusammengeweht Dieser Schnee bleibt auch im Sommer liegen, weil ihn die Sonne, gehindert durch die Bergwände, nicht erreichen kann. Auf den Bergen dagegen schmilzt der Schnee; das gebildete Wasser sickert in die Schneemassen der Thalschluchten ein und durchdringt sie nach und nach. Indem dieses Wasser sich mit dem Schnee mengt und gefriert, entsteht das Gletschereis, welches sich durch geringe Sprödigkeit und körniges Gesüge vor dem gewöhnlichen Gise auszeichnet. Die Körner, in welche das Gletschereis beim Zerschlagen zerfällt, haben die Größe einer Wallnuß.

Das meiste Gletschereis stammt aber von dem Firn ab. Dieser sindet sich am Ausgangspunkte des Gletschers, in der Höhe des Gebirges. Der Firn besteht aus rundlichen, erbsengroßen Körnern von Eis. Sie bilden sich schon nach einigen Tagen aus dem frischgefallenen Schnee. Der Firn wird durch die Bewegung des Gletschers, von welcher wir sogleich reden wollen, in die Tiese geführt und dabei nehmen die Eiskörner an Größe zu, indem mehrere sich verbinden.

Die Gletscher reichen mit ihrem Ende bis in das bebaute Land hinein, sie berühren die Felder, auf denen man alle Agriculturgewächse erzieht. Der Grindelwaldgletscher im Berner Oberland geht bis 1000 Meter über die Meeresssäche hinab.

Die Gletscher zeigen eine höchst merkwürdige Erscheinung, nämlich sie bewegen sich von der Höhe des Gebirges nach der Tiese hin. Bei dieser Bewegung, die man auch das Vorrücken der Gletscher nennt, verhalten sie sich ganz, wie die Flüssigkeiten, z. B. wie das Wasser in einem Strome, so daß man sie in der That Gisströme nennen kann. In der Mitte bewegt sich das Gletschereis schneller, als an den Kändern, woran jedenfalls die Keibung, welche zwischen demselben und dem anstoßenden sesten Voden oder Gestein stattssindet, die Schuld trägt. Wenn man deßhalb quer über den Gletscher eine gerade Linie zieht, die zu der Längenaze desselben rechtwinklig ist, so bildet dieselbe nach einiger Zeit eine Curve; die beiden Enden am Kande bleiben zurück und die Mitte der Linie rückt nach der Tiese hin vor.

Die Größe bes jährlichen Vorrückens eines Gletschers ist nicht unbebeutend; sie soll an 100 Meter betragen können. Im Sommer und bei warmem Wetter geht das Vorrücken schneller von Statten, als im Winter und bei Frost. Oft werden durch die Bewegung des Gletschers die Felder an dessen unterem Ende verdeckt und dadurch der Cultur entzogen.

Wenn am Rande bes Gletschers Felsen sich befinden, so fallen oft Stücke von diesen auf das Eis und werden dann von demselben weiter getragen. Am untern Ende im Thal bleiben sie liegen, wenn das Eis schmilzt. Man nennt die Schuttshaufen, welche hierdurch entstehen, Moränen.





Von ben Erklärungen, welche über bas Vorrücken ber Gletscher gegeben worben sind, hat wohl biejenige am meisten für sich, welche sie von

Gletscher. 233

ber eigenen Schwere bieser ungeheuren, auf einer geneigten Gbene befindlichen, Gismassen ableitet. Das von den Bergen kommende Wasser dringt bis zur Sohle des Gletschers, seine Wärme, verbunden mit derzenigen des Bodens, auf welchem der Gletscher ruht, löst das Gis auf. Nachdem der Jusammenshang zwischen dem Gis und der Unterlage aufgehoben worden ist, beginnt das Rutschen der Masse. Aus den meisten Gletschern kommen an ihrem Fuße Bäche, oft von bedeutender Stärke, hervor. Durch das fortwährende Umstrystallistren des Gises bei jeder Temperaturveränderung wird die Bewegung der Masse erleichtert.

Nimmt der Gletscher über einer Unterlage von Felsen seinen Weg, so ziehen die Steine, Rollstücke u. s. w., welche immer in das Gletschereis einzgefroren sind, Furchen in den Felsen, so daß sich an diesen der Gang früherer Gletscher deutlich verfolgen läßt.

Die untere Grenze eines Gletschers wird durch das Schmelzen des Eises im Sommer bedingt. In warmen Sommern tritt diese Grenze zurück, in kalten schreitet sie vor.

In Scandinavien und ganz besonders in Spizbergen erstrecken sich die Gletscher oft bis an das Meer und stürzen dann beim Vorrücken stückweise in dasselbe hinein. Die Eisberge, welche auf dem Meere schwimmen und durch Strömungen oft bis in niedere Breiten getrieben werden, bestehen zumeist aus Gletscherfragmenten. Oft tragen diese Eisberge Felsstücke; diese noch gegenwärtig zu beobachtende Thatsache gibt vielleicht über den Transport der erratischen Blöcke aus Scandinavien nach der Norddeutschen Ebene Ausschlaße.

# Sechftes Buch.

## Winde.

## 1. Begriff und Benennung ber Winde.

Eine in Bewegung begriffene Gasmasse nennen wir einen Wind. Wir nehmen den Wind durch den Druck wahr, den er auf unsern Körper ausübt, so wie durch die Bewegung hängender und schwebender Gegenstände, wie z. B. der Windsahnen, der Wolken u. s. w.

Der Wind wird benannt nach der Himmelsgegend, aus welcher er kommt, nicht nach derzenigen, welche er zu erreichen strebt. Ginen Wind, der vom Westen nach Osten weht, bezeichnen wir als West- und nicht als Ostwind.



Die Benennung der Winde, wie sie bei den Wettersahnen gebräuchlich ist, zeigt die nebenstehende Windrose. (Fig. 94.) Für die Metereologie wäre es am zweckmäßigsten, wenn man die Windrichtung in Graden des Kreises ausdrückte, der die vier Himmelsgegensben verbindet.

Bur Bestimmung ber Winbrichtung dient die Windsahne. Wenn man diese mit einer langen Aze in Berbindung bringt, welche in das Zimmer

eines Gebäudes hinunterreicht und einen Zeiger hat, so erspart man sich das mühsame und doch zugleich ungenaue Ginschäßen der Windrichtung. Der Zug der Wolken zeigt gleichfalls die Richtung des Windes an; um diese richtig einzuschäßen, läßt man das Bild der Wolke in einem Spiegel sich wiedergeben, auf den eine Windrose eingradirt ist.

Die Windsahne zeigt übrigens nur die Richtung des Windes in der Region an, in welcher sie aufgesteckt ist. häusig wehen in den obern Lustsschichten ganz andere Winde, als in den untern. So fand z. B. der Verf. am 4. Januar 1851 auf dem Schiffenberg bei Gießen die Wolken aus Südwest kommend, während der unmittelbar am Boden wehende Wind ein rein nordöstlicher war. Kämt führt in seiner Metorologie I, 161 mehrere eclatante Beispiele von entgegengesetzen Winden an.

# 2. Gefdwindigfeit bes Windes.

Zur Meffung der Geschwindigkeit des Windes dienen die sogenannten Anemometer. Unter den verschiedenen Instrumenten dieser Art empsehlen sich wohl am meisten die hydrometrischen Flügel von Woltmann. Sie haben die Einrichtung der Windmühlen; die Flügel drehen ein Rad mit einem Zeiger; letzterer gibt die Anzahl der Umdrehungen nach Verlauf einer gewissen Zeit an.

Um aber ben vom Zeiger beschriebenen Weg auf ben vom Wind wirklich zurückgelegten beziehen zu können, bewegt man das Instrument zuerst in ruhiger Luft mit einer bekannten Geschwindigkeit und sieht nach, um'wie viel der Zeiger in der Zeiteinheit vorrückt.

Ueber die Geschwindigkeit der Winde hat man folgende Beobachtungen gemacht.

Gin kaum mahrnehmbarer Bind legt in ber Sekunde einen Beg von 0,5Mtrn. zuruck.

|   | eben "              | "     | 11  | 11 11 | . 11 | . '# |      | ,, 1-1,5    |           |
|---|---------------------|-------|-----|-------|------|------|------|-------------|-----------|
|   | angenehmer          | "     | "   | 11 11 | "    | "    |      | ,, 2-2,4    | ,, ,,     |
|   | lebhafter           | "     | "   | " "   | **   | "    | "    | ,, 4-5      | n n       |
|   | ftarker<br>heftiger | "     | -17 | " "   |      |      | . 17 | 10—12       |           |
|   | Sturm               | "     | "   | " "   | "    | . "  | 99   | 14—16<br>25 |           |
|   | heftiger Sturm      | " "   | 97  | 11 11 | "    | "    | 11-  | 20          | <i>ii</i> |
|   | Drfan               | ii ii | "   | 11 11 | 11   | - 11 | //   | . 26        | " "       |
| - | stärkste Orkan      | .99   | "   | " "   | - 11 |      | 17   | 45          | , , ,,    |
| - |                     | 7)    | "   | 11 11 | "    | . 11 | "    | 45          | n n       |

# 3. Urfachen ber Winde.

Gin Wind kann entstehen

a. In Folge ber Temperaturbiffereng zweier Luftfaulen.



Nehmen wir an, die beiden Luftsaulen abcd und bce f besitzen gleiches Bolum, Gewicht, gleiche Temperatur und Höhe. Nun werde die Säule abcd erwärmt, z. B. durch die Sonne; sie dehnt sich aus die gh und ein Theil von ihr sließt über auf ce. Zett ist aber das Gleichgewicht gestört, denn im Ansang waren die beiden Luftschichten gleich schwer;

236 Sinbe.

nach eingetretener Erwärmung auf der einen Seite hat die andere Säule einen Theil der Luftmasse von der benachbarten erhalten, ohne selbst etwas verloren zu haben. Nach dem Gesetz des Gleichgewichts im Allgemeinen und der kommunicirenden Röhren insbesondere muß deshalb die Luft aus der Säule de ef nach e d hinüberströmen. Wir haben daher zwei einander entgegengesetzte Winde; die warme Luft sließt oben und die kalte unten seitwärts ab.

Ein Beispiel von der eben angeführten Entstehungsart der Winde sieht man im Kleinen, wenn man ein Licht einem Ofen nährt. Unten, nahe am Boden neigt sich die Flamme dem Ofen zu, oben, nach der Decke des Zimmers hin, wendet sie sich von ihm ab.

Die Geschwindigkeit, mit welcher die kaltere Luft seitwarts absließt, läßt sich nach den Gesetzen der Pneumatik berechnen. Eduard Schmidt hat dies in seiner Mathematischen und Physischen Geographie II, 334) gethan. Da die Entwicklung ziemlich weitläufig ist, so beschränken wir uns darauf, blos die Resultate, zu denen Schmidt gelangt ist, mitzutheilen und verweisen Diejenigen, welche sich von der Richtigkeit der Rechnung überzeugen wollen, auf das vorhin angeführte Lehrbuch.

Wenn man mit e',eo die Dichtigkeiten zweier Luftfaulen bezeichnet, fo ist nach Schmidt die Geschwindigkeit

$$u=rac{e'-arrho^0}{arrho^0}$$
 1215 Par. Fuß, oder, wenn p', $p^0$  die Barometer=ftände vorstellen,  $u=rac{p'-p^0}{p^0}$  . 1215 Par. Fuß.

Bleibt 3. B. p' unverändert = 336" und wird

Fällt also bas Barometer um 1 Boll, so entsteht ein Wind mit einer Geschwindigkeit von mehr als 40 Fußen.

b. Durch plogliche Berbichtung ber in ber Luft enthaltenen Bafferdampfe.

Das Gewicht q einer Luftfäule, in welcher Wasserdampse enthalten sind, setzt sich zusammen aus dem Gewicht a der Luft allein und dem Gewicht b des Wasserdampses. Es ist also q=a+b

Verschwindet b, indem der Dampf sich zu Wasser verdichtet, so bleibt nur noch a-q-b.

War die Luftsäule vor dem Regen im Gleichgewicht mit einer andern, so muß, nachdem der Wasserniederschlag erfolgt ift, dieses Gleichgewicht gestört sein; es erfolgt ein Druck nach der Seite hin, auf welcher der Regen gefallen ist.

Doch muß die Quantität der in der Luft befindlichen Feuchtigkeit schon einigermaßen bedeutend sein, wenn nach ihrer Condensation ein merkticher Wind auftreten soll. Enthiclte z. B. eine Luft von 336" Barometerstand zo Feuchtigkeit, so würde durch deren Berdichtung das Barometer auf 331" sinken. Bäre gleichzeitig an einem andern Ort der Barometersstand 336" und an beiden Orten die Temperatur gleich, so entstünde ein Wind mit einer Geschwindigkeit von 18,8 Fußen. Hierbei ist aber der niemals eintretende Fall angenommen worden, daß mit dem Regen sämmtsliche Feuchtigkeit niedergerissen werde. Die Geschwindigkeit des Windeskann aber doch bedeutend werden, wenn, wie dies gewöhnlich der Fall ist, die Barometerstände schon vor dem Regen eine größere Differenz zeigten.

Am 15. Dezember 1850 fand in und um Gießen ein Sturm statt, der unzweiselhaft von der Verdichtung von Wasserdämpfen herrührte. Nachdem die Luft acht Tage lang mit einem undurchsichtigen Nebel angefüllt gewesen war, trat mit dem Wechsel des Windes plöglich Negen ein, sämmtlicher Nebel siel zu Boden. In der Nacht entstand ein heftiger Sturm, der sich erst gegen Morgen legte. Am 16ten zeigte sich, in Folge der Verdunstung, wieder Nebel, am 17ten regnete es von Neuem und am 18ten erhob sich abermals ein Sturm von beinahe derselben Heftigkeit, welche den Sturm vom 15ten ausgezeichnet hatte.

Entsteht ein Wind, so wird er früher an einem Orte bemerkbar, der in der Richtung liegt, nach welcher hin der Wind geht, als an dem Orte, der in der Richtung liegt, aus welcher der Wind kommt.

Franklin wurde einstmals um 7 Uhr Abends in Philadelphia durch einen heftigen Sturm aus Nordosten an der Beobachtung einer Mondssinsterniß



gehindert. Nach dem Schreiben eines in Bofton wohnenden Freundes hatte bieser Sturm erst um 11 Uhr seinen Anfang genommen. Aber Boston liegt

238 Winbe.

nordöftlich von Philabelphia. Nehmen wir an, es sei stüdwestlich von Philabelphia der Druck der Luft durch irgend eine Ursache vermindert worden, so mußte natürlich die Luft früher von Philadelphia, als von Boston aus zuströmen, deshalb war der Sturm an jenem Orte eher bemerkbar.

## 4. Land= und Seewinde.

Zu benjenigen Winden, welche durch lokale Erwärmung oder Abkühlung der Luft entstehen, gehören die Land = und Seewinde.

Wie früher gezeigt worden, erwärmt sich die Luft bei Tage über dem Lande weit stärker, als über der See. Sie wird also dort auch mehr ausgebehnt, erlangt eine größere Höhe und fließt seitlich ab. Letterer Umstand vermindert aber ihr Gewicht; es fließt deshalb die kälterere, schwerere Luft von der See zu, daher herrscht bei Tage ein Seewind. In der Nacht erkaltet das Land stärker, als die See, es tritt nun der umgekehrte Fall ein, d. h. der Wind weht vom Lande nach der See hin und man hat also in der Nacht einen Landwind.

Da zur Erwärmung der Luft durch die Sonne Zeit nöthig ist und da die Abkühlung nicht auf einmal, sondern nach und nach vor sich geht, so zeigt sich der Seewind nicht sogleich nach Sonnenaufgang, sondern erst 1-2 Stunden später. Gbenso tritt der Landwind erst einige Stunden nach Sonnenuntergang ein.

Unter den Tropen besitzen die Land- und Seewinde eine größere Heftigkeit, als in höhern Breiten, wo man sie oft nur während des Sommers bemerkt. Doch sind diese Winde selbst noch an der Küste von Grönland bekannt. Auch an größern Seen, wie z. B. an denen der Schweiz hat man sie wahrgenommen.

Freiliegende Inseln im Meere genießen bei Tage einen Seewind, der radienförmig vom Meer nach ihrem Mittelpunkte hinläuft. Zwei diametral



gegenüberliegende Orte der Insel haben deshalb direct entgegengesetze Winde (Figur 96). Ebenso strömt Nachts der Wind vom Mittelpunkt der Insel aus radiensörmig über das Meer.

Im Frühjahr bemerkt man häufig, wenn eine größere Wolke am Himmel sich bewegt, eine Erscheinung, die einerlei Ursache mit der Entstehung der Land und Seewinde hat. Man mag von irgend einer Seite in das Bereich des Wolkenschattens treten, überall kommt einem der Wind von der Wolke aus entgegen. Dies rührt daher, weil die Luft unter den Wolken nicht von den Sonnenstrahlen getroffen wird und deshalb kalt bleibt.

Grenzt ein Walb an ein Feld ober an eine Blöße, so bemerkt man, wenn die Luft sonst ruhig ist, bei Tag einen leichten Wind aus dem Walde, bei Nacht dagegen einen Luftzug vom Felde oder der Blöße nach dem Wald hin. Nach dem so eben Vorgetragenen kann man sich die Ursache bieses Windes leicht erklären.

Die Moussons im Indischen Meere fallen wohl auch in die Gruppe ber Land- und Seewinde. Es weht nämlich dort vom April bis zum October ein südwestlicher, vom October bis zum April ein nordöstlicher Wind.

Während bes Sommers erhigt sich das Festland von Asien mit seinen dürren Steppen stärker, als die See. Der Wind strömt daher vom Meere aus nach dem Lande hin. Im Winter sindet der umgekehrte Fall statt. — Doch ändert die eigenthümliche Configuration der Indischen Halbinseln die eben angeführten Windrichtungen öfters stellenweise ab.

# 5. Locale Windrichtungen.

Hohe Gebirge, tief eingeschnittene Thäler geben oft ben Winden eine andere Richtung, wie wir durch das folgende Beispiel erläutern wollen. Nehmen wir an, es herrsche ein Südwind, welcher in ein von Süden nach Norben verlaufendes und dann nach Osten hin sich fortsetzendes Thal eindringt.



Der Wind prallt an der nordwärts vorgeschobenen Wand zurück; da aber stets neue Luftmassen nachsolzgen, so suchen die zuerst angelangten einen Ausweg und sinden diesen in dem östlichen Zweig des Thales Die Bewohner desselben empsinden daher den ursprünglichen Südwind als Westwind.

In Gebirgen, wo der Widerstand, den eine hohe Bergwand dem Anprallen des Windes leistet, oft noch durch Hochwaldungen vermehrt wird, welche die Kämme und Gipfel bedesen, und wo die Thäler verschiedene Richtungen einhalten, wird die

auf dem flachen Lande herrschende Windrichtung immer abgeändert. Daher rührt denn auch die Erscheinung, daß Stürme, welche in der Ebene durchsschnittlich immer aus einer und derselben Nichtung beobachtet wurden, im Gebirg aus ganz anderen Himmelsgegenden kamen.

In tiefen Bergschluchten erwärmt sich die Luft später, als auf dem fla-

chen Lande; der Wind strömt daher Vormittags aus solchen Schluchten na ch der wärmeren Ebene hin. Der Wisperwind am Rhein verdankt diesem Umstande seine Entstehung.



Bei Lorch mündet das Thal des Wisperslüßchens aus; dieses entspringt im Herzogthum Nassau bei Schwalbach und erstreckt sich in einer Länge von etwa sieben Stunden in der Nichtung von Nordost nach Südwesten. Es hat hohe User, die tief in die Bergmasse des Taunus eingeschnitten sind. Die Strahlen der Sonne können des Morgens nicht dis auf den Grund des Wisperthales gelangen; die Tem-

peratur bleibt beshalb baselbst niedrig, während die Luft des Rheingaues sich schon erwärmt hat. Die kalte Luft strömt daher aus dem Wisperthal den Rhein hinauf und ist besonders in Bingen, ja selbst noch in dem seitwärts vom Rhein gelegenen Oberingelheim bemerkbar. Der Wisperwind beginnt nach Sonnenaufgang und hält ungefähr 8 Stunden lang an; alsdann hört er aus, weil nun auch das Wisperthal erwärmt ist.

# 6. Der Aequatorial= und der Polarluftstrom, Baffate.

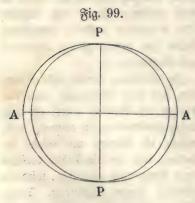

Wie wir bei der Lehre von der Vertheilung der Wärme über die Erdoberfläche gesehen haben, herrscht die größte Size in der Gegend des Aequators A. Die Lust wird deßhalb hier am stärksten erwärmt werden; ihr specifisches Gewicht vermindert sich und sie steigt in die Höhe. Dadurch vermehrt aber die Lustsäule in dieser Gegend ihre Länge, ein Theil dieser Lust wird nach den Polen PP hin absließen.

Die erwärmte Luft behält, indem sie nach Nord und Süd vordringt, lange Zeit die am Aequator herrschende Um=

brehungsgeschwindigkeit bei, sie nimmt nur langsam die den höhern Breiten eigenthümliche Geschwindigkeit an. Diese Luft besitzt daher im Verhältniß zu berjenigen, welche sie auf ihrem Wege trifft, eine zweisache Geschwindigkeit,

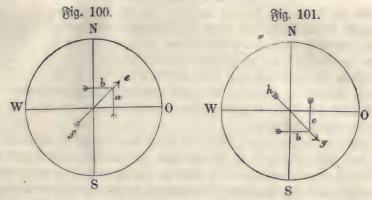

einmal eine solche in der Richtung von Süden nach Norden a auf der nördelichen Halbkugel oder von Norden nach Süden c auf der südlichen Halbkugel, zum andern eine Geschwindigkeit in der Richtung von Westen nach Osten (b). Da sie diesen beiden Richtungen nicht zugleich solgen kann, so entsteht nach dem Geseh des Parallelogramms der Kräfte eine zwischen Süd und West fallende Strömung, die man im Allgemeinen als eine südwestliche es (Fig. 100) bezeichnet. Genau ebenso ergibt sich aus dem Aequatorialluststrom auf der südlichen Halbkugel eine nordwestliche Strömung zh (Fig. 101).

Ob die Nichtung dieses Luftstromes eine mehr nördliche (resp. sübliche) ober westliche sei, hängt einmal von der Geschwindigkeit ab, mit welcher die heiße Luft des Nequators nach den Polen hinsließt, zum andern aber von der Größe der Umdrehungsgeschwindigkeit der Luft in den verschiedenen geogr. Breiten.

Nach neueren Messungen beträgt die Größe des Erdhalbmessers am Aequator 6376851 Meter und der Umfang der Erde 40067054 Meter. Die Erde dreht sich um sich selbst in 24 Stunden = 24.60.60 = 86400 Sekunden; demnach ist die Geschwindigkeit eines Punktes am Aequator

 $=rac{40067054}{86400}=464$  Meter. Für eine andere Breite ist der Halbmesser r des





Parallelkreis  $\equiv R \cos \beta$ , wenn  $\beta$  die Breite bezeichnet, der Parallelkreis selbst ist  $\equiv 2\pi R \cos \beta$ . Mittelst dieser Angaben läßt sich berechnen, daß die Geschwindigkeit eines Punktes in 30° Breite in einer Sekunde  $\equiv 402$  Meter, in 60° Breite  $\equiv 232$  Meter ist. Zwischen 30° und 60° Breite ist demnach der durchschnittliche Unterschied in der Umdrehungsgeschwindigkeit der Luft für  $1^{\circ} \equiv 5$  Metern, und diese Geschwindigkeit ist gerade so groß, als die eines Windes, welcher sich erzeugt, wenn

das Barometer plöglich um 3 Par. Linien fällt.

Da die Sonne sich niemals aus dem Bereiche der Wendekreise entfernt und gerade innerhalb des von diesen eingeschlossenen Gürtels ihre größte Intensität entwickelt, so muß die südwestliche Luftströnnung auf der nördlichen und die nordwestliche auf der südlichen Halbkugel beständig im Juge sein.

Wenn aber die Luft vom Aequator nach den Polen hin abfließt, so wird das Gewicht der über dem Aequator ruhenden Luftsäule vermindert; es muß deßhalb, zum Ersat dieses Verlustes, die kältere und schwerere Luft von den beiden Polen zuströmen.

Diese hat auf der nördlichen Hemisphäre ursprünglich die Nichtung von Nord nach Süd; allein, da sie ihre geringere Umdrehungsgeschwindigkeit nach den niederen Breiten mitbringt, so wird sie baselbst gegen die Luft, welche eine größere (der niedern Breite entsprechende) Umdrehungsgeschwindigkeit besitzt, zurückbleiben, also im Verhältniß zu dieser Luft nach Westen voraneilen.



Aus dieser öftlichen (m) und der ursprünglich nördlichen Richtung (n) resultirt nach dem Gesetz des Parallelogramms der Kräfte eine nordöstliche Richtung (0) des Polarstroms auf der nördlichen Halbkugel.

Ebenso erzeugt der Polarstrom auf der süblichen Halbkugel eine süböstliche Strömung.

Man nennt die beiden letterwähnten Winde: Passate.

Auf den ersten Anblick hin follte man wohl glauben, auf der nördlichen Halbkugel

müsse beständig in den untern Regionen der Nordostwind, in den obern der Südwestwind wehen. Dies ist aber nicht der Fall. Der Südwestwind erskaltet immer mehr, je weiter er nach Norden fortrückt, er wird schwerer und sinkt herunter, die er endlich den Boden erreicht.

In der gemäßigten Zone muffen deßhalb der Nordost= und der Südwestwind einander begegnen, und es hängt von der relativen Stärke des einen oder des andern ab, welcher von ihnen die Oberherrschaft behalten soll. Es ift deßhalb die gemäßigte Zone der ständige Kampsplat dieser beiden Winde.

In der heißen Zone, zwischen den Wendekreisen, ist der Kampf der westlichen Winde mit den öftlichen noch nicht so lebhaft, weil die erwärmte Luft hier gerade in die Höhe steigt. Der Südwest weht oben, der Passat unten. Daher tritt in dieser Zone nur der östliche Wind (Passat) als herrschend auf. Auf höhern Bergen in der Rähe der heißen Zone kann man dagegen auch den obern Aequatorialluftstrom wahrnehmen. So bemerkt man z. B. auf dem Pic von Tenerissa Südwestwind, unten am Fuße des Berges Nordostwind.

Die Paffate gehen übrigens noch über die Grenze der beiben Wendekreise hinaus, doch ist ihre Region nicht überall gleichbreit. So dringt ber Nordostpassat im Atlantischen Meer bis zum 28-30 Grad der Breite, im Großen Ocean dagegen nur dis zum 25. Grad vor. Im Sommer liegt auf unserer Halbkugel die Grenze des Passates etwa 2-3 Grade weiter nördlich, im Winter eben so viel weiter südlich. Die Passate sind jedoch erst in einiger Entsernung vom Lande wahrnehmbar.

## 7. Die Region ber Calmen ober Windstillen.

Da, wo der Nordost und der Südostpassat zusammentressen, entsteht ein rein östlicher Luftstrom, indem die nördliche und südliche Geschwindigkeit sich gegenseitig aushebt. Allein dieser rein östliche Strom ist wenig bemerkdar, weil sich hier, in der Nähe des Aequators, die Luft bedeutend erwärmt und sogleich ihren Weg in die Höhe nimmt. Deswegen heißt diese Region die der Windstillen oder Calmen. Sie liegt (ähnlich wie der Wärmeäquator) etwas nördlich vom terrestrischen Aequator und umfaßt einen Gürtel von etwa 12 Breitegraden, so daß der Nordostpassat in 9° nördl. Breite, der Südostpassat in 3° südl. Breite beginnt.

## 8. Windverhältniffe in Europa.

Wie wir oben bemerkt haben, ist die Gegend zwischen den Wendekreisen und dem Polarkreis, also die gemäßigte Zone, der ständige Kampfplatz des Aequatorial- und des Polarluftstromes, also der südwestlichen und nordöstlischen Winde auf der nördlichen Halbkugel. Die übrigen Winde entstehen in den meisten Fällen nur dadurch, daß einer dieser beiden Hauptluftströme in den anderen überspringt. Dabei hat man die Beobachtung gemacht, daß der Wind viel häusiger von Süd über West, Nord und Ost, als in umgekehrter Ordnung wechselt. Das Gesetz der Wind drehung erklärt sich ganz einfach in solgender Weise: Gesetz, es habe Nord- oder Nordostwind geweht und dieser werde nun durch einen Südwestwind verdrängt, so wird letzterer immer mehr eine westliche Richtung annehmen, je weiter er nach Norden kommt,



benn er besitt eine größere Umbrehungsgeschwindigkeit im Sinne von West nach Ost, als die Luft in höheren Breiten. Läßt aber jest der west liche Luftstrom nach und tritt an seine Stelle der Nordost, so wird legterer den Westwind nicht plöglich, sondern nur allmählig verdrängen und es wird, nach dem Geseh des Parallelogramms der Kräste, zuerst ein Nordweste, dann ein Nordwind entstehen und zulest erst

244 Winbe.

ber reine Nordost auftreten. Dieser nimmt aber, je weiter er nach Süben vordringt, eine mehr östliche Richtung an, weil die Differenz zwisschen seiner ursprünglichen Umdrehungsgeschwindigkeit und derzenigen der Luft in niederen Breiten immer größer wird. Gewinnt der Südwest wieder über den Nordost die Oberhand, so treten, ehe der reine Südwest zum Borschein kommt, wieder die Zwischenwinde, nämlich Ost, Südost und Süd ein. Wir sehen also, daß das Geseh der Windedrehung mit der Umdrehung der Erde von West nach Ost zusammenhängt; würde die Umdrehung die entgegengesetze, also von Ost nach West sein, so fände gewiß auch die Orehung des Windes über Süden und Osten statt.

Die Häufigkeit irgend einer Windrichtung innerhalb eines gewissen Zeitabschnittes bleibt sich für die verschiedenen Länder Europa's nicht gleich. Durch die Configuration des Landes, durch die Nähe der See, durch hohe Gebirgsrücken oder flache unbewaldete Strecken wird die Nichtung des Windes häufig modisiert.

Die nachstehende Tabelle gibt an, wie oft unter 1000 Winden der Nord, Nordost, Ost, Südost, Süd Südwest, West und Nordwest geweht habe.

|               |     |      |      |      |      |     |       |      | Sumn          | ne         |
|---------------|-----|------|------|------|------|-----|-------|------|---------------|------------|
|               | N.  | N. D | . D. | ල. ව | . S. | S.W | d. W. | N.W. | der östlichen | der westl. |
|               |     |      |      |      | 9    | * * |       |      | Wi            | nde        |
| England       | 82  | 111  | 99   | 81   | 111  | 225 | 171   | 120  | 291           | 576        |
| Frankreich u. |     |      |      |      |      |     |       |      |               |            |
| Niederlande   | 126 | 140  | 84   | 76   | 117  | 192 | 155   | 110  | 300           | 457        |
| Deutschland   | 84  | 98   | 119  | 87   | 97   | 185 | 198   | 131  | 304           | 514        |
| Dänemark      | 65  | 98   | 100  | 129  | 92   | 198 | 161   | 156  | 327           | 515        |
| Schweden      | 102 | 104  | 80   | 110  | 128  | 210 | 159   | 106  | 294           | 475        |
| Rußland und   |     |      |      |      |      |     |       |      |               |            |
| Ungarn        | 99  | 191  | 81   | 130  | 98   | 143 | 166   | 192  | 402           | 501        |

An diese Zahlen knüpft Schouw folgende Schlüsse:

Die westlichen Winde (N. W., W., S. W.) haben über die östlichen (N. D., D., S. D.) in ganz Europa die Oberhand.

Der Westwind ift häufiger, als ber Oftwind.

Das Uebergewicht der westlichen gegen die östlichen Winde nimmt vom Atlantischen Meere gegen das Innere von Europa hin ab. Es beträgt z. B. für England 1:1,7; für Rußland und Ungarn 1:1,2. Doch macht Frankreich von dieser Negel eine Ausnahme.

Betrachtet man die Vertheilung der Winde auf die vier Jahreszeiten, so ergibt sich, daß im westlichen und mittlern Theil von Nordeuropa das Uebergewicht der westlichen über die öftlichen Winde im Sommer viel bedeutender, als im Winter und Frühjahr ist. In den östlichen Theilen (Nußland und Schweden) scheint dieses dagegen nicht der Fall zu sein. Die westlichen

Winde find im Winter mehr füblich, im Sommer mehr nördlich, ober gerade West. Doch machen auch hier Rußland und Schweden eine Ausnahme.

Daß bas Uebergewicht der westlichen über die öftlichen Winde im Often von Europa (Rugland) nicht fo bedeutend ift, als im Westen, foll nach Schouw baher rühren, weil der Südwest= oder Westwind, je mehr er in das Innere bes Europäischen Continents vordringt, um fo mehr in feiner Starke geschwächt wird durch die Gebirge, welche sich ihm entgegenstellen. In dem ebenen Rufland findet der Nordostwind kein folches Sinderniß; es muß daher der Westwind gegen ihn im Kampfe unterliegen. — Daß im westlichen Europa im Sommer die weftlichen Winde die öftlichen überwiegen, foll in ber verschiedenen Erwärmung von Meer und Land seinen Grund haben. Die Temperatur bes Bobens steige im Sommer höher, als die des Meeres, es werbe beghalb die kaltere, über dem Meer schwebende Luft nach dem Lande hinftrömen. Der Oftwind könne, obgleich aus dem kalteren Norden kommend, diese Rolle nicht übernehmen, weil er sich, wenn er über das Ruffische Festland geht, erwärme, wodurch er höher, als der Westwind temperirt werde. — Daß die westlichen Winde im Winter mehr sublich werden, als im Sommer, wo fie mehr rein West ober Nordwest find, komme baber, weil im Winter ber Boben weniger ftark erwärmt werde, deghalb kein Zuströmen der Luft aus West ober Nordwest nöthig sei.

## 9. Temperatur ber Winde.

Die Winde bringen die Temperatur der Gegenden mit, aus welchen fie wehen. Deswegen find bei uns die Sudwinde im Allgemeinen warm, die Nordwinde kalt. Der Oftwind hat die Eigenthümlichkeit, daß er im Sommer warmer, als ber Subwind, im Winter bagegen fast eben fo kalt, als ber Nordund Nordostwind ist. Der Ostwind kommt über die große Ruffische Ebene, die wegen Mangel an Feuchtigkeit im Sommer fich febr ftark erwärmt; wie wir fpater seben werben, ift biefer Wind jugleich fehr trocken, er löft alfo bie Wolken auf und stellt eine reine, ungetrübte Luft ber. Die Sonnenftrablen konnen deghalb ungehindert jum Boden gelangen und biefen erwärmen. Im Sommer ist bagegen der Sub- und Sudwestwind gewöhnlich feucht und von Wolken begleitet, welche die Strahlen der Sonne von der Erde abhalten. Da nun die Erdoberfläche im Sommer mehr Warme von ber Sonne empfängt. als ihr durch die Ausstrahlung verloren geht, so ist klar, daß der heitere Simmel, den der Oftwind herftellt, eine fehr ftarte Erwärmung der Luft herbeiführen muß, während burch die trübe Witterung bei Gud = und Gubweftwind die Temperatur erniedrigt wird. Im Winter ift es anders. Bu dieser Jahreszeit ist die Wärmeausstrahlung vorwiegend und es wird beshalb durch den bedeckten himmel bei Gud = und Gubweftwinden die Erde vor Erkaltung geschügt.

Die nachstehende, für Carleruhe entworfene, Tafel gibt die bei ben ver-

246 Winbe.

schiedenen Winden beobachteten Temperaturen an. Die Grade beziehen sich auf die Reaumur'sche Scale.

|          | N.   | N. D. | D.   | S.D. | S.   | S. W. | W.   | N. W. | Mittel |
|----------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|--------|
| Winter   | 10,1 | -20,4 | 2°,5 | 10,4 | 30,6 | 40,3  | 30,7 | 10,0  | 10,1   |
| Frühling | 9,4  | 9,2   | 11,4 | 13,9 | 13,7 | 11,7  | 10,8 | 10,4  | 11,3   |
| Sommer   | 17,9 | 19,3  | 21,0 | 20,1 | 19,4 | 19,1  | 19,2 | 18,5  | 19,4   |
| Herbst   | 9,4  | 8,6   | 9,7  | 11,0 | 11.5 | 11,4  | 11,4 | 10,8  | 10,5   |
| Jahr     | 9,5  | 9,1   | 9,5  | 10,9 | 12,1 | 12,5  | 11,8 | 10,9  | 10,8   |

Im Winter, wenn die Sonne, ihres niedrigen Standes halber, wenig Kraft hat, hängt die Temperatur der Luft hauptsächlich von der Windrichtung ab. Doch kommen auch wohl Anomalien vor. So brachte z. B. der anhaltende Südwind im Winter 1844 sehr kaltes Wetter.

Der heiße Sirocco in Italien und der Solano in Spanien sind wohl mit Unrecht von dem Samum der Wüste Sahara abgeleitet worden. Da der Sirocco sich nicht auf derzenigen Küste der Insel Sicilien, welche Ufrika zunächst liegt, sondern erst im Innern des Landes in größter Stärke zeigt, so ist es nach Kämtz wahrscheinlich, daß er auf den unbewaldeten Felsen Siciliens entsteht. Ebenso erzeugt sich der Solano wohl in Spanien selbst, desen ausgedehnte dürre Steppen im Sommer eine sehr hohe Lemperatur anznehmen.

## 10. Stiirme.

Die heftigsten Stürme (Orkane, Hourrakans, Duragans), welche eine Geschwindigkeit von 43 Metern in der Sekunde erreichen, kommen nur in der heißen Zone, ganz besonders aber in der Region der Calmen vor, woselbst sie ihre Entstehung der plöglichen Berdichtung des Wasserdampses, mit welchem die Luft in diesen Gegenden stark beladen ist, verdanken. Diese Orkane sind immer Wirbelwinde, deren Drehungspunkt eine fortschreitende Bewegung hat. Ihre Kraft ist so groß, daß durch dieselbe nicht blos Bäume entwurzelt, sondern selbst steinerne Häuser umgeworfen werden.

Außerhalb der Wendekreise erreichen die Stürme diese Heftigkeit nicht; wahrscheinlich übersteigt die Geschwindigkeit der Stürme in unsern Gegenden niemals 30 Meter in der Sekunde.

In der gemäßigten Zone treten die Stürme vorzüglich zur Zeit der Aequinoctien, also gegen das letzte Drittel der Monate März und September, ein. Sie entstehen alsdann in Folge der großen Temperaturdisseruzen, welche zwischen den Wendekreisen und den nördlichen Breiten herrschen. Im Winter erkaltet die Atmosphäre, sowie der Boden in unsern Gegenden und in der Polarzone; zur Zeit des Frühlingsäquinoctiums besindet sich die Sonne gerade über dem Aequator und steigt nachher über die nördliche Halbkugel. Es wird deßhalb in der Nähe des Aequators eine starke Erwärmung eintreten und sowohl die erhitzte Lust mit großer Gewalt nach Norden, als auch die

Stürme. 247

kalte Luft von den Polen nach bem Alequator hinströmen. Es entspinnt sich ein heftiger Kampf zwischen dem Südwest- und dem Nordostwind, welcher erst dann ein Ende ninmt, wenn die Temperaturen sich gehörig ausgeglichen haben. Im Serbst sinden ähnliche Verhältnisse statt; die Sonne begibt sich dann auf die südliche Halbkugel und die Luft in der Polarzone ist schon stark erkaltet, während sie in der gemäßigten Zone eine noch verhältnismäßig hohe Temperatur behauptet.

Die stärksten Stürme kommen in Deutschland aus südwestlicher, westlicher und nordwestlicher Richtung, wobei der Sturm von Südwest nach Nordwest sich dreht. In Küstenländern gehen die Stürme aber stets vom Meere aus.

Außerhalb der Aequinoctialzeit halten die Stürme die angegebenen Richtungen nicht immer ein. So war z. B. der heftige Sturmwind im Juli 1841, der großen Schaden anrichtete, ein rein südlicher.

Daß durch Thäler und Berge den Stürmen oft abweichende Wege ans gewiesen werden, haben wir schon früher erwähnt.

## Siebentes Buch.

# Shbrometeore.

Erfter Abichnitt.

## Bon der Berbunftung.

# 1. Dunft, Dampf.

Die flüssigen, ja selbst auch viele feste Körper, besigen die Gigenschaft, bei gewissen Temperaturen in den gassörmigen Zustand überzugehen. Tritt letzterer blos an der Oberstäche ein, so heißt der Prozeß Verdunstung; sindet er aber durch die ganze Masse der Flüssigkeit statt, so nennt man ihn Berbampsung. Indessen unterscheidet weder der gewöhnliche, noch der wissenschaftliche Sprachgebrauch diese beiden Ausdrücke ganz genau. Danuf bildet sich nur, wenn die Flüssigkeit zum Sieden gekommen ist. Aus Wasser erzeugt sich Dunst bei jeder Temperatur, man hat gefunden, daß sogar das Gis verbunstet.

# 2. Maß der Berdunstung.

Die Menge Dunst, welche in einem gewissen Kaum, 3. B. einem Kubikfuß, sich bilden kann, wenn genug Wasser zur Dunsterzeugung vorhanden ist, hängt blos von der Temperatur dieses Naumes ab und nimmt mit dieser, wiewohl nicht in geradem Berhältnisse, zu. Deßhalb kann im Sommer die Luft viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen, als im Winter.

Die nachstehende Uebersicht zeigt, wie viel Wasserdampf bei den angegebenen Temperaturen in dem Raume eines Kubikmeters höchstens enthalten sein kann.

| Temperatur | Gewicht des Dampfes |
|------------|---------------------|
|            | Gramme              |
| 20°        | 1,5                 |
| 10         | 2,9                 |
| 0          | 5,4                 |
| 10         | 9,7                 |
| 20         | 17,1                |



In neben stehender Fig. bedeuten die Abscissen die Temperaturen, die Ordinaten die größte Menge Dunst, welche bei diesen Temperaturen aufgenommen werden kann. Wie man sieht, wachsen die Feuchtigkeitsmengen in viel stärkerm Verhältnisse, als die Temperaturen.

Enthält die Luft gerade so viel Feuchtigkeit, als sie bei der bestehenben Temperatur aufzunehmen vermag, so sagt man, sie sei gesättigt. Ist die Menge Wasser, welche verdunsten kann,

eine begrenzte und unzureichende, so wird die Luft sich nicht mit Feuchtigkeit fättigen können.

Absolute Feuchtigkeitsmenge wird die Duantität von Wasserdampf genannt, welche eben gerade in der Lust besindlich ist. Unter relativer Feuchtigkeit versteht man das Verhältniß der absoluten Feuchtigkeit zu der bei der betreffenden Temperatur überhaupt ausnehmbaren Dampsmenge, also zu dem Wasserdampsmazimum. Die relative Feuchtigkeit läßt sich daher durch einen Bruch ausdrücken. Es sei z. B. die Temperatur = 10° und es seien in einem Cubikmeter Lust 5 Gramme Damps enthalten, so ist die relative

Feuchtigkeit  $=\frac{5}{9,7}=0,515$ . Je mehr dieser Quotient 1 sich nähert, um so

feuchter ist die Luft, um so näher steht sie also dem Sättigungspunkte; ist der Quotient klein, so sagt man, die Luft sei trocken.

Um die Größe der Berdunftung zu ermitteln, bedient man sich der sog. At mometer, d. h. Berdunftungsmesser. Das Instrument besteht ganz einsfach aus einem Gefäße, welches mit einer Scale versehen ist und mit Wasser gefüllt wird. Für genauere Untersuchungen, insbes. beim Gise, muß aber die Menge der verslüchtigten Feuchtigkeit durch das Gewicht bestimmt werden.

Die Berdunftung wird befördert

#### a. burd Barme.

Es verdunstet daher mehr Feuchtigkeit in den Sommermonaten, als im

Frühling, Herbst und Winter, mehr im Sonnenschein, als in dem Schatten. Die folgenden Versuche von Schübler und Stark geben das Verhältniß genauer an.

| ive wiii.  |                  |              |                                          |
|------------|------------------|--------------|------------------------------------------|
| Monat      | Verdunstung in   | n Zollen     | Verhältniß von                           |
|            | im Schatten : im | Sonnenschein | a : b                                    |
|            | a                | b            |                                          |
| Januar     | 0,46             |              |                                          |
| Februar    | 0,51             |              |                                          |
| März .     | 1,74             | 4,18         |                                          |
| April      | 2,42             | 6,44         | 1:2,64                                   |
| Mai        | 2,99             | 7,39         | 1:2,45                                   |
| Juni       | 3,41             | 7,58         | 1:2,24                                   |
| Juli       | 4,31             | 8,15         | 1:1,88                                   |
| August     | 3,44             | 8,22         | 1: 2,39                                  |
| September  | 2,24             | 7,32         | 1:2,99                                   |
| October    | 1,41             | 4,25         | 1:3,03                                   |
| November   | 0,53             | 2,82         | (* · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| December . | 0,50             |              |                                          |
|            |                  |              |                                          |

## b. Durch Berminberung bes Luftbrudes.

Es kann zwar der leere Raum nicht mehr Wasserbunst aufnehmen, als der lusterfüllte; allein in letzterm verdunstet das Wasser bei weitem nicht so schnell, als in ersterem, weil die Lust die aussteigende Bewegung des Dunstes hindert. Diese findet im lustleeren Naume mit einer Geschwindigkeit von 500—600 Metern in der Sekunde statt. Je dünner also die Lust ist, um so rascher wird die Verdunstung von statten gehen. Deshalb verslüchtigen die Blätter der Bäume auf Bergen, bei gleicher Temperatur, mehr Feuchtigkeit, als in der tieser gelegenen Ebene.

Früher war man der Ansicht, der Basser-Damps und Dunst löse sich in der Lust gerade so auf, wie ein sester Körper in einer Flüssigeit, also d. B. Zucker in Wasser. Diese Theorie mußte aber fallen gelassen werden, als man sah, daß Wasser im Bacuum der Lustpumpe viel schneller verdunstet, als im lusterfüllten Raum. — Woher kommt es aber, daß der Wasserdamps, dessen specifisches Gewicht = 0,62 ist, wenn man das der Lust = 1 sept, sich selbst an der Erdobersläche vollständig mit der Lust mengt, während er doch, seiner größern Leichtigkeit halber, sich in die höhern Rezionen der Atmosphäre begeben sollte? Dies rührt von der ungleichen specifischen Erpansivkrast des Wasserdampses und der Lust her, die sich gegenseitig in's Gleichgewicht des Druckes zu sesen suchen. Die Eigenschaft der Gase und Dämpse, sich vollständig mit einander zu mengen, nennt man Dissusion.

#### c. Durch Luftzug.

Wenn ein feuchter Körper längere Zeit mit der Luft in Berührung ist, lo nimmt dieselbe so viel Dunst auf, als der herrschenden Temperatur entspricht, nachber hört die Verdunstung auf. Wird aber die mit Feuchtigkeit gesättigte Luft durch Wind entfernt und an ihre Stelle eine trockene Luftschicht gebracht, so kann die Verdunstung von Neuem vor sich gehen.

Daher kommt es, daß auf ungeschützten Bergen, überhaupt in exponirten Lagen der Boden so schnell austrocknet, mährend Thäler und Mulden die Feuchtigkeit viel länger halten.

Die Winde befördern die Verdunstung um so mehr, je stärker sie wehen und je trockener sie sind. Schübler fand die Menge des innerhalb 24 Stuns den verdunsteten Wassers, bei 1 🗌 Kuß Oberkläche:

|     |           | im Durchschnitt | t des Jahres | im Son | mer   | im Winte  | r |
|-----|-----------|-----------------|--------------|--------|-------|-----------|---|
| bei | Südwind   | 6,29 &.         | 3.           | 12,65  | 5. 3. | 1,02 C. 3 |   |
| ##  | Südwest   | 6,25            | //           | 9,85   | # .   | 2,32 "    |   |
| 99  | West      | 6,54            | 77           | 12,26  | ,11   | 1,34 "    |   |
| 17  | Nordwest  | 9,17            | ,,           | 12,77  | , -   | 0,90 ,,   |   |
| 99  | Mord      | 8,44            | ,,           | 12,92  | 11    | 1,30 "    |   |
| 99  | Mordoft . | 12,90           | " .          | 15,49  | "     | 1,57 "    |   |
| 12  | Dft       | 9,76            | "            | 15,50  | · ·   | 1,65 ,,   |   |
| 29  | Südost    | 7,10            | <i>n</i>     | 14,17  | "     | 0,86 "    |   |

Hieraus geht hervor, daß die Verdunftung im Sommer bei Nordost-, Ost- und Südostwind, im Winter dagegen bei Südwestwind am größten ist. Die Ostwinde sind deßhalb so trocken, weil sie zuerst über die dürren Astatischen Steppen streichen, dann ihre Feuchtigkeit am kalten Uralgebirge absehen und auf ihrem weitern Wege durch die Gbenen des Guropäischen Rußlands sich nicht wieder mit Feuchtigkeit beladen können. Daß bei Südwestwind im Winter die Verdunftung verhältnißmäßig stark ist, rührt blos von der höhern Temperatur dieses Windes her.

Weiter fand Schübler, daß aus einem Behälter, in welchem die Oberfläche des Waffers 1 Pariser Quadratfuß einnahm, innerhalb 24 Stunden verdunsteten

|    | bei         | windstillem Wetter | bei windigem Wetter |
|----|-------------|--------------------|---------------------|
| im | Winter      | 0,98 Cubitzolle    | 3,91 Cubitzolle     |
| 99 | Frühling    | 8,51 "             | 11,68               |
| "  | Sommer      | 11,92 "            | 19,84 ,,            |
|    | Herbst      | 6,57 ,,            | 14,94 "             |
| im | ganzen Jahr | 6,65               | 13,32               |

so daß also bei Windiger Witterung im Mittel doppelt so viel Wasser verdunstete, als bei Windstille.

In geschlossenen Solzbeständen hält sich die Feuchtigkeit mehr, als auf Blö-

ßen ober in räumlich stehendem Holze. Waldmäntel wirken der Verdunstung entgegen.

## d. Durch Bergrößerung ber verbunftenben Dberffache.

Dies ist an und für sich klar; benn bei ber gewöhnlichen Verdunstung entwickeln sich keine Dämpfe im Innern, sondern nur an der Oberstäche der Flüssigkeit.

Schübler stach einen Rasen, bestehend aus Poa annua, in einer Größe von einem Quadratfuß aus, brachte ihn in ein eben so großes Gefäß und bestimmte seine Verdunstung durch öfteres Wiegen. Gleichzeitig beobachtete er die Verdunstung einer eben so großen Wasserstäche. Er sand

|     |        |             | die | Verdi | unst | un  | g in  | 24  | Stunden                          |
|-----|--------|-------------|-----|-------|------|-----|-------|-----|----------------------------------|
| T   | ag     | Wasserfläch | е   | Gras  | V    | erf | ältni | B   | Bemerkungen.                     |
| 28. | Juli   | 10,3        |     | 37,3  | 1    |     | 3,61  | )   |                                  |
| 29. | "      | 15,7        |     | 44,0  | 1    |     | 2,80  | ) / | Das Gras war den Tag zu=         |
| 30. | . 11   | 12,8        |     | 35,4  | 1    | :   | 2,77  | 7 } | vor, den 27. Juli, begoffen      |
| 31. | **     | 17,2        |     | 43,9  | 1    |     | 2,5   | 5   | worden.                          |
| 1.  | August | 17,4        |     | 46,9  | 1    |     | 2,69  | )   | () 18                            |
| 2.  | "      | 28,3        |     | 47,7  | 1    |     | 1,65  |     | heiß, Mittags + 24°,2 R.         |
| 3.  | "      | 17,0        |     | 15,1  | 1    | :   | 0,88  | )   | Das Gras fing den 3. zu          |
| 4.  | "      | 21,8        |     | 37,5  | 1    | :   | 1,72  | 2 / | welken an, es wurde am Abend     |
| 5.  | "      | 9,9         |     | 17,4  | 1    |     | 1,75  | }   | dieses Tags auf's neue begof=    |
| 6.  | "      | 5,3         |     | 11,5  | 1    | :   | 2,13  | 1   | sen, wodurch es sich erholte,    |
| 7.  | "      | 16,4        |     | 27,6  | 1    | :   | 1,68  | 3 ) | nur einzelne Blätter ftarben ab. |

Wir sehen, daß der Rasen zweis dis dreimal so viel verdunstete, als eine gleich große Wassersläche und können uns dies nur durch die größere Oberstäche des Grases, welche der Luft mehr Berührungspunkte darbietet, erklären. Uebrigens verhalten sich nicht alle Pflanzen so wie die Gräser, von den meisten Crassulaceen z. B., ist es bekannt, daß sie Monate lang auf einem ganz dürren Standort vegetiren können. Wäre bei diesen Pflanzen die Versdunstung so groß, als beim Grase, so würden sie bald ihre eigene Saftseuchstigkeit verloren haben und absterben.

Die Berbunstungsfähigkeit der Pflanzen hängt von ihrer innern Textur und ganz besonders von der Beschaffenheit der Spidermis ab. Doch kann im günstigsten Falle eine Pflanze nur so viele Feuchtigkeit an die Atmosphäre abgeben, daß diese damit gesättigt ist. Dieses Maß erleidet keine Ueberschreitung. Wohl kann aber die eigenthümliche Beschaffenheit einer Pflanze bewirken, daß diese weniger verdunstet, als zur Sättigung der Luft erforderlich ist. Die Berdunstung des Kasens, welchen Schübler zu dem vorhin angeführten Berssechungte, verminderte sich in dem Maße, als die Keise des Grases herans

rückte. Es gab also die große Oberfläche des Grases zwar die Möglichkeit einer starken Berdunstung ab, doch war dieselbe nicht die einzige Bedingung bierfür.

Böllig durchnäßter Boden verdunstet, nach den Beobachtungen Schüblers, von vorn herein mehr Feuchtigkeit, als eine gleich große Wassersläche, weil, wie Schübler sehr richtig bemerkt, die unebene Obersläche des Bodens der Luft mehr Berührungspunkte darbietet. Sobald aber der Boden oberslächlich abgetrocknet ist, kehrt sich das Verhältniß um. Im Winter, wo die Erde mehr mit Feuchtigkeit gesättigt ist, verdunstet der Boden durchgängig stärker, als das Wasser, wie die folgenden Versuche, welche im Jahr 1796 im botanischen Garten zu Genf angestellt wurden, ergeben.

| Jahreszeit | (8   | din L   | Quadi | atfuß | ver=  | Ver  | hältnif |
|------------|------|---------|-------|-------|-------|------|---------|
|            | bun  | istet i | n 24  | Stu   | nden  |      |         |
|            | E    | rbe     |       | Was   | Ter   | •    |         |
| ·Winter    | 3,75 | G. 3    | 3.    | 0,96  | C. 3. | 1:   | 0,25    |
| Frühling   | 5,24 | e       | 18    | 8,16  | 17    | . 1: | 3,46    |
| Sommer     | 9,47 | w       | . 2   | 7,90  | f#    | 1:   | 2,94    |
| Herbst     | 5,08 | 0/      | 24    | 4,46  | tr    | 1:   | 4,81    |

"In dem nämlichen Jahre sielen zu Genf 24,8 Par. Zoll Regenwasser es verdunsteten von einer Wassersläche 44,7, von einer gleich großen Erdsstäche 14,9 Zoll; über 1/3 oder 9,9 Zoll des gefallenen Regens verslüchtigte sich daher nicht durch Verdunstung von der Erdsläche, sondern lief von dem Erdreich ab, oder drang in die Tiese, wo es zur Bildung von Quellen oder zur Ernährung von Vegetabilien verwandt werden konnte." Schübler.

## e. Durch Trodenheit ber Luft.

Wenn die Luft einmal mit Feuchtigkeit gefättigt ist, so hört die Verbunstung auf. Je trockener also die Atmosphäre ist, um so mehr Feuchtigkeit wird von Seiten des Bodens, des Wassers und der Pflanzen verslüchtigt werden. Wird die gesättigte Luftschichte, welche einen zur Verdunstung geeigeneten Gegenstand umgibt, entsernt, so beginnt die letztere von Neuem.

## f. Durch eine buntle Farbe bes verdunftenben Gegenftanbes.

Dunkel gefärbte Körper erwärmen sich stärker; enthalten sie in ihren Zwischenräumen Wasser, so theilt sich diesem die höhere Temperatur mit und es verdunstet schneller. Deshalb ist z. B. durch Kohle, organische Reste oder Eisen dunkel gefärbter Thon im Allgemeinen trockener, als weißer oder grauer Thon.

# 3 Spannfraft ber Dünfte.

Läßt man in ben obern leeren Raum einer Barometerröhre (Fig. 106.)

Fig. 106. welche unten in ein Gefäß mit Queckfilber taucht, etwas Wasser treten, so verdunstet ein Theil desselben augenblicklich und es sinkt das Queckfilber in der Röhre um einen Betrag, der von der herrschenden Temperatur abhängt. Die Schwere des Wassers und des Dampses kann nicht die Ursache dieser Erscheinung sein, man muß sie vielmehr der abstoßenden Kraft — Spanntraft, zuschreiben, welchen den kleinsten Theilchen des Dunstes inne wohnt. Hat sich nicht sämmtliches Wasser im Bacuum verstüchtigt, so enthält letzteres offenbar das Maximum von

Dampf, welchen es bei der bestehenden Temperatur ausnehmen kann, und der Dampf dat für diese Temperatur das Maximum seiner Spannkraft erreicht. Letztere wird durch die Differenz zwischen dem Stande des Duecksilbers in der zu dem obigen Versuche benutzten Röhre und in einem andern Barometer geniessen. So beträgt z. B. bei einer Temperatur von 10° das Maximum der Spannkraft des Wasserdampses 9,5 Millimeter; d. h. das Duecksilber im Vacuum der Barometerröhre wird durch Wasserdamps von 10° um 9,5 Millimeter herabgedrückt.

Taucht man die Nöhre etwas weiter in das Queckfilber ein, so wird dieses in der Nöhre selbst steigen; gleichzeitig verdichtet sich ein Theil des vorhin gebildeten Dampses, ohne daß die Spannkraft des übrig bleibenden abnimmt. Zieht man dagegen die Nöhre etwas aus dem Quecksilber heraus, so erzeugt sich mehr Damps, allein ebenfalls ohne Aenderung der Spannkraft. War dagegen schon sämmtliches Wasser in Danups übergeganigen, ebe man die letzterwähnte Manipulation vornahm, so vermindert sich die Spannkraft des Danupses. Danut also der Wasserdamps bei irgend einer Temperatur das Maximum seiner Spannkraft erreichen kann, ist es ersorderlich, daß genug Wasser zur Dampsbildung vorhanden sei. — Wird eine gewisse Menge Danups erwärmt, so nimmt die Spannkraft desselben zu, sie kommt aber nur dann auf das Maximum ihres Werthes, wenn noch Flüssigkeit zugegen ist, aus welcher sich so viel neuer Danups bilden kann, als der erhöhten Temperatur entspricht.

Wird eine mit Dampf gefättigte Luftschichte abgefühlt, so schlägt sich Wasser in tropfbar flüssiger Gestalt nieder, gleichzeitig sinkt die Spannkraft des zurückbleibenden Dampfes.

Durch Versuche hat man das Maximum der Spannkraft des Wassersbampses bei verschiedenen Wärmegraden ermittelt. Wir theilen die gesundenen Resultate in der nachstehenden Tabelle mit und bemerken zum Verständniß derselben noch, daß die mit mm. überschriebenen Zahlen angeben, um wie viele Millimeter die Höhe des Quecksilbers im Barometer bei der neben angestügten Temperatur sinkt, wenn im Bacuum des Barometers so viel Wasserdamps sich besindet, als dieser Raum bei jener Temperatur auszunehmen vermag.

| Strabe         mm.         Strabe         mm.           — 20         1,3         8         8,4           — 19         1,4         9         8,9           — 18         1,5         10         9,5           — 17         1,6         11         10,1           — 16         1,8         12         10,7           — 15         1,9         13         11,4           — 14         2,0         14         12,1           — 14         2,0         14         12,1           — 13         2,1         15         12,8           — 12         2,3         16         13,6           — 12         2,3         16         13,6           — 11         2,4         17         14,5           — 10         2,6         18         15,4           — 9         2,8         19         16,3           — 8         3,0         20         17,3           — 7         3,2         21         18,3           — 6         3,5         22         19,4           — 5         3,7         23         20,6           — 4         3,9         24 | Temperatur        | Gr. Spannkraft | Temperatur | Gr. Spannkraft |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|----------------|
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grade             | mm.            | Grade      | mm.            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 20              | 1,3            | 8 .        | 8,4            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19                |                | 9          | 8,9            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 18              |                | 10         |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17                |                | 11         | 10,1           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | · ·            | 12         | 10,7           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del>- 15</del> · |                | 13         | , 11,4         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | ·              | 14         | 12,1           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | •              | 15         | 12,8           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                | 16         |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                | 17         | 14,5           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                | 18         | 15,4           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                | 19         | 16,3           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                 |                | 20         | 17,3           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                |                | 21         | 18,3           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 6               | 3,5            | 22         |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 3,7            | 23         |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 4               |                | 24         | 21,8           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                 |                | 25         | 23,1           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ 2               |                | 26         | 24,4           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                 |                | 27         | 25,9           |
| 2 5,7 30 30,6<br>3 6,1 31 32,4<br>4 6,5 32 34,3<br>5 6,9 33 36,2<br>6 7,4 34 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                 |                | 28         | 27,4           |
| 2 5,7 30 30,6<br>3 6,1 31 32,4<br>4 6,5 32 34,3<br>5 6,9 33 36,2<br>6 7,4 34 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + 1               | 5,4            | 29         | 29,0           |
| 3 6,1 31 32,4<br>4 6,5 32 34,3<br>5 6,9 33 36,2<br>6 7,4 34 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                | 30         | 30,6           |
| 4 6,5 32 34,3<br>5 6,9 33 36,2<br>6 7,4 34 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 .               |                | 31         | 32,4           |
| 5 6,9 33 36,2<br>6 7,4 34 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 |                | 32         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                 |                | 33         | 36,2           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                 | 7,4            | 34         | 38,3           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                 |                | 35         | 40,4           |

## 4. Gewicht bes Bafferbampfes.

Ist die Spannkraft des Wasser-Dampses oder Dunstes bekannt, so läßt sich daraus das Gewicht besselben für ein bestimmtes Naummaß, z. B. den Kubikmeter, berechnen. Es wiegt nämlich ein Kubikmeter Luft bei 0° Temperatur und 760 Mm. Barometerstand 1299 Grammen. Da der Wasserdamps bei gleicher Temperatur und gleichem Barometerstand nur 0,62 vom Gewicht der Luft hat, so wiegt ein Kubikmeter Wasserdamps nur 1299. 0,62=805,38 Gramme. Bei einem Mm. Spannkraft beträgt dieses Gewicht  $\frac{805,38}{760}$ =1,06

Gramme. Bon 0° bis to behnt sich ber Dampf im Berhältniß von 1:1+0,00366t

aus, in dem nämlichen Verhältniß wird er aber leichter, es ist deshalb das Gewicht eines Cubikmeters Dampf bei  $t^0$  und b Barometerstand  $=\frac{1,06\ b}{1+0,00366\ t}$  Gramme.

Nachstehend theilen wir eine Tabelle mit, in welcher angegeben ist, wie viel der in dem Raum eines Cubikmeters enthaltene Wasserdampf wiegt, wenn dieser Raum bei der nebenangefügten Temperatur mit Dampf gesättigt ist. Temperatur Gewicht des in 1 C. M. Temperatur Gewicht des in 1 C. M.

upf8

|       | enth  | altenen Wasserdampfs | entl  | enthaltenen Wafferdam |  |  |
|-------|-------|----------------------|-------|-----------------------|--|--|
| Grade |       | Gramme               | Grabe | Gramme                |  |  |
| - 20  |       | 1,5                  | 8:    | 8,7                   |  |  |
| °— 19 |       | 1,6                  | 9     | 9,2                   |  |  |
| - 18  |       | 1,8                  | 10    | 9,7                   |  |  |
| - 17  |       | 1,9                  | 11    | 10,3                  |  |  |
| - 16  | P. 11 | 2,0                  | 12    | 10,9                  |  |  |
| 15    |       | 2,1                  | 13    | 11,6                  |  |  |
| - 14  |       | 2,3                  | 14    | 12,2                  |  |  |
| 13    |       | 2,4                  | 15    | 13,0                  |  |  |
| 12    | 1     | 2,6                  | 16    | 13,7                  |  |  |
|       |       | 2,7                  | 17    | 14,5                  |  |  |
| - 10  |       | 2,9                  | 18    | 15,3                  |  |  |
| - 9   |       | 3,1                  | 19    | 16,2                  |  |  |
| 8     | * 4   | 3,3                  | 20    | 17,1                  |  |  |
| 7     | , :   | 3,5                  | 21    | 18,1                  |  |  |
| - 6   |       | 3,7                  | 22    | 19,1                  |  |  |
| 5     |       | 4,0                  | 23    | 20,2                  |  |  |
| 4     |       | 4,2                  | 24    | 21,3                  |  |  |
| 3     |       | 4,5                  | 25    | 22,5                  |  |  |
| _ 2   |       | 4,8                  | 26    | 23,8                  |  |  |
| 1     |       | 5,1                  | 27    | 25,1                  |  |  |
| 0     |       | 5,4                  | 28    | 26,4                  |  |  |
| + 1   |       | 5,7                  | 29    | 27,9                  |  |  |
| 2     |       | 6,1                  | . 30  | 29,4                  |  |  |
| 3.    |       | 6,5                  | 31    | 31,0                  |  |  |
| 4     |       | 6,9                  | 32    | 32,6                  |  |  |
| 5     |       | 7,3                  | 33    | 34,4                  |  |  |
| 6     |       | 7,7                  | 34    | 36,2                  |  |  |
| 7 .   |       | 8,2                  | 35    | 38,1                  |  |  |
|       |       |                      |       |                       |  |  |

# 5. Sygrometrie.

Die Hygrometrie hat zum Zwecke, die absolute Menge des in einem gewissen Bolum Luft enthaltenen Wasserdampfes, so wie den relativen Feuch

tigkeitsgrad zu bestimmen. Die hauptsächlichsten Arten von Hygrometern sind folgende:

#### a. Der Brunner'ice Apparat

Ein Gefäß A (Fig. 107.) von bekanntem Rauminhalt steht in Verbindung mit einer Röhre, in welcher sich trocknes, abgewogenes Chlorcalcium a



befindet. A ist mit Del gefüllt; sobald der Hahn b geöffnet wird, sließt dieses ab, indem die Luft in die Köhre einströmt. Das Chlorcalcium hält alle Feuchtigkeit der Luft zurück, wenn man nur dafür sorgt, daß das Del nicht zu schnell absließt. Nach Beendigung des Bersuches ergibt die Gewichtszunahme des Chlor-

calciums, wie viel Wafferdampf in einem Luftraum A enthalten war.

Der Brunner'sche Apparat gibt ein directes und zuverlässiges Resultat, ist dagegen wegen des Zeitauswandes, den jede einzelne Untersuchung ersors dert, nicht mehr anwendbar, wenn man den Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre öfters, z. B. täglich, ermitteln will.

## b. Das Sauffure'iche Baarbugrometer,

Ein durch Kalilauge oder durch Aether von den anhängenden Fetttheilchen befreites Menschenhaar wird mit dem einen Ende um eine Rolle a Fig. 108. geschlungen, die mit einem Zeiger e versehen ist (Fig. 108), an



geschlungen, die mit einem Zeiger e versehen ist (Fig. 108), an dem andern Ende an einem Träger b befestigt. Das Haar hat die Eigenschaft, sich in seuchter Luft auszudehnen, in trockener dagegen zu verkürzen. Beide Zustände macht der Zeiger an einem seitwärts angebrachten Gradbogen bemerklich. Um eine Scale für dieses Hygrometer zu construiren, bringt man es zuerst in einen mit Wasserdampf vollständig gesättigten und dann in einen künstlich getrockneten Raum. Es werden dadurch auf dem Gradbogen zwei Punkte sixirt werden, die man mit 100 und 0 bezeichnet. Die zwischen diesen Punkten besindliche Länge wird dann in 100 Grade eingetheilt.

Das Saussure'sche Hygrometer hat vor dem Brunnerschen Apparat den großen Borzug, daß es die Anstellung eines besondern Versuchs überstüssig macht, weil man den Feuchtigkeitszustand der Luft bei ihm durch bloses Abslesen erfährt. Dagegen leidet es an dem Mißstand, daß nicht alle Instrumente dieser Art gleichen Gang haben. Dieser ändert sich sogar bei einem und demselben Hygrometer im Laufe der Zeit, weil das Haar, wie alle organischen Körper, von dem Sauerstoff der Luft angegriffen und in den Zustand der Verwesung versetzt wird.

## e. Daniell's Sparometer.

Wir haben oben gesehen, daß es für jede Temperatur ein Maximum der Feuchtigkeit gibt, welches die Luft ausnehmen kann und daß dieses Maximum mit der Temperatur wächst. Besitzt die Luft die Temperatur t und ist sie nicht mit Feuchtigkeit gesättigt, so gibt es jeden Falls eine niedrigere Temperatur t', für welche der vorhandene Wasserdampf zur Sättigung ausreicht. Es handelt sich daher nur darum, t' aussindig zu machen. Ist dies geschehen, so kennt man auch den Feuchtigkeitsgehalt der Luft bei der Temperatur t, vorausgesetzt, daß man schon früher das Feuchtigkeitsmaximum für jede Temperatur ermittelt habe, wozu 3. und 4. die Anleitung gibt.

Daniell hat einen Apparat erbacht, welcher zur Bestimmung von t' dienen kann. Er besteht aus zwei Kugeln a und b (Fig. 109), welche durch



eine Glasröhre verbunden sind. Die Augel a ist zur Hälfte übergoldet und mit Aether gefüllt; b ist mit Mousselin unwickelt. Träufelt man auf die Augel b etwas Aether, so verdunstet dieser sehr rasch und bindet dabei Wärme. Dies hat zur Folge, daß die Aetherdämpse, welche aus a fortwährend aussteigen und nach b überdestilliren, sich verdichten. Es erzeugt sich deshalb neuer Damps in a und der zurückbleibende Aether erkaltet ebenso, wie dies bei der Kugel b der Fall war. Ist die Temperatur von a so weit gesunken, daß der Sättigungspunkt der

Luft, welche a umgibt, um etwas weniges überschritten wird, so schlägt sich ein Theil des Wasserdampses auf der Vergoldung nieder. Man nimmt ihn als einen leichten Thau wahr. Das in die Augel a hineinragende Thermometer e gibt die Temperatur an, dei welcher die Luft ihren Sättigungspunkt erreicht hatte.

Nehmen wir an, die Temperatur der Luft, welche durch das auf dem Träger befindliche Thermometer t beftimmt wird, sei vor dem Bersuche =20° gewesen und es habe das Thermometer in der Röhre c bei dem Eintritte des Wasser=Damps=Niederschlags auf a eine Temperatur von 10° angezeigt, so ist klar, daß die Luft nur so viele Feuchtigkeit enthielt, als bei der Temperatur von 10° zur Sättigung hingereicht hätte. Aus der unter 4. mitgetheilten Tabelle ersehen wir, daß ein Kubikmeter Luft bei 20° im Maximum 17,1 Gramme Wasser aufnehmen kann; in dem vorliegenden Fall enthält sie aber nur 9,7 Gramme in einem Kubikmeter, der relative Feuchtigkeitszustand dieser

Luft ist bemnach  $=\frac{9.7}{17.1}$  =0.57, ober sie ist etwas mehr als zur Hälfte gesättigt.

Auch das Daniell'sche Hygrometer eignet sich wenig zu fortgesetzten Beobachtungen, weil jede Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft mittelst dieses Instrumentes die Anstellung eines eigenen, zeitraubenden Ber-

suches nöthig macht. Ift die Luft weit von ihrem Sättigungspunkte entfernt, so gelingt es oft gar nicht, einen Niederschlag auf der Vergolbung zu erzeugen.

Von den Mißständen der bis jest beschriebenen Hygrometer ist frei

## d. Auguft's Pfpchrometer.

Zwei Thermometer a und b (Fig. 110.) sind neben einander aufgehängt; die Kugel des Thermometers a ist mit Mousselin überzogen, welcher in das



mit Wasser gefüllte Gefäß e hinabreicht. Ist die Luft, welche die Mousselinhülle umgibt, mit Feuchtigkeit nicht gesättigt, so wird der Mousselin einen Theil des Wassers, welches er mittelst Haarröhrchen kraft aus dem Gefäß c emporzieht, verdunsten, und zwar wird die Verdunstung um so stärker sein, je weiter die Luft vom Sättigungspunkte entsernt ist. Beim Uebergang des Wassers in Damps oder Dunst sindet aber eine Bindung von Wärme statt, in Folge deren das Thermometer a sinkt. Der Stand von a erniedrigt sich begreislicher Weise um so mehr, je stärker die Verdunstung, oder je weniger die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt war. Sank z. das Thermometer um 50, so enthält die Luft weniger Wasserdamps als wenn es nur um 30 sinkt.

Die Menge der verdunsteten Feuchtigkeit wird — so kann man ohne merklichen Fehler annehmen — der Anzahl Grade proportional sein, um welche der Stand des Thermometers sich erniedrigte. Ist d die Differenz zwischen den beiden Thermometern, so läßt sich die Menge der verdunsteten Feuchtigkeit durch od ausdrücken, wobei e ein constanter, durch Versuche zu bestimmender Factor ist.

Die Dampfmenge W, welche die Luft zunächst der Mousselinhülle entshält, sett sich bemnach zusammen

aus der ursprünglich in der Luft vorhanden gewesenen Feuchtigkeit x, aus der neuerdings gebildeten Quantität Wasserdampf cd.

Es ist sonach

W = x + cd, x = W - cd.

c hat man durch Versuche = 0,65 gefunden.

Es sei z. B. die Temperatur des trockenen Thermometers (a) = 15°, die des nassen (b) = 10°, so ist d=5, W = 9,7 (siehe 4.), cd = 5.0,65=3,25, x=9,7 - 3,25=6,45 und relative Feuchtigkeit =  $\frac{6,45}{13.0}$  = 0,49.

Man hat Tabellen im Voraus berechnet, aus benen sich sogleich ber Feuchtigkeitsgehalt der Luft für eine bestimmte Differenz der beiden Thermometer entnehmen läßt. Seite 260 enthält eine solche Tabelle.

## 6 Gang ber absolnten und relativen Luftfenchtigfeit im Laufe bee Tages.

## a. Abfolute Feuchtigfeit.

Hygrometrische Bestimmungen ber absoluten Feuchtigkeitsmenge, welche bie Luft im Laufe bes Tages enthält, haben folgende Gesehe ergeben:

- a. Im Winter sindet das Minimum der absoluten Dampsmenge zur Zeit des Sonnenaufgangs, das Maximum zur Zeit der größten Tageswärme, also einige Stunden nach Mittag statt. Dieses Verhältniß
  ist an und für sich einleuchtend, denn die Luft kann um so mehr Feuchtigkeit ausnehmen, je höher ihre Temperatur ist. Sinkt die Wärme
  gegen Abend hin, so muß sich ein Theil des Danupses in der Luft niederschlagen und dies dauert die ganze Nacht hindurch bis zum Sonnenausgang fort.
- 8. 3m Sommer treten einige Anomalien ein, welche burch ben einige Zeit nach Sonnenaufgang fich erhebenden warmen Luftstrom hervorgerufen werben. Das Minimum ber absoluten Dampfmenge findet zwar auch bei Sonnenaufgang statt, allein die Reuchtigkeit der Luft nimmt jest nicht bis zur Zeit der höchsten Tageswärme, sondern nur bis 8 oder 9 Uhr zu. Nach biefer Zeit läßt zwar bie Berbunftung, burch welche bie Luft mit Bafferdampf geschwängert wird, nicht nach - sie steigert sich vielmehr mit zunehmender Sonnenhöhe — allein die größere Erwärmung auf der Erdoberfläche bewirkt, daß die Luft mit Lebhaftigkeit in die Sohe steigt und die Dunfte mit sich reißt, wodurch sich die Reuchtigkeit an der Erdoberfläche, wo wir beobachten, vermindert. Es tritt deshalb um 8 ober 9 Uhr ein Reuchtigkeitsmaximum ein. Nach biesem Zeitpunkt fängt die Erdoberfläche wieder an, zu erkalten und die Luftfeuchtigkeit an berselben nimmt wieder zu, indem ber aufsteigende Luftstrom nachläßt. Dies bauert bis gegen 9 Uhr Abends, zu welcher Zeit wieder ein Maximum ber absoluten Zeuchtigkeit eintritt. Während ber Racht vermindert sich die Verdunftung in Folge des Sinkens der Temperatur und des durch daffelbe hervorgerufenen Riederschlags von Bafferdämpfen; bies dauert bis Sonnenaufgang, wo, wie wir oben bemerkt haben, ein Reuchtigkeitsminimum eintritt.

Im Sommer finden also zwei Minima und Maxima der absoluten Feuchtigkeit statt; die beiden erstern stellen sich bei Sonnenaufgang und Nachmittags gegen 3—4 Uhr, die beiden letztern Vormittags um 8—9 und Abends gegen 9 Uhr ein.

## b. Relative Teuchtigfeit.

Man versteht unter bieser das Verhältniß der in der Luft wirklich vorhandenen (absoluten) Feuchtigkeit zu der bei der herrschenden Temperatur überhaupt aufnehmbaren. Je größer die relative Feuchtigkeit ist, um so weniger Wasserdampf braucht aufgenommen zu werden, damit der Sättigungspunkt eintritt.

Obgleich der absolute Feuchtigkeitsgehalt der Luft im Sommer größer, als in den übrigen Jahreszeiten ist, so herrscht doch im Sommer eine geringere relative Feuchtigkeit, als im Frühling, Herbst und Winter; in letzterm ist die Luft durchschnittlich am seuchtesten. Dieses Verhältniß erklärt sich ganz einsach, wenn man bedenkt, daß zwar in der wärmern Jahreszeit die Verdunstung stärker ist, als in der kältern, daß dagegen bei der höhern Temperatur der Sommermonate das Maximum der Feuchtigkeit steigt, welches die Luft enthalten müßte, wenn sie gesättigt sein sollte. Die Verdunstung ninnnt also im Sommer nicht in gleichem Maße, wie die Temperatur zu, sondern bleibt hinter dieser zurück.

In Ansehung der Tageszeiten hat die Beobachtung zu folgenden Resultaten geführt. Die größte relative Feuchtigkeit tritt in allen Monaten bei Sonnenaufgang ein, die größte Trockenheit (geringste relative Feuchtigkeit) sindet zur Zeit des täglichen Temperaturmaximums, also einige Stunden nach Mittag statt.

In der nachstehenden Tabelle (S. 263) theilen wir eine Uebersicht der absoluten und relativen Feuchtigkeit mit. Sie rührt von dem verdienstvollen Kämt her und gilt für den Beobachtungsort Halle. Die Spannkraft des Dunstes (absolute Feuchtigkeit) ist in Millimetern (mm) ausgedrückt.

# 7. Gang der absoluten und relativen Luftfenchtigfeit im Lanfe bes Jahres.

Hierüber sind unter 6, b schon einige Andeutungen gegeben worden. Die nebenstehende Tabelle zeigt uns, daß die absolute Feuchtigkeit im Januar am kleinsten ist, von da an bis zum Juli steigt und nachher wieder bis zum Januar fällt. Die relative Feuchtigkeit erreicht ihr Minimum im August, ihr Maximum im December. Im Winter ist also die Luft seuchter, als im Sommer.

# 8. Berschiedenheit der absoluten und relativen Feuchtigkeit nach Maßgabe ber geographischen Länge und Breite.

Da die Wärme vom Aequator nach den Polen hin abnimmt, so muß auch der absolute Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre um so kleiner werden, je weiter man sich vom Aequator entfernt. Diesen Schluß bestätigen die Beobachtungen. Was dagegen die relative Feuchtigkeit anlangt, so läßt sich für diese keine so allgemeine Regel aufstellen. Sie hängt gar sehr von dem Umstande ab, ob ein Ort genug Wasser besitzt, um die Verdunstung auf die Dauer unterhalten zu können. In der Nähe des Meeres, der Seen und Flüsse, Moräste zc. ist die Luft feuchter, als im Binnenlande. So zeichnet sich z. B. die

| ©tunbe 12 Wittg. 12 Wittg. 13 8 8 9 9 10 11 12 Wittnach 12 11 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                 |
| 12120000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | anu               |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Relative Send                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                 |
| ## ###################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | y a               |
| which send a sound of the send a sound of the send as a  |                   |
| 11gfett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Npril             |
| 9011118816668901101198888888 tigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133               |
| 844 888 977 77 84 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                 |
| 10, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumi              |
| The state of the s |                   |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suli              |
| 00011111100000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nugust            |
| 657,882,382,883,332,332,335,55,465,4 Melative send                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| ## ### ###############################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | September         |
| 7. 6. 6. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | October           |
| tigt-tit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mber 2            |
| #blolinte French   Company   Company | Rovember Dezember |

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

Luft in der Aufsischen Gbene durch große Trockenheit aus, während England das ganze Jahr hindurch einer sehr feuchten Luft genießt. Ein ähnliches Verhältniß nehmen wir zwischen der Wüste Sahara und den Westindischen Inseln wahr.

# 9. Berschiedenheit der absoluten und relativen Fenchtigkeit nach der Erhebung über die Meeressläche.

Der absolute Feuchtigkeitsgehalt der Luft nimmt mit der Höhe ab, wie die Beobachtungen der Meteorologen nachweisen; die relative Feuchtigkeit dasgegen zeigt sich bei hellem Wetter geringer, dei trübem Wetter größer, als in der Tiefe. Im Durchschnitt längerer Zeiträume, z. B. mehrerer Monate stellt sich ein größerer relativer Feuchtigkeitsgehalt mit der Erhebung über die Meeressstäche heraus.

## 10. Fenchtigfeit bei verschiedenen Winden.

Es ift eine allgemein bekannte Erfahrung, daß der Feuchtigkeitsgehalt der Luft mit dem Winde wechselt. Wir haben auch hier wieder zwischen absoluter und relativer Feuchtigkeit zu unterscheiden. Erstere wird um so größer sein, wenn der Wind mit einer hohen Temperatur über wasserreiche Gegenden hinzieht, weil er in diesem Falle viel Dampf aufnehmen kann. Die relative Feuchtigkeit dagegen vermindert sich in dem Maße, als der Wind höher temperirt ist und wenn derselbe über wasserame Localitäten streicht.

In Deutschland sind im Sommer Nordwest, Südwest und West die (relativ) seuchtesten, Nord, Nordost, Südost und besonders Ost die trockensten Winde. Diese, durch die Beodachtung sestgestellte Thatsache erklärt sich sehr einsach aus Demjenigen, was früher über die Jotheren und über die Temperatur der Winde bemerkt wurde. Im Sommer ist nämlich das Innere des Europäischen und Asiatischen Continentes wärmer, als das Meer; die Feuchtigseit, welche der Ostwind aus Asien mitbringt, setzt er an dem hohen Uralgebirge ab, ohne sie auf seinem sernern Laufe wieder zu erhalten, da die Russische Gebene arm an großen Wasserstächen ist. Der Südwest dagegen streicht über das Mittelländische Meer, wo er eine hinreichende Menge Feuchtigkeit aufnimmt. Diese tritt relativ um so stärker hervor, als der Südwest im Sommer beinahe um 2 Grade kühler, als der Ostwind ist. Noch seuchter ist der vom Atlantischen Meer kommende Westwind.

Im Winter sinden wir entgegengesetze Verhältnisse. Zu dieser Jahreszeit ist nämlich der Ostwind seuchter, als der Westwind. Es erklärt sich dieses aus der niederern Temperatur der östlichen, gegenüber den westlichen Winzben, wodurch der Thaupunkt jener herabgestimmt wird.

Im Frühjahr und herbst sind Nord, Nordwest, Nordost und West bie feuchtesten, Sud, Südwest und von Allem Ost die trockensten Winde.

Die nachstehende, auf viersährigen Beobachtungen beruhende Zusammenstellung von Kämtz gibt die relative Feuchtigkeit der acht Hauptwinde in den verschiedenen Jahreszeiten an. Der Beobachtungsort ist Halle.

| <b>O</b> , | Winter | Frühling | Sommer | Herbst |
|------------|--------|----------|--------|--------|
| Nord       | 89,5   | 75,0     | 67,6   | 78,7   |
| Nordost '  | 91,2   | 72,3     | 67,4   | 82,6   |
| Dft        | 92,6   | 66,9     | 61,3   | 75,7   |
| Südost     | 85,5   | 71,4     | 66,3   | 79,2   |
| Süd        | 83,0   | 70,3     | 67,4   | 76,2   |
| Südwest    | 81,9   | 70,3     | 69,9   | 78,6   |
| West       | 80,9   | 71,7     | 71,4   | 80,6   |
| Mordwest   | 83,2   | 73,4     | 68,8   | 82,7   |

#### 3weiter Abichnitt.

### Bon ben mäfferigen Rieberichlägen.

#### 1. Urfachen der atmofphärifden Riederichläge.

Wie wir im ersten Abschnitt gesehen haben, ist die Menge Wasserdampf ober Dunst, welche in einem gewissen Kaume und bei einer gewissen Temperatur sich bilden kann, eine genau begrenzte. Für jede Temperatur gibt es ein Feuchtigkeitsmaximum; ist dieses erreicht und sinkt die Temperatur nachträglich, so muß ein Theil des Dampses in den tropsbar slüssigen oder sesten Zustand übergehen.

So enthält z. B. ein Kubikmeter Luft bei 20° Wärme im Maximum 17,1 Gramme Wasserbunft, bei 10° bagegen nur 9,7 Gramme. Wird die bei 20° gesättigte Luft auf 10° erkältet, so müssen sich bemnach 17,1—9,7 = 7,4 Gramme niederschlagen. War aber die Luft bei 20° nicht gesättigt, ent hielt sie z. B. nur 15,0 Gr. Feuchtigkeit, so schlagen sich, wenn die Temperatur auf 10° sinkt, nur 15,0—9,7 = 5,3 Gramme nieder. Enthielt endlich die Luft bei 20° Temperatur 9,7 Gramme Dunft, so wird in dem angenommenen Falle gar kein Niederschlag erfolgen, denn bei 10° Temperatur können sich gerade noch 9,7 Gr. Feuchtigkeit in der Luft aufhalten.

Ein Niederschlag des Wasserdampfs wird also um so eher eintreten

- a) je mehr der in der Luft befindliche Wasserdunst dem bei der betr. Temperatur möglichen Maximum gleichkommt,
- b) je größer die Temperaturerniedrigung ift.

Wenn die Luft an irgend einem Orte mit Wasserdampf gesättigt ist, so entsteht so lange kein Niederschlag, als ihre Temperatur sich nicht ändert. Werben dagegen zwei Luftmassen von verschiedener Temperatur mit einander vermengt, so setzt sich augenblicklich ein Theil des Dampses ab. Denn die bei-

ben Luftmassen gleichen ihre Wärme gegen einander auß; während die Temperatur der einen steigt, nimmt sie Feuchtigkeit auf, welche sie von der andern, beren Temperatur fällt, empfängt. Da aber die Dampsmenge, welche sich in einem gegebenen Volumen Luft im Maximum aushalten kann, in stärkerem Maße, als die Temperatur zunimmt, so muß die wärmere Luftmasse bei der Ausgleichung auf die Mitteltemperatur viel mehr Feuchtigkeit abgeben, als die ursprünglich kältere Luft bedarf, um bei der Ausgleichungstemperatur von Neuem mit Damps gesättigt zu sein. Es seien z. B. die Temperaturen der beiden Luftmassen 20° und 10°; nach erfolgter Mengung haben sie die gemeinschaftliche Temperatur von  $15^{\circ}$ . Die Luft von  $15^{\circ}$  nimmt hierbei eine Dampsmenge von 13,0-9,7=3,3 Gr. pro A. Meter auf, die Luft von  $20^{\circ}$  gibt 17,1-13,0=4,1 Gr. p. A. M. ab, also werden 4,1-3,3=0,8 Gr. Wassestamps p. A. M. ausgeschieden.

#### 2. Rebel.

Wenn aus irgend einer der vorhin angegebenen Ursachen die Luft sich eines Theiles ihres Wasserdamps entledigen nuß, und wenn die Temperaturerniedrigung, welche hierbei stets eintritt, nicht bedeutend ift, so verdichtet sich der Wasserdamps in Gestalt kleiner Bläschen, welche innen mit Luft gefüllt sind. Schweben viele solche Bläschen nahe neben einander in der Luft herum, so nennt man das Ganze Nebel.

Die Nebelbläschen lassen sich leicht in dem aus heißen Flüsseiten aufteigenden "Schwaden" mittelst der Lupe unterscheiden. Aus der Art, wie das Licht von ihnen ressectirt wird, gelang es, ihren Durchmesser zu bestimmen, den Kämt durchschnittlich = 0,00082658 Zollen fand. Doch sollen die Nebelbläschen im Winter größer, als im Sommer sein. Die Dicke der Hülle beträgt nach Kraßenstein 0,000025 Zolle.

Der Nebel erzeugt sich besonders häusig über stehenden und fließenden Gewässern, Sümpfen und überhaupt über nassem oder feuchtem Boden und gegen Abend. Um diese Zeit hat die Luft schon viel Wärme durch Ausstrahlung verloren, während die Temperatur des Wassers nahezu dieselbe geblieben ist. Es bildet sich aus dem wärmern Wasser Dampf, welcher in den kältern Luftschichten unmittelbar über dem Wasser zu Nebel verdichtet wird. Ist die Luft gegen die Ausstrahlung ihrer Wärme geschützt, wie es z. B. in Waldungen der Fall ist, so bildet sich oft selbst auf feuchtem Boden kein Nebel.

Blößen oder jüngere Bestände in Tieflagen, welche von höherem Answuchse umgeben sind, neigen vorzüglich zur Nebelbildung hin. Der Schußbestand hemmt die Luftbewegung, durch welche die kältere Luft an solchen Localitäten von wärmerer ersett werden könnte. Die dem Windzug exponirten Berge sind deßhalb auch viel weniger von Nebeln heimgesucht, als die Niederungen.

Länder in der Rähe der See leiden in der kaltern Jahreszeit mehr von

Bolten 267

Nebelwetter, als Orte im Binnenlande. Das Meerwasser hält die im Sommer erlangte Temperatur länger an, es ist deßhalb auch im Herbst und Winter wärmer, als das Land. Die Dämpse welche sich aus dem Meerwasser erzeugen, verdichten sich, sobald sie das Land erreicht haben. Daher rühren die dichten Nebel, in welche England einen großen Theil des Jahres hindurch gehüllt ist. So verdanken die Nebel von Neusoundland dem warmen Wasser des Golfstromes ihre Entstehung.

#### 3. Wolfen

a) Entstehung der Wolken. Die Wolken sind nichts Anderes, als Nebel, der sich in einiger Höhe über der Ebene befindet. Hiervon kann man sich am besten überzeugen, wenn man ein Gebirge bei trübem Wetter besteigt. Man sieht sich dann oft in die Mitte einer Nebelmasse versetzt, die von den Bewohnern der Ebene als Wolke gesehen wird.

Die Wolken entstehen aus der Feuchtigkeit, welche sich aus dem Boden, aus den Gewähsern, den Gewächsen u. s. w. als Dampf entwickelt. Auch der Berbrennungs – und Athmungsprozeß, die Ausdunstung der Menschen und Thiere bilden eine Quelle für die Erzeugung von Wasserdampf. Dieser, mag er nun von der einen oder der andern Ursache herrühren, steigt wegen seines geringeren specissischen Gewichtes in der Luft auswärts, dis er in Regionen gelangt, deren niedrige Temperatur ihn zur Verdichtung zwingt.

b) Schweben der Wolken. Da die Nebelbläschen gegen zweihunbertmal schwerer sind, als die Luft, so müssen sie sogleich nach ihrer Entstehung
nach der Erdoberstäche hin fallen. Dies geschieht auch unter allen Umständen,
wenn schon der Widerstand der Luft, der bekanntlich in quadratischem Berhältniß mit der Fallgeschwindigkeit wächst, die Stärke der letztern mäßigt.
Warum erhalten sich aber, kann man fragen, die Wolken in der Schwebe?
Dies beruht auf der höhern Temperatur der untern Luftschichten. Sobald das
Nebelbläschen in eine solche angelangt ist, wird es, vorausgesetzt, daß die Luft
nicht schon mit Feuchtigkeit gesättigt ist (in welchem Fall, wie wir später sehen werden, Regen einstitt), wieder in Damps verwandelt, der abermals seinen
Weg in die Höhe nimmt, die er von Neuem zu Nebel verdichtet wird. Auch
der von der Erdoberstäche aussteigende warme Luftstrom trägt dazu bei, die
Wolken schwebend zu erhalten. Er ertheilt den Nebelbläschen eine Geschwindigkeit in einem der Fallrichtung entgegengeseten Sinne.

Wahrscheinlich bestehen die Wolken, welche am weitesten von der Erdsoberfläche entsernt sind (Cirri s. u.) aus Schnee und Eis. Daß diese sesten Körper sich in der Luft suspendirt erhalten können, beruht auf den nämlichen Ursachen, welche das Schweben der Nebelwolken bewirken.

c) Wolken ge stalten. Die Wolken erscheinen bekanntlich in den verschiedenartigsten Formen, doch stehen diese in sehr genauem Zusammenhang mit der Witterung, so daß die Kenntniß wenigstens der hauptsächlichsten Wol-

kengestalten für die Meteorologie von Wichtigkeit ist. Die nachstehende Classiscation verdanken wir Howard.

Fig. 111.



a. Die Feberwolke — Cirrus. — Sie besteht aus zarten weißen Streisen, die entweder einander parallel laufen oder etwas gebogen sind und an den Enden gewöhnlich divergiren, so daß diese das Ansehen von gekräuselten Locken gewinnen. Die Federwolke ist gewöhnlich am weite-

stien von der Erdoberstäche entfernt, nach den Messungen von Dalton und Kämt steht sie oft in 20000 Fuß Höhe, wo, wie wir wissen, die Temperatur unter den Gestierpunkt gesunken ist. Deswegen müssen wir auch annehmen, daß der Eirrus aus Schnee oder Sis besteht, und dieser Schluß wird durch die optischen Phänomene, welche derselbe erblicken läßt, bestätigt. Der Cirrus rückt gewöhnlich nur langsam vom Plaze, was ebenfalls auf seine weite Entfernung von der Erdoberstäche schließen läßt; denn wenn zwei Gegenstände von gleicher Geschwindigkeit in ungleicher Entfernung an uns vorüber passiren, so scheint der uns zunächst besindliche eine größere Geschwindigkeit, als der andere, zu haben, weil bei jenem der Gesichtswinkel zwischen zwei Stationen sich in der nämlichen Zeit um einen größern Betrag ändert und wir die Geschwindigkeiten von Objecten, deren Entsernung uns unbekannt ist, nach der Aenderung dieses Gesichtswinkels schäßen.

Erscheint die Feberwolke nach andern dichtern Wolken, so zeigt sie den Eintritt von gutem Wetter an; tritt sie aber nach anhaltend heiterm himmel auf, so hat sie gewöhnlich eine Veränderung der Witterung im Gefolge.

Fig. 112.



\$. Die Haufenwolke — Cumulus. — Ihre Gestalt ist kugels, öfter noch halbkugelförmig mit einer der Horizontalen parallelen Grundfläche. Die Hausenwolke hat einen dunkeln, oft ganz schwarzen Kern, aber helle, oft durch die Sonnenstruhlen vergoldete Ränder. Häusen sich

mehrere solcher Wolken am Horizont zusammen, so glaubt man oft beim erften Anblick ein fernes Gebirge zu sehen.

Im Sommer tritt die Form des Cumulus am häufigsten auf; die Haufenwolke entsteht zu dieser Jahreszeit vorzüglich durch den aufsteigenden warmen Luftstrom, der die Dünste rasch mit sich in die Höhe nimmt, die sie sich in den kältern Regionen des Luftkreises verdichten. Deswegen erzeugt sich diese Wolkenart meist des Morgens, bleibt den Tag über am himmel stehen, indem sie fortwährend wächst und sinkt gegen Abend, wenn der aufsteigende Luftstrom nachläßt, herunter, wobei sie sich in den wärmern Luftschichten auf-

269

löst und verschwindet. Geschieht dieses nicht, so häufen sich die Cumuli zu Regenwolken an und es tritt trübes Wetter ein.

Die Haufenwolke steigt bis zu Höhen von 4000 bis 9000 Fußen; oft steht sie aber viel tiefer, namentlich des Abends, wo sie bis zu 3000 Fußen herabsinkt. Deswegen scheint ihre Geschwindigkeit mitunter sehr bedeutend zu sein.

Fig. 113.



7. Die Schichtenwolke — Stratus. Sie hat mit der Federwolke einige Aehnlichkeit, unterscheidet sich aber von dieser durch ihre größere Dichte und durch dunklere Farbe. Dabei besitzt sie eine größere Längenausdehnung, so daß sie sich wie ein langer Stressen ausnimmt, der

mit der Horizontalen parallel verläuft. Oft verdeckt sie den Horizont ganz, besonders in seuchten Thälern und Niederungen, und läßt den obern Theil des Himmels frei. Die Schichtenwolke erhebt sich nicht so hoch, wie die Feder- und Hausenwolke. Sie entsteht gewöhnlich des Abends und die Nacht hindurch, auch bei Tage nach Gewittern.

Fig. 114.



d. Die Regenwolke — Nimbus. Sie besitzt eine eintönige, graue oder blaugraue, nach unten hin dunklere Färbung und verwaschenen, undeutlichen Saum, sowie eine unregelmäßige, doch massenhafte Figur. Sie schwebt in geringer Höhe über ber Erdoberfläche.

Die bisher aufgeführten Wolkengestalten sind nicht immer so scharf ausgeprägt, als wir sie eben geschildert haben, sehr oft geht eine Form in die andere über. Die bemerkenswerthesten Zwischenstufen sind:

Fig. 115.



e. Die feberige Haufenwolke — Cirro-Cumulus. — Sie besteht aus kleinen abgerundeten Wölkchen, welche in größerer Anzahl neben einander gelagert sind. Man kann sich vorstellen, sie sei aus der Federwolke durch Zusammenballen der Fasern entstanden. In der Volkssprache

nennt man diese Wolken "Schäfchen." Man sieht sie als eine Borbedeutung für das längere Anhalten von heiterm Wetter an.

Fig. 116.



Ç. Die feberige Schichtenwolke Cirro=Stratus (Fig. 116). Sie bilbet einen horizontalen Streifen, der aber nicht, wie der Stratus, dicht ist, sondern aus lauter kleinen schmalen unter sich paralle-len Wolkenstückhen besteht.

Fig. 117.



7. Die geschichtete Haufenwolke — Eumulo=Stratus. (Fig. 117). Sie besteht aus auseinandergethürmten Wolfenmassen von größerer Höhe, als Grundsstäche, die obere Parthie ist überhängend. Man kann sie sich aus der Vereinigung mehrerer Hausenwolken, über welche Cirro=Strati gelagert sind, entstanden denken.

Die geschichtete Haufenwolke zeigt gewöhnlich Regen an, der aber oft erst nach einigen Tagen erfolgt.

### 4. Regen.

Wir haben unter 3, b gesehen, daß die Wolken sich nur dann schwebend erhalten, wenn die unter ihnen befindliche Luftschichte nicht mit Wasserbampf gesättigt ist. Im anderen Falle sinken die Wolken allmählig zum Boben herunter, dabei vereinigen sich mehrere Nebelbläschen zu einem Tropfen Wassers, indem ihre Wandungen in einander versließen. So entsteht der Regen.

Oft bemerkt man aber auch Regen, ohne daß Wolken am Himmel stehen. Dieser Fall tritt dann ein, wenn eine warme gesättigte Luftschichte mit einer viel kältern plöglich vermengt wird. Der Niederschlag erfolgt dann momentan, die Nebelbläschen sließen sogleich nach ihrem Entstehen in Tropsen zusammen. Der Regen ohne Wolken tritt am häusigsten im Frühjahr aus, wenn der kalte Polarstrom mit dem viel wärmeren Lequatorialstrom kämpst.

Am kleinsten sind die Regentropfen in dem sogenannten Staubregen, größer schon in dem mehrere Tage andauernden Landregen, am größten in dem Platregen.

## 5. Schnee.

Die Wolken, welche in Regionen schweben, wo die Temperatur unter dem Gefrierpunkt steht, enthalten keine Nebelbläschen, sondern Schnee und selbst Eis. Schnee bildet sich, wenn der in der Luft befindliche Wasserdampf gefriert. Wie wir früher gesehen haben, enthält die Luft selbst bei Tempera-

271

turen, welche unter dem Gefrierpunct liegen, Wasserdampf. Es wird deßhalb, wenn die Temperatur so weit sinkt, daß Schnee entsteht, nicht mehr Dampf in sester Form sich abscheiden, als der Ueberschuß über das Feuchtigkeitsmazimum beträgt, welches sich bei der herrschenden Temperatur in der Luft aufhalten kann. Durch einen Schneefall verliert also die Luft keineswegs ihre sämmtliche Feuchtigkeit. — Die Schneeslocken fallen bei warmer Witterung größer aus, als bei kalter, sie bestehen aus kleinen nadelförmigen Arnstallen, deren Form dem hexagonalen System angehört. Gewöhnlich stoßen sechs solche Arnställchen wie die Radien eines regelmäßigen Sechsecks in einem Punkte zusammen, oft sind aber auch diese Radien seitwärts wieder mit Radeln besetzt, so daß die mannigsaltigsten Gestalten entstehen. Fig. 118 enthält

Fig. 118. einige berselben



einige derfelben nach einer von Scoresby entworfenen Zeichnung.

Da die Menge Feuchtigkeit, welche die Luft aufzunehmen vermag, mit der Temperatur wächst, so nuß auch die Menge Schnee, welche in der Zeiteinheit, z. B. in einer Viertelstunde, fällt, größer bei warmer, als bei kalter Witterung sein, und in der That bestätigt die Beobachtung diesen Schluß.

Gleiche Gewichtsmengen Schnee liefern beim Schmelzen gleiche Quantitäten Wasser; bilbet man aber von dem Schnee,

so wie er gefallen ist, gleiche Volumina, so erhält man beim Thauen desselben von dem großslockigen mehr Wasser als von dem seinen nadelförmigen, weil ersterer sich dichter zusammenballt. Schübler brauchte bei 10 Versuchen im Minimum 10,1; im Maximum 22,3, im Mittel 14,1 Raumtheile Schnee, um 1 Naumtheil Wasser zu erzeugen. Eine 14 Zoll hohe Schneelage wird also beim Schmelzen im Mittel eine Wasserschichte von 1 Zoll höhe geben.

Die Menge bes fallenden Schnees nimmt mit der Erhebung über die Meeresfläche zu; es fällt demnach mehr Schnee im Gebirge, als in der Ebene, Gar häusig schneit es in den höheren Regionen des Luftkreises, während es in den Tieflagen regnet; die Schneessocken schmelzen dann, ehe sie an die Erdobersläche gelangen. In den Apen kommt unter 2000 Fuß ein Schneessall im Sommer nie vor, während bei 4000 bis 5000 Fußen Meereshöhe bereits kein Monat mehr schneessiel. Die Küstenländer Europa's, welche den seuchtwarmen Südwestwinden ausgesetzt sind, haben bei gleicher Meereshöhe und gleicher Breite mehr Schneesall, als das Innere unseres Continentes. Deswegen fällt in dem milderen Norwegen im Winter mehr Schnee, als in dem rauheren Schweden.

In Frankfurt a. M. beträgt die Regenmenge des Winters burchschnitt=

lich 5,5 Par. Bolle. Nehmen wir an, biefes fammtliche Baffer fei aus Schnee entstanden und dieser den ganzen Winter hindurch liegen geblieben, so würde er eine Schichte von 5,5.14,1 Bollen = 6,42 Jugen gebildet baben. Doch häuft fich in der Gegend von Frankfurt der Schnee felten höher, als 11/2 Rufe an, ausgenommen bie Stellen, wo er burch ben Wind zusammengeweht wird. Wenn einmal zu Geboftad in Norwegen ber Schnee 20' boch lag, so ist dies, nach v. Buch, nur ein ertremer Kall; an den Rusten von Bergen hat man nie mehr als 4 Ruß hoch Schnee gesehen. - Rach Weffeln foll aber die Schneelage in den Defterr. Alpen bei 5000-6000 Rug Meereshöhe 5-7 Ruß Söhe erreichen.

Im Gebirge fällt beim Gintritt ber faltern Jahreszeit ber Schnee früher und bleibt länger liegen, als in der Ebene. An Orten, welche gegen die Sonne geschützt find, wie 3. B. an nördlichen Abhängen in Schluchten, im Innern von Fichten = und Tannenbeständen, halt sich der Schnee oft bis in den Sommer hinein.

In ben Alpen, vorzüglich aber in ben Polargegenden, bemerkt man öfters rothen Schnee. Diese Färbung rührt von einer Alge - Haematococcus nivalis, her. "Die absolute Aequatoralgrenze bes Schnees erreicht in ben Ebenen des alten Continents schwerlich den 30ten Grad; im neuen aber fast den Wendekreis des Krebses, denn man hat auf den nördlichen Westindischen Infeln Beispiele von Schnee gehabt; wenn man aber folche Derter ausschließt, wo ber Schnee zu ben höchft seltenen Phanomen gehört, die in vielen Jahren gar nicht eintreffen, so barf man die Aequatorialgrenze in Europa auf 400, in Amerika auf 30° bestimmen". Schouw, Pflanzengeographie, 386.

## 6. Sagel.

Bom Hagel unterscheidet man zwei Modificationen, nämlich

a) Die Graupeln, rundliche, bis zwei Linien große, Korperchen von zusammengesickertem Schnee. Sie fallen vorzüglich im Frühling, auch wohl im Berbst und Winter.

b) Den eigentlichen Sagel. Er stimmt darin mit den Graupeln überein, daß sein Kern fast immer aus zusammengeballtem Schnee besteht," unterscheidet fich aber von ihnen durch die außere Schale, welche ftets Eis ift. Oft wechseln auch concentrische Gis = und Schneeschichten.

Die Größe ber Sagelkörner ift fehr unterschiedlich. Gewöhnlich beträgt fie zwei Linien, aber es ift ichon Sagel von mehreren Zollen Durchmeffer gefallen. Bei dem Sagelwetter, welches 1822 die Umgegend von Bonn verbeerte, hatten die Körner, nach Nöggeraths Meffung, einen Durchmeffer von 1-11/2 Bollen und wogen bis 13 Loth. Die Temperatur ber hagelkörner beträgt nach Pouillet - 0°,5 bis - 4°.

Die Sagelwolken laffen fich leicht von den andern Wolken durch die graue garbe und bie zerriffenen Ränder unterscheiben. Sie schweben in Bagel. 273

geringer Höhe über ben Boben und lassen oft, auch schon ehe ber Hagel fällt, ein eigenthümliches klapperndes Geräusch hören. Meist folgen Gewitter auf den Hagel.

Innerhalb ber gemäßigten Zone hat man die Erscheinung des Jels in jeder Meereshöhe beobachtet, doch sind die Hagelkörner in der Ebene gewöhnlich größer, als im Gebirge, was wahrscheinlich daher rührt, weil sich während des Fallens Wasserdämpse an ihrer Oberstäche condensiren. In der heißen Zone tritt der Hagel in meeresgleicher Lage außerordentlich selten auf, öfter zeigt er sich im Gebirge.

Die gewöhnlichen Hagelwetter behnen sich nicht über größere Strecken Landes aus; sie beschreiben einen Streifen, der viel länger, als breit ist. Hagelwetter, wie das von 1788, welches Frankreich in einer Länge von 100 geogr. Meilen bei einer Breite von 1 bis  $1^{1/2}$  Meilen durchzog, gehören zu den Seltenheiten. Manche Orte sind dem Hagelschlag vorzugsweise ausgesetzt, so daß sie fast alljährlich davon betroffen werden.

Der Hagel entsteht viel häufiger bei Tage als bei Nacht. Was die Jahreszeiten anlangt, so weisen die Beobachtungen nach, daß es in Deutschsland öfter im Frühling und Sommer, als im Winter und Herbst hagelt. Dieses Verhältniß bleibt aber für die übrigen Europäischen Länder nicht dassselbe; in England fällt der Hagel zumeist im Winter, doch besteht er daselbst vorzüglich aus Graupeln; auch in Deutschland kommt der eigentliche Hagel mehr im Sommer vor, während im Frühjahr mehr Graupeln fallen.

Entstehung des Hagels. Die ältern Physiker hielten den Hagel für gefrorne Regentropfen und meinten, er bilde sich in dem Falle, wenn es über einer unter den Gestierpunkt erkalteten Luftschichte regne. Dieser Ansicht steht in so ferne nichts entgegen, als es in der That zuweilen vorkommt, daß die Luft in der Höhe wärmer ist, als in der Tiese; besonders geschieht dies leicht im Frühjahr, wenn der Polarluftstrom mit dem Aequatorialstrom kämpst; durch die Winde werden dann beide mit einander vermengt. Unrichtig ist es aber, den Hagel für gestornen Regen zu halten, da doch der Kern sedes Hagelkornes, wie wir vorhin gesehen haben, aus Schnee besteht.

Es macht wenig Schwierigkeit, zu erklären, wie der Schneekern sich bilde. Wir wissen ja, daß in den höhern Regionen des Luftkreises die Wolfen nicht mehr aus Nebel, sondern aus Schnee oder Eis bestehen. Es brauchen daher nur die Schneessocken, etwa unter dem Einfluß einer höhern Temperatur oder des Windes, sich zusammenzuballen, und die Schneekerne sind fertig. Nicht so leicht ist aber die Beantwortung der Frage, woher die mitunter so bedeutende Eismasse komme, welche den Schneekern umgibt. Volta hat darüber eine sehr sinnreiche Theorie aufgestellt. Er nimmt zwei Wolkenschieden an, von denen die kältere, Schnee enthaltende, sich in einer gewissen Distanz über der wärmeren, aus Nebelbläschen bestehenden, besinde. Diese beiden Wolken sollen mit entgegengesetzen Electricitäten geladen sein. Fällt

nun, so sagt Volta, eine Schneessocke aus der obern Wolke zur untern hernieder, so setzt sich die Feuchtigkeit der letztern an der kältern Schneessocke
ab und gefriert gleichzeitig; das Kügelchen, welches sich gebildet hat, besitz
jetzt die Electricität der untern Wolke und wird deshalb von dieser abgestoßen
und der obern Wolke wieder genähert; hier angekommen, sinkt seine Temperatur, so daß es, nachdem es die Electricität dieser Wolke angenommen hat
und wieder zur untern Wolke zurückgekehrt ist, eine neue Duantität Feuchtigkeit in Sis verwandeln kann. Der Prozeß soll so lange dauern, die das
Hagelkorn durch die electrische Anziehung und Abstoßung nicht mehr schwebend erhalten werden kann und wegen seiner vermehrten Schwere zu Boden
sinkt.

Man sieht auf den ersten Blick die Schwäche dieser Theorie ein. Wenn nämlich die Electricität der beiden Wolken so bedeutend ist, daß durch sie die Hagelkörner unaufhörlich in Bewegung gehalten werden können, so müßte nothwendig eine Ausgleichung der beiden Electricitäten erfolgen, wie wir dies z. B. bei den Gewittern beobachten.

Die Meteorologie hat bis jetzt noch keine haltbare Erklärung für die Entstehung des Hagels gegeben.

### 7. Than und Reif.

Die Luft enthält zu allen Zeiten Wasserdampf. Wird sie unter die Temperatur des Sättigungspunktes abgekühlt, so erfolgt, wie wir gesehen haben, ein Niederschlag in der Form vom Regen ober Schnee. in die Luft hinein, welche aus irgend einer Ursache stärker erkalten, als die Luft felbst, so wird die Luft, welche mit biesen Körpern in Berührung ift, burch Strahlung und Leitung Warme verlieren, alfo kalter werben. Ueberschreitet babei die Temperaturerniedrigung ben Sättigungspunkt, fo fest fich ber Wafferdampf biefer Luft an ben kaltern Körpern ab. Man nennt ben Niederschlag Thau, wenn er in fluffiger, Reif, wenn er in fester Form erfolgt. Doch ift es durchaus falsch, den Reif als gefrornen Thau anzusehen, weil bei ber Reifbildung ber Wafferdampf unmittelbar aus bem gasförmigen in den festen Zustand übergeht, ohne vorher die Form eines Liquidums angenommen zu haben. Sinkt aber die Temperatur nach erfolgter Thaubildung auf ober unter ben Gefrierpunkt, fo entfteht ber Gisanhang, an ben Baumen, ober bas Glatteis, auf dem Boden, boch erzeugt sich bas lettere auch bei förmlichem Regen, wenn die Temperatur des Bobens unter Oo fteht. .

Am reichlichsten beschlagen sich diejenigen Körper mit Thau, welche ein großes Wärmeausstrahlungsvermögen bestigen. Zu diesen gehören vor allen bie grünen Theile der Begetabilien, wie die Blätter und die jungen Triebe.

Bei heiterm himmel sinkt ihre Temperatur in den Sommernächten gewöhnlich 2 bis 3 Grade unter diesenige der Luft; auf den Cordilleren, in 2000 bis 3000 Metern über dem Meer beobachtete Boussingault beim Grase sogar eine Temperaturerniedrigung von 5 bis 6 Graden, was wahrscheinlich der geringeren Dichte der Luft in dieser höhe zuzuschreiben ist, welche die Aussstrahlung erleichtert. Rauhe Körper verlieren mehr Wärme durch Strahlung, als glatte; deswegen beschlägt sich gelockerter Boden stärker mit Thau, als unbearbeitetes Erdreich.

Wenn der Himmel mit Wolken überzogen ift, so thaut es nicht. Die Fig. 119. Wärme, welche die Pflanzen nach den



Wärme, welche die Pflanzen nach den höhern Schichten der Atmosphäre hin ausstrahlen, wird von den Wolken aufgefangen und wieder nach der Erdoberfläche zurückgeworfen. (Fig. 119.) Die Temperatur der Pflanzen kann deshalb nicht in dem Maße sinken, daß der Thaupunkt eintritt.

Es ist ein nothwendiges Erforderniß für die Thaubildung, daß die Luft nicht in Bewegung begriffen sei. Findet ein Luftwechsel, z. B. durch Wind, statt, so wird die kalte Luft in der Umgebung der Pflanzen sogleich durch wärmere verdrängt; die letztere kommt dann auch mit den Pflanzen selbst in Berührung und hebt die durch die Ausstrahlung bewirkte Temperaturerniedrigung wieder auf. Deswegen thaut es stärker in den vor Luftzug geschützten Thä-lern, als auf den Höhen.

Die Menge des Thauniederschlags ift um fo größer, je mehr Feuchtigfeit die Luft enthält. Deswegen fällt der Thau am reichlichsten in den Aequinoctialgegenden. "In den heißen Ländern übernachtet man felten in einem freien Waldplage, ohne beständig das Waffer von den umgebenden Bäumen riefeln zu hören, wenn die Nacht ber Strahlung gunftig ift. Unter vielen Beobachtungen dieser Art kann ich eine im Fort von Cauca gemachte anführen. Die Nacht, die ich hier am Eingange ber Festung zubrachte, war ausgezeichnet schön, bennoch regnete es in bem Balbe, welcher in ber Entfernung von einigen Metern lag, fehr ftark, und man konnte bei ftattfindendem Mondscheine von den obern Zweigen der Bäume das Waffer herabrieseln feben. - In ben Steppen von San Martin bielt es mir oft fchwer, behufs ber Söhenaufnahme ber Gestirne einen kunstlichen Horizont von schwarzem Glase anzuwenden, in bemselben Augenblicke, wo der Apparat unter den freien Simmel kam, schlug sich auf der Oberfläche des Glases eine so große Menge Baffer nieder, daß es nach allen Seiten herabfloß, man mußte feine Zuflucht jum Quedfilber nehmen, um von bem Geftirne, welches man eben beobachtete, ein Bilb au erhalten." Bouffingault.

Die Häufigkeit ber Thauniederschläge wächst mit steigender Meereshöhe, dagegen nimmt die Menge des Thauwaffers in eben dem Maße ab.

Der eigentliche Thau bildet sich nur durch Verdichtung des in der Luft enthaltenen unsichtbaren Wasserdampses. Ist die Luft mit Nebel erfüllt, so schlägt sich dieser an kälteren Gegenständen oft gerade so nieder, wie der Thau, es vereinigen sich in diesem Falle die Nebelbläschen auf der Oberstäche des erkalteten Körpers. Hierbei wird mitunter eine so beträchtliche Menge tropsbar flüssigen Wassers gebildet, daß z. B. unter Bäumen ein förmlicher Regen entsteht, wie dies der Verf. in der Gegend von Frankfurt am Main gar oft beobachtet hat. Einiges Striche an der regenlosen Küsse von Chile erhalten ihre Feuchtigkeit blos durch die Verdichtung der Nebel.

Um die Menge des Thaues zu bestimmen, bedient man sich der sogenannten Drosometer. Die einfachste Vorrichtung dieser Art besteht in einem umgestürzten Hohlkegel von lackirtem oder verzinntem Blech, dessen engere Deffnung in eine graduirte Glasröhre reicht. Dieses Instrument, auf welches wir unter den "Regenmesser" noch einmal zurücksommen werden, gibt aber geringere Thauniederschläge nicht mehr an, weil diese auf dem Trichter hängen bleiben; will man dieselben bestimmen, so trocknet man die Feuchtigkeit mit, vorher gewogener, Baumwolle ab und berechnet die Menge des Thaues nach der Gewichtszunahme der letztern. — Oft ist es von Wichtigkeit, irgend eine Substanz auf ihre Fähigkeit, sich mit einer größern oder geringern Menge von Thau zu beschlagen, zu untersuchen; in diesem Falle setzt man den betressenden Körper, nachdem man ihn gewogen hat, auf eine metallene Unterlage und wägt ihn nach Beendigung des Versuches nochmals.

Ueber die Quantität der Thauniederschläge sind die jett noch wenige Untersuchungen angestellt worden. Flanguergues fand, wie und Schübler mittheilt, im Jahre 1823 zu Vivier im südlichen Frankreich die Menge des gefallenen Thaues = 2,9 Par. Linien, d. h. der sämmtliche Thau von diesem Jahre würde eine Schichte von 2,9 Linien Höhe gebildet haben. Es thaute im Jahre 1823 zu Vivier an 125 Tagen die mittlere Menge des an einem Tage fallenden Thaues betrug daher 0,023 Linien Höhe; der stärkste Thau siel im October, wo seine Menge an einzelnen Tagen 0,04 Linien Höhe betrug; im ganzen Monat October sielen an 19 Tagen 0,75 Linien hoch Thau. — Nach Wesselbeträgt die aus zehnjährigen Beodachtungen bestimmte Thaumenge zu Graß 0,03 bis 0,19, im Mittel 0,12 Wiener Zolle, oder 0,4 % des atmosphärischen Gesammtniederschlags. Der Reif soll sich zu Kremsmünster (am Fuße des Nordabfalles der Alpen), nach 49 jährigen Beodachtungen auf die 4 Jahreszeiten solgendermaßen vertheilen

Winter 0,50 Frühling 5,40 Sommer 0,06 Herbst 5,60

In Graz fiel im Laufe von 21 Jahren

ber letzte Reif am 30. März (Min.) und 21. Mai (Max.) — 25. April (Mittel.) " erste " " 17. Sept. (Min.) " 20. Nov. (Max.) — 14. Oct. (Mittel.)

In unsern Gegenden ist das Thauwasser durch seine Reinheit ausgezeichnet; in den salzigen Steppen Rußlands zeigt der Thau, nach der Angabe des Natursorschers Pallas, oft einen bedeutenden Gehalt an Kochsalz.

Der Honigthau, mit welchem die Blätter von manchen Pflanzen, z. B. den Linden, im Sommer oft in reichlicher Menge bedeckt sind, besteht aus Traubenzucker und Mannit. Er rührt entweder von krankhaften Aussscheidungen zuckerhaltiger Säfte, oder von den Excrementen gewisser Blattläuse her. Der Zucker wird durch zwei Höcker am Hinterleib abgesondert.

Der sogenannte Mehlthau soll aus kleinen Bilgen bestehen.

## 8. Regenmenge.

### a. Begriff.

Den Ausbruck "Regenmenge" hat man bisher nicht blos auf den wirklichen Regen, sondern auf alle wässerigen Niederschläge, also auf Thau, Reif, Schnee 2c. bezogen. Auch wir wollen das Wort in dieser Bedeutung nehmen.

Die Menge Regen, welche auf eine gewisse Fläche, z. B. ben Hectare ben Morgen, im Laufe eines Jahres, Monats ober Tages gekommen ist, wird entweder durch das Gewicht des Wassers (Kilogramme, Pfunde u. dergl.) ausgedrückt, oder man gibt, was gedräuchlicher ist, die Höhe der Wassersaule an, welche die gesammte Regenmenge einnehmen würde, wenn von derselben gar nichts durch Absluß, Verdunstung 2c. verloren ginge. Wenn es also z. B. heißt: in Paris beträgt die jährliche Regenmenge 563 Millimeter, so satze sies nichts Anderes als: sämmtliche meteorischen Niederschläge vom Jahre könnten eine Schichte Wasser bilden, welche überall in Paris 563 Mm. Höhe besigen würde. Hierbei ist also, wie man sieht, die Angabe einer Fläche gar nicht nöthig. Aus der Höhe der Regenmenge läßt sich aber das Gewicht des Wassers sir irgend eine Fläche, z. B. den Hectare leicht berechnen. Der Hectare enthält 100. 100—10000 Quatratmeter; die Regenmenge pro Hectare beträgt also 10000. 0,563—5630 Kubikneter, oder, da ein Kubikmeter Wasser = 1000 Kilogramme wiegt, 5630000 Kilogramme.

#### b. Regenmeffer.

Regenmesser, Ombrometer, werden die Instrumente genannt, mittelst welcher man die meteorischen Niederschläge (Regen, Schnee 20.) auffängt und zugleich bemißt. Die gebräuchlichsten Apparate sind folgende:

a. Regenmeffer mit graduirter Glasröhre.



Ein von lackirtem Blech gefertigter Trichter, bessen obre Weite AB bekannt ist, (Fig. 120.) steht durch die enge Dessenung bei e mit der graduirten Glasröhre cD in Verdindung. Der Regenmesser wird an einem freien Orte aufgestellt; von Zeit zu Zeit mißt man das Wasser in der Röhre und gießt es, nachdem dies geschehen ist, aus. Hat sich der Trichter mit Schnee gefüllt, so wird dieser mittelst einer zuvor gemessenen Quantität warmen Wassers geschmolzen, wenn man nicht vorzieht, den Apparat ins Zimmer zu nehmen und den Schnee hier austhauen zu lassen. Bei Reif kann man warten, die ihn die Tages – oder Sonnenwärme stüssig macht. Die Regenhöhe h in der Glasröhre muß nun auf die obere Fläche der Trichterössung bezogen werden; dies geschieht

indem man h mit AB multiplizirt, wobei DE den Querdurchmesser der Röhre

vorstellt; es ist also die wirkliche Regenhöhe h'=h.  $\frac{AB}{DE}$  Dem Trichter kann man eine Weite (AB) von 2 dis 3 Decimetern, der Röhre einen Durchmesser von 1-2 Centimeter geben. Um bei starken Schneefällen keine Berluste zu erhalten, wird auf dem Trichter noch ein 1/2 Meter hoher cylinderförmiger Aussag, gleichfalls von lackirtem Blech, angebracht.

# 8. Sorner's Regenmeffer.

Dieses Instrument enthält, wie das vorige, einen Trichter p, welcher das Wasser auffängt. Dieses fließt aber nicht in eine Röhre, sondern in eine





messingene Schaufel a, welche von einer andern, eben so großen Schausel b durch die Quersscheibewand c getrennt ist. (Fig. 121.) Die beiden Schauseln ruhen vermittelst der Städchen d und e auf den Trägern f und g. Bei h und i besinden sich Gewerbe, welche eine aufund niedergehende Bewegung sowohl der Schausel a, als auch von b gestatten.

Nehmen wir an, die beiden Schaufeln seien aus der horizontalen Lage gebracht worden, und es stehe a höher als b, so wird das Wasser aus der Trichteröffnung p in die Schausel so lange strömen, dis sie die Ueberwucht erhält und sich in

einem spisen Winkel gegen die Horizontale neigt. Bei dieser Gelegenheit gießt sie aber ihr Wasser aus, dieses läuft auf den Boden einer Kammer

in welcher die Schaufelvorrichtung aufgestellt ist. Nun steht die Schaufel b höher, als a, sie füllt sich ebenfalls nach und nach mit Wasser, die auch sie endlich niedersinkt und ihr Wasser verliert, worauf wieder an a die Reihe kommt. Die Säulchen k und l dienen dazu, um die Schaufeln beim Niedergehen zu arretiren und um die Stellung der Schaufeln so zu corrigiren, daß immer eine bestimmte Quantität Wasser, z. B. 1 Kubikzoll entleert wird.

Weiß man nun, wie oft jede Schaufel ihr Wasser ausgeleert hat, so tennt man auch die Regenmenge, welche in den Trichter gelangt ist. Es handelt sich also nur noch darum, jede niedergehende Bewegung der Schaufeln aufzuzeichnen und dieses kann das Instrument leicht selbst verrichten. In der That haben wir hier in der Schwere des Wassers eine Kraft, welche eben so den Zeiger eines Zisserblattes in Bewegung zu sehen vermag, wie dieses durch das Gewicht an einer Uhr geschieht.

Die Anzahl bes Fallens ber beiben Schiffchen, auf die eine und bie andere Seite, wird durch zwei Jahnraber von gleichem Durchmesser gezählt, von benen bas eine dicht hinter bem andern befindlich ift. (Fig. 122.) Mit



Ria. 122.

bem Charnier i, welches fest an e hängt, ist ein Haken m verbunden. Sinkt nun die Schaufel a, so zieht der Haken m das Rad um einen Jahn zurück; gleichzeitig hindert der Haken n, daß es nach der andern Seite überfällt. Das vordere Rad A enthält 50, das hintere 51 Jähne; da jedesmal zwei Entleerungen dazu gehören, um das Rad um einen Jahn zu drehen, so wird das 50er Rad nach 100 Ausleerungen eine ganze Rotation vollendet haben. Zum Messen der Anzahl dieser Rotationen des 50er Rades dient das 51er Rad. Dieses ist sest mit der Are, welche den Zeiger y trägt, und dem 50er Rad verbunden, während letzteres auf der Are nur ganz lose sist; da ein Haken nun stets einen Zahn

beider Räder zugleich faßt, so sind nach 50 Hin- und hergängen 50 Zähne von jedem Rad angezogen worden, und das erste Rad ist Imal, das andere nur Pmal herumgegangen. Dies gibt der Zeiger y zu erkennen, indem er nun um 1 Theilstrich zur Rechten des Nullpunktes steht. Bei einer solgenden Rotation des 50er Rades rückt er wieder um 1 Theilstrich sort 20. Somit können also 5100 Ausleerungen abgelesen werden. Hierin liegt in der That der größte Borzug des Hornerischen Regenmessers, gegenüber dem unter abeschriebenen. Dagegen hat jener den Nachtheil, daß bei starkem Regen das Schisschen durch den Stoß oft früher umgekippt wird, ehe es die normale Duantität Wasser aufgenommen hat, und daß die hängenbleibenden Wassertropfen Unrichtigkeiten veranlassen.

e. Ginfluffe, welche bie Regenmenge bestimmen.

Die Regenmenge ift nicht allerwärts gleich; fie zeigt beträchtliche Ab-

weichungen nach der geographischen Breite, der Nähe des Meeres, dem Laufe der Gebirgszüge, der Erhebung über die Meeresfläche, den herrschenden Winsten, der Tages = und Jahreszeit u. s. w.

a. Berschiedenheit ber Regenmenge nach Berhältniß ber geographischen Breite.

Sieht man von den Störungen ab, welche die übrigen, eben angeführten Einflüsse bewirken, so bemerkt man, daß die Regenmenge vom Aequator nach dem Pol hin abnimmt. Die folgenden Notizen mögen zum Belege dienen.

| Breite | Drte :        | Regenmenge |
|--------|---------------|------------|
|        |               | in Mmetern |
| 12002' | Insel Grenada | 2844,9     |
| 18 56  | Bombay        | 2350,0     |
| 23 09  | Havanna       | 2320,7     |
| 29 57  | New - Orleans | 1270,0     |
| 32 46  | Charlestown   | 1210,9     |
| 38 43  | Lissabon      | 685,5      |
| 44 50  | Borbeaux      | 650,0      |
| 48 46  | Stuttgart     | 629,3      |
| 52 31  | Berlin        | 530,1      |
| 55 00  | Copenhagen    | 468,4      |
| 59 51  | Upfala        | 392,4      |
|        |               |            |

Regentage. Die Anzahl der Regen, welche im Laufe eines Jahres stattsinden, nimmt vom Aequator nach dem Pol hin zu, wie sich aus der nachstehenden Zusammenstellung von Schübler ergibt.

| Drte         | Regentage | Drte       | Regentage |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| Berona       | 84        | Mannheim   | 145       |
| Montpellier  | 85        | Würzburg.  | 141       |
| Drange       | 94        | Mainz      | 140.      |
| Turin .      | 100       | Trier      | 146       |
| Chambern     | 114       | Meg        | 159       |
| St. Bernhard | 107       | Düsseldorf | 132       |
| Genf         | 103       | Hagenau    | 166       |
| Wien         | 114       | Regensburg | 130       |
| Prag         | 109       | Erfurt     | 128       |
| München      | 137       | Göttingen  | 162       |
| Augsburg     | 148       | Wartburg   | 161       |
| Straßburg    | 153       | Imenau     | 181       |
| Stuttgart    | 155       | Berlin     | . 171     |
| Tübingen     | 110       | Hamburg    | 136       |
| Giengen      | 143       | Curhafen   | 145       |
|              |           |            |           |

| Orte        | Regentage | Drte          | Regentge |
|-------------|-----------|---------------|----------|
| Jena        | 178       | <br>Rotterbam | 187      |
| Bruffel     | 164       | Moskau        | 168      |
| Dünkirchen. | 157       | Petersburg    | 181      |

Dichtigkeit des Regens. Da die Regenmenge mit der Breite abnimmt, dagegen die Anzahl der Regentage mit der Breite wächst, so können offenbar die Regengüsse in höhern Breiten nicht so viel Wasser liesern, als in Gegenden, welche näher am Aequator liegen. Die durchschnittliche Dichte des Regens erhält man durch Division der in Tagen, Stunden z. ausgedrückten Zeitdauer des Regens in die gesammte Regenmenge. Für die folgenden Orte ergibt sich die aus dem jährlichen Durchschnitt ermittelte Dichte des Regens, wenn man diesenige von Petersburg = 1 sett:

| Drte         | Dichte des Regens | Orte       | Dichte des Regens |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|
| Turin        | 3,71              | Regensburg | 1,77              |
| Padua        | 3,45              | Wien       | 1,51              |
| Drange       | 3,22              | Berlin     | 1,23              |
| St. Bernhard | 5,44              | Prag       | 1,58              |
| Genf         | 2,80              | Paris      | 1,44              |
| Augsburg     | 2,60              | London     | 2,81              |
| Stuttgart    | 1,63              | Copenhagen | 1,03              |
| Mannheim     | 1,45              | Petersburg | 1,00              |

B. Ginfluß ber Geenahe auf die Regenmenge.

Orte, welche am Meer liegen, werden von den feuchten Seewinden getroffen, welche zu Niederschlägen geneigt sind, also die Regenmenge vermehren. Je weiter die Winde in das Land vordringen, um so trockener werden sie, so daß Binnenländer eine geringere Regenmenge genießen, als Küsten oder freiliegende Inseln. Es beträgt z. B. die jährliche Regenmenge

| an der Westküste Englands    | an der Oftküste Englands |
|------------------------------|--------------------------|
| 915,5 Mmeter                 | 686,7 Mmeter             |
| an der Westküste Frankreichs | in Schweden              |
| 650,0                        | 476,6                    |
|                              | in Rußland               |
|                              | 364.1                    |

Auch die Zahl der Regentage nimmt ab, je weiter ein Ort im Innern des Continentes liegt. So regnet es z. B. im Laufe des Jahres

| in | Petersbu | 181ma |     |    |
|----|----------|-------|-----|----|
| "  | Mostau   |       | 168 | "  |
| 99 | Rasan    | .15   | 90  | "  |
| "  | Jakusk   | 11/2  | 60  | 11 |

y. Ginfluß ber Bebirge.

Die Gebirge bieten ein natürliches hinderniß für den Zug der Regenwolken dar, sie lassen ihnen Zeit, ihre Feuchtigkeit abzusetzen. Daher kommt es, daß die Küste von Norwegen bei weitem mehr Regen erhält, als das jenseits der Kijölen liegende Schweben. Bergleichen wir beispielsweise die Regenmenge von Bergen und Stockholm.

Bergen 2250,4 Mmeter Stockholm 518.8 Mmeter

Ueberall, wo ein Land von Gebirgen durchschnitten wird, finden sich oft ganz nahe bei einander Localitäten, an denen die Regenmenge und zwar mitunter nicht unbedeutend differirt. So regnet es z. B. in dem von hohen Bergwänden eingeschlossenen Heidelberg erfahrungsmäßig viel öfter, als in dem frei gelegenen Mannheim.

d. Ginflug ber Erhebung über bie Deeresflache.

Da es nur dann regnet, wenn die Luft mit Feuchtigkeit gefättigt ist, so folgt hieraus, daß die Regentropfen während ihres Falles von der Höhe nach der Tiefe sich fortwährend vergrößern müssen. Directe Beobachtungen bestätigen diesen Schluß. In dem Hofe des physikalischen Observatoriums zu Paris sind zwei Regenmesser, der eine zu ebener Erde, der andre 28,5 Meter höher, ausgestellt. Im Durchschnitt von 22 Jahren betrug die Regenmenge

im obern Regenmesser im untern Regenmesser Verhältniß
507,41 Mmeter 576,79 Mmeter 1:1,36
Doch ist das Verhältniß nach den Jahreszeiten verschieden. Es gestaltet sich

|    |          |   |   | Regenmesser                             |       |
|----|----------|---|---|-----------------------------------------|-------|
| im | Winter   | = | 1 |                                         | 1,006 |
| ,, | Frühling | = | 1 | •                                       | 1,004 |
| 11 | Sommer   | = | 1 |                                         | 1,016 |
| 17 | Herbst   | = | 1 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1,015 |

Trop bem, daß die Regenniederschläge in der Höhe geringer, als in der Tiefe sind, erreicht doch die jährliche Regenmenge im Gebirge einen größern Betrag, als in der Ebene. Es kann dies blos daherrühren, weil es dort mehr Regentage gibt\*). Wenn nämlich eine Wolke über die Ebene zieht, so fallen wie wir früher gesehen haben, die Nebelbläschen, aus denen sie besteht, unaufbrlich nach der Tiefe hinunter; ist hier die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt, so

<sup>\*)</sup> Der weil hier ber Regen langere Zeit anhalt. Die Meterelogen follten nicht blos bie Tage notiren, an benen es regnet, fonbern zugleich die Zeitbauer bemerken, während welcher es geregnet hat. In manchen Gebirgen mit großer Regenmenge ift die Zahl ber Regentage von ber in ber Ebene wenig verschieben. Man hat hieraus auf eine größere Dichte des Regens im Gebirge geschlossen, was offenbar unrichtig ift. Oft regnet es im Flachland nur einige Stunden, während ber Regen an bemfelben Tage im Gebirge gar nicht nachläßt.

entsteht ein Negenniederschlag, und die Tropfen wachsen während ihres Falles; hat aber die Luft in der Tiefe den Thaupunct noch nicht erreicht, so löst sich der Nebel wieder zu unsichtbarem Wasserdampf auf und kehrt zur Wolke zurück, wo der lettere sich von neuem verdichtet. Im Gebirge ist die Temperatur niedriger, als in der Ebene, dort sindet das fallende Nebelbläschen diese warmen, vom Thaupunct entsernten Luftschichten nicht so häusig, als in der Ebene, und das ist der Grund, warum Nebel und Negentage dort häusiger eintressen, als hier. Es mangelt an vergleichenden Notizen über die Jahl der Negentage im Gebirge, so daß wir den eben ausgesprochenen Sah nicht genau numerisch belegen können; doch ist es zedem Neisenden bekannt, wie selzten heitere Tage auf höhern Bergen sind, und daß es hier gar häusig regnet, während die Ebene blos bedeckten Himmel hat.

Nachstehend einige Anhaltspuncte über die Regenmenge in Hochlagen.

| Drte            | Höhe         | Jährliche Regenmenge |
|-----------------|--------------|----------------------|
| Tegernsee       | 730 Meter    | 1331 Mmeter          |
| St. Bernhard    | 2474 "       | 1601 "               |
| Freudenstadt im |              |                      |
| Schwarzwald     | 700 "        | 1545 "               |
|                 | (256 "       | 678 "                |
| Würtemberg      | <b>430</b> " | 742 "                |
|                 | (728 "       | 977 "                |

e. Ginfluß ber Winde.

Sowohl die Häusigkeit, als auch die Menge der Regenniederschläge hängt von den Winden mehr, als von jeder andern Ursache ab. Warme Winde, welche ihren Lauf über Meere oder größere Seen genommen haben, sind besonders zu Niederschlägen geneigt; sie lassen einen Theil ihrer Feuchtigkeit sahren, sobald ihre Temperatur sich ermäßigt, mag dies nun durch Vorrücken des Windes in höhere Breiten oder durch Jusammentressen mit einem andern, kälteren Winde geschehen. Je weiter ein Wind in das Junere der Continente vordringt, um so mehr nimmt sein Feuchtigkeitsgehalt ab, um so weniger häusig kann er dann Regen bringen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn der Wind höhere Gebirge passirt hat, auf denen sein Gehalt an Wasserdampf abgesett worden ist. So erhält z. B. der südliche Absall der Alpen viel mehr Regen von den Südwinden, als der nördliche.

Ob ein Wind häufig Regen bringt, hängt eben so wohl von der Häufigkeit, mit welcher dieser Wind weht, als auch von seiner specifischen Geneigtheit zu Niederschlägen ab. Die letztere erfährt man, wenn man untersucht, wie oftmal ein bestimmter Wind wehen muß, bis ein Niederschlag erfolgt.

Die nachstehende Tafel gibt für mehrere Orte unter a an, wie oft unter 100 Winden, die im Laufe des Jahres wehen, der Nord, Nordost u. s. w. Regen, Schnee 2c. bringen; in der Spalte b dagegen ist ausgeworsen, wie oftmal der Nord, Nordost u. s. w. wehen muß, dis ein Niederschlag eintritt.

|          | Berlin |     | Erfurt |      | Carl  | Carlsruhe |       | Prag Ma |       | heim | Würzburg |      |
|----------|--------|-----|--------|------|-------|-----------|-------|---------|-------|------|----------|------|
|          | a      | b   | a      | b    | a     | . b       | a.    | b       | a     | . b  | a        | b    |
| Mord     | 4,1    | 5,8 | 7,2    | 8,5  | 6,9   | 5,3       | 7,3   | 4,3     | 6,8   | 6,1  | 6,4      | 8,3  |
| Nordost  | 4,0    | 8,1 | 7,7    | 7,3  | 9,6   | 11,8      | 3,5   | 9,2     | 5,8   | 8,4  | 3,8      | 11,2 |
| Dit      | 4,9    | 8,8 | 16,4   | 9,1  | 1,7   | 13,7      | 2,5   | 13,5    | 7,4   | 6,3  | 6,2      | 8,9  |
| Südost   | 4,9    | 6,9 | 3,7    | 10,2 | 1,0   | 4,8       | 4,4   | 12,7    | 13,3  | 3,3  | 8,9      | 5,3  |
| Süb      | 10,2   | 3,8 | 7,0    | 7,8  | 30,9  | 3,8       | 9,1   | 7,8     | 14,9  | 2,7  | 16,2     | 4,4  |
| Südwest  | 32,8   | 2,8 | 17,7   | 6,8  | 56,8  | 2,9       | 24,8  | 5,1     | 23,3  | 2,7  | 24,9     | 4,1  |
| Weft     | 24,8   | 4,2 | 28,5   | 5,8  | 17,0  | 3,5       | 23,6  | 4,3     | 16,2  | 2,9  | 23,0     | 5,4  |
| Nordwest | 14,4   | 4,5 | 11,8   | 3,7  | 4,0   | 4,4       | 24,8  | 3,8     | 12,3  | 4,6  | 10,6     | 6,8  |
|          | 100,0  |     | 100,0  |      | 100,0 |           | 100,0 |         | 100,0 |      | 100,0    |      |

Man sieht hieraus, daß die Mehrzahl der Regenniederschläge im Laufe des Jahres bei Südwest und West stattsinden; diese beiden Winde bringen aber auch viel öfter Regen, als eine gleiche Anzahl von den übrigen Winden, denn sie brauchen z. B. in Berlin nur 3 bis 4 mal (Spalte b) zu wehen, bis Regen eintritt, während der Nordwind sast 6 mal, der Nordost über 8 mal, der Ost beinahe 9 mal zu wehen hat, ehe ein Niederschlag erfolgt.

Auch auf die Heiterkeit oder Trübe des Himmels üben die Winde einen regelmäßigen Einfluß aus. Beobachtungen zu Kopenhagen ergaben folgende Resultate, wobei wieder in Spalte a ausgeworfen ist, wie oft von 100 Winden jeder der 8 Hauptwinde heiteren, bewölkten oder überzogenen Himmel bringt, während die Spalte b zeigt, wie oft jeder der genannten Winde wechen muß, damit einer von den drei unterschiedenen Zuständen des Himmels eintritt.

|         | Heiterer | Himmel       | Bewölfter | Himmel   | Ueberzogener       | Himmel |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------------------|--------|
|         | a        | ' <b>b</b> ' | a         | <b>b</b> | a 'a               | b      |
| Nord    | 15       | 2,7          | 6         | 2,7      | 5                  | 4,2    |
| Nordost | 19       | 3,2          | 9         | 2,4      | 8                  | 3,9    |
| Dft     | 29       | 4,0          | 16        | 2,6      | 20                 | 2,7    |
| Südoft  | 6        | 7,1          | 6         | 2,1      | 7                  | 2,7    |
| Süb     | 7        | 7,7          | 9         | 2,1      | 10                 | 2,5    |
| Südwest | 8        | 14,3         | 21        | 2,0      | 22                 | 2,4    |
| West    | 8        | 16,6         | 26        | 1,9      | 25                 | 2,5    |
| Mordwef | t 8      | 4,6          | 17        | 1,6      | 13 et <b>3</b> jui | 6,0    |
|         | 100      | 2.11         | 100       |          | 100                |        |

Hieraus ergibt sich, daß Süb und Südwest am wenigsten oft heiteres, Wetter bringen; dieses kommt vielmehr mit dem Nord, Nordost und dem Ostwind. In Deutschland sind die Verhältnisse die nämlichen, wie zu Kopenhagen.

ζ. Einfluß ber Tages = und Jahreszeit.

In Europa regnet es burchschnittlich am Tage, in den Aequatorialge-

genden mehr bei Nacht. So fand Boussingault zu Marmato im Jahr 1837 die Regenmenge

| im Monat   | am  | Tage | (Mmeter)        | in | der | Macht | (Mmeter) |
|------------|-----|------|-----------------|----|-----|-------|----------|
| October    |     | 34   | 11.5            |    | 15  | 1     |          |
| November   | -1. | 18   | of the contract | ٠, | 20  | 8     |          |
| December : | 11. | 2    | Profession.     |    | 15  | 9     |          |

Was die Vertheilung des Regens auf die vier Jahreszeiten anlangt, so zeigt diese in Europa große Verschiedenheiten.

An den Westküsten unseres Continents, also in England, Norwegen, den Niederlanden, dem westlichen Frankreich fällt die größte Regenmenge im Herbst, was wahrscheinlich daher rührt, weil das im Sommer erwärmte Meer seine Temperatur dis in den Herbst hinein bewahrt und in dieser Jahreszeit viele Dämpse entwickelt, die sich über dem kälteren Land niederschlagen. Bis die vom Atlantischen Ocean kommenden Winde nach Schweden, Rußland und Deutschland gelangen, sind sie eines großen Theils ihrer Feuchtigkeit beraubt. In den so eben genannten Ländern, sowie in Dänemark sind dagegen die Sommerregen vorherrschend. Im südlichen Italien und Frankreich ist die im Sommer fallende Regenmenge verhältnißmäßig sehr klein, weil in dieser Jahreszeit der von der Sahara kommende warme Luftstrom die Wolkenbildung verhindert; dagegen erreicht in diesen Ländern die Regenmenge des Herbstes einen höhern Werth. Dies gilt auch für den südlichen Abhang der Alpen.

Die nachstehende Tabelle gibt die Zahlenverhältniffe für die Vertheilung

bes Regens in ben vier Jahreszeiten.

| _ | . 0                                   | 0      |                            |        |        |
|---|---------------------------------------|--------|----------------------------|--------|--------|
|   |                                       |        | Regenmenge in Millimetern. |        |        |
|   | Länder                                | Winter | Frühling                   | Sommer | Herbst |
|   | Westliches England                    | 239,6  | 171,0                      | 221,6  | 283,3  |
|   | Destliches England                    | 166,5  | 145,0                      | 171,1  | 204,1  |
|   | Westküste Frankreichs                 | 185,7  | 140,9                      | 170,2  | 246,5  |
|   | Südliches Frankreich und Italien      | 195,2  | 194,2                      | 133,2  | 291,7  |
|   | Mördliches Frankreich und Deutschland | 126,5  | 148,0                      | 229,7  | 174,2  |
|   | Scandinavien                          |        |                            |        |        |
|   | (ausschl. Norwegens)                  | 81,4   | 76,1                       | 170,7  | 148,4  |
|   | Rugland                               | 40,3   | 59,9                       | 166,7  | 97,2   |
|   |                                       | 2 0    |                            |        |        |

Wie wir oben gesehen haben, regnet es, unter sonst gleichen Umstänben, im Gebirge mehr, als in der Ebene; wir muffen jest hinzufügen, daß der Ueberschuß hauptfächlich auf den Sommer kommt.

Wenn man den Gang der Regenniederschläge durch die einzelnen Monate eines, oder selbst mehrerer Jahre verfolgt, so bemerkt man viel größere Unregelmäßigkeiten, als im Gange der Temperatur In Deutschland fällt die geringste Regenmenge an einigen Orten im Januar, an andern im December und Februar; die größte tritt, je nach der Localität, sowohl im Juni, als auch im Juli und August ein.

Die Wassermenge, welche bei einzelnen Regengüssen fällt, übersteigt manchmal den jährlichen Durchschnitt um das Vielfache. So beobachtete man zu Bombah (jährl. Regenmenge 2380 Mmeter) an einem Tage im Jahre 1819 einen Regenfall von 162 Mmetern; zu Brüssel sielen am 4. Juni 1839 in drei Stunden 160 Mmeter.

### 9. Bestandtheile bes Meteorwaffers.

Das Regen-, Schnee- und Thauwasser enthält nicht blos reines Wasser, Wasserstossond, sondern außerdem noch verschiedenartige organische und anderganische Substanzen, welche in ihm entweder gelöst, oder blos suspendirt sind, und zum größten Theil auß der Luft stammen. Doch ist es wahrscheinlich, daß einige von diesen Stoffen schon in dem Wasser enthalten waren, auß denen sich die Dünste entwickelten, welche späterhin den Regen, Schnee und Thau bildeten. Wie früher bemerkt wurde, fällt in der Nähe der Russischen Salzsen salzsen salzser Thau; es muß daher ein salzhaltiger Dunst auß diesen Seen ausgestiegen sein. Auf dieselbe Weise können Natron, Kali u. s. w. in das Meteorwasser gelangen.

Es liegen bis jest nur sehr wenige Untersuchungen des Regen-, Schneewassers u. s. w. vor, auch haben die Analytiker die verschiedenen Modificationen der meteorischen Niederschläge nicht immer von einander gesondert.

Bertels untersuchte ein Jahr lang jeden Monat das Negen- und Schneewasser auf seinen Gehalt an festen Bestandtheilen und berechnete hieraus unter der Annahme, daß dasselbe jährlich eine Höhe von 3 Preuß. Fußen — 0,9417 Meter bilde, die Gesamtmenge an festen Stoffen für den Magdeburger Morgen. Wir theilen seine Resultate, reduzirt auf den Franz. Hectare mit.

| Nach Bertels kommen auf 1 Hectare         |      |              |     |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----|
| Kohlensaure Kalkerde                      |      | 78 Kilogran  | nme |
| n Talkerde                                | *, * | 51 "         |     |
| Rochfalz                                  | 7    | 67 "         |     |
| Ships                                     | 4.   | 51 ,,,       |     |
| Eisenoryd                                 |      | 22 "         |     |
| Alaunerbe                                 | •    | 21 "         |     |
| Rieselerde                                |      | 43 "         |     |
| Organische, Stickstoff enthaltende Körper |      | 75 "         |     |
| Kali, als kohlensaures berechnet          |      | 38 "         |     |
| Verluft (kohlenf. Ammoniak, Humusfäure)   |      | 19 "         |     |
|                                           |      | 465 Kilogran | nme |

Merkwürdiger Weise enthielt das Schneewasser stets mehr feste Bestandtheile, als das Regenwasser. Die Analysen von Bertels werden durch diesenigen von Barral vervollständigt. Der letztere untersuchte das Regenwasser, welches im Hose des Observatoriums zu Paris vom ersten Juli 1851 bis zum 30. Juni 1852 gefallen war. Nach Barral kommen auf 1 Hectare

46,3 Kilogramme Salpeterfaure

13,8 " Ammoniak.

Der Stickstoffgehalt beträgt

12,5 Kilogramme für die Salpeterfäure

10,0 " bas Ammoniak

Die Ammoniakmenge nahm in den Monaten ab, in welchen die Menge Salpetersäure zunahm. Dieses fand immer bei Gewittern statt. (S. S. 167.)

Die Menge bes Chlors betrug 11 Kilogramme. Dieses entspricht 18,1 Kilogrammen Kochsalz, also bebeutend weniger, als Bertels gefunden hat. Vielleicht erklärt sich diese Differenz dadurch, daß die Localität, wo Bertels das Regen= und Schneewasser auffing, hinterpommern, näher am Meere liegt, als Paris. Andere Natursorscher haben ebenfalls beobachtet, daß das Regenwasser in Gegenden am Meere viel mehr Kochsalz enthält, als im Binnenlande.

Die im Regenwasser suspendirten Stoffe enthielten in 1/2 Jahr 1,2 Kislogramme Stickstoff (pro Hectare). Job fand man blos im Regenwasser des Juni, und zwar 150 Milligramme pro Hectare.

Qualitative Analysen, welche im Laboratorium zu Gießen angestellt wursten, haben außer ben vorgenannten Stoffen noch Phosphorsäure, freie Kohslensäure, Natron und Mangan nachgewiesen.

## Achtes Buch.

# Electricität.

# 1. Electrifde Angiehung und Abstoffung, positive und negative Electricität.

Wenn man eine mit Wolle geriebene Harzstange A (Fig. 123) einem



Hollundermarkfügelchen a, welches an einem Seidenfaden aufgehängt ist, nähert, so beobachtet man, daß das Rügelchen von dem Harz anfangs angezogen, dann aber abgestoßen wird. Der nämliche Borgang zeigt sich, wenn auftatt der Harzeine Glasstange genommen wird.

Bringt man aber die Glasstange an die Stelle der Harzstange, nachdem das Kügelchen bereits von dieser abgestoßen worden ist, so wird man sinden, daß die Glasstange nicht so, wie das Harz wirkt, d. h. daß sie das Kügelchen nicht ebenfalls von sich entsernt hält; sie zieht es vielmehr an und stößt es wieder ab, gerade so, wie wenn die Harzstange vorher nicht thätig gewesen wäre.

Man erklärt biese Erscheinungen, indem man annimmt, das Glas und Harz enthielten eine feine, unwägdare Materie, die Electricität, welche sich in zwei verschiedenen Zuständen, die als "positiv" und "negativ" bezeichnet werben, äußern könne. So lange das Glas oder Harz noch nicht gerieben ist, halten sich, so sagt diese Hypothese, beide Electricitäten im Gleichgewicht; durch das Reiben werden sie von einander getrennt; beim Harze tritt die negative, beim Glase die positive an die Obersläche der Stange. Man nimmt nun weiter an, daß Körper, welche mit ungleichnamigen Electricitäten behaftet sind, einander anziehen, während die gleichartigen Electricitäten einander abstoßen. Wird die mit freier negativer Electricität versehene Harzstange dem Hollundermarksügelchen genähert, so kommen auch dessen Electricitäten aus dem Zustand der Ruhe; die positive sammelt sich auf der Obersläche des Kügelchens an; es wird deßhalb dasselbe von der Harzstange angezogen; nachdem die Berührung erfolgt ist, gleicht sich die positive Electricität des Hollundermarks mit der negativen des Harzes aus; letzteres behält aber, wegen seiner größern

Masse einen Ueberschuß von negativer Electricität zurück, und da die nämliche Electricität jest im Hollundermarksügelchen frei vorwaltet, so wird dieses absgestoßen. Hat man anstatt des Harzes Glas zu dem Versuche verwandt, so sind blos die Electricitäten, welche nach einander austreten, die entgegengesesten von den so eben angenommenen. Wird dagegen die Glasstange dem Kügelchen erst dann genähert, nachdem es bereits von der Harzstange abgestoßen worden ist, so wird es von jener angezogen, denn das Glas enthält positive, das Kügelchen negative Electricität.

## 2. Gnte und ichlechte Leiter der Glectricität, Ifolatoren.

Wird ein Hollundermarkkügelchen an einem Metalldraht, anstatt wie vordin an einem Seidenfaden aufgehängt, und nähert man nun dem Kügelchen eine Glas – oder Harzstange, so sindet wohl eine electrische Anziehung, aber keine Abstoßung statt. Man erklärt diese Erscheinung, indem man anzimmt, das Metall besige die Gigenschaft, die frei gewordene Electricität des Hollundermarkfügelchens abzuleiten, während die Substanz des Seidenfadens die Entsternung der Electricität verhindere. Aehnlich wie das Metall wirken Kohle, Fleisch, grünes Holz, Wasser, seuchte Erde, Dämpse — man nennt sie deßhalb gute Leiter der Electricität; der Seide analog verhalten sich Haare, Federn, Glas, Harz, Schwesel, Bernstein, trockenes Holz und trockene Luft; diese Substanzen werden deßhalb als schlechte Leiter bezeichnet. Zwischen den guten und schlechten Leitern stehen die Halbleiter; zu diesen gehören u. a. Kalk, Feldspath, Gyps, gewöhnliches lufttrocknes Holz, Papier u. s. w.

Ist ein electrisch gewordener Leiter (3. B. Gisen) mit einem Nichtleiter (3. B. Glas) so verbunden, daß jede Berührung des erstern mit andern guten Leitern unterbrochen wird, so verhindert der Nichtleiter das Entweichen der Electricität. Er wird, wenn er zu diesem Zwecke dient, Isolator genannt.

## 3. Electrifder Schlag und Funten.

Nähert man einem electrisiten Nichtleiter ober einem isolirten electrisch geworbenen Leiter ben Knöchel eines Fingers ber Hand, so fühlt man ein Stechen in demselben, welches zu einem förmlichen Schlage werden kann, wenn die Masse des electrisiten Körpers groß genug ist. In letzerm Falle sieht man zugleich einen Funken überspringen; in der Dunkelheit lassen sieh selbst noch kleinere Funken wahrnehmen, die bei hellem Tageslicht nicht bemerkt werden.

Durch das eben beschriebene Versahren oder durch unmittelbare Berühzung kann einem electrisiten Körper nach und nach alle Electricität entzogen werden. Während dieselbe aber bei guten Leitern von einem einzigen Puncte aus entsernt werden kann, veklieren die schlechten Leiter ihre Electricität immer nur an der Stelle, wo sie zu dem ableitenden Gegenstand überspringt; um also Nichtleiter vollständig ihrer Electricität zu berauben, muß man alle Puncte ihrer Oberstäche mit Leitern in Verbindung bringen, z. B. eine geriebene Glas- oder Harzstange der ganzen Länge nach mit dem Finger bestreichen.

### 4. Itriaden ber Glectricitatentwidlung.

Die Electricität kann in den Körpern durch mannigkache Ursachen erregt werden; von diesen haben für uns nur die Reibung, die Verdampfung und die Verbrennung Interesse.

Von der Neibungselectricität ist schon gehandelt worden; wir müssen noch hinzusügen, daß alle Körper durch Reibung in den electrischen Zustand versetzt werden können, daß man die frei gewordene Electricität bei guten Leitern aber nur dann wahrnimmt, wenn sie durch Jolatoren geschützt sind. — Auch durch Reibung von Flüssigkeiten und Gasen, z. B. zweier Luftschichten, kann Electricität entwickelt werden.

Wenn reines Wasser in einem Gefäße verdampft, so entsteht nur durch die Reibung des Dampses an den Wänden des Gefäßes Clectricität; diese tritt um so reichlicher auf, je enger die Deffnung ist, aus welcher die Dämpse entweichen. Enthält aber das Wasser noch andere Substanzen in Auslösung, von denen es sich dei der Verdampsung trennt, so wird schon allein durch diesen Prozeß, ganz abgesehen von der Reibung, Electricität frei. Dabei entweichen die Dämpse mit positiver Electricität, während der Rückstand negative Electricität zeigt.

Bei allen chemischen Verbindungen und Zersetzungen tritt eine Entwicklung von Electricität auf. Wird Holz, Braunkohle, Steinkohle, Torf 2c. versbrannt, so bilden sich Wasserdampf und Kohlensäure, beide mit positiver Electricität; die Asche, sowie die nicht verbrannte Kohle erscheinen mit negativer Electricität beladen.

## 5. Electricität ber Atmofphäre.

Wenn man bebenkt, daß das Wasser der Flüsse, Seen und Meere niemals rein ist, sondern immer aufgelöste Salze enthält, wenn man weiter erwägt, welche ungeheure Mengen von Brennstoff auf der Erde consumirt werden, so kann es nach dem Vorhergehenden nicht auffallen, daß in der Almosphäre zu allen Zeiten freie Electricität gefunden wird. Diese ist bei heiterem Himmel stets positiv.

Die Stärke der Luftelectricität ändert sich sortwährend, doch lassen sich gewisse periodisch wiederkehrende Schwankungen beobachten. Ebenso, wie der Wasserdampsgehalt, zeigt die electrische Spannung zwei Mazima und zwei Minima. Die ersteren treten einige Stunden nach dem Sonnen-Aufgang und Untergang, die letztern eben so viel vor diesen beiden Momenten ein.

In den unteren Luftschichten ist die Electricität im Winter stärker, als im Sommer; die obern Luftschichten zeigen das entgegengesetzte Verhalten.

Bei trübem Wetter nimmt die Spannung der Electricität ab, weil feuchte Luft ein größeres Leitungsvermögen, als trockene besigt. Winde und Gewitter stören den regelmäßigen Gang der Luftelectricität.

Alle atmosphärischen Niederschläge - also Thau, Reif, Schnee, Regen,

Gewitter. 291

vorzüglich aber ber Hagel — sind electrisch, desgleichen der Nebel und die Wolken. Im Sommer soll der Negen häufiger negativ, im Winter mehr positive electrisch sein. Der Nebel und die Wolken enthalten fast immer positive Electricität.

#### 6. Gemitter.

#### a. Urfachen ber Gewitter.

Daß die beim Gewitter auftretenden Erscheinungen, wie Blig, Donner, Einschlag 2c. blos auf electrischen Borgängen beruhen, wurde zuerst von Franklin in überzeugender Weise dargethan. Er ließ im Jahr 1752 zu Philadelsphia einen gewöhnlichen Drachen, dessen Schnur von Hanf und angenäßt, also leitend, am untern Ende aber von Seide (isolirend) war, aufsteigen. Nachsem eine Gewitterwolke in das Bereich des Drachen gekommen war, erhielt Franklin aus der Schnur Funken von beträchtlicher Länge. Zugleich ließ sich ein Knistern hören, ähnlich demjenigen, welches man vernimmt, wenn man einer geriebenen Glass oder Siegellackstange den Knöchel eines Fingers oder sonst einen Leiter nähert.

#### b. Blig, Donner, Rudfclag.

Nach dem Vorhergehenden müssen wir annehmen, daß die Gewitterwolsten viele freie Electricität enthalten. Diese wird aber auf die Electricität dersjenigen Leiter, welche in der Nähe der Wolke befindlich sind, vertheilend einswirken, also die ungleichnamige Electricität anziehen und die gleichnamige abstoßen. Wenn die Wolke dem nunmehr gleichfalls mit freier Electricität behafteten Körper sich hinreichend genähert hat, so vereinigen sich beide Electricitäten unter lebhafter Feuererscheinung — Bliz. Der leztere verursacht, indem er die Luft erschüttert, den Donner.

Der Blig kann sowohl von einer Wolke zur andern, als auch von einer solchen zur Erde, oder auch umgekehrt von der Erde zur Wolke überspringen. Immer sucht der Blig den nächsten und besten Leiter, d. h. denjenigen auf, an dessen Obersläche durch Einwirkung der vertheilenden Gewitterwolke am meisten Electricität sich angesammelt hat. Kirchen, hohe grüne Bäume werden deßhalb vorzugsweise vom Blig getrossen, während dürre Bäume, als Nichtleiter, von demselben mehr verschont bleiben.

Zieht die Gewitterwolke ab, ohne daß eine Ausgleichung der Electricitäten durch den Blig erfolgt ist, so tritt die erregte Electricität in dem andern Leiter wieder in den Ruhezustand zurück. War sie in bedeutender Spannung vorhanden, so erfolgt auf diesem Leiter eine wahrnehmbare Erschütterung, die man, weil sie östers von ähnlichen Wirkungen, wie der Blig selbst begleitet ist, mit "Rückschlag" bezeichnet.

## e. Geographische Berbreitung ber Gewitter.

Um häufigsten treten die Gewitter in den tropischen Gegenden, nament-

lich während der Regenzeit auf; ihre Anzahl nimmt vom Aequator an mit der wachsenden Breite, wiewohl in keinem regelmäßigen Verhältnisse, ab. In einem Jahr ereignen sich durchschnittlich Gewitter

zu Calcutta Patna Smyrna Padua Straßburg Paris Petersburg
60 53 19 17.5 17 13.8 9.2

In dem Meer bei Spizbergen nahm Capitan Philipp von Ende Juni bis Ende August 1773 weder Bliz noch Donner wahr. Nach Scoresby finden in dieser Breite niemals Gewitter statt. Auch in Jeland gehören sie zu den größeten Seltenheiten.

An einem und bemselben Orte bleibt die Anzahl der Gewitter zwar nicht von Jahr zu Jahr, aber innerhalb größerer Zeitperioden ziemlich constant. So beobachtete man zu Paris

von 1785 bis 1805 durchschnittlich jährlich 12,2 Gewitter

" 1806 " 1815 " " 14,9 " " 1816 " 1825 " " 13,2 " " 1828 " 1837 " " 14,7 "

Die jährlichen Extreme gingen von 6 bis 22.

Die Anzahl der Gewitter wird, abgesehen von der Breite, auch noch durch die Rähe des Meeres und hauptsächlich durch die Configuration der Bodenoberstäche bestimmt. Größere Berge halten die Gewitter auf, oder zertheilen sie, wenn sich seitwärts von ihnen Thäler besinden (Wetterscheiden). Daher rühren die großen Verschiedenheiten hinsichtlich der Anzahl der Gewittertage in einem und demselben Lande. So haben z. B.

Lüneburg Berlin Erfurt Mannheim Augsburg München Wien 20,2 17,2 14,1 20,8 22,4 22,7 16,0 Gewitter.

In Deutschland fällt die Mehrzahl der Gewitter in den Sommer. Die Bertheilung auf die vier Jahreszeiten drücken die folgenden Jahlen im großen Durchschnitt für viele Localitäten annähernd aus. Von 100 Gewittern kommen auf

ben Winter 1,9 ben Frühling 22,4 ben Sommer 67,7 ben Herbst 8,0

In Frankreich sind die Sommergewitter nicht so häufig, im innern Rußland gehören die Wintergewitter zu den großen Seltenheiten. An der Norwegischen Rüste und an der Ostküste des Adriatischen Meeres fallen dagegen die meisten Gewitter in den Winter.

In den Alpen soll die Zahl der Gewitter mit der Erhebung über die Meeresfläche zunehmen. In den Hochbergen geht der Gewitterregen, besonders im herbst, oft in Schnee über.

## Meuntes Buch.

### Drud ber Luft.

### 1. Schwere ber Luft.

Daß die Luft schwer sei, läßt sich durch folgenden Versuch nachweisen. Man fülle eine Glasköhre von etwa 82 Centimetern Länge, welche an einem



Die Erscheinung, welche der eben besprochenes Versuch darbietet, läßt sich nur durch die Schwere der Luft erklären. Die letztere lastet nämlich auf dem Spiegel des Quecksilbers im Gefäße, sie hält zusolge dieses Druck dem Quecksilber in der Röhre das Gleichgewicht. In der That sinkt dieses augenblickslich, wenn man eine Luftblase in den Raum oberhalb a eintreten läßt.

#### 2. Das Barometer.

Jede Veränderung des Luftbrucks muß sich an dem Apparat Fig. 124, wahrnehmen lassen. Nimmt der Luftdruck zu, so steigt das Quecksilber, vermindert er sich, so fällt es in der Röhre.

Zu meteorologischen Beobachtungen dienen die sog. Barometer, welche nichts anders, als Modificationen des Instrumentes Fig. 124 sind. Man unterscheidet Gefäßbarometer und Heberbarometer.

Das Gefäßbarometer besteht in einer gekrümmten Glasröhre, beren kürzerer offener Schenkel zu einer Augel erweitert ist (Fig. 125). Dieses In-Fig. 125. strument taugt indessen nicht zu ganz genauen Beobachtungen,



strument taugt indessen nicht zu ganz genauen Beobachtungen, weil der Quecksilberspiegel im Gefäß mit dem Wechsel des Lustbrucks seine Höhe ändert. Fällt nämlich das Quecksilber in der Röhre, so steigt der Spiegel im kürzern Schenkel, während er, umgekehrt, fällt, wenn das Quecksilber in der Röhre steigt. Da der Lustdruck durch den Unterschied zwischen der Höhe des Quecksilbers in beiden Schenkeln gemessen wird, so erhält man also immer einen Fehler, wenn der Nullpunct der Scala nicht genau mit dem Spiegel des Quecksilbers im Gefäße übereinstimmt. Die Größe dieses Fehlers vermindert sich aber in dem Maße, als der Querdurchmesser des Gefäßes den Durchmesser der Röhre übertrifft.

Zu ganz genauen Beobachtungen, wie sie insbesondere für barometrische Höhenmessungen nöthig sind, verwendet man das Seberbarometer (Fig. 126). Es unterscheidet sich von dem Gefäßbarometer dadurch, daß der kürzere Schenkel gleiche Weite mit dem längeren besitzt.

Fig. 126.

Die Höhe der Queckfilberfäule kann bei dem Heberbarometer auf verschiedene Weise gemessen werden, je nachdem die Scala verschiebbar oder fest ist.

Im erstern Falle stellt man den Nullpunct der Scala in eine Linie mit dem Niveau des Quecksilbers im kürzern Schenkel und liest dann ohne Weiteres die Höhe ab; im andern Falle mißt man die Höhe der beiden Spiegel und subtrahirt die gefundenen Größen. Diese Regel gilt aber nur dann, wenn der Nullpunct der Scala unterhald des Spiegels der kürzern Köhre angebracht ist; hat der Nullpunct, wie bei vielen Barometern dieser Art, seine Stelle zwischen den beiden Quecksilberspiegeln, so liest man die Höhen auswärts (für den kürzern Schenkel) ab und addirt beide Werthe. Damit man nur eine oder keine zu breite Scala nöthig habe, gibt man dem längern Schenkel eine Biegung in der Mitte, wie Fig. 126 zeigt. (Barometer mit verschiebbarer Glasröhre sind nicht zu empsehlen.)

Der beobachtete Barometerstand bedarf einer Correctur wegen des Einstusses, den die Wärme auf die Länge der Scala und der Queckfilbersäule ausübt.

Da die Scala mit zunehmender Temperatur sich ausdehnt, so wird sie bie Länge der Quecksilbersäuse bei höheren Temperaturen geringer angeben als bei niedrigern Temperaturen. Um übereinstimmende Angaben zu erhalten,

brückt man die Scalenlänge für eine bestimmte Temperatur aus, und da der normale Werth des neufranzösischen Maßes, welches wir auch hier zu Grunde legen wollen, nur für die Temperatur von O° gilt, so reduziren wir die Länge der Scala auf die Temperatur von O°.

Gewöhnlich ist die Scala der Barometer von Messing angesertigt; dieses Metall dehnt sich für  $1^{\circ}$ C. um  $\frac{1}{54000}$  seiner Länge auß; eine Länge pon 54000 Maßeinheiten (3. B. Mmetern) wird deshalb bei der Temperatur von  $t^{\circ}$  gleich 54000+t Maßeinheiten sein. Ist  $\beta$  der bei der Temperatur  $t^{\circ}$  mittelst einer messingenen Scala gemessene Barometerstand, so wird er sich für die Temperatur von  $0^{\circ}$  in  $\beta'$  umändern und diesen sindet man nach der Proportion

$$54000:54000+t=\beta:\beta';$$
 hieraus 
$$\beta'=\frac{54000+t}{54000}\beta$$

Ift die Scala auf das Glas der Barometerröhre eingeätzt, so kann die Correctur wegen der Ausdehnung der Scala wegfallen, denn das Glas dehnt sich für  $1^{\circ}$ C. nur um  $\frac{1}{116100}$  seiner Länge aus.

Auch die Länge der Quecksilbersäule reduziren wir auf den Werth, welchen sie dei der Temperatur von 0° haben würde. Das Quecksilber dehnt sich für  $1^{\circ}$ C. um  $\frac{1}{5550}$  seiner Länge auß; eine Quecksilbersäule von 5550 Maßeinheiten wird daher bei der Temperatur von  $1^{\circ}$  gleich 5550+1 Maßeinheiten geworden sein; ist  $\beta$  wieder der beobachtete Barometerstand, so sindet man den für die Temperatur  $0^{\circ}$  geltenden durch die Proportion

$$5550 + t : 5550 = \beta : \beta'$$
, hieraus  $\beta' = \frac{5550}{5550 + t} \beta$ 

## 3. Resultate ber Beobachtungen am Barometer.

Da sowohl die Temperatur, als auch der Feuchtigkeitsgehalt der Luft sich fortwährend ändert, so kann das Barometer nicht immer den nämlichen Stand behaupten. Nun findet aber eine gewisse Regelmäßigkeit im Gange der Luft-Wärme und Feuchtigkeit statt; es läßt sich deßhalb vermuthen, daß auch die Schwankungen des Barometers eben solchen Negeln folgen werden. Da aber an einem und demselben Ort die Höhe der Quecksilbersäule im Barometer um einen viel geringern Betrag sich ändert, als bei dem Thermometer, so muß man eine größere Anzahl von barometrischen Beobachtungen

anftellen, um in ben erhaltenen Mittelwerthen bie regelmäßigen Schwankungen gegenüber ben unregelmäßigen beutlich hervortreten zu laffen.

### a. Schwankungen bes Barometere im Laufe bes Sabres.

Die Beobachtung hat ergeben, daß der Barometerstand innerhalb 24 Stunden zweimal einen höchsten und zweimal einen niedrigsten Werth erreicht. Auf der nördlichen Hemisphäre tritt durchschnittlich

Das erste Minimum um 3 Uhr 45 Minuten Morgens
" zweite " " 4 " 5 " Nachmittags
" erste Mazimum " 9 " 37 " Morgens
" zweite " " 10 " 11 " Abends ein.

Dies sind die Mittelwerthe; verfolgt man den Barometerstand durch die einzelnen Monate des Jahres hin, so ergibt sich, daß in der kälteren Jahreszeit das erste Minimum und das erste Mazimum etwas später, das zweite Minimum und das zweite Mazimum etwas früher stattsinden, als in den wärmeren Monaten.

Die Größe, um welche die Schwankungen des Barometers sich bewegen, nennt man ihre Amplitude. Diese nimmt im Sommer einen höhern Werth an, als im Winter; sie vermindert sich außerdem vom Aequator nach den Polen hin, wie die nachstehende Zusammenstellung zeigt.

| Drte              | Lima       | Cairo  | Mailand | Frankfurt a/M. | Nbo    |
|-------------------|------------|--------|---------|----------------|--------|
| Breite            | 120034     | 300024 | 45°28′  | 500081         | 60027' |
| Tägliche Amplitut | e 2,71 Mm. | 1,54   | 0,75    | 0,71           | 0,26   |

In größerer Erhebung über die Meeressstäche verschwindet das zweite Minimum und das erste Maximum, so daß hier nur ein Minimum und ein Maximum im Laufe von 24 Stunden eintritt. Auch die Amplitude der täglichen Schwankung ist auf höhern Bergen geringer, als an tiefer gelegenen Punkten, sie beträgt z. B. auf dem Faulhorn nur 1,09 Mm., während sie in Zürich = 1,56 Mm. ist.

#### b. Monatliche Schwankungen.

Die Amplitube ber monatlichen Schwankungen ist im Winter größer, als im Sommer, sie nimmt vom Aequator nach den Polen hin zu. Dieselbe beträgt z. B. im Mittel für Batavia (6°12′ S. B.) 2,98 Mm.; für Rom 17,15; für Paris 23,66; für London 27,88; für Naes in Island 35,91 Mm.

#### c. Jabrliche Schwankungen und mittlerer jabrlicher Barometerftanb.

Berfolgt man das Barometer durch den Lauf eines ganzen Jahres, so bemerkt man, daß es in den Wintermonaten viel höher steht, als in den Sommermonaten. In den höhern Breiten, außerhalb der Tropen, zeigt der

Barometerstand zwei Maxima, im Januar ober Februar und September ober October, von benen aber bas erstere viel ftarter ausgeprägt ift, als bas legtere;



bie Minima treten in den Sommermonaten und im November ein, in den ersteren wieder viel deutlicher, als in dem letztgenannten Monat, wie sich aus der nebenstehenden Eurve (Fig. 127.), welche für Halle gilt, ersehen läßt.

Die Amplitude ber jährlichen Schwankung wächst vom Aequator nach dem Pol hin, die Amplitude FMAMIJASOND bes Sommers ist kleiner, als die des Winters.

Mittlere Amplitude der Barometerschwankungen.

| ,       | Winter   | Sommer   |
|---------|----------|----------|
| Batavia | 2,80 Mm. | 2,71 Mm. |
| Rom     | 22,92 "  | 9,93 "   |
| Wien    | 26,78 ,  | 13,02 ,, |
| Paris   | 30,45 ,, | 17,17 "  |
| Berlin  | 33,07 ,, | 17,33 "  |
| London  | 35,15 "  | 20,32 "  |
| Nbo     | 37,20 ,, | 19,76 "  |
|         |          |          |

Der jährliche mittlere Barometerstand ist unter dem Aequator am kleinssten, er nimmt bis zu 30°—40° Breite zu und dann wieder noch bis etwa 70° Breite ab. Bielleicht steigt er nun gegen den Pol hin, doch liegen noch nicht genug Beobachtungen vor, um diese Vermuthung zur Gewißheit zu machen.

|                    | Mittlerer Barometerstand |             |        |
|--------------------|--------------------------|-------------|--------|
| Unter dem Aequator |                          | 758         | Mmeter |
| 30° — 40° Breite   | 762 bis                  | 764         | "      |
| 500 "              |                          | 760         | "      |
| 560 "              |                          | <b>7</b> 58 | "      |
| 640                | 0/                       | 752         | "      |
| 150 "              | (Infel Melville)         | 758         | "      |

#### d. Barometerftanb bei ben verfchiebenen Binben.

Beobachtet man neben dem Stand des Barometers zugleich die Windrichtung, so nimmt man bald einen auffallenden Zusammenhang zwischen beiden wahr; das Barometer steigt nämlich bei Nord-, Nordost-, Nordwestund Oftwind, es fällt bei Sud, Sudweft, und Sudost, wie die folgenden Beobachtungen, welche zu Paris angestellt wurden, zeigen.

Bindrichtung Süb Südwest Best Nordwest Nord Nordost Oft Südost Mittl.Barometerstand 752,757 753,227 755,950 758,412 759,776 759,672 757,221 754,300 Unterschied zwischen bem für alle Nichtungen gestenden mittleren Barometerstand von 756,414 Mm.—3,657—3,187—0,464—1,998—3,362—3,258—0,807—2,114

### 4. Urfachen ber Schwankungen bes Barometers.

Das Barometer gibt nichts Anderes, als den Druck der über ihm laftenben Atmosphäre. Zebe Gewichtsveränderung der lettern muß deshalb das Barometer steigen oder sinken machen.

Unter den Ursachen, von welchen der Stand des Barometers abhängt, nehmen die Wärme und die Feuchtigkeit die erste Stelle ein.

Durch die Wärme wird die Luft ausgedehnt, die verticale Höhe der Atmosphäre nimmt zu; dies hat aber zur Folge, daß die erwärmte Luft seitzlich abfließt. Es bleibt also an der Stelle, wo die Temperaturerhöhung stattsand, eine Luftmasse von geringerem Gewichte zurück, das Barometer wirdhier sinken.

In der That lehrt die Beobachtung, daß die Werthe des Barometerund Thermometerstandes einander gewöhnlich entgegengesetzt sind; wenn also z. B. das Barometer steigt, so fällt das Thermometer.

Denken wir uns die Luft von ihrem Wasserdampfgehalt befreit, so müßte, nach dem eben Gesagten, der Stand des Barometers den entgegenzgesetzen Gang von dem des Thermometers einhalten. Wenn wir dagegen bei dem Barometer im Laufe des Tages nicht ein Maximum und Minimum, wie beim Thermometer, sondern deren zweie wahrnehmen, so kann diese Anomalie nur von dem Wasserdampfgehalt herrühren. Dieser zeigt in der That im Sommer ein zweimaliges Steigen und Fallen im Laufe eines Tages, gerade so wie wir es beim Barometer beobachten.

Die Beränderungen im Drucke des Wasserbampfs überwiegen also die Beränderungen im Druck der trockenen Luft.

Im Winter tritt das Minimum der absoluten Feuchtigkeit bei Sonnenaufgang, das Maximum zur Zeit der größten Tageswärme ein, während der Druck der trockenen Luft gerade zu den entgegengesetzen Tageszeiten seinen kleinsten und größten Werth erreichen müßte. Aus der Combination des Druckes von Wasserdampf und trockner Luft gehen hier zwei tägliche Maxima und Minima hervor, so daß der Gang des Barometers im Winter sich im Wesentlichen nicht von dem im Sommer unterscheidet. Was den Wechsel des Barometerstandes durch das ganze Jahr hin anlangt, so erklärt er sich in analoger Weise. Der Druck der trocknen Luft ist im Sommer kleiner, als im Winter, der Druck der absoluten Feuchtigkeit der Atmosphäre ist aber im Sommer größer, als im Winter. Wird der Druck von beiden addirt, so ergibt sich der unter c dargestellte eigenthümzliche Gang des Barometerstandes.

Daß das Barometer bei nördlichen Winden steigt, bei süblichen dagegen fällt, erklärt sich ganz einfach aus der Temperatur dieser Winde. Die südlichen Luftströmungen sind wärmer, als die nördlichen, es wird bei ihnen die Utmosphäre mehr nach der Höhe hin ausgedehnt und fließt seitlich ab. Wehen die kälteren nördlichen Winde, so strömt die Luft von oben zu und ihr Druck vermehrt sich.

Noch ein Umstand ist es aber, dem man das bedeutende Fallen des Barometers bei Süd= und Südwestwind zuzuschreiben hat. Diese beiden Winde enthalten nämlich vorzugsweise viel Feuchtigkeit, weil sie ihren Weg über größere Wasserstächen genommen haben. So lange der Damps noch in expandirtem Zustand in der Luft schwebt, vermehrt er die Spannkraft der letztern; sie läßt aber nach, wenn er in tropsbar flüssigen Zustand übergeht, denn der Damps nimmt, nachdem er sich condensirt hat, einen viel kleineren Raum ein. Der Süd= und Südwestwind entledigen sich auf ihrem Wege nach höheren Breiten fortwährend ihres Dampsgehaltes; mit jedem Regenzusse, den sie bringen, muß daher das Barometer sinken.

## 5. Barometrifche Sohenmeffung.

Das Barometer gibt ben Druck der Luftfäule an, welche über dem Spiegel des Dueckfilbers in der Röhre lastet. Da die Länge dieser Luftsäule mit der Erhebung über die Meeresstäche abnimmt, so muß demnach der Barometerstand sinken, wenn das Instrument von einem tieser gelegenen nach einem höhern Puncte gebracht wird. Dieser Schluß bestimmte schon Pascal, das Barometer zum Höhenmessen zu benutzen. Zu diesem Zweck muß man aber zuerst das Gesetz aufsuchen, nach welchem der Barometerstand mit zunehmender Erhebung über die Meeresstäche sich erniedrigt. Daß nämlich das Fallen der Quecksilbersäule sür gleiche Höhenintervalle nicht das nämliche sein werde, läßt sich leicht einsehen, weil die Dichte und somit auch das Gewicht der Luft von unten nach oben hin sich nicht gleichbleibt, sondern fortwährend abnimmt. In welchem Maße vermindert sich aber das Gewicht der Luft in der Höhe? Um diese Untersuchung vorzunehmen, müssen wir zuerst das Mariotte'sche Gesetz entwickeln.

a) Mariotte'fches Gefet.



Wenn man in eine gebogene Glasröhre (Rig. 128.), beren kurzerer Schenkel geschlossen, beren längerer Schenkel offen ist, etwas Quecksilber schüttet und dann die Röhre so neigt, daß etwas Luft aus bem fürzern Schenkel in ben längern übertritt, so kann man es dahin bringen, daß das Queckfilber in beiden Schenkeln bei a gleich hoch steht. Die Luft in dem kurzern Schenkel ist also jett blos dem Druck ber Atmosphäre ausgesett. Schüttet man nun weiter Queckfilber zu, so zieht sich die Luft in dem kleinern Schenkel auf ein geringeres Volumen zuruck. Beobachtet man ben Queckfilberstand in dem längern Schenkel, nachdem die Luft in bem fürzern bis b, also auf die Sälfte ihres ursprünglichen Raumes zurückgebrängt worden ift, so wird man finden, daß die Höhe bC der Queckfilberfäule gleich dem eben herrschenben Barometerstande, also z. B. = 760 Mm. geworden ift. Unter dem Drucke von zwei Atmosphären nimmt also die

Luft nur-noch die Hälfte ihres Bolumens ein. Fährt man mit dem Zugießen von Queckfilber fort, so ergibt sich, daß unter dem Druck von 3, 4, 5 . . . . . . . Atmosphären des Volumen der in dem kürzern Schenkel eingeschlossenen Luft nur noch  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ , . . . . . des ursprünglichen beträgt.

Hieraus folgt das Gesetz: die Volumsverminderung einer comprimirten Luftmasse ist dem Drucke, welcher auf ihr lastet, proportional.

Untersuchen wir jetzt die Dichte oder das Gewicht der comprimirten Luft. Nennen wir das Gewicht eines Naumtheiles, z. B.  $\frac{1}{n}$ , der unter dem Drucke von 1 Atmosphäre stehenden Luft g, so wird der nämliche Naumtheil unter dem Drucke von 2, 3, 4 . . . . Atmosphären 2g, 3g, 4g . . . . wiegen, denn er enthält ja jetzt 2mal, 3mal, 4mal . . . . so viel Luft, als bei 1 Atmosphärendruck. Es geht also hieraus hervor, daß die Dichte, oder das Gewicht eines gleichen Naumtheils Luft dem auf ihr lastenden Drucke proportional ist.

b) Wenn die verticale Erhebung über irgend einen Punct der Atmosphäre in arithmetischem Berhält= nisse zunimmt, so nehmen die Barometerstände in geometrischem Berhältnisse ab. Beweis.

Es sei A (Fig. 129.) ein Punct auf ber Erdoberfläche, c ein folcher

Wir sehen also, daß die Barometerstände in einer geometrischen Reihe abnehmen, wenn die Höhen in einer arithmetischen Reihe wachsen, wodurch unser obiger Sat erwiesen ist.

ober auch

 $B = B_1 - B_1 \left(\frac{B_1}{R}\right) B_1 \left(\frac{B_1}{R}\right)^2 - B_1 \left(\frac{B_1}{R}\right)^3 \dots$ 

Der Quotient jener fallenden geometrischen Reihe ist  $\frac{B_1}{B}$ , und wir ershalten das nte Glied der Reihe, welches um (n-1) h von dem ersten Glied absteht, wenn wir dieses mit  $\left(\frac{B_1}{B}\right)^{n-1}$  multipliziren.

M + b

c) Ableitung einer Formel für die barometrische Söhen= meffung.

Es sei der Soheabstand der beiden Punkte M und N, für Rig. 130 welche man durch wirkliche Beobachtung die Barometerstände b N-6' und b' gefunden habe, zu beftimmen. (Fig. 130.) Sehen wir zu diesem Zwecke b als bas erfte, b' als bas nte Glied einer Reihe an, fo werden nach dem Dbigen zwischen M und N gerade (n-1 ) h liegen. Run ift

$$b'=b\left(\frac{B_1}{B}\right)^{n-1}$$

Nehmen wir auf beiden Seiten die Logarithmen, so ift  $\log$  b'= $\log$  b+(n-1) ( $\log$  B<sub>1</sub>- $\log$  B), hieraus  $n-1 = \frac{\log b' - \log b}{\log B_1 - \log B}$ 

Multipliziren wir die beiden Glieder dieser Gleichung durch h=h fo ift

$$(n-1)$$
 h=  $\frac{\log b' - \log b}{\log B_1 - \log B}$  h

Es stellt aber (n-1) h die gesuchte Sohe MN vor, weil zufolge unserer vorherigen Annahme n-1 Luftschichten, jede von der Dicke h, zwischen M und N liegen. Es ist also auch

$$MN = \frac{\log b' - \log b}{\log B_1 - \log B} h = \frac{\log b - \log b'}{\log B - \log B}$$

In dieser Gleichung sind b' und b burch die Beobachtung gegeben, h bedeutet eine Sohe, um welche man fich erheben muß, damit ber Barometerftand B in B, übergehe. Da der Ausdruck hog. B-log. B, in der obigen Kormel constant ist, also bei jeder barometrischen Höhenmessung gebraucht wird, so kann man ihn ein für alle Mal berechnen.

Nun hat man gefunden, daß man sich am Meere, wo der Barometerftand = 760 Mmeter beträgt, um 10,467 Meter erheben muß, damit bas Barometer um 1 Mm. finkt. Es ift also h = 10467 Mm.; und B=760 Mm.; B1=759 Mm. und

$$\frac{h}{\log B - \log B_1} = \frac{10467}{0,0005718} = 18305 \text{ Meter und}$$

$$MN = 18305 \text{ (log. b } - \log \text{.b'})$$

d) Correctur der berechneten Sohe megen der Tempe. ratur und bem Reuchtigkeitsgehalt ber Luft.

Mur bann, wenn die Temperatur ber Luft Oo beträgt, reicht eine

Erhebung von 10,467 Metern hin, um das Barometer um 1 Mm. fallen zu machen. Hat die Luft eine höhere Temperatur, so ist sie auch leichter, und es wird dann h einen größern Werth, als 10,467 M. annehmen. Die Luft dehnt sich für 1° um  $\frac{1}{2\sqrt{3}}$  ihrer Länge aus; eine Luftsäule von 10,467 M. Höhe wird demnach bei einer Temperatur von  $\mathbf{r}^{\circ}$  eine Höhe von

10,467 
$$\left(1+\frac{\tau}{273}\right)$$
 erlangen.

Nimmt die Temperatur der Luft von M nach N hin ab, wie dieß gewöhnlich der Fall ist, so ändert der Quotient  $\frac{h}{\log B - \log B_1}$  fortwährend seinen Werth. Um diese Aenderung in Rechnung zu ziehen, müßte das Geseß, nach welchem sie erfolgt, bekannt sein. Da dies aber die jest nicht der Fall ist, so diest man sich in der Weise, daß man annimmt die Wärme sinke von M nach N gleichmäßig und es halte die Temperatur der ganzen Luftschichte MN das Mittel aus den Temperaturen t und t' der Beobachstungsorte M und N. Wir erhalten unter dieser Voraussetung die Höhe

Nun wäre auch noch der Feuchtigkeitsgehalt der Luft in Anschlag zu bringen, indem die Größe von h wechselt, je nachdem die Luft mehr oder weniger Wasserdampf enthält. Da aber die Feuchtigkeit nicht so regelmäßig mit der Höhe zu- oder abnimmt, als wir dies bei der Wärme unterstellen konnten, so ist ihr Einfluß auch nicht wohl anders in Nechnung einzusühren als daß man den Coefficienten 33,526 nach Maßgabe der Beobachtungen modifiziert, welche man bei der barometrischen Messung von geometrisch bestimmten Höhen gemacht hat. Nach den Untersuchungen von Gauß u. A. ist der Coefficient 33,526 mit Nücksicht auf die Luftseuchtigkeit in 33,666 umzuändern, und es lautet nun unsere Formel

$$MN=33,666 (546+t+t') (log. b - log. b')$$

e) Correctur der beobachteten Barometerstände wegen ber Ausdehnung der Scala und des Quecksilbers.

Die beobachteten Barometerstände b und b' bedürfen einer Correctur wegen der Ausdehnung der Scala und des Queckfilbers. Es ist unter 2 gezeigt worden, wie man diese Verbesserungen aussührt. Um die Rechnung zu erleichtern, hat man Tabellen (S. 304) entworfen, aus welchem die beiden Correcturen zusammen in einem Ansahe sich entnehmen lassen.

| cftanb.        | Correctur für die Temperatur von |       |       |       |       |                |       |       |       |
|----------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| Bacométerstand | 10                               | 20    | 30    | 40    | 50    | 60             | 70    | 80    | 90    |
| mm.            | mm.                              | mm.   | mm.   | mm.   | mm.   | mm.            | mm.   | mm.   | mm.   |
| 600            | 0,097                            | 0,194 | 0,290 | 0,387 | 0,484 | 0,581          | 0,678 | 0,775 | 0,872 |
| 05             | 0,098                            | 0,195 | 0,293 | 0,391 | 0,488 | 0,586          | 0,683 | 0,781 | 0,879 |
| 10             | 0,098                            | 0,197 | 0,295 | 0,394 | 0,492 | 0,591          | 0,689 | 0,788 | 0,886 |
| 15             | 0,099                            | 0,198 | 0,298 | 0,397 | 0,496 | 0,596          | 0,695 | 0,794 | 0,893 |
| 20             | 0,100                            | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600          | 0,700 | 0,800 | 0,901 |
| 25             | 0,101                            | 0,202 | 0,303 | 0,403 | 0,504 | 0,605          | 0,706 | 0,807 | 0,908 |
| 30             | 0,102                            | 0,203 | 0,305 | 0,407 | 0,508 | 0,610          | 0,712 | 0,813 | 0,91  |
| 35             | 0,102                            | 0'205 | 0,307 | 0,410 | 0,512 | 0,615          | 0,717 | 0,820 | 0,922 |
| 40             | 0,103                            | 0,207 | 0,310 | 0,413 | 0,516 | 0,620          | 0,723 | 8,826 | 0,930 |
| 45             | 0,104                            | 0,208 | 0,312 | 0,416 | 0,520 | 0,625          | 0,729 | 0,833 | 0,937 |
| 50             | 0,105                            | 0,210 | 0,315 | 0,420 | 0,524 | 0,629          | 0,734 | 0,839 | 0,944 |
| 55             | 0,106                            | 0,211 | 0,317 | 0,423 | 0,529 | 0,634          | 0,740 | 0,846 | 0,951 |
| 60             | 0,106                            | 0,213 | 0,320 | 0,426 | 0,533 | 0,639          | 0,746 | 0,852 | 0,959 |
| 65             | 0,107                            | 0,215 | 0,322 | 0,429 | 0,537 | 0,644          | 0,751 | 0,859 | 0,966 |
| 70             | 0,108                            | 0,216 | 0,324 | 0,433 | 0,541 | 0,649          | 0,757 | 0,865 | 0,973 |
| 75             | 0,109                            | 0,218 | 0,327 | 0,436 | 0,545 | 0,654          | 0,763 | 0,871 | 0,980 |
| 80             | 0,110                            | 0,219 | 0,329 | 0,439 | 0,549 | 0,658          | 0,768 | 0,878 | 0,988 |
| 85             | 0,111                            | 0,221 | 0,332 | 0,442 | 0,553 | 0,663          | 0,774 | 0,884 | 0,995 |
| 90             | 0,111                            | 0,223 | 0,334 | 0,445 | 0,557 | 0,668          | 0,780 | 0,891 | 1,002 |
| 95             | 0,112                            | 0,223 | 0,336 | 0,449 | 0,561 | 0,673          | 0,785 | 0,897 | 1,010 |
| 700            | 0,113                            | 0,226 | 0,339 | 0,452 | 0,565 | 0,678          | 0,791 | 0,904 | 1,017 |
| 05             | 0,113                            | 0,228 | 0,341 | 0,455 | 0,569 | 0,683          | 0,797 | 0,910 | 1,024 |
| 10             | 0,115                            | 0,229 | 0,344 | 0,458 | 0,573 | 0,688          | 0,802 | 0,917 | 1,031 |
| 15             | 0,115                            | 0,231 | 0,346 | 0,462 | 0,577 | 0,691          | 0,808 | 0,923 | 1,039 |
| 20             | 0,116                            | 0,232 | 0,349 | 0,465 | 0,581 | 0,697          | 0,813 | 0,930 | 1,046 |
| 25             | 0,117                            | 0,234 | 0,351 | 0,468 | 0,585 | 0,702          | 0,819 | 0,936 | 1,053 |
| 30             | 0,118                            | 0,236 | 0,353 | 0,471 | 0,589 | 0,707          | 0,825 | 0,943 | 1,060 |
| 35             | 0,119                            | 0,237 | 0,356 | 0,474 | 0,593 | 0,712          | 0,830 | 0,949 | 1,068 |
| 40             | 0,119                            | 0,239 | 0,358 | 0,478 | 0,597 | 0,717          | 0,836 | 0,955 | 1,075 |
| 45             | 0,120                            | 0,240 | 0,361 | 0,481 | 0,601 | 0,721          | 0,842 | 0,962 | 1,082 |
| 50             | 0,121                            | 0,242 | 0,363 | 0,484 | 0,605 | 0,726          | 0,847 | 0,968 | 1,089 |
| 55             | 0,121                            | 0,244 | 0,365 | 0,487 | 0,609 | 0,731          | 0,853 | 0,975 | 1,097 |
| 60             | 0,123                            | 0,245 | 0,368 | 0,491 | 0,613 | 0,736          | 0,859 | 0,981 | 1,104 |
| 65             | 0,124                            | 0,247 | 0,370 | 0,494 | 0,617 | 0,741          | 0,864 | 0,988 | 1,111 |
| 70             | 0,124                            | 0,249 | 0,373 | 0,497 | 0,621 | 0,746          | 0,870 | 0,994 | 1,118 |
| 75             | 0,125                            | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,625 | 0,750          | 0,876 | 1,001 | 1,126 |
| 80             | 0,126                            | 0,252 | 0,378 | 0,504 | 0,629 | 0,755          | 0,881 | 1,007 | 1,133 |
| 85             | 0,127                            | 0,253 | 0,380 | 0,507 | 0,633 | 0,760          | 0,888 | 1,014 | 1,140 |
| 90             | 0,127                            | 0,255 | 0,382 | 0,510 | 0,637 | 0,765          | 0,893 | 1,020 | 1,148 |
| 95<br>800      | 0,128                            | 0,257 | 0,385 | 0,513 | 0,641 | 0,770<br>0,775 | 0,898 | 1,026 | 1,155 |

Die Anwendung bieser Tabelle wird sich am besten durch ein Beispiel geigen lassen.

Zu Gießen wurde am 13. Mai ein Barometerstand von 747,5 Mmetern beobachtet. Die Temperatur des Quecksilbers im Barometer und der messingenen Scala gab ein am Instrument besindliches Thermometer zu 18°,6 an. Es wäre also, wenn wir die Länge der Scala auf die Temperatur von Oo reduziren, der Barometerstand

$$\frac{54000+18,6}{54000} \cdot 747,5 = \frac{54018,6}{54000} \cdot 747,5 = 747,758$$

Reduziren wir jett die Länge der Queckfilberfäule auf die Temperatur von 0°, so ist

$$\frac{5550}{5550 + 18,6} \cdot 747,758 = \frac{5550}{5568,6} \cdot 747,758 = 745,26.$$

Führen wir nun die beiden Correcturen auf einmal mit Hulfe unserer Tabelle aus. Dazu suchen wir zuerst in der mit "Barometerstand" überschriebenen Vertikalspalte 747 auf, und nehmen, weil diese Zahl sich nicht sindet, die zunächstliegende 745. Dann sahren wir in der Horizontalspalte, deren erstes Glied 745 bildet, fort und nehmen die Correctur für 1°. Diese beträgt 0,120; diese Zahl multipliziren wir mit 10, um vorerst die Correctur für 10° zu erhalten.

| Lettere beträgt also               |                        | 1,200 |
|------------------------------------|------------------------|-------|
| In ber nämlichen Spalte finden wir | die Correctur für 8° . | 0,962 |
| und für 0°,6=0,721 . 0,1 =         |                        | 0,072 |
| Die Gesammtverbesserung für 1      | 180.6 beträat also     | 2,234 |

Diese ziehen wir von dem beobachteten Barometerstand = 747,5 Mmeter ab und erhalten dann den corrigirten Barometerstand 747,5—2,234=745,266. Die kleine Differenz von 0,006 rührt daher, weil wir in unserer Tasel für 747,5 geradezu 745 haben gelten lassen, während, um ganz genau zu versahren, die Werthe für 747,5 mittelst Interpolation zwischen 745 und 750 hätten gesucht werden müssen.

Liegt die beobachtete Temperatur unter Oo, so muß, wenn man sich der Hülfstabelle bedient, die Correctur nicht subtrahirt, sondern abdirt werden.

## f) Beifpiel einer barometrifchen Sohenmeffung.

Um ein Beispiel von der Anwendung unserer Formel zu geben, wollen wir ben Höhenunterschied zwischen Gießen und der Spige des drei Stunden von dieser Stadt liegenden Dünsberges berechnen.

die Temperatur der Scala und des Queckfilbers im Barometer

|     |            |     |      | Gießen .         |     | $T = 18^{\circ},6$   |  |
|-----|------------|-----|------|------------------|-----|----------------------|--|
|     |            |     |      | Dünsberg -       | 17. | $T' = 15^{\circ}, 2$ |  |
| die | Temperatur | der | Luft | zu Gießen .      |     | $t = 18^{\circ},3$   |  |
| ŕ,  | 11 m       | 'n. | 11   | auf dem Dünsberg |     | $t' = 14^{\circ},8$  |  |

Wir reduziren zuerst den Stand der Scala und des Quecksilbers im Barometer auf die Temperatur von 00. Für die Station Gießen ist dies bereits oben geschehen, wir fanden . . b = 745,266 Mm. Für ben Barometerstand ber Station Dünsberg beträgt die Correctur:

Daher corrigirter Barometerstand = 717,0-1,750 = 715,250 Mm.

Es ist also der gesuchte Höhenunterschied

 $\log$  MN =  $\log$  33,666 +  $\log$  579,1 +  $\log$  ( $\log$  745,266 -  $\log$  715,250) = 2,5416660, also

MN = 349 Meter.

g) Einrichtung ber gur bobenmeffung bestimmten Barometer.

Von ben verschiedenen Barometersorten eignet sich allein bas Beberbarometer zum Söhenmessen. Es muß nur noch eine Borrichtung an bemselben angebracht werden, um das Aussließen des Quecksilbers aus dem offenen Schenkel beim Transport zu verhüten.

Bay = Luffac schmilzt zu bem Ende ben fürzern Schenkel ber Barometer= röhre oben zu und läßt feitwärts (Fig. 131.) eine ganz feine Deff-Fig. 131.

nung, durch welche zwar die Luft eintreten, aber das Quecffilber nicht entweichen kann. Beim Transport kehrt man das Inftrument um, so bag ber furzere Schenkel vollständig von Quecksilber erfüllt ift.

Eine andere Borrichtung, welche gleichfalls fehr gute Dienste leiftet, ift folgende. Die Röhre bes fürzeren Schenkels befteht aus zwei Theilen, welche burch einen eisernen Würfel mit einander verbunden sind. Der Würfel ift zweifach durchbohrt, einmal in der Richtung der Barometerröhre (um die Communication ber beiden Theile des fürzeren Schenkels herzustellen), jum andern senkrecht auf die vorige Richtung. In die lettere Deffnung ist ein eiferner Sahn eingelaffen. Will man bas Barometer jum Transport herrichten, so neigt man es, bis das Quecksilber den langen Schenkel erfüllt, und schließt dann den Hahn zu. Damit aber das Quecksilber noch etwas Spielraum habe, wenn es sich bei zunehmender Wärme ausdehnt, ist an dem Theile des Hahns, welcher sich innerhalb der Durchbohrung des Würsels befindet, ein Stück Kautschouk eingelassen.

Jedes gute Barometer enthält noch ein Thermometer, um die Temperatur der Scala und des Queckfilbers in der Barometerröhre zu bestimmen.

Das Ganze ist in eine Hulse von Holz gegeben, welche mit einem Deckel verschlossen werben kann.

Fig. 132.



Abgekürztes Barometer von Kopp. Dieses Instrument arbeitet nicht mit der Genauigsteit, wie das vorhin beschriebene Heberbarometer; dagegen hat es den Vorzug einer größern Transportabilität, weil es nur 0,3 Meter lang ist und sich mit seinem Gehäuse in eine Nocktasche stecken läßt.

Das Kopp'sche Barometer (Fig. 132.) besteht aus einer kürzern ober längern Glasröhre a und b, welche durch eine gebogene engere Röhre c von bemselben Material verbunden sind. In die Röhre a paßt ein Kolben d; die Röhre b enthält immer noch eine engere Glasröhre e, welche 6 Centimeter von ihrem untern Ende mit einem Platindraht umwickelt ist, dessen eine Spize m ein wenig tieser, als die andere n steht. Die Röhre e ist graduirt. Iwischen a und b besindet sich ein kleines Thermometer s, welches noch + 50° und - 30° anzeigt.

Die Röhre c ift mit Queckfilber gefüllt; dieses ragt auch noch eine kleine Strecke mit in a und b hinein. Zieht man den Kolben d in die Höhe, so

tritt das Quecksilber aus b gänzlich heraus und b füllt sich mittelst der Desfinung bei e mit Luft. Drückt man jest den Kolben d wieder abwärts, so steigt das Quecksilber in b auf, wird aber durch den Druck der in der Röhre b eingeschlossenen Luft (die nicht entweichen kann, weil b oben fest verstopft ist) in die Röhre e hineingetrieben. Offenbar steigt das Quecksilber in e um so höher, je größer die Dichtigkeit der in b besindlichen Luft ist.

Um ben Stand unseres Inftrumentes auf benjenigen eines großen Barometers beziehen zu können, ist es durchaus nöthig, daß in der Röhre b bei jedem Versuch ein gleich großes Volumen Luft abgesperrt wird. Um diese Bedingung zu erfüllen, drückt man den Kolben so weit abwärts, die der Spiegel des Quecksilbers in der Röhre b die Spize m erreicht und liest dann die Höhe  $\beta$  des Quecksilberhubs an der Scala der Röhre e ab. Drückt man jett den Kolben nochmals etwas tieser, so kommt das Quecksilber in der Röhre b

bis an die Spize n zu stehen, gleichzeitig steigt es aber in e etwas höher als das erste Mal, nämlich bis  $\beta'$ . So gestattet also die Vorrichtung der zwei Spizen, zwei sich controlirende Messungen kurz hinter einander vorzunehmen.

Die Reduction auf den mittelst eines großen Barometers beobachteten Barometerstand geschieht einsach in der Weise, daß man ein für alle Mal das Verhältniß von  $\beta$  und  $\beta'$  zu dem gleichzeitig stattsindenden wirklichen Barometerstand  $\mathbf B$  feststellt. Es ist

$$\beta$$
.  $c = B$ ,  $c = \frac{B}{\beta}$   
 $\beta'$ .  $c' = B$ ,  $c' = \frac{B}{\beta'}$ 

Hätte man nun ein anderes Mal an dem Kopp'schen Instrument den Stand des Quecksilbers in der Röhre e gleich  $\beta''$  und  $\beta'''$  gefunden, so wäre der wirkliche Barometerstand

$$B'=c^*m{eta}''$$
 oder  $c'\,m{eta}'''=rac{B}{m{eta}}\,m{eta}''$  oder  $rac{B}{m{eta}'}\,m{eta}'''$  und  $B'=\left(rac{B}{m{eta}}m{eta}''+rac{B}{m{eta}'}\,m{eta}'''
ight):2$ 

Die Coefficienten c und c' theilt ber Mechanikus, von welchem das Instrument bezogen wird, mit.

Das Kopp'sche Barometer ist gewöhnlich auf ein hölzernes Brettchen befestigt, welches zugleich den Deckel eines Kästchens bildet. Paßt man den Deckel ein, so besindet sich der Glasapparat im Innern des Kästchens.

Da das abgekürzte Barometer den Luftdruck nur dis auf 2—3 Mmeter genau angibt, so ist es zur Bestimmung kleinerer Höhendissernzen nicht anwendbar; größere lassen sich mit ihm nur dann ermitteln, wenn man sich einen Fehler von 20 bis 30 Metern gefallen lassen will.

h. Regeln für die zum Zweck der Söhenmessung anzustellenden barometrischen Beobachtungen.

Wir haben oben gesehen, daß der Stand des Barometers fortwährenden Schwankungen unterworfen ist. Soll die mittelst dieses Instrumentes abgeleitete Höhendifferenz zweier Orte ihrem wahren Werthe entsprechen, so ist es beshalb nöthig, daß die Beobachtungen zu gleichen Tagesstunden angestellt werden. Steht aber nur ein Barometer zur Versügung, so eile man sogleich von dem einen Orte zum andern und bringe, wenn der Unterschied zwischen den Beobachtungszeiten beträchtlich ist (z. B. mehrere Stunden beträgt), eine nach dem täglichen Gang des Barometers zu bemessende Correctur an der einen oder andern Beobachtung an.

Bei abnormen Witterungsverhältnissen 3. B. bei starkem Wind, bei Gewittern, bei hagel 2c. darf keine barometrische höhenmessung vorgenommen werden, weil unter diesen Umständen die Schwere der über den beiden Beobachtungsorten laftenden Luftfäulen nicht blos von der Meereshöhe abhängt.

Das genaueste Resultat erhält man immer, wenn man ben mittlern jähr- lichen Barometerstand ber Nechnung zu Grunde legen kann.

Wenn blos eine ober nur wenige Beobachtungen angestellt werden können, dann dürfen die beiden Orte nicht weit von einander entfernt liegen, weil man sonst nicht darüber versichert sein kann, ob nicht zur Zeit der Beobachtung verschiedene Witterungsverhältnisse an den beiden Stationen geherrscht haben. Auch müßte dann unter Umständen die mit wachsender Polhöhe zunehmende Schwere der Luft in Nechnung gezogen werden. Die Verminderung, welche die Schwere der Luft mit der Erhebung über die Weeresssäche erfährt, kann immer außer Acht gelassen werden, weil die Höhendistanzen, welche wir messen, nicht so beträchtlich sind, daß die Vernachlässigung dieser Veränderlichseit der Schwerkraft einen bemerkenswerthen Fehler im Resultate der Nechnung zu verursachen im Stande wäre.

# Angewandter Theil.

Gegenseitiger Einfluß bes Bodens und bes Klima's einerseits und ber Waldvegetation anderseits.

Erfter Titel.

Wirkung der einzelnen Factoren des Bodens und bes Klima's.

Zehntes Buch.

Ginfluß der Atmosphäre auf die Waldvegetation.

Erfter Abichnitt.

## Bon ber Reimung.

Der Einfluß, ben die Bestandtheile der Luft auf die Legetation ausüben, macht sich schon bei der Keimung geltend. Man versteht unter dieser diejenige Entwicklung des Samens, welche die Entstehung einer neuen Pflanze zur Folge hat.

#### 1. Beftandtheile bes Samens.

Die Samen unserer Walbbäume enthalten sämmtlich die Anlage zu der neuen Pflanze, bestehend in dem Würzelchen (Radicula) und der Stammknospe (Plumula), welche aber häusig nicht deutlich ausgebildet ist und sich dann auf einen bloßen Begetations-Punct reduzirt, wie es z. B. bei der Buche und Eiche der Fall ist, während die Plumula der Haselnuß schon Blätter, diezienige der Wallnuß schon einen Trieb mit Seitenknospen zeigt. Außer der Stammknospe und dem Würzelchen enthalten aber die Samen noch die sogenannten Samenlappen oder Cotyledonen, und diese füllen bei manchen Samen, wie z. B. der Eiche, Buche, Roßkastanie, Wallnuß zc. den größern Theil

bes Fruchtgehäuses aus. Alle Laubholzarten, sowie die Eibe, enthalten nur zwei Samenlappen, die übrigen Nabelhölzer dagegen deren mehrere, z. B. die Kiefer und Tanne 5—7, die Fichte 6—10.

Würzelchen, Stammknospe und Samenlappen sind bei manchen Samen noch einmal von einer weichen, weißen oder gelblichen Schichte, dem Sameneiweiß, umgeben, welches mit der Anlage zu dem neuen Pflänzchen durch die Spizen der Samenlappen oder Keimblätter in Verbindung steht. Dieses Sameneiweiß oder Albumen besigen die Nadelhölzer, das Getreide 2c.

Sowohl in der Nadicula und Plumula, als auch ganz besonders in den Samenlappen und in dem Sameneiweiß hat die Natur alle diejenigen Stoffe niedergelegt, welche das junge Pflänzchen zu seiner ersten Entwicklung und so lange bedarf, die es sich selbstständig ernähren kann. Diese Stoffe sind:

- a. eine stickst offfreie Substanz Stärkemehl (Amylon), Degtrin, ober in beren Bertretung ein Del.
- b. eine stickstoffhaltige Materie.



Das Stärkemehl kommt in größter Menge in den Samenlappen der nicht ölhaltigen Samen, z. B. in den Roßkastanien, Eicheln vor, ohne daß es in jenen ganz sehlte. Die Cotyledonen der Buche, von denen Fig. 133 ein kleines Stückhen dei 200 maliger Vergrößerung zeigt, enthalten eine nicht unbeträchtliche Menge Amylon; es ist hier in den Zellen zerstreut in kleinen Kügelchen enthalten, die in unserer Figur durch schwarze Pünctchen vorgestellt sind. Im Würzelchen

ber Buchel bagegen nimmt bas Stärkemehl nur einige genau begrenzte Zellenschichten ein. Fig. 134 zeigt einen Schnitt burch die Radicula, parallel ber Alze, bei 20 facher Vergrößerung, Fig. 135 einen Querschnitt nach ber Linie AB,



Fig. 136 einen Theil des letztern bei 200 facher Bergrößerung. Zwei bis 4 Reihen beinahe viereckiger Zellen (b) am äußern Rande enthalten die Stick-



stoffmaterie, dann kommen viele kast kreisrunde Zellen a, in welchen sich Stärkemehl befindet (c zeigt eine solche Zelle mit Stärkemehlkörnern, stärker vergrößert). Hierauf folgen die viel kleinern sogenannten Cambiumzellen b, welche wieder mit stickstoffhaltiger Materie gefüllt sind und dann wieder Amylon- sührende rundliche Zellen a, die sich bis zum Mittelpunkt erstrecken.

Die Formen, unter welchen das Stärkemehl in den Samen auftritt, sind überaus mannigsach. In der Buchel z. B. erscheint es in sehr kleinen Kügelchen, in der Roßkastanie dagegen in viel größern, meist birnförmigen Partikelchen, die aus concentrisch gelagerten Schichten zu bestehen schienen.

Das Stärkemehl ist eine Verbindung von Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Nach Aequivalenten berechnet drückt sich seine Zusammensetzung durch die Formel  $C_6$   $H_5$   $O_5$  aus. Sauerstoff und Wasserstoff sind also in ihm im Verhältniß zur Wasserbildung vereinigt, ohne daß man übrigens sagen könnte, es sei eine Verbindung von Kohlenstoff mit Wasser. Die prozentische Zusammensetzung ist:

Rohlenstoff 44,91 Wasserstoff 6,11 Sauerstoff 48,98 100,00

Von Jod wird das Stärkemehl tiefblau gefärbt; es läßt sich durch dies seagens sehr leicht in den Pflanzen entdecken.

Das Dextrin schließt sich in seiner Zusammensetzung an das Stärkemehl an; der prozentische Gehalt an Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff ist genau der nämliche; dagegen zeigen die Verbindungen, welche das Dextrin mit andern Körpern eingeht, die doppelte Nequivalentenzahl, weßhalb man die Formel des Dextrin's  $= C_{12}$   $H_{10}$   $O_{10}$  schreibt.

Die Dele sind theils sette, theils flüchtige. Die Grundlage von ersteren bilden drei Stosse, das Elain oder Olein, das Stearin und das Margarin. Man nimmt an, daß dieselben Verbindungen einer Säure mit einer Bassis — dem Glycerin seien. Hiernach wäre z. B. Stearin — stearinsaures Glycerin. Es ist

Clainsäure =  $C_{44}$   $H_{40}$   $O_4$ , Stearinsäure =  $C_{68}$   $H_{66}$   $O_5$ , Margarinsäure =  $C_{68}$   $H_{66}$   $O_6$ , Glycerin =  $C_3$   $H_4$  O.

Reimung. : 10 194 : 194 / 313

Die fetten Dele theilt man in trocknende und nicht trocknende. Zu erstern gehören das Fichten= und das Wallnußöl, zu letztern das Bucheckern= und das Haselnußöl.

Bon den flüchtigen Delen unterscheibet man sauerstofffreie und sauerstoffshaltige. Unter den sauerstofffreien Delen, deren Zusammensezung durch die Formel  $C_5$  H4 ausgedrückt ist, verdient ganz besonders das Terpenthinöl wegen seines häusigen Vorkommens genannt zu werden. Die Samen der Nabelhölzer verdanken ihren aromatischen Geruch hauptsächlich diesem Del.

Das Del ist, wie das Amylon, in Zellen eingeschlossen. Es tritt in biesen in um so größerer Menge auf, je mehr das Amylon sehlt. Die Zellen der Cothledonen der Buchel sind ganz mit einem hellgesben Del erfüllt, die Samen der Nadelhölzer mit einem mehr weißlichen Del.

Die stickftoffhaltigen Materien, welche in den Samen vorkommen, gehören in die Gruppe der Proteinkörper. Sie bestehen aus Kohlenstoff, Sauserstoff, Wasserstoff, Stickftoff, Schwefel und (häusig auch) Phosphor. Die beiden letztgenannten Elemente treten in ihnen nur in verhältnißmäßig geringen Quantitäten auf, sind aber mit den drei übrigen Bestandtheilen so sest verbunden, daß man sie nicht von ihnen trennen kann, ohne die Zusammensetzung der Proteinkörper gänzlich aufzuheben. Es existirt also z. B. kein schwesselsteies Protein.

In den Samen finden sich die Proteinkörper theils als eine körnige Materie in den Zellen (namentlich den an die Samenschale angrenzenden) abgelagert, theils gelöst in dem Zellsaft vor. Sie lassen sich in beiden Fällen leicht an der rosenrothen Farbe erkennen, welche sie annehmen, wenn man sie mit concentrirter Schwefelsäure und Zucker behandelt. Einige zeigen noch weiter die Reaction, daß sie sich in Berührung mit Salzsäure nach einiger Zeit blau färben.

Alle Proteinkörper unterscheiben sich von den stickstofffreien Substanzen, welche wir vorhin aufgeführt haben, sehr wesenklich durch ihre complizirte Zussammensetzung; und es hängt von dieser mahrscheinlich die Fähigkeit der Proteinkörper ab, sich sehr schnell zu zersetzen, wenn sie des Einflusses der Lebenstraft beraubt und mit der Luft in Verbindung gebracht werden (Verlegen der Samenschale von Früchten, Zerquetschen der Zellen 20.)

Die wichtigsten Proteinkörper, welche in ben Samen vorkommen, sind folgende:

a. Das Pflanzen-Gimeiß ober Albumin =

C400 H<sub>310</sub> N<sub>50</sub> O<sub>120</sub> + P + S, wobei aber P und S blos die Gegenwart von Phosphor und Schwefel anzeigen und nicht etwa Aequivalentenverhältnisse vorstellen sollen. Das Albumin ist löslich in Wasser, gerinnt aber bei einer Temperatur von ungefähr 70°. Es kommt vorzüglich in den ölhaltigen Samen vor.

- b. Das Pflanzenkasein oder der Pflanzenkäsekt off unterscheibet sich von vorigem seiner chemischen Zusammensezung nach nur durch das Fehlen des Phosphors. Das Casein ist gleichfalls in Wasser löslich; beim Erhigen gerinnt die Auflösung aber nicht, sondern zieht nur eine Haut an der Oberstäche; durch die Schleimhaut des Kälbermagens wird es durchaus zum Gerinnen gebracht. Es sindet sich neben Albumin in den ölhaltigen Samen z. B. den Haselnüssen, aber auch in den Samen der Leguminosen, z. B. der Robinien, der Besenpfrieme. Liebig wies nach, daß das früher als eine eigenthümliche Substanz unterschiedene Legumin mit dem Casein identisch sei.
- c. Das Pflanzenfibrin hat die nämliche Formel, wie das Albumin, enthält aber etwas mehr Schwefel, als dieses. Es ist im Pslanzensast blos unter dem Einfluß der Lebenskraft gelöst, scheidet sich aber sogleich in Form eines gelatinösen Niederschlags ab, wenn der betreffende Pslanzentheil zerstört, also z. B. die Zelle, in der es enthalten ist, geöffnet wird. Das Fibrin kommt in größter Menge in den Samen der Cerealien neben Pslanzenleim vor, welcher ihm klebende Eigenschaften verleiht, weßhalb es denn auch Kleber genannt wird. Der Pslanzenleim teim theilt die Zusammensezung des Fibrins, er ist in Wasser unlöslich. In den ölhaltigen Samen tritt er häusig neben Albumin auf.

Um zu zeigen, in welchen Quantitäten die vorbemerkten Stoffe in ben Samen vorkommen, theilen wir die Analysen ber Eicheln und der Rokkastanie mit.

Brüchte pon Overcus Robur Brüchte pou Aesculus Hippocastanum

| Ornaget Don De  | icicus itobui | Others Dell Mosculi | as mibb |  |  |  |
|-----------------|---------------|---------------------|---------|--|--|--|
| nach Br         | ande          | nach Hermbstädt     |         |  |  |  |
| Stärkemehl      | 20,28         | Stärkemehl          | 35,42   |  |  |  |
| Pflanzenleim    | 18,00         | Giweiß              | 17,19   |  |  |  |
| Gerbsäure       | 2,86          | Gummi               | 13,54   |  |  |  |
| Faser           | 7,15          | Fettes Del          | 1,21    |  |  |  |
| Extractivitoff) | 51,71         | Faser               | 19,78   |  |  |  |
| und Wasser      | 51,11         | Extractivstoff      | 11,45   |  |  |  |
|                 | 100,00        |                     | 98,59   |  |  |  |

In den Samen der Fichte finden fich anftatt des Stärkemehls bis 24 Prozente Del.

# 2. Chemische Beranderungen, welche die Bestandtheile der Samen bei ber Reimung erleiden.

Bei einer gewissen Temperatur, und wenn die Samen mit Feuchtigkeit und Sauerstoff in Berührung sich befinden, beginnt eine merkwürdige Beränderung mit den Stoffen vor sich zu gehen, welche in den Samen abgelagert sind.

Der Sauerstoff, mag dieser nun aus der Luft, oder irgendwo anders

herrühren, tritt zuerst an die stickstoffhaltige Substanz (s. S. 64) und leitet bei ihr einen Zersehungsprozeß ein, während die stickstofffreien Materien, wie Amplon und Deztrin wegen ihrer einfacheren Zusammensehung dem Angriffe des Sauerstoffs Widerstand leisten.

In Folge des so eben erwähnten Zersezungsprozesses bildet sich Kohlensfäure. Die Luft, welche die Samen umgibt, ändert dabei ihr Volumen nicht, weil die Kohlensäure den nämlichen Raum einnimmt, welchen der in ihr enthaltene Sauerstoff für sich behauptet haben würde. Der Stickstoff der Prozesinsubstanzen vereinigt sich mit dem Wasserstoff zu Ammoniak. Folgende Zahzlen, welche sich aus einem Versuche ergeben, den Boussingault mit Erbsen anstellte, machen das Verhältniß, in welchem die Elementarbestandtheile bei der Keimung abnehmen, anschaulich.

| . Erbfen        | Gramme | Rohlenstoff | Waffersteff | Sauerftoff | Stickstoff | Erben u. Salze |
|-----------------|--------|-------------|-------------|------------|------------|----------------|
| vor dem Reimen  | 2,237  | 1,040       | 0,137       | 0,897      | 0,094      | 0,069          |
| nach dem Reimer | 1,075  | 0,472       | 0,065       | 0,397      | 0,072      | 0,069          |
| Verluft         | 1,162  | 0,568       | 0,072       | 0,500      | 0,022      | 0,000          |

Wie schon früher bei einer andern Gelegenheit (S. 64) auseinanderzgeset wurde, überträgt sich die Bewegung, in welche die Atome des stickstoffshaltigen Körpers durch die Berbindung mit dem Sauerstoff gerathen, auf die stickstoffsreie Substanz. Das Amylon geht dadurch in Dextrin über, indem sich je zwei Aequivalente des ersteren vereinigen.

Stärke = 
$$C_6$$
  $H_5$   $O_5$   $\left\{ \begin{array}{l} 2$  Stärke =  $C_{12}$   $H_{10}$   $O_{10}$  = 1 Dertrin.

Ganz reines Amplon wird für sich allein und ohne Gegenwart einer stickstoffshaltigen Substanz niemals in Dextrin verwandelt.

Der eben bargestellte Prozes läßt sich sehr leicht an einem Samen versfolgen, welcher, wie z. B. die Roßkastanie, viel Stärkemehl enthält. Hat man der Kastanie die Bedingungen zur Keimung gegeben und untersucht man dieselbe von einem Tage zum andern unter dem Microscop, so sindet man, daß die Zahl der Stärkemehlkörner nach und nach abnimmt und daß an ihre Stelle eine schleimige Substanz, Dertrin, tritt.

Unmittelbar aus dem Dextrin kann sich die Membran zu neuen Zellen entwickeln, denn diese besitzt genau die Zusammensetzung von jenem, nämlich  $\mathbf{C_{12}}$   $\mathbf{H_{10}}$   $\mathbf{O_{10}}$ .

In den ölhaltigen Samen ist das Amylon durch Del vertreten. Auch bieses geht unter dem Ginflusse der stickstoffhaltigen Substanz in Dextrin über. Sehr schön läßt sich die Abnahme des Delgehaltes bei den Samen der Nabelhölzer verfolgen; schon einige Tage, nachdem die Keimung eingeleitet worden ist, verschwindet der aromatische Geruch des Samens, welcher von Terpenthinöl herrührt.

In einigen Samen, &. B. benjenigen ber Getraibearten erfährt bas

Dertrin noch eine weitere Beränderung; es verwandelt sich unter Aufnahme von zweien Aequivalenten Wasser in Traubenzucker.

### 3. Bedingungen für den Gintritt bes Reimactes.

Diese wurden bereits unter 2 angegeben. Sie find Sauerstoff, Feuchtigkeit und ein gewisser Wärmegrad.

#### a. Cauerftoff.

Warum die Keimung nicht ohne Sauerstoff vor sich gehen kann, läßt sich aus dem Vorhergehenden (2) entnehmen. Der erste Act des Keimprozessesses besteht ja immer in der Zersezung der stickstoffhaltigen Substanz, was auf Kosten des Sauerstoffs geschieht. Die Samen werden also auch in einer sauerstoffreichen Atmosphäre rascher keimen, als in einer an Sauerstoff armen.

Um jeden keimenden Samen bildet sich, wie oben bemerkt wurde, eine Schichte Kohlensäure, herrührend von der Zersezung der stickstoffhaltigen Materie. Diese Kohlensäure mengt sich nur langsam mit der umgebenden Luft, sie schließt den Samen von der Berührung mit dem Sauerstoff der letztern ab. Zedes Mittel, welches geeignet ift, die von dem Samen entwickelte Kohlensäure zu entfernen, muß deßhalb eine Beschleunigung der Keimung bewirken.

Saufsure wandte zu diesem Zweck gebrannten (seiner Kohlensäure beraubten) Kalk an. Er brachte die Samen unter eine Glaßglocke und stellte neben sie eine Schale mit Kalk. Die Samen keimten hier viel schneller, als ohne diese Vorrichtung, unzweiselhaft auß dem Grunde, weil der Kalk die sich entwickelnde Kohlensäure begierig aufnimmt.

Es erklärt sich aus diesem Versuche, warum eine stark mit Humus verssetzte Erde, welche sonst so wohlthätig auf die Begetation wirkt, für den Keimact nicht in gleichem Maße vortheilhaft ist. Aus dem Humus geht ja stets ein Strom von Kohlensäure hervor, welcher den Sauerstoff der Luft von dem Samen abschließt. Der Forstmann soll daher, wenn er seine Cultursamen auf ihre Keimfähigkeit prüfen will, nicht gerade eine humushaltige Erde verwenden. Sand, welchem man es nicht an Feuchtigkeit sehlen läßt, wird viel schneller ein Resultat liesern.

Ein Gas verbindet sich mit den Bestandtheilen eines festen Körpers nie so schnell, als eine Flüssigkeit, denn die abstoßende Kraft, welche den Gastheilschen eigen ist, tritt der innigen Berührung der beiden Substanzen hindernd in den Weg. Gelänge es, einem Samen slüssigen Sauerstoff zuzuführen, so müßte offendar die Keimung desselben beschleunigt werden.

Es ist bis jett noch nicht gelungen, den Sauerstoff durch Compression zu verslüssigen. Wohl kann man aber dieses Element in einem Zustande dar-

stellen, welcher nahe an den der Flüssigkeit grenzt, wenn man es aus Wasser abscheidet, also den mit ihm im Wasser verbundenen Wasserstoff durch ein anderes chemisches Agens hinwegnimmt. Man benugt dazu die Verwandtschaft des Chlors zum Wasserstoffe.

Reines Waffer wird von Chlor nur in der Siedhige zerlegt, es entsteht

O H

Salzsäure und Sauerstoff wird frei. Ist dagegen das Wasser mit einem organischen Körper verunreinigt, so erfolgt die Verbindung des Chlors mit dem Wasserstoff auch dei gewöhnlicher Temperatur. Die organische Substanz besitzt nämlich Verwandtschaft zum Sauerstoff; indem sie sich desselben zu bemächtigen sucht, erleichtert sie dem Chlor die Trennung des Wasserstoffs.

O H Organ. Substanz Chlor

Der im status nascens aus dem flüssigen Wasser freiwerdende Sauerstoff muß gleichsam als flüssig angesehen werden; er wirkt, weil er eine innigere Berührung gestattet, weit kräftiger, als im gassörmigen Zustand.

Humboldt fand, daß Samen von Kresse (Lepidium sativum) in Chlorwasser in 6—7 Stunden, dagegen in gewöhnlicher Luft erst nach 36—38 Stunden keimten. In ersterem bildeten sie nach 15 Stunden 1,5 Mm. lange Würzelchen, während man sie bei den andern kaum bemerkte.

Ein Teig von Braunstein, Salzsäure und Wasser, in welchen man die Samen legt und dann auf  $62^{\circ}$  bis  $75^{\circ}$  Cels. erwärmt, soll nach Humboldt ähnliche Dienste leisten. Es wird nämlich hier gleichfalls Chlor entwickelt. Braunstein ist Manganhyperoryd — Mn  $O_2$ ; bringt man ihn mit 2 Neq. Salzsäure ( $Cl_2$   $H_2$ ) und Wasser zusammen, so entsteht zuerst Manganchlorid (Mn  $Cl_2$ ) und Wasser  $(O_2$   $H_2$ ).

 $Cl_2 H_2 + Mn O_2 = Mn Cl_2 + O_2 H_2$ 

Das gebildete Manganchlorid kann als solches in der Hige nicht bestehen; es zerlegt sich in Manganchlorür und in Chlor, welches frei wird.

 $Mn Cl_2 = Mn Cl + Cl$ 

In Schönbrunn brachte Humboldt die Samen von Clusea rosea, bei welchen man die Einleitung des Keimprozesses vergeblich versucht hatte, mittelst dieses Teigs zum Aufgehen.

Bersuche, welche ber Verf. mit mehrern Baumsamen anstellte, führten zu keinem so günstigen Resultat. Bei Eicheln und Noßkastanien schien das Chlor die Keimung nur in unbedeutendem Grade zu beschleunigen; Bucheln, Samen von Pinus sylvestris, Abies excelsa und Abies pectinata in Chlorwasser gelegt, quollen zwar stark auf, keimten dagegen gar nicht. Es erklärt sich diese Erscheinung vielleicht durch den Delgehalt der Samen. Das Del

nimmt den Sauerstoff begierig auf und verdickt sich, indem sich Harz bilbet. Betrachten wir beispielsweise den Borgang beim Terpenthinöl (C. H4)

8 Neq. Terpenthinöl 
$$= C_{40} H_{32}$$
 hierzu  $6$  ,, Sauerstoff  $= O_6$  ist  $= 1$  Neq. Silvinsäure  $+ 2$  Wasser  $= C_{40} H_{32} O_6$  Denn Silvinsäure ist  $C_{40} H_{30} O_4$ 

#### b. Feuchtigkeit.

Die Feuchtigkeit bient vor allem dazu, damit die Samen aufquellen, ihr Bolumen vermehren und somit dem Sauerstoff der Luft mehr Angriffspuncte darbieten. Vielleicht hat aber auch die Feuchtigkeit noch eine chemische Wirkung; es ist nämlich nicht unwahrscheinlich, daß der Sauerstoff der Luft nicht direct an den stickstoffhaltigen Bestandtheil der Samen tritt, sondern daß zuerst das Wasser zerlegt wird, worauf denn der aus dem letzteren freiwerdende Sauerstoff erst eigentlich die Zersehung der Proteinverbindungen im Samen vornimmt. Nach dieser Ansicht, welche schon von Gmelin ausgesprochen worden ist, würde der Sauerstoff der Luft ähnlich, wie das Chlor wirken.

O H Org. Substanz O der Luft

Da aber hier kein neuer Körper (Salzsäure), sondern wieder Wasser entsteht, so läßt sich die Nichtigkeit dieser Theorie nicht bestimmt nachweisen; sie sindet ihre hauptsächliche Unterstüßung in der Frage, warum der Sauerstoff der Luft nicht für sich allein, ohne die Gegenwart von Wasser, die Keimung veranlassen könne.

Das Maß von Feuchtigkeit, welches die Samen zu ihrer Entfaltung bebürfen, ist sehr verschieden. Einige ertragen durchaus keine Nässe, andere, wie die Samen von Vicia, Pisum und diesenigen der eigentlichen Wasserpsanzen besigen die Eigenschaft, unter Wasser zu keimen. Sie vermögen übrigens nicht, für sich allein das Wasser zu zerlegen, sondern nehmen den Sauerstoff aus der im Wasser gelösten Luft. Diese ist bekanntlich viel reicher an Sauerstoff, als die gewöhnliche atmosphärische Luft, sie enthält nämlich anstatt 21 Volumprozenten deren 32 von diesem Gas. — Alls Saussure Samen von Alisma Plantago und Polygonum amphibium in ausgekochtes Wasser, welches durch Duecksilber gesperrt war, legte, fand die Keimung nicht statt. Dieses Wasser war durch das Sieden seines Luftgehaltes beraubt worden. — Die Samen von Lemna erheben sich während der Keimung an die Oberstäche des Wassers; andere schweree Samen bleiben jedoch am Boden liegen.

Unreise Samen keinen oft schneller, als vollständig gezeitigte; es ist diese Erscheinung dem größern Feuchtigkeitsgehalt der ersteren zuzuschreiben. Indessen ist es nicht vortheilhaft, unreise Samen zu Culturen zu verwenden, weil in diesen, wie später aussührlich nachgewiesen werden soll, noch zu wenig

Reimung. 319

Amylon, Dertrin ober Del gebildet ist. Auch sind unreife Samen, eben wegen ihres größeren Feuchtigkeitsgehaltes, mehr dem Faulen ausgesetzt.

Das Bebecken ber Samen mit Erbe nach ber Aussaat hat nicht blos jum Zweck, dieselben gegen die Nachstellungen der Thiere (Bogel, Mäuse 20.) zu schügen, sondern es geschieht, und zwar hauptsächlich, in der Absicht, um ihnen die zur Keimung erforderliche Menge Feuchtigkeit zu sichern. Deghalb verlangen die Samen in leichtem, zur Austrocknung geneigtem, Boben (3. B. Sand) eine ftarfere Bedeckung, als in bindendem Erbreich (z. B. Thon). Bringt man aber die Samen zu tief unter, so keimen fie gar nicht mehr, weil fie bann von dem Sauerstoff der Luft abgeschlossen sind. Untersuchungen über die zweckmäßigste Liefe, in welche die Samen einzulegen sind, nach Maßgabe ber verschiedenen Bodenarten, waren sehr wunschenswerth. Gin Versuch mit Abornsamen, welchen Klauprecht in Carlsruhe auftellte, gab folgendes Refultat. Oben aufgesäet — ber Boben war eine sandige Gartenerde — keimte ber Samen zwar verhältnigmäßig schnell, die Pflänzchen litten aber nachher von Trockniß und gingen der Mehrzahl nach ein. Ginen Zoll unter der Erde entwickelten sich die Pflanzen schon kräftiger, bei zwei Bollen am schönsten, bei drei Bollen dagegen blieben viele aus. Schleiden hat Versuche mit Samen von Agriculturgewächsen vorgenommen. Leinsamen keimte bei 5 Boll Erdbebeckung gar nicht mehr, Weizen entwickelte sich von 1 bis 3 und 4 Zoll immer kräftiger, je tiefer er lag, von 5 bis 7 Zoll dagegen immer kummerlicher. Bei 7 Zoll blieben die Pflanzen ohne Nehren', bei 8 Zoll keimten fie gar nicht mehr.

Wie schon bemerkt, ist ein zu tiefes Unterbringen der Samen aus dem Grunde nachtheilig, weil dieselben dann nicht die zur Keimung ersorderliche Duantität Sauerstoff erhalten, aber nicht etwa deßhalb, weil der Keimprozeß nur dei Gegenwart des Lichtes vor sich gehen könnte. Wir sehen ja, daß die Samen sich ganz im Dunkeln entfalten. Auf der andern Seite ist aber auch die von Sennedier ausgegangene Ansicht, daß das Licht der Keimung schädlich sei, nicht richtig. Saussure ließ Samen unter zwei Recipienten keimen, von denen der eine durchsichtig war, während der andere nur ein zerstreutes Licht durchließ. Beide Samen entwickelten sich gleich kräftig. Wenn also die Keimung bei direct einfallendem Lichte gehindert wird, so ist die Ursache davon nicht in dem Lichte selbst, sondern in der Wärme zu suchen, welche das Licht begleitet.

Gar oft erscheinen nach einer Lockerung des Bodens, nach dem Noden der Bäume 2c. an manchen Orten Pflanzen, welche sonst hier fehlten. So überziehen sich z. B. auf dem Kieselschiefer des Hesselschen Robhargebirges die Böschungen von neu angelegten Wegen mit Digitalis purpurea (dem rothen Fingerhut), auch wenn diese Pflanze in weiter Entsernung nicht vorkommt. Man muß annehmen, daß die Samen des Fingerhutes von früherer Zeit her in der Erde lagen und durch die Bedeckung mit Laub, Humus, Erde u. s. w.

am Keimen gehindert waren. Auch bei Spartium scoparium (der Besenspfrieme) und bei Senecio vulgaris (der gemeinen Kreuzwurz) hat man in derselben Gegend, sowie im Odenwalde die nämliche Bemerkung gemacht. Bohutinsky beobachtete in Böhmen das plözliche Erscheinen und Ueberhandsnehmen von Himbeeren auf abgetriebenen Schlägen, in denen vorher keine Himbeere zu sehen war. Er brachte Erde aus 300 jährigen Buchens, Tannensund Fichtenbeständen in Mistbeete und nach 3 Wochen sproßten die Himbeeren hervor.

#### c. Barme.

Der Keimprozeß ist von vorn herein blos chemischer Natur; der Sauerstoff vereinigt sich mit der stickstoffhaltigen Substanz, und hierzu ist, wie bei jeder andern chemischen Verbindung, eine bestimmte Temperatur unerläßlich. Nach den Untersuchungen von Sdwards und Colin keimen Getraidesamen nicht mehr bei einer Temperatur, welche niedriger, als 5°,5 R. liegt. Hohe Kältegrade schaden den gehörig abgetrockneten und noch nicht gekeimten Samen gar nicht, oder doch weit weniger, als eine gesteigerte Hiße. Nach den beiden genannten Natursorschern keimt Getraide nicht mehr bei einer Temperatur, welche + 36° R. übersteigt, wenn schon bei dieser Temperatur die Keimkraftsich noch nicht verliert. In heißem Wasser wird die letztere schneller zerstört, als in Dämpsen oder in trockener Luft von der nämlichen Wärme, wahrscheinlich deßhalb, weil die Berührung des Wassers mit den Samen inniger ist, als die von Dämpsen oder Gasen.

Ueber die Grenzen der Temperaturen, bei welchen die Samen der Waldsbäume noch keimen, sind dis jest noch keine directen Untersuchungen angestellt worden. Wir führen die Frühlingssaaten gewöhnlich im März und April aus, und in diesen Monaten herrscht im mittlern Deutschland eine Temperatur von durchschnittlich 4 bis 12 Graden. Vielleicht bedürsen die Samen von denjenigen Holzarten, deren Blätter spät austreiben, einer größern Wärme — doch ist dies blos eine Vernuthung, deren Bestätigung von genaueren Untersuchungen abhängt. — Wird Nadelholzsamen bei einer Temperatur unter 44° C. ausgeklengt, so leidet seine Keimkraft nicht, bei Anwendung einer größern Wärme sindet aber eine zu große Austrocknung statt, welche ihm nachtheilig wird.

Der Verlauf bes Keimactes ist von einer gewissen Wärmesumme abhängig, welche während dieser Periode eintreten muß. Deswegen keimt in Schweden das Getraide im April gesäet in 16-18, im Mai in 8-9, im Juni in 6-7 Tagen. — Da die Frühlingswärme nur allmählig in den Boben eindringt, so brauchen die Samen in der Tiese mehr Zeit zum Keimen, als nahe unter der Bodenoberstäche. Nach den Versuchen von Schleiden betrug bei Getraide und Hülsenfrüchten der Unterschied im April 10-14, im Juni 4-7 Tage.

So wenig die Samen selbst von Frost zu leiden haben, um so empfind-

licher sind dieselben, wenn das Bürzelchen sich bereits entwickelt hat. Ueberall da, wo Fröste zu fürchten sind, wie in nassen Lagen, an Südostseiten u. s. w. sollte man deßhalb die Frühjahrssaat, bei welcher die Samen später auflaufen, der Herbstsaat vorziehen. Diesenigen Samen, welche man gewöhnlich nicht obenauf säet, sondern sorgfältig mit Erde bedeckt, wie Eicheln, Kastanien, Welschnüsse, Bucheln, Aborne z. lassen sich vor dem frühen Keimen dadurch schügen, daß man sie etwas tieser unterbringt. Bor Allem ist aber darauf zu sehen, daß sie nicht hohl zu liegen kommen; hat man z. B. Sicheln untergepflügt, so muß der Boden noch einmal mit einer Walze oder einer umgekehreten Egge übersahren werden. Denn im Boden pflanzt sich eine Abnahme der Temperatur viel langsamer fort, als in der Luft, weil die kältern Luftsschichten schwerer sind, als die wärmeren und jene, in Folge der Verschiebsbarkeit der Gastheilchen, zu Boden sinken können.

#### 4. Dauer ber Reimfraft.

Einige Samen verlieren ihre Keimkraft sehr schnell, wie z. B. Eicheln und Bucheln; andere, zu denen vorzüglich die Getraidearten und auch einige ölhaltige gehören, bewahren sie lange Zeit. Getraide, welches man aus Egyptischen Mumien genommen hatte, ließ sich noch zum Keimen bringen, obgleich es ein Alter von beinahe 3000 Jahren erreicht hatte. Im Durchschnitt erhalten ihre Keimfähigkeit: Gicheln und Bucheln  $\frac{1}{2}$ , Hainbuchen 3—4, Kiefern 2—3, Fichten 5—6, Tannen  $\frac{1}{2}$ — $1^{1}/_{2}$ , Lärchen 2—3, Küstern, Erlen und Birken  $\frac{1}{2}$ — $1^{1}/_{2}$ , Ahorn und Eschen 2—3 Jahre.

Doch hängt die Dauer der Keimkraft sehr von der Behandlung der Samen und der Methode der Ausbewahrung ab. Unreise Samen verlieren ihre Keimfähigkeit sehr schnell, wegen ihres größern Wassergehaltes, der den Eintritt von Fäulniß veranlaßt. Einige Samen, wie z. B. diejenigen von Birken, Obsttrester z., erhigen sich, auf Hausen geschichtet, sehr schnell und büßen dann an Keimkraft ein. Es beginnt nämlich, so lange diese Samen noch das volle Maß ihrer natürlichen Feuchtigkeit enthalten, in Berührung mit dem Sauerstoff der Utmosphäre sogleich die Zersezung der stickstoffhaltigen Substanz, der Kohlenstoff und Wasserstoff der letztern verdrennt gleichsam mit dem Sauerstoff der Luft und die dabei auftretende Wärme kann bedeutend werden, wenn viele solcher Samen dicht auf einander liegen. Dieser nachtheiligen Erhigung begegnet man, indem man die Samen dünn ausbreitet und östers umschausselt.

Alle guten Methoben für die Aufbewahrung der Samen laufen darauf hinaus, eine oder mehrere Bedingungen der Keimung zu entfernen. Dahin gehört also, daß die Samen gehörig abtrocknen, obgleich sie auch nicht zu stark austrocknen dürfen, weil sie sonst das zur Keimung erforderliche Maß von Feuchtigkeit verlieren. Nachdem die Samen lufttrocken geworden sind, bringt man sie in Behälter, welche gegen das Eindringen der Feuchtigkeit

Schutz gewähren. Die verschiedenen Vorrichtungen, welche man zu diesem Zweck ausgedacht hat, werden in der "Forstbenugung" abgehandelt. Beiläusig bemerken wir noch, daß das Vermengen der Samen mit Kohlenpulver, welches hie und da zur Anwendung gebracht wird, nichts anders zum Zwecke hat, als die Samen trockner zu erhalten; die Kohle absorbirt nämlich allen Wasserdampf; welcher mit ihr in Verührung kommt, sie verdichtet denselben an ihrer Oberstäche.

3weiter Abichnitt.

# Bon ber Ernährung.

1. Die Ernährung ber Bflanze von vorn herein geschieht auf Roften der Nahrungsftoffe, welche im Samen anfgespeichert find.

So lange die Samen im Reimen begriffen find, und bis zur vollständigen Entwicklung bes Würzelchens und Stengelchens nimmt die junge Pflanze keinerlei Nährstoffe, mit Ausnahme des Wassers, aus ihrer Umgebung auf. Man kann Samen in Gisendraht, in Roghaaren, ober auf Löschpapier keimen laffen, in einer Atmosphäre, welche ganz frei von Rohlensäure ist. Wurzel und Stengel, sowie die ersten Blätter werden gebildet blos aus benjenigen Stoffen, welche die Natur in den Samen selbst niedergelegt hat. Das Sa= meneiweiß und die Samenlappen bilben die Vorrathskammer für die stickstoff= haltige sowohl, als auch für die stickstofffreie Substanz. Den Antheil, welchen insbesondere die Samenlappen an der Ernährung haben, wies Bonnet (Untersuchungen über ben Nugen der Blätter. Deutsch von Boeck, Ulm 1803. S. 110 ff.) durch folgenden Bersuch nach. "Ich habe anfangs August in einem mit Gartenerde angefüllten Raften Schminkbohnen und Saidekorn gefaet. Sobald die Samen aufgegangen waren, nahm ich mehreren Schminkbohnen die Samenlappen, ebenso mehreren Saidekornpflanzen die Samenblätter. 3ch bediente mich hierzu einer scharfen Scheere. Andere Pflanzen, sowohl ber ersten, als der andern Art, ließ ich in ihrem vollkommenen Zustand, um die nöthigen Bergleichungen anstellen zu können. — Ungefähr 12 Tage nachher habe ich die ersten Blätter der Schminkbohnen, die ihre Samenlappen behalten hatten, gemeffen und dieselben 31/2 Boll lang und eben fo breit gefunden; die Blätter ber Schminkbohne, die ihrer Samenlappen beraubt maren, hatten aber nur eine Länge von 2 Boll und eine etwas geringere Breite. Eben die fer Unterschied, oder ein ähnlicher, zeigte fich bei biefen Pflanzen mahrend ihres

ganzen Wachsthums. Immer konnte man sie sehr leicht unterscheiben. Die Schminkbohnen, die in ihrem vollkommenen Zustand geblieben waren, haben mehrere Blüthen getrieben, mehrere und größere Hülsen angesetzt, als diejenigen, welche ihrer Samenlappen beraubt worden waren. Das Abschneiben der Samenblätter hatte beim Haibekorn weit bemerkbarere Folgen, als das Abnehmen der Samenlappen bei der Schminkbohne. Fast alle, welche diese Operation ausgestanden hatten, sind zu Grunde gegangen."

### 2. Beftandtheile bes Solzes.

Die Stoffe, welche in den Samen abgelagert sind, reichen nur eben zur Bildung des Würzelchens, Stengelchens und der ersten Blätter hin; nachdem sie verbraucht sind, ist die Pflanze bezüglich ihrer Ernährung und insbesondere ihrer Massenmehrung auf die äußere Umgebung angewiesen. Die Frucht der Eiche enthält sicherlich nicht das Material zu einem ganzen Sichbaum von vielen Kubikmetern Holzmasse; woher, fragen wir, nimmt die Pflanze die Stoffe auf, mittelst deren sich ihr Volumen eine Zeit lang fortwährend vergrößert?

Um diese Aufgabe zu lösen, muffen wir zuerst die Structur und Zusammensetzung des Holzes untersuchen.

#### a. Structur bes Dolges.

Mit unbewaffnetem Auge betrachtet, scheint das Holz aus einer bald mehr, bald weniger dichten, von größeren oder kleineren Poren durchzogenen Masse zu bestehen. Untersucht man aber das Holz mit einem Mikroscop, so bemerkt man, daß es ein Aggregat von sehr kleinen zellen = oder röhrenförmigen Körperchen ist.

Diese kleinen Röhrchen und Zellen laufen theils mit der Are des Stammes oder der Zweige parallel, theils stehen sie winkelrecht auf dieselbe. Im ersten Fall bestehen sie entweder aus einer continuirlichen Röhre und werden dann Längs gefäße genannt, oder sie sind durch Querwände geschieden und heißen dann Zellen. Sind die Scheidewände schief, so nennt man ein Aggregat von solchen Zellen Prosenchym, sind sie, was im Holze seltener vorkommt, rechtwinklig zur Längswand der Zelle, so heißt es Parenchym. Die auf die Längs Sefäße oder Zellen rechtwinklig stehenden Zellen werden Spiegelsasern oder Markstrahlen genannt. Ist, wie es häusig stattsindet, eine größere Zahl der Markstrahlenzellen zu einem Bündel vereinigt, so lassen sich die letztern zuweilen mit bloßem Auge wahrnehmen (z. B. bei der Buche, Siche); sie zeichnen sich dann durch lebhaften Glanz aus und führen daher den Namen Spiegelsasern. Häusig ist die Länge der Markstrahlenzellen nicht



viel bebeutender, als ihre Höhe. Das Mark besteht meist nur aus Zellen, welche eben so breit, als hoch und lang sind. (Fig. 137. ein Querschnitt, Fig. 138. ein Längsschnitt durch das Mark der Platane bei 40facher Vergrößerung).

Betrachten wir nun die elementare Textur einiger Holzarten mit Hulfe des Fig. 139. Mikroscops. Figur 139 zeigt uns einen Quer-



schrittolcops. Figur 139 zeigt uns einen Querschnitt durch das mehrjährige Holz der Buche bei 40facher Vergrößerung. Die rundlichen Deffnungen, welche wir hier erblicken, sind nichts anderes, als die Höhlenräume der durchschnittenen Längsgefäße. Wir bemerken größere (a) und kleinere (b) Deffnungen; erstere gehören weiten dünnwandigen Gefäßen und letztere engen dickwandigen Zellen an.

Bei ben weichen Holzarten sind die weiten Gefäße gewöhnlich burch die ganze Breite bes Jahrrings ziemlich gleichmäßig vertheilt; bei ben

harten Holzarten (Buche und Eiche) beginnt dagegen der neue Jahrring stets mit weiten Gefäßen und endigt mit engeren Zellen.

Außer den so eben genannten rundlichen Deffnungen lassen sich aber noch andere von länglicher Figur (c) wahrnehmen, diese gehören den Markstrahlenzellen an.

Die Nabelhölzer besitzen gar keine Gefäße, sondern blos Zellen. Hier liegen aber die weiten Zellen nicht zwischen den engern vertheilt, sondern es Kig. 140. besteht der Ansang des neuen Jahrrings ausschließ-



besteht der Anfang des neuen Jahrrings ausschließlich aus weitern, eckigen Zellen (a) und endigt mit engeren (b) von gleicher Form (Fig. 140. Querschnitt durch das Holz der Kiefer bei 40sacher Bergrößerung).

Da die einzelnen Theile der Jahrringe ziemlich gleichmäßig von Markstrahlen durchzogen sind, so können die letztern auch nicht alle aus dem Mark entspringen; es erzeugen sich mit jedem neuen Jahrring neue Markstrahlen, welche sich in keinem Zusammenhang mit dem Mark besinden.

Führen wir nun einen Schnitt burch irgend einen Diameter parallel mit der Are bes Stammes oder Zweiges, so erkennen wir die Beschaffenheit der Wände der Längs-Gefäße und der Markstrah-

lenzellen. Betrachten wir zuerst einen Längsschnitt burch bas Holz ber Pla-



tane (Fig. 141, bei 150facher Bergrögerung). Es stellen a, a zwei weite Befäße vor, ihre Banbe find mit gierlichen Bildungen befett, bald bestehen fie aus kleinen, mehr ober weniger regelmäßig zusammengereiheten Tüpfeln. balb aus treppenartigen Querstreifen. Im jüngsten Holz, zunächst dem Mark kommen auch spiralige Windungen vor; diese fehlen aber durchaus in den Jahrringen bes mehr als einjährigen Holzes, sowie bei den Nadelhölzern. b sind die engen prosenchymatischen Zellen. Parenchymzellen enthalten nur wenige

Holzarten, wie z. B. die Eiche. c ftellt wie vorhin beim Querschnitt die Markstrahlen vor. Die lettern segen sich bis in die Rinde fort und lösen sich nur im gruhjahr, wenn ber Saft in die Baume fteigt und um Johannis, wenn er zum zweitenmal fast eben so reichlich sich aufwärts bewegt, zwischen Holz und Rinde Fig. 142 zeigt einen Schnitt parallel ber Tangente bes Umfangs, die Ovalen c stellen den Querschnitt burch einige Bündel Markstrahlen vor.

In vorzüglicher Größe find die Tüpfel beim Nadelholze entwickelt; (Figur 143, Längsschnitt burch bas Holz der Kiefer im Sinn bes Diameters). Sie find hier sowohl den Markstrahlenzellen, als auch den Längsgefäßen eigenthümlich, kommen aber bei lettern nur auf der Seite vor, welche nach den Markstrablen

hin gerichtet ift.



Fig. 142.



Fig. 143.



nen wollen. Die

#### b. Chemifche Bufammenfegung bes Bolges.

Die röhrenartigen Elementarorgane der Pflanzen find in der Mehrzahl der Fälle keine ursprüngliche Bilbung, sondern aus Zellen von gleicher Sohe und Breite durch Resorption der Querscheidewände entstanden. Diese Zellen bestehen in ihrer ersten Anlage aus einem gang bunnen Säutchen, welches wir Membran nenvorhin genannten Zeichnungen auf den Wänden ber Gefäße erzeugen sich erst späterhin burch Ablagerungen aus ben Saftbestandtheilen.

Die Membran (auch Cellulose genannt) ist immer stickstoffsfrei; sie enthält Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, letztere beiden im Verhältniß zur Wasserbildung. Die Formel ist  $C_{12}$   $H_{10}$   $O_{10}$  also absolut gleich derzenigen des Dextrin's. Doch kann man die Cellulose nicht als ein Kohlenstoffhydrat ansehen, denn Wasserstoff und Sauerstoff sind in ihr nicht als wirkliches Wasser enthalten. Die Cellulose wird durch concentrirte Schwefelsäure aufgelöst; sie färbt sich blau, wenn man sie mit verdünnter Schwefelsäure und Jod behandelt.

Die Ablagerungen, durch welche die Wand der Gefäße verdickt erscheint, enthalten beim Holze neben Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff immer Stickstoff. Indem sie die Membran nicht durchaus, sondern nur stellenweise bekleiden, entstehen die spiraligen, treppenförmigen, ringartigen z. Zeichnungen; Tüpfel bilden sich da, wo die Ablagerung entweder gar nicht, oder in allmählig vermindertem Maße erfolgt. Oft löst sich in der Mitte des Tüpfels die Membran später ganz auf, so daß dann das Gefäß an dieser Stelle eine wirkliche Deffnung besigt.

Die Ablagerungsschichte, beren Formel nach chemischen Untersuchungen durch  $C_{35}$   $H_{12}$   $O_{10}$  vorgestellt ift, wird in der Sprache der Physiologie "inscrustirende Materie" oder "Lignin" genannt. Sie unterscheidet sich dadurch wesentlich von der Cellulose, daß sie sich nicht in Schwefelsäure, wohl aber in Negkali und Salpetersäure löst und daß Jod und Schwefelsäure keine blaue Kärbung bei ihr hervordringen.

Betrachten wir nun die Holzsafer, als ein Aggregat von Cellulose und Lignin, im Ganzen, so ist klar, daß dieselbe Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Sticksoff enthalten muß. Hierzu kommen aber, was wir bisher unerwähnt gelassen haben, gewisse unorganische Substanzen, nämlich Kali, Natron, Kalk, Magnesia, Thonerde (?), Eisen, Mangan, Phosphor, Schwefel, Chlor, Kieselerde. Diese sind aber viel mehr in der incrustirenden Materie, als in der Membran enthalten; sie lassen sich von der Holzsaser nur durch Einäscherung vollständig trennen.

Gan Lussac fand die Zusammensetzung der Eichenholzsaser durch die Formel  $C_{36}$   $H_{22}$   $O_{22}$  ausgedrückt; er übersah aber bei diesen Analhsen den neuerdings von Chevandier mit großer Bestimmtheit nachgewiesenen Stickstoff. Da das Holz nur ein Aggregat von Cellusose und Lignin ist, so kann man eigentlich keine chemische Formel für seine Zusammensetzung ausstellen. Indessen bietet der Gebrauch derselben in der Physiologie manche Vortheile dar und ist auch ganz unschädlich, wenn man nicht vergist, daß die Formel nur ein veränderter Ausdruck für die prozentische Zusammensetzung sein soll.

Nach der obigen Formel wären auch im Holze der Sauerstoff und Wasserstoff im Berhältniß zur Wasserbildung enthalten; indessen genaue

Analhsen gezeigt, daß dieses nur beim Gbenholze (Diospyros Ebenum) der Fall ist, die übrigen Holzarten enthalten alle ein Plus von Wasserstoff. Der Betrag dieses freien Wasserstoffs, wie man ihn auch wohl nennt, ist am größten bei dem harzreichen Nadelholze und bei den weichen Holzarten, weßwegen diese auch mehr Flamme beim Verbrennen entwickeln, als z. B. Buschen = und Eichenholz.

Der Sticksteffgehalt im Holze beträgt nach Chevandier durchschnittlich ein Prozent. Sieht man von den Aschebestandtheilen und dem freien Wasserferstoff, dessen Duantität bei den weichen Holzarten die über 1% vom Gesammtgewicht des trockenen, aschenfreien Holzes ausmachen kann, ab, so gestaltet sich die prozentische Zusammensehung der Holzsaser folgendermaßen:

 Rohlenstoff
 51,65

 Wasserstoff
 5,26

 Sauerstoff
 42,09

 Stickstoff
 1,00

 100,00

Das Holz enthält aber außer bem Faserstoff im Innern ber Gefäße noch Wasser und die sogenannten Saftbestandtheile, auf welche wir später zurück-kommen werden, sowie auch Luft. Die Mengen von diesen sind sehr veränsterlich nach Holzart, Standort und Jahreszeit.

## 3. Urfprung des Rohlenstoffs in der Holzfafer.

Che wir entwickeln, woher ber Kohlenstoff bes Holzes stammt, muffen wir den Standpunkt feststellen, von welchem wir bei den folgenden Untersuchungen ausgehen werben.

Die Chemie hat die zusammengesetzten Körper in ihre Elemente zerlegt, von denen man dis jest 62 kennt. Man nimmt nun an, daß diese Elemente sich zwar mit einander verbinden, aber nicht in einander übergehen können. Aus Sauerstoff kann also kein Stickftoff, aus Wasser kein Kohlenstoff entstehen, wie noch Hundeshagen vermuthete. Nach den Sägen, welche der heutigen Chemie zur Grundlage dienen, haben wir daher auch daran festzuhalten, daß alle Elementarstoffe, welche sich in der Pflanze sinden, ihr als solche von Außen dargeboten werden mussen.

Eine große Anzahl fehlerhafter Hypothesen über ben Ursprung des Kohlenstoffs fällt von vorn herein in sich zusammen, wenn man ermittelt, wie groß die Quantität des Kohlenstoffs sein kann, welche der Wald zu produziren vermag.

Nach ben Untersuchungen bes Berf. lieferte ein Hectare Kiefernwald, mit 60jähriger Umtriebszeit behandelt, an Haubarkeits und Zwischennugungen burchschnittlich folgenden Ertrag:

Scheitholz Prügelholz Stockholz Reisholz 8,10 1,60 1,13 1,13 1,81 Stere,

wobei zu Scheitholz alles Holz über 125, zu Prügelholz das von 75—125, zu Reisholz dasjenige unter 75 Millimetern mittleren Durchmessers gerechnet wurde.

In dem vorliegenden Falle wog 1 Stere getrocknetes Scheitholz 275, Prügelholz 287, Stockholz 270, Reisholz 310 Kilogramme. Hieraus berechnet sich das Gewicht der jährlichen Erndte an trockenem Kiefernholz:

Scheitholz 2227,5 Kilogramme Prügelholz 459,2 " Stockholz 305,1 " Reisholz 561,1 "

Nach den Untersuchungen Chevandiers enthält in 100 Theilen Kohlenstoff Wasserstoff Sauerstoff Stickstoff Scheitholz 52,15 6,16 40,59 # 1.10 Prügelholz 52,15 6,18 41,09 0,58 Reisholz 50.97 6.02 0,60 42,41

Nehmen wir nun an, daß die Zusammensetzung des Stockholzes gleich berjenigen des Scheitholzes sei (was ohne merklichen Fehler geschehen kann), so ergibt sich für die jährliche Produktion der verschiedenen Sortimente proHectare

|            | Kohlenstoff | Wasserstoff | Sauerstoff | Sticksto | ff         |
|------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|
| Scheitholz | 1161,6      | 137,2       | 904,2      | 24,5     | Rilogramme |
| Prügelholz | 239,5       | 28,4        | 188,7      | 2,6      | "          |
| Stockholz  | 159,1       | 18,8        | 123,8      | 3,4      |            |
| Reisholz   | 286,0       | 33,8        | 237,9      | 3,4      | "          |
|            | 1846,2      | 218,2       | 1454,6     | 33,9     | . 11 9     |

Ein Hectare Kiefernwald produzirt also unter den angegebenen Verhältnissen jährlich 1846, 2 Kil. Kohlenstoff.

Diese Quantität Kohlenstoff kann nicht ausschließlich von dem Boden stammen.

In Hannover, an den Ufern der Oft- und Nordsee, in der Mark Brandenburg, im westlichen Frankreich z. befinden sich Flugsandstrecken von großer Ausdehnung, auf welchen keine größeren Gewächse vorkommen, welche den Boden mit Humus bereichern könnten. Dieser Boden enthält oft so wenig organische Reste, daß er nach dem Glühen kaum eine Schwärzung hinterläßt. Und doch erndtet man von diesem Boden, wenn man den Sand künstlich beruhigt und ihn mit Kiesern in Cultur bringt, jährlich eine Quantität Kohlenstoff, die der oben angeführten sehr häusig nicht nachsteht. Dieser Kohlenstoff rührt unmöglich aus dem Boden her.

Die Asche und Lava, welche die Vulkane auswerfen, ist berühmt wegen der Fruchtbarkeit, die sie im Laufe der Zeit erlangt. Auf den verwitterten Lavaströmen des Vesuv wächst ein herrlicher Wein — Lacrimae Christi genannt. Im Val Demone am Aetna, auf alten Lavaströmen, trisst man riesenhaste Kastanienbäume, untern andern den Castagno di Cento Cavalli, welcher in fünf Theile gespalten ist und dessen Krone 180 Juß im Umsang hält. Auf der ganz vulkanischen Insel Stromboli wächst ein vorzüglicher Wein. Die Asche und Lava kommen aber frei von Kohlenstoff aus dem Krater, weil die Gegenwart von Sauerstoff und eine sehr hohe Temperatur die Kohle nicht unverbunden bestehen lassen, sie vielmehr in Kohlensaure umwandeln würden, welche als Gas entweichen müßte. Der Kohlenstoff, welchen die Gewächse besigen, die auf Lava und Asche vegetiren, kann nicht aus dem Boden stammen.

Die ersten Pflanzen, welche auf der Erde erschienen, konnten ihren Kohlenstoff unmöglich organischen Resten des Bodens entziehen, denn es gab keinen Urhumus. Ober ist es denkbar, daß der Schöpfer zuerst abgestorbene Theile von Organismen vor den lebenden erzeugt habe?

Auf guten Standorten kann beim Buchenhochwalde im Alter der Mann-barkeit jährlich eine Erndte von 1000 Kilogrammen waldtrockenen Laubes erfolgen. Nehmen wir an, es sei beim Abtriebe eines Buchenhochwaldes der Laubabwurf von 10 Jahren in noch unverwestem Zustande erhalten, so würden sich auf einem Hectare 1000 Kilogramme Laub vorsinden, welches etwa 6% Alsche und 20% Feuchtigkeit besigt. Nach Abzug der beiden letzteren blieben 7400 Kil. Holzfaser, welche ungefähr 3848 Kil. Kohlenstoff enthielte. Wollte man nun nach dem Abtrieb der Buchen Kiefern andauen, so würde der 10jährige Laubvorrath gerade nur hinreichen, um den Kiefernbestand etwas über zwei Jahre mit Kohlenstoff zu versehen.

Der Boben und die Atmosphäre sind die beiden Media, in welche die Pflanzen hineinragen; da der Kohlenstoff im Boden zur Ernährung der Gewächse nicht genügt, so mussen wir seine Quelle in der Atmosphäre suchen.

Reicht benn aber ber Kohlensäuregehalt ber Luft hin, um die Begetation auf der ganzen Erde mit Kohlenstoff zu versorgen? Die Antwort auf diese Frage kann nur mittelft Rechnung gegeben werden.

Nimmt man die Größe eines Erdmeridians zu 40 Millionen Metern an, so ist die Oberstäche der Erde, wenn man letztere als vollkommene Augel betrachtet, 509296000000000 Meter. Denkt man sich, die Erde sei ansstatt mit Luft, mit Quecksilber von dem am Meere herrschenden Barometerstand, also von 0,76 Metern Höhe umgeben, so berechnet sich das Volumen dieser Quecksilbermasse zu 387064960000000 Cubikmetern. Das spezissische Gewicht des Quecksilbers ist = 13,5; in der Luft sind dem Gewicht nach

Hierbei blieb aber außer Acht, daß die großen Buften in Afrika und Asien keinen Pflanzenwuchs von Bedeutung besitzen.

Die vorstehende Nechnung beweist zur Genüge, daß die in der Atmosphäre stets vorräthige Menge Kohlensäure den Bedarf der Vegetation vollständig zu befriedigen vermag. Freilich würde in 42 Jahren der vorhandene Kohlenstoff absorbirt sein, allein fast sämmtlicher Kohlenstoff, welcher aus der Atmosphäre in die Pflanze übergeht, kehrt in Folge des Verwesungs, Versbrennungs und Athmungsprozesses wieder in dieselbe zurück. Ja es kommen hierzu täglich neue Quantitäten Kohlensäure, denn wie viel Steinkohle, Braunskohle und Torf wird fortwährend aus der Erde gefördert und verbrannt!

Wir haben jetzt noch zu untersuchen, ob die Kohlensäure denn auch wirklich von den Pflanzen aufgenommen und, im bejahenden Falle, in welscher Weise sie afsimilirt werde.

# 4. Gefdicte ber Entbedung ber Rohlenfanre-Affimilation.

In der Mitte des verstoffenen Jahrhunderts (1747) beobachtete Bonnet, daß die Blätter einer Weinrebe, welche er in ein mit Brunnenwasser gefülltes Gefäß brachte, Gasblasen entwickelten, sobald die Sonne das Gefäß beschien. Sie kamen theils aus der Blattsläche selbst, theils aber auch von den Stielen und Zweigen. Besonders ging das Gas von der untern Seite der Blätter aus. Mit Sonnenuntergang verloren sich die Blasen; am solgenden Morgen, als die Sonne ihre Strahlen auf das Glas warf, erschienen sie wieder. Dies dauerte einige Tage fort, dann hörte die Exhalation gänzlich auf.

Bonnet hielt das Gas für gewöhnliche Luft, die an den Blättern sich angehängt habe. Er bestrich letztere wiederholt mit einem Pinsel, um die Luft zu entsernen — ein Versahren, welches er bei einem andern ähnlichen Versuch mit Erfolg angewandt hatte. Troßdem fand die Gasentwickelung statt. Als

indessen Bonnet das Wasser auskochte und nach dem Erkalten die Blätter abermals hineinbrachte, zeigten sich keine Blasen mehr. Er hauchte jest durch ein Rohr Luft in das Wasser; die Gasentwickelung trat alsobald ein.

Bonnet wußte sich von diesen Erscheinungen keine Rechenschaft zu geben. Seine Erklärungen gingen von der Boraussetzung aus, die Blasen enthielten gemeine atmosphärische Luft.

Im Jahre 1771 wies aber Prieftlen, der Entdecker des Sauerstoffs, nach, bag das Gas, welches die Blätter im Sonnenlicht ausscheiden, reines

Orngen sei.

Sennebier erklärte 1792 ben Ursprung des Sauerstoffgases, welches die Pflanzen unter den angegebenen Verhältnissen von sich geben. Er zeigte, daß nur in solchem Wasser, welches Kohlensäure enthält, die Gaserhalation stattsindet; er erklärte hiermit, warum das Aussteigen der Blasen nach einiger Zeit aushört; er wies nach, daß die Sauerstoffgasentwickelung dann gerade ihr Ende erreicht, wenn fämmtliche in Wasser gelöste Kohlensäure von den Pflanzen ausgenommen ist. Nun wußte man auch, warum in ausgekochtem Wasser keine Blasen von den Blättern aussteigen; dieses Wasser war durch das anhaltende Sieden von seiner Kohlensäure befreit worden. Daß die Gasentwicklung von Neuem vor sich ging, wenn Bonnet Luft in das ausgekochte Wasser blies, kann nach Sennebier's Interpretation nicht mehr befremden — die ausgeathmete Luft enthält ja immer Kohlensäure.

Es blieb nun noch zu erklären übrig, warum bei Nacht die Sauerstoffentwicklung stille steht. Ingenhouß, indem er die Bersuche Bonnet's sowohl im Hellen, als auch im Schatten wiederholte, kam zuerst darauf, daß im Dunkeln ober des Nachts eine Luftart produzirt werde, welche zur Unterhal-

tung des Athmungs = und Verbrennungsprozesses untauglich sei.

Der von Bonnet angestellte Versuch beweist, daß die Pflanzen durch ihre Blätter die Kohlensäure aufnehmen. Aber auch durch die Wurzeln kann dieses Gas in die Pflanzen gelangen vermittelst des Wassers, welches von jenen aufgesogen wird und immer Kohlensäure enthält, wenn es auch nur kurze Zeit mit der atmosphärischen Luft in Berührung war. Sennebier ließ kohlensäurehaltiges Wasser von dem unteren Ende eines abgeschnittenen Pfirsichzweiges auffaugen und fand selbst hier, bei verletzter Pflanze, Entwickelung von Sauerstoffgas.

# 5. Gin directer Beweis für die Affimilation der Rohlenfaure.

Daß der Kohlenstoff in den Pflanzen wirklich von der atmosphärischen Kohlensäure herrühre, brachte schon Saussure durch mehrere directe Bersuche zur Evidenz. Diese follen aber hier nicht angeführt werden, weil dieselben, wegen der Mangelhaftigkeit in der Methode der Analyse organischer Körper zu Zeiten des genannten Natursorschers, doch nicht als entscheidend angesehen

werden können. Boussingault, dem der ganze Apparat der heutigen Wissenschaft zu Gebote steht, hat die Saussur'schen Versuche wieder aufgenommen. Er säete fünf Erdsen, zusammen 1,211 Gramme wiegend, in Thon, welcher zur Entsernung aller organischen Reste gebrannt und dann gepulvert und frisch geglüht war. Nach 30 Tagen waren die Schoten reis. Die davon geerndeteen Erdsen nebst dem Kraut und den Stengeln wogen trocken und nach Abzug der Ash Gramme. Boussingault untersuchte ihren Gehalt an Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff. Er trocknete hierauf andere Erdsen, die genau von derselben Beschaffenheit, als die gesäeten, waren und bestimmte ihre Ashug des Wassers und der Ashu er, daß 1,211 Gramme frischer Körner nach Abzug des Wassers und der Aschenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Sticksoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Sticksoff seit. Die Berechnung ergab:

|                      | **        | Rohlenstoff | Sauerstoff | Wasserstoff | Stickstoff |
|----------------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
| Samen zur Saat       | 1,072     | 0,515       | 0,069      | 0,442       | 0,046      |
| Ernote               | 4,441     | 2,392       | 0,289      | 1,645       | 0,115      |
| Gewinn durch die Gul | tur 3.369 | 1.877       | 0,220      | 1,203       | 0,069      |

Es waren also 1,877 Grammen Kohlenstoff aufgenommen worden, die nur von der in der Atmosphäre enthaltenen Kohlensäure herrühren konnten.

# 6. Gefdwindigfeit der Rohlenfäure-Abforption.

Neber die Geschwindigkeit, mit welcher die Pflanzen der Luft die Kohlensäure entziehen, besigen wir Nachricht durch einen Versuch Boussingault's. Dieser leitete einen mit zwanzig Blättern versehenen Zweig eines Weinstockes in einen Ballon. Durch eine geeignete Vorrichtung konnte er die äußere Luft in den Ballon treten lassen und die ihrer Kohlensäure beraubte wieder durch neue ersehen. Die Luft außerhalb des Apparates enthielt 0,0004 Kohlensäure; dagegen diesenige, welche mit den Blättern der Weinrebe in Berührung gewesen war, nur 0,0001. Es war in vier Stunden 60 Litern Luft die Kohlensäure bis zu diesem geringen Kest entzogen worden.

Alls Bouffingault den Versuch bei Nacht anstellte, fand er keine Verminderung des Kohlensäuregehaltes der Luft.

## 7. Gin Hebermaß an Rohlenfanre ichabet ber Begetation.

Welch' wohlthätigen Einfluß die Kohlensäure auf die Vegetation ausübt, ergibt sich sehr deutlich aus folgendem sehr sinnreichen Versuch von Saussure. Dieser leitete zwei Zweige einer lebenden Rainweide (Ligustrum vulgare) in zwei Ballone; in einen der letzteren brachte er gebrannten Kalk, welcher bekanntlich die Kohlensäure mit großer Begierde an sich zieht. Nach drei Monaten waren die Blätter des Zweigs, welcher sich in dem mit Kalk versehenen Ballon befand, abgestorben und abgesallen; der andere Zweig hatte sich erhalten. Man follte nach den Refultaten dieses Versuchs vermuthen, die Massezunahme einer Pflanze müsse um so größer sein, je mehr Kohlensäure die Luft enthalte, in der sie sich befindet. Die Saussure'schen Versuche bestätigen diese Vermuthung keineswegs. Unser Gewährsmann sand, daß in einer Luft, die zum zwölften Theil Kohlensäure enthielt, das Wachsthum zwar freudiger war, als in der gewöhnlichen Atmosphäre, daß dagegen die Pflanzen in ½ Kohlensäure nur zehn Tage, in ½ dieses Gases nur sieben Tage lebten, nachher aber abstarben und verwelkten.

Diese Versuche wurden im Sonnenlicht angestellt; in schwachem oder zerstreutem Licht wirkte ein Uebermaß von Kohlensäure noch weit verderblicher. In 1/4 Gas erhielten sich die Pflanzen nur 6 Tage, in 1/2 nur 4 Tage.

Es erklärt sich nun, warum Pflanzen an solchen Orten, welche sehr reich an Kohlenfäure sind, nicht wohl vegetiren können. So erzählt Liebig von den Grünschwalheimer Wiesen in der Wetterau, das Gras wachse dort kümmerlich, es zeige eine gelbe Farbe; dies rühre unzweiselhaft von der Gegenwart einer großen Menge Kohlenfäure her. Wenn man ein Loch von 20—25 Fuß Tiese bohre, so entwickle sich daraus ein Strom kohlensauren Gases, dessen Geräusch beim Ausströmen man auf mehrere Schritte hin deutlich höre.

In dem eben erzählten Falle war die Kohlensäure-Entwicklung aus dem Erdinnern eine ungewöhnlich reichliche; die Rohlensäure, welche ihren Ursprung dem in Zersezung begriffenen Humus (Laub, Moos, Unkräutern, den abgefallenen dürren Baumzweigen) verdankt, tritt wohl nie in solchem Maße auf, daß sie der Vegetation schädlich werden könnte.

Den Kohlenstoffgehalt eines zehnjährigen Laubabfalls haben wir vorhin beispielsweise zu 3848 Kilogrammen berechnet; letztere erfordern, um Kohlensäure zu bilden, 10261 Kil. Sauerstoff, welche einen Raum von 7210 Kubikmetern einnehmen. Die Luftmasse in einem Wald von 1 Hectare (= 10000 | Metern) Fläche und 25 Metern Baumhöhe enthält 250000 Kubikmeter; da nun die Kohlensäure den nämlichen Raum einnimmt, wie der Sauerstoff, welcher zu ihrer Bildung verwendet worden ist, so würde die den obigen 3848 Kil. Kohlenstoff entsprechende Kohlensäure dem Bolumen nach  $\frac{7210}{250000}$  = 0,0029

ber Luftmasse des Walbraumes betragen. Abdiren wir diese Jahl zu dem mittleren Kohlensäuregehalt der Luft (= 0,0005), so erhalten wir 0,0034. Wenn also der Kohlenstoffgehalt eines zehnjährigen Laubabfalls sich auf einmal in Kohlensäure verwandelte, so würde letztere nur 0,0034 von dem Bolumen der in dem Waldraum enthaltenen Luft ausmachen. Da nun nach dem Versuche Saussurer's  $\mathbf{1}_{12} = 0,08333$  Kohlensäure der Vegetation noch zuträglich ist, so folgt, daß wir unbedenklich Alles ausbieten können, um den Humusteichthum des Waldes zu vermehren, und daß alle Kohlensäure, welche sich aus dem Humus entwickelt, der Waldvegetation niemals schädlich sein kann, sondern dieselbe begünstigen muß.

# 8. Bei Racht icheiden die Pflanzen Kohlenfäure ans und nehmen Sauerftoff auf.

Es ift schon angegeben worden, daß die Pflanzen die Kohlensäure nur im Sonnenlicht zersetzen. Im Schatten, oder im Dunkel der Nacht findet die Aufnahme der Kohlensäure durch die Blätter nicht mehr statt; es zeigt sich vielmehr, was sehr merkwürdig ist, der umgekehrte Prozeß — die Pflanze scheibet Kohlensäure aus. Man weiß, daß es der Gesundheit nachtheilig ist, in Zimmern die Nacht zuzubringen, in welchen Blumen stehen; es ist die ausgestoßene Kohlensäure, welche einen schädlichen Einfluß auf den thierischen Organismus ausübt.

Verschiedene Erklärungen sind über die Ursache der nächtlichen Ausscheidung von Kohlensäure gegeben worden. Eine sehr verbreitete ist diesenige, welche diesen Prozes mit scheindar ähnlichen Vorgängen des animalischen Lesbens in Analogie zu bringen gesucht hat.

Liebig war wohl der erste, welcher den wahren Grund dieses auffallenben Verhaltens fand. Da die Pflanzen durch die Wurzeln auch in der Dämmerung und des Nachts Kohlensäure aufnehmen können, so ist es ganz natürlich — sagt Liebig — daß dieses Gas gleich dem verdunstenden Wasser abgesondert wird. Bei Tage wird die Kohlensäure in der Pflanze zurückgebalten; Nachts, wenn der Assimilationsprozeß aufhört, ist keine Ursache vorhanden, welche dem Austreten der Kohlensäure durch die Poren der Blätter ein Hinderniß entgegensegen könnte. Deßhalb sinden wir auch die Atmosphäre bei Nacht kohlensäurereicher, als bei Tag.

Es muß hier noch einer andern, mit Bestimmtheit zuerft von Sauffure nachgewiesenen Erscheinung gedacht werden, die mit der nächtlichen Rohlen= fäureexhalation in Verbindung gebracht worden ist - wir meinen die Aufnahme von Sauerstoff, welche gleichzeitig neben bem Entweichen ber Rohlenfaure von Statten geht. Liebig ift wieder ber erfte gewesen, welcher die Urfache ber Cauerstoffabsorption genügend erklart hat. Bei Nacht, fagt er, steht ber Vegetationsact in so weit stille, als die Pflanzen die Affimilation der Kohlenfäure ausgesetzt haben; die Gewächse verhalten fich bann gleichsam wie abgestorben und fallen der Wirkung des jeden Organismus angreifenden Sauerftoffs anheim. Es ift bekannt, bag ber indifferente Stickftoff, bas Bafferftoffgas, daß eine Menge anderer Gafe eine eigenthümliche, meift schäbliche Wirkung auf die lebende Pflanze ausüben. Ift es nun benkbar, daß eines ber kräftigften Agentien, der Sauerstoff, wirkungslos auf eine Pflanze bliebe, fo bald fie fich in dem Zuftand des Lebens befindet, wo einer ihrer eigenthümlichen Affimilationsprozesse aufgehört hat? — Man weiß, daß mit der Abwesenheit des Lichtes die Zersehung der Kohlensäure ihre Grenze findet. Mit der Nacht beginnt ein rein chemischer Prozeff, in Folge der Wechselwirkung der Luft auf Die Bestandtheile der Blätter, Blüthen und Früchte. Dieser Prozeß hat mit bem organischen Lebensprozes in der Pflanze nicht das geringste gemein, denn

er tritt in der todten Pflanze gang in derselben Form auf, wie in der lebenben. - Es läßt fich mit ber größten Leichtigkeit und Sicherheit aus ben befannten Bestandtheilen ber Blätter verschiedener Pflanzen voraus bestimmen, welche davon den meisten Sauerstoff im lebenden Bustand mahrend ber Abwesenheit des Lichtes absorbiren werden. Die Blätter und grünen Theile aller Pflanzen, welche flüchtige Dele enthalten, die fich durch Aufnahme des Sauerftoffs in Barz verwandeln, werden mehr Sauerstoff aufnehmen, als andere, welche frei davon find. Andere wieder, in beren Safte fich die Beftandtheile der Galläpfel befinden oder stickstoffreiche Materien, werden mehr Sauerstoff aufnehmen, als die, worin diese Bestandtheile fehlen. Die Beobachtungen Sauffure's find entscheibende Beweise für bieses Berhalten; während bie Agave americana mit ihren fleischigen geruch = und geschmacklosen Blättern nur 0,3 ihres Volums Sauerstoff in 24 Stunden im Dunkeln absorbirt, nehmen die mit flüchtigem verharzbarem Del burchdrungenen Blätter ber Pinuus Abies die 10 fache, die gerbfäurehaltigen der Quercus Robur die 14 fache, die balsamigen Blätter ber Populus alba bie 21 fache Menge bes von ber Agave americana eingesaugten Sauerstoffs auf.

# 9. Die Burgeln ber Pflanzen muffen mit Sanerftoffgas in Berührung fein.

gur die Wurzeln der Gewächse scheint bas Sauerstoffgas eine unerläg. liche Bedingung des Bestehens zu sein; es wird von denselben aufgenommen — zu welchem Zwecke — ift unbekannt. Sauffure sammelte Luft, welche mit Wurzeln in Berührung gewesen war, und fand sie sauerstoffarmer, als die gewöhnliche. Er hat aber auch den Beweis dafür geliefert, daß die Pflangen zu Grunde geben, wenn ihre Wurzeln nicht mit Sauerftoff in Berührung find. Er nahm mehrere Roftaftanienpflänzchen mit den Wurzeln aus der Erbe und steckte lettere burch ben engen Sals einer gläsernen Rlasche, beren Inneres mit bestillirtem Waffer bis zu 1/3 angefüllt war. In den Raum über bem Waffer murde bei brei verschiedenen Gefägen biefer Urt Roblenfaure, Stickftoff und Wafferstoffgas gebracht; die untere Deffnung ber Rlaschen mar durch Queckfilber gesperrt. Drei andere Pflanzen von Aesculus wurden in ähnliche Gefäße, beren oberer Raum indeffen mit gewöhnlicher Luft angefüllt war, gebracht. Die Pflanzen, deren Wurzeln mit Kohlenfäure umgeben maren, ftarben nach fieben ober acht Tagen, die in dem Bafferstoff und Stickstoff gingen etwas später, nach 13 oder 14 Tagen, aber gleichzeitig zu Grunde. Die Pflanzen, beren Wurzeln mit gewöhnlicher Luft in Berührung waren, erhielten sich drei Wochen, zu welcher Zeit Sauffure den Versuch beendigte, vollkommen frisch.

Diese Beobachtungen erklären zur Genüge, warum man das Begießen ber Gartenbeete im Sommer ununterbrochen fortsehen muß, wenn man es einmal begonnen hat und man nicht Gefahr laufen will, die angebauten Gewächse zu verlieren; sie erklärt, warum Pflanzen in gar nicht genetztem Lande

fich unter Umständen länger erhalten können, als solche in einem Boden, den man nur eine Zeit lang begoß. Es bildet sich nämlich sogleich nach dem erften Besprüßen des Beetes eine harte Rinde, welche die Lust verhindert, in die Tiefe die zu den Wurzeln zu dringen; diese muß von Zeit zu Zeit erweicht werden, damit die Lust wieder Zugang erhält. Das sortgesetzt Bezießen hat also nicht blos den Zweck, die Pslanzen mit Feuchtigkeit zu versehen, sondern auch den eben so wichtigen, ihren Wurzeln Sauerstoff zuzussühren. Auf dem Felde, welches man nicht begießen kann, erzeugt sich diese Rinde oft nach Plazregen; sie ist die Ursache mancher Krankheiten der Gewächse. Wenn man die Erdrinde mit der Hacken zerkleinert, so erreicht man die Lockerung des Bodens nachhaltig und eben so gut, als durch fortgesetzes Begießen.

Füllt man über den Wurzeln eines Baumes Erde auf, so wird der Sauerstoff abgeschnitten, und der Baum geht zu Grunde, wenn er nicht das Vermögen besitzt, eine hinreichende Anzahl von neuen Wurzeln aus dem mit Erde bedeckten Theile des Schaftes zu entwickeln. Blos durch Auffüllen von Erde wurde der bekannte schöne Tulpenbaum zu Heidelberg zum Absterben gebracht; die nämliche Erscheinung beobachtete der Verf. an mehreren großen Roßkastanien auf dem Kirchhof zu Wimpfen im Thal; nachdem man diesen Platz planirt hatte, gingen die schönen Stämme, welche die einzige Zierde des Platzes bildeten, binnen Jahresfrist zu Grunde.

## 10. Uriprung des Wafferstoffs und des Sanerstoffs in der Solgfafer.

Wir reden jest nicht von der Saftfeuchtigkeit, welche etwa 40—50 % von dem Gewichte des frisch geschlagenen Holzes ausmacht, sondern von dem Wassertoff und Sauerstoff, welche neben Kohlenstoff und Stickstoff integrirende Bestandtheile der Holzsaser sind.

Der Wasserstoff des Holzes stammt unzweiselhaft zum größten Theil von dem Wasser, denn wir kennen keine andere Wasserstoffverbindung in der Natur, welche allerwärts in so reichlichem Maße vorkäme, um die Vegetation vollständig mit Wasserstoff versehen zu können. — Boussingault behauptet zwar, Kohlenwasserstoffgas in der Luft nachgewiesen zu haben, auch sollen einige Vulkane Amerika's reines Wasserstoffgas ausstoßen; aber einmal ist es unerwiesen, ja vom Wasserstoffgas höchst unwahrscheinlich, daß diese Gase afsimiliedar sind, zum andern ist ihre Menge so unbedeutend, daß wir hier gar kein Gewicht auf dieselben legen können. Auch der Wasserstoff des Ammoniaks kann nicht hinreichen, um den Pflanzen allen Wasserstoff zu liesern. Wir sanden früher, daß 1 Hectare Kiesernwald 218,2 Kil. Wasserstoff und 33,9 Kil. Stickstoff produziren könne. Diesen 33,9 Kilogr. Stickstoff entsprechen nun, wenn man ihn vom Ammoniak ableitet, 7,2 Kilogr. Wasserstoff (das Ammoniak enthält 21,39 % Wasserstoff), es sehlen also noch 211 Kil. Wasserstoff, welche nur von dem Wasser herrühren können.

Der Wasserstoff ist, wie schon oben bemerkt wurde, ein nie sehlender Bestandtheil der Pflanzenfaser; er kommt ferner in den organischen Säuren und Basen vor. Ebenso ist der Sauerstoff sehr verbreitet, doch sehlt er in einizgen Delen.

Um uns eine Vorstellung von der Afsimilation bieser beiden Stoffe zu verschaffen, wollen wir uns zuerst an die Zusammensehung der Cellulose halten und nachher erft die Holzfaser im Ganzen betrachten.

Die Formel der Cellulofe ift C12 H10 O10.

Den Kohlenstoff ber Cellulose kann man ableiten aus 12 Aequivalenten Kohlensäure und den Wasserstoff aus 10 Aequivalenten Wasser. Für den Fall, daß der Sauerstoff des Wassers in der Cellulose bleiben soll, müssen 2.12 = 24 Aeq. Sauerstoff der Kohlensäure austreten. Wird aber der Sauerstoff des Wassers nicht afsimiliet, sondern der von der Kohlensäure herrührende in die Zusammensehung der Cellulose ausgenommen, so müssen

10 Sauerstoff des Wassers und

24-10 = 14 , ber Kohlenfäure

in Summe 24 Sauerstoff

entweichen; es wird also in beiden Fällen die Rohlensäure, freilich in dem einen gänzlich, in dem andern nur theilweise, zerlegt.

Fassen wir aber die Holzsaser als Ganzes, also die Cellulose mit dem Lignin auf, so bleiben die Verhältnisse die nämlichen, nur ändern sich die Zah-lenwerthe. Sieht man von dem Stickstoff und dem freien Wasserstoff ab, so kann (nach Gan-Lussas) die Zusammensehung der Holzsaser durch die Formel C36 H22 O22 ausgedrückt werden. Nehmen wir an, sämmtlicher Sauerstoff rühre vom Wasser her, so werden 72 Neq. Sauerstoff von der Kohlensäure frei, gehen wir aber davon aus, daß das Wasser zerlegt werde, so müssen O22 vom Wasser und noch O50 von der Kohlensäure, also zusammen 72 Neq. Sauerstoff ausgeschieden werden.

Es ist viel darüber gestritten worden, welcher von diesen beiden Ansichten der Borzug zu geben sei. Man hat zur Unterstügung der zweiten Hypothese angeführt, die Kohlensäure sei schwieriger zerlegbar, als das Wasser. Allein dieses Beweismittel ist der anorganischen Chemie entnommen und kann auf die Borgänge in der lebenden Pflanze keine Anwendung sinden. Da in den beiden Fällen, welche man unterstellen kann, gleichviel Sauerstoff ausgeschieden wird, so ist es wahrscheinlich unmöglich, zu entscheiden, ob die eine oder die andere Annahme richtig sei. Die Lösung dieser Streitfrage ist übrigens practisch ohne alles Gewicht

Ebenso ist man über das Wesen der Kraft, welche die Zerlegung der Kohlensäure, oder, wenn man lieber will, des Wassers zu Stande bringt, noch vollständig im Unklaren. Die Abscheidung des Sauerstoffs wird nicht durch das Sonnenlicht allein bewirkt, denn wenn man Kohlensäure und Wasser in einem Glasgefäß der Sonne aussetzt, so findet die Desoxydation nicht

statt. Aber auch die organische Kraft der lebenden Pflanze vermag den Trennungsprozeß nicht für sich allein herzustellen, es ist hierzu die physikalische Wirkung des Sonnenlichts nöthig.

### 11. Urfprung bes Stidftoffes.

Die Nachweisung des Stickstoffs im Holze, namentlich seine quantitative Bestimmung, gehört wefentlich der neueren Zeit an; vorzüglich hat sich Chevandier um diefen Gegenstand verdient gemacht. In den Samen ber Pflanzen war der Stickstoff schon früher aufgefunden worden, auch hatte Papen gezeigt, daß der Saft vieler Gewächse, 3. B. der Linde, des Feigenbaums, der Schwarzpappel, des Weinstocks bei der trockenen Destillation ammoniakalische Dämpfe liefere. Bu der nämlichen Entdeckung war Liebig bezüglich des Ahornsaftes gelangt, als er diesen auf seinen Zuckergehalt unterfuchte. Die Menge des Ammoniaks, welche der Saft beim Abdampfen entwickelte, war so beträchtlich, daß Liebig anfangs vermuthete, es sei durch die Bosheit eines Menschen Urin in die zum Auffangen des Saftes unter die Bäume gestellten Gefäße gekommen, bis ihn forgfältige Beobachtungen lehrten, daß der Stickstoffgehalt des Saftes ein natürlicher sei. Uebrigens ift es bekannt, daß der zur Zuckerbereitung bestimmte Abornsaft sehr schnell versot= ten werden muß; es geschieht dies zu dem Zwecke, um die stickstoffhaltige Substanz unwirksam zu machen, damit sie nicht eine Gährung des Zuckers bervorrufe.

Chevandier wurde durch einen eigenthümlichen Zufall auf die Wirkungen aufmerksam gemacht, welche die stickstoffhaltige Substanz im Holze selbst hervorbringt. Lassen wir ihn mit seinen eigenen Worten reden: "Bei meinen ersten Analysen (welche die Untersuchung der elementaren Bestandtheile des Holzes zum Zwecke hatten) arbeitete ich nicht mit getrocknetem Holze. Ich beabsichtigte nur, die Menge von Kohlenstoff, freiem Wasserstoff und Stickstoff zu bestimmen und zu diesem Zwecke analysirte ich die frischen Hölzer kurze Zeit nach der Fällung. Ich bemerkte alsbald eine constante und fortschreitende Beränderung in dem Gehalt an Wasserstoff und Kohlenstoff bei einem und demselben Holze, welches ich in Form von Sägespähnen in eine Röhre verschlossen. Diese Beränderung kann man nur allein einer geistigen Gährung zuschreiben. Sie war leicht zu erkennen, wenn auch wegen der geringen Menge der in Gährung begriffenen Materie nicht anders als durch den Geruch zu bestimmen."

"Uebrigens erklärt sich diese Gährung leicht durch die gleichzeitige Anwesenheit einer zuckerhaltigen und einer stickstoffhaltigen Substanz im Holze. Letze vertritt die Stelle des Ferments."

"Um diesen merkwürdigen Umstand auch durch Versuche im Großen festzustellen, ließ ich in einer Sägemühle, wo die Bäume alsbald, nachdem sie den Wald verlassen hatten, geschnitten wurden, Spähne von entrindeten Buchen, Hainbuchen und Eichen sammeln und brachte sie in einigen Fässern in einen etwas warmen Keller. Nach drei Wochen hatte sich die geistige Gährung entwickelt; bevor ich ihr freien Lauf ließ, gab ich etwas Wasser hinzu und destillitete dann bei schwachem Feuer. Nach mehrmaligem Rectificiren erhielt ich eine kleine Wenge einer farblosen, stark nach Alkohol riechenden Flüsssigkeit."

Vor noch nicht langer Zeit war man der Ansicht, der Stickstoff, welschen die Analyse des Holzes zum Vorschein bringt, gehöre nur den im Saft enthaltenen Proteinsubstanzen an, dis genauere Untersuchungen nachwiesen, daß er auch dem festen Holze und zwar in diesem der incrustirenden Materie zukomme. — Die Ansicht von Blondeau de Carolles, daß der Stickstoff nicht in chemischer Verbindung, sondern in freiem Zustande vorhanden sei und sich im Innern der Schläuche besinde, um sie ausgedehnt zu erhalten, sindet ihre Widerlegung sowohl in der bekannten starren Beschaffenheit der Holzgefäße, als auch in dem oben angeführten Versuche Chevandiers. Freier Stickstoff ist unfähig, eine Gährung, wie sie von Chevandier beobachtet wurde, einzuleiten.

Obgleich das Verhältniß, in welchem die verschiedenen Baumtheile hinfichtlich ihres Stickstoffgehaltes zu einander stehen, noch nicht gehörig durch Untersuchungen festgestellt ist, so weiß man doch, daß alle diejenigen Organe, welche einer Vermehrung fähig sind, einen größeren Reichthum an Stickstoff besigen, als die bereits fertig gebildeten. Zu jenen gehören namentlich die Cambiumzellen.

Woher stammt nun aber der Stickstoff des Holzes?

Man war früher ziemlich allgemein der Ansicht, er werde direct aus der Luft genommen, von der man ja weiß, daß sie aus Sauerstoff und Stickstoff besteht; man glaubte, die Pflanzen besäßen das Bermögen, den gasförmigen Stickstoff sich anzueignen.

Diese Annahme ist unrichtig, wie schon Saussure durch Versuche bewiesen hat. Er sagt:

"Ich habe die Begetation des Epilobium hirsutum mit vieler Sorgfalt sowohl im reinen Stickgas, als in der atmospärischen Lust verfolgt und dabei die Verfahrungsart Priestleys, die er für diesen Versuch vorschreibt, angewandt. Ich habe die Experimente noch viel länger fortgesetzt, allein ich habe niemals eine Verminderung des Stickgases wahrnehmen können, wenn ich das Sauerstoffgas, was sich daraus gebildet hatte, abzog. Das Nämliche erfolgte bei allen übrigen Gewächsen, die ich den nämlichen Proben unterwarf. Die Pstanzen verdichten folglich das Stickgas nicht merklich. Die Versuche von Woodhouse und Sennebier bestätigen diese Behauptung."

Wir haben uns nach einer andern Quelle des Stickstoffs umzusehen. Welches sind die in der Natur vorkommenden Verbindungen, von welchen die Pflanzen den Stickstoff beziehen könnten?

Da bie Holzfaser, wie wir wissen, Stickftoff enthält, so ist klar, bag

die Walbbäume dem Humus Stickstoff entnehmen können. In der Mehrzahl der Fälle wird der Stickstoff des verwesenden Baumlaubes, des Moofes und der dünnen Zweige, welche von den Bäumen abfallen, sich in der Form von Ammoniak entwickeln, viel seltener wird sich Salpetersäure bilden.

Nimmt man den Stickstoffgehalt der trockenen Holzkaser mit Chevandier zu  $1^{\circ}/_{\circ}$  im Mittel an, so würden die 1000 Kilogramme, welche das Gewicht eines 10jährigen Abfalls von Buchenlaub ausmachen, nur 74 Kilogramme Stickstoff enthalten, gerade so viel, um einen Kiefernbestand etwas über zwei Jahre mit Stickstoff zu versehen. Erhöht man aber selbst den Stickstoffgehalt des Laubes auf  $5^{\circ}/_{\circ}$ , so würde er doch nur auf 11 Jahre ausreichen.

Die Neste von Animalien sind nicht so arm an Stickstoff, als diejenisgen der Begetabilien, allein erstere kommen im Walde nur in unbedeutender Duantität vor. Der Koth der Thiere, welche, wie das Wild, im Walde leben, ist kaum in Anschlag zu bringen; das Nämliche gilt von den Leibern der Insecten und andern kleinen Thiere, welche im Walde verwesen.

Im Boden ist also nicht die Quelle des Stickstoffs zu suchen, sie wird ebenso, wie bei der Kohlensäure, in der Atmosphäre liegen, wenn es auch ausgemacht ist, daß der freie Stickstoff der Luft selbst zur Ernährung der Pflanzen nicht benugt werden kann.

Wir haben früher (S. 166) eine Stickstoffverbindung kennen gelernt, welsche sich überall in der Atmosphäre findet — wir meinen das Ammoniak. Wenn auch, nach Gräger, in der Luft nur  $\sqrt{100000}$  Ammoniak enthalten sein sollte, so macht dies doch für die ganze Atmosphäre etwas über 14 Billionen mit einem Stickstoffgehalt von etwas mehr als 10 Villionen Kilogrammen aus, während, bei einer Stickstoffproduction von 34 Kil. für den Hectare, das ganze Festland jährlich noch nicht  $\sqrt{2}$  Villion Kilogramme jährlich verbraucht. — Gasförmig, wie die Kohlensäure, vermag das Ammoniak sich überall hin mit Leichtigkeit zu verbreiten, wodurch eine locale Absorption desselben schnell wieder ausgeglichen werden kann. Der Wind führt das Ammoniak von den tiessten Krälern bis auf die Spizen der höchsten Berge, doch schon allein nach dem Gesetz der Diffusion der Gase müßte es an jeden Ort im Luftocean dringen.

Wie wohlthätig das Ammoniak auf die Begetation einwirkt, wies Davy durch folgenden Versuch nach. Er leitete dieses Gas, aus gährendem Miste entwickelt, unter die Burzeln eines Rasens und bemerkte bald eine auffallende Beschleunigung des Wachsthums.

Der günstige Einfluß, den thierische Abfälle auf die Gewächse äußern, beruht auf dem Ammoniak, welches bei der Fäulniß dieser Substanzen sich entwickelt. Graf Chaptal erzählt: "Ich sah vor dreißig Jahren einen Wollen-händler von Montpellier, dessen Wasschhaus mitten in einem Felde angelegt war, wovon er einen großen Theil in einen Garten umgewandelt hatte; er gebrauchte kein anderes Wasser zur Begießung seiner Gemüse, als das Waschwasser, und Jedermann erstaunte über die Schönheit seiner Ge-

wächse. — Die Genueser sammeln im süblichen Frankreich alle Abgänge der Wollenweberei, um sie an dem Fuße ihrer Olivenbäume faulen zu lassen." Ebenso, wie die wollenen Lumpen, wirken die Hornspähne.

Den Pflanzen wird das Ammoniak der Atmosphäre hauptsächlich durch das Regenwasser zugeführt; auch besitzt die Ackererde die Eigenschaft, dieses Gas zu absordiren. Hierin zeichnet sich namentlich der Mergel aus; vom Thone weiß man, daß der eigenthümliche Geruch, den er beim Anhauchen entwickelt, entbundenem Ammoniak zuzuschreiben ist. Auch der Schnee versöchtet viel Ammoniak an seiner Obersläche.

Die Salpetersäure kann bei weitem nicht in dem Maße, wie das Ammoniak, als allgemeine Quelle des Stickstoffs angesehen werden, denn sie kommt bei weitem nicht so häusig in der Natur vor. Liebig fand unter 77 Regenwassern nur 19 salpetersäurehaltig. (S. 167). Von den zum Theil günstigen Resultaten, welche man bei der Düngung mit salpetersauren Salzen erhielt, weiß man noch nicht, ob sie der Säure, oder der Basis in diesen Salzen zuzuschreiben seien.

Da die Luft das Ammoniak in so geringer Menge enthält, so ist es wahrscheinlich, daß jede außergewöhnliche Zusuhr von Ammoniak die Erträge des Bodens steigern werde. Ob aber nicht, wie bei der Kohlensäure, ein Maximum bestehe, dis zu welchem die Ammoniakdungung noch vortheilhaft für die Gewächse sei, darüber liegen noch keine directen Untersuchungen vor. Der Berk, hatte öftere Gelegenheit, zu bemerken, daß junge Buchen an solchen Stellen, wo der Koth von Kindvieh in großer Quantität angehäuft war, außgingen. (District Silberberg bei Oberramstadt im Odenwalde).

### Elftes Buch.

### Chemifder Ginflug bes Bobens.

### 1. Aufzählung der anorganischen Bestandtheile der Solzgewächse.

Wir haben bereits an einem andern Orte erwähnt, daß die Holzgewächse neben Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff noch gewisse anorganische Bestandtheile enthalten. Diese sind Kali, Natron, Kalk, Bittererde, Thonerde, Eisen, Mangan, Schwefel, Phosphor, Kieselsäure, auch wohl zuweilen Fluor, Jod, Brom und Kupfer.

In der lebenden Pflanze kommen die Basen meist an organische Säuren gebunden vor. Bei der Einäscherung zersetzen sich aber die letztern; es entsteht Kohlensäure, und diese verbindet sich mit den freigewordenen Basen. Daher rührt es denn, daß die Asche des Holzes, der Blätter 2c. so viele kohlensaure Salze enthält.

Den Schwefel und Phosphor findet man in der Aschwefel immer in Berbindung mit einer Base als Schwefelsäure und Phosphorsäure vor; es ist aber wahrscheinlich, daß diese beiden Stoffe als Säuren im Holze nur in ganz geringer Menge vorkommen und sich erst bei der Einäscherung durch Aufnahme von Sauerstoff aus den zugehörigen Metalloiden erzeugen. Schwefel und Phosphor sind Bestandtheile der im Saft vorkommenden Proteinverbindungen, natürlich müssen sie aber auch der incrustirenden Materie angehören, weil diese ja aus Saftablagerungen entstanden ist.

Das Chlor ist in der Pflanze gewöhnlich an Natrium oder Kalium gebunden. Die Kieselsäure kommt entweder in Berbindung mit Basen (meist Kali oder Natron), oder auch frei vor. Im letztgenannten Zustand bemerkt man sie im Buchenlaub; äschert man dieses ein, so zeigen sich viele kleine Schüppchen, die sich schon mit bloßem Auge recht gut unterscheiden lassen, denn sie besitzen oft 1—2 Mm. Durchmesser. Diese Schüppchen sind nichts anders als freie Kieselsfäure, welche vorzüglich in den Blattrippen abgelagert war.

Ob die Thonerde wirklich einen Bestandtheil der Holzasche ausmache, ist noch nicht gehörig constatirt; gewiß ist aber, daß der Gehalt an Thonerde, den viele Aschenanalhsen angeben, entweder von Staub, oder nur von

ben Tiegeln herrührt, in benen die Asche geglüht wurde. Am häusigsten zeigen einen Gehalt an Thonerbe diejenigen Untersuchungen, welche sich zugleich auf die Rinde erstrecken, wahrscheinlich deßhalb, weil es schwierig, wenn nicht unmöglich ist, diese von anhängenden Staubtheilchen zu befreien. Erdmann konnte in ganz reinen Stücken von Buchs- und Ebenholz keine Spur Thonerde entdecken, ebenso wenig in reinen Samenaschen (Schubert). Gegen ein reichliches Vorkommen der Thonerde in den Pflanzen spricht schon der Umstand daß die löslichen Thonerdesalze in der Natur sehr selten sind.

Auffallend ist es, daß Fürst von Salm-Horstmar in der Asche des Lycopodium complanatum 38,5 % Thonerde gefunden haben will, während die Asche von Zweigen eines Juniperus communis, welcher unmittelbar daneben gewachsen war, in 0,35 Grammen noch kein Milligramm enthielt. Dieses verschiedene Borkommen glaubte er daraus erklären zu können, daß die Wurzeln mancher Pflanzen eine Säure ausscheiden, welche die Thonerde löslich macht, und wirklich fand er, daß die ganz frischen feineren Wurzeln des Lycopodium complanatum, frei von Erde auf seuchtes Lakmuspapier gelegt, dasselbe röthen. Nach John's Analyse enthält diese Pflanze eine beträchtliche Menge essigsaurer Thonerde, und in Norwegen benutzt man dieselbe sogar als Beize zum Blaufärben mit Blauholz (Schubert).

Vielleicht findet sich Fluor, Jod, Brom und Kupfer in allen Aschen; die Quantität dieser Stoffe ist aber so klein, daß sie keine Beachtung, wenigstens nicht für unsern Zweck, verdienen.

## 2. Bertheilung ber anorganischen Stoffe innerhalb ber einzelnen Theile ber Solggewächse.

Einäscherungen verschiedener Theile der Holzgewächse haben das Resultat geliefert, daß der Gehalt an anorganischen Stoffen nicht durch die ganze Holzpflanze hin der nämliche bleibt, daß er dagegen in jedem dieser Theile ziemlich constant ist.

Stellen wir zuerst gleiche Gewichtstheile bes vollkommen getrockneten Holzes zusammen, so bemerken wir, daß der Aschgegehalt des rindenfreien Holzes von dem Wurzelstock aus die nach der Baumspige zunimmt, und daß die jünger gebildeten Organe reichlicher mit den Aschebestandtheilen versehen sind, als die älteren. So hat also z. B. der Splint mehr Asche, als das Kernholz, die jungen Zweige haben mehr, als das Stammholz. Die Blätter enthalten bei weitem mehr Asche, als das eigentliche Holz; sie werden aber noch übertroffen von der Kinde, die unter allen Theilen des Baumes den größten Aschelbestalt besitzt. Diese Sähe sinden ihren Beleg durch die nachstehenden Analysen von Saussure.

|    |      | Eichenzweigholz     | enthalten  |      |         |        |
|----|------|---------------------|------------|------|---------|--------|
| ** | 111  | Eichenzweigrinde de | ·          | 60,0 | · . # = | 90.14  |
| 99 | 511  | Eichenblätter (Mai) | , n        | 53,0 | " "     | "11 18 |
| 11 | an H | " (September)       | ii . , , . | 55,0 | "       | - 91   |

Chevandier ascherte die Spähne von quer durchsägtem Holz ein und fand den Aschegehalt in Prozenten der ganz trockenen Materie

| Pri       | igelholz von | Scheitholz | Prügelholz   | Reisholz |
|-----------|--------------|------------|--------------|----------|
| jung      | en Stämmen   | war and    | von Alesten  |          |
| Buche     | 1,02         | 0,99       | 1,26         | 1,77     |
| Giche .   | 1,45         | 1,58       | 2,00         | 1,82     |
| Hainbuche | 1,29         | 1,69       | 1,84         | 2,08     |
| Birke     | 0,69         | 0,81       | 1,09         | 1,32     |
| Aspe      | 1,40         | 1,60       | 2,35         | 2,98     |
| Erle      | 1,35         | 1,41       | <i>n</i> 255 | 2,02     |
| Weibe     | 2,11         | 1,90       | n 7 19       | 5,51     |
| Fichte    | 0,98         | 0,89       | 1,34         | 1,60     |
| Riefer    | 0,82         | 1,22       | 0,91         | 1,38     |
| Im Mittel | 1,23         | 1,34       | 1,54         | 2,27     |

Hiernach enthielte also das Prügelholz von zungen Stämmen weniger Asche, als daszenige von Aesten, was sich vielleicht durch die größere Kindenmasse der letztern erklärt. Junge Stämme geben erst dann wenig Asche, wenn sie bereits eine solche Stärke erlangt haben, daß sie zu Prügelholz taugen; so lange sie noch in das Reisholz gehauen werden, liefern sie verhältnißmäßig mehr Asche, als alle übrigen Sortimente.

Fragen wir nun, wie sich der Aschagehalt stelle, wenn wir nicht gleiche Gewichtstheile, sondern gleiche Raumtheile der verschiedenen Sortimente mit einander vergleichen, so geben uns darüber die Analysen Bonhausens Aufschluß. Sie beziehen sich, wie die vorigen, auf Holz und Rinde und wurden durch Einäschern ganzer Stämme gewonnen.

Nach Bonhausen enthält 1 Kubikmeter derbe Holzmasse an Asche

|        | Scheitholz | Prügelholz | Reisholz  |            |
|--------|------------|------------|-----------|------------|
| Buche  | 6,345280   | 10,236800  | 14,145920 | Kilogramme |
| Riefer | 1,358848   | 1,715712   | 5,641920  | "          |

Das Prügelholz rührte von Aesten und der Schaftspiße her. — Diese Zahlen zeigen also, daß die gröberen Sortimente in gleichen Raumtheilen weniger Asche enthalten, als die schwächeren. Schließt man in den vorhin angeführten Analysen Chevandiers das Prügelholz von jungen Stämmen aus, so ergibt sich, daß dieses Verhältniß der Aschauntitäten für die verschiedenen Sortimente das nämliche bleibt, möge man gleiche Gewichts – oder Raumtheile Holz mit einander vergleichen.

Die Analysen Bonhausens weisen einen auffallend geringeren Aschegehalt bei der Kiefer, gegenüber der Buche, nach; es scheint ein ganz allgemeines Gesetz zu sein, daß die Nadelhölzer weniger Asche enthalten, als die Laubhölzer. Dagegen kann man nicht sagen, daß die weichen Hölzer weniger reich an Asche seien, als die harten, obwohl sich hier keine constante Regel wahrnehmen läßt. (Man vergleiche die vorhin mitgetheilten Einäscherungen Chevandiers).

### 3. Gegenseitiges Berhältniß ber anorganischen Stoffe.

Betrachten wir das Verhältniß, in welchem die anorganischen Stoffe die Asche zusammensehen, so fällt und zuerst in's Auge, daß die Quantität der in Wasser löslichen Bestandtheile beim Holze größer ist, als bei der Rinde. Wir wollen hierüber einige Zahlen geben.

Von 100 Theilen Alfche find in Waffer löslich Eichenastholz 26 Rinde deffelben 7 Eichenstammholz .... 38,6 Rinde desselben 7 Pappelstammholz. 26 Rinde desselben 6 Sauffure Haselnußzweige 24,5 Rinde derselben ... 12,5 Holz von Morus nigra 21 Rinde dieses Baumes 7 Holz der Weißbuche 22

Rinde derselben .

Eichenholz .

Eichenrinde

Dieses Verhalten ber Rinde, gegenüber dem Holz ist in der Mehrzahl der Fälle bem reichlicheren Vorkommen von kohlensauer Kalk- und Bittererde, viel seltener aber, als man gewöhnlich annimmt, demjenigen von phosphorsauren Salzen zuzuschreiben, wie die nachstehenden Zahlen beweisen

**4,5** 

12,0)

5,0

Berthier

|                    | Rohlensaurer Kalk und  | Phosphorfaure  |
|--------------------|------------------------|----------------|
|                    | kohlensaure Bittererbe | Salze          |
| Gichenastholz      | 12,25                  | 28,50          |
| Rinde desselben    | 63,25                  | 4,50           |
| Pappelholz         | 27,00                  | 16,75          |
| Rinde desselben    | 60,00                  | 5,30 Sauffure  |
| Holz der Weißbuche | 26,00                  | 23,00          |
| Rinde derselben    | 59,00                  | 4,50           |
| Buchenholz         | 57,28                  | 10,10)         |
| Buchenrinde ,      | 81,66                  | 4,67           |
| Tannenholz         | 56,54                  | 9,12 ( Petting |
| Tannenrinde        | 65,11                  | 12,67)         |

Bei Morus nigra fand Saussure eine stärkere Abweichung von dieser Regel

 Hinde
 56,00
 2,25

 Hinde
 45,00
 8,50

Das Verhältniß der löslichen zu den unlöslichen Bestandtheilen zeigt sich bei den Blättern nach der Jahreszeit verschieden. Nach den Untersuchungen Saussure's nehmen die unlöslichen Stoffe gegen den Herbst hin zu.

Von 100 Theilen Asche sind in Wasser löslich

| Rätter | ber | Eiche =   | bom | 10. | Mai   | 17  | 47   |
|--------|-----|-----------|-----|-----|-------|-----|------|
| "      | 11  | 7 11 . 3  | 11  | 20. | Sept. |     | 17   |
| 11     | 11  | Pappel    | · · | 26. | Mai   | ./- | 36   |
| "      |     | W. Carrie |     |     | Sept. |     |      |
| 11     |     | Hafelnuß  |     | 1.  | Mai - |     | 26   |
| **     |     | - 11      |     | 22. | Juni  |     | 22,7 |
| 11     |     | 11        | "   | 20. | Sept. |     | 11   |

Mar arf aber nicht vergessen, daß kohlensaure Kalk- und Bittererde, welche den g.: In Theil der unlöslichen Stosse in der Asche ausmachen, im grünen Holz at "flanzensaure Kalk- und Bittererde vorkommen, welche in dem ohne- hin sauren Pflanzensatt löslich sind.

Bei den Blättern nimmt der Gehalt an Kiefelfaure in dem Maße zu, als jene an Consistenz gewinnen, in dem nämlichen Verhältniß nehmen aber die Alkalien ab. Saufsure fand in 100 Theilen Asche

am 10. Mai 3,0 Theile Rieselerde u. 72,24 Th. Mtalien ber Eichen-Blätter 27. Sept. 14,5 ,, 42,50 " 26. Mai " Pappel-Blätter ,, 51,50 " 12. Sept. 11,5 ,, 44,00 11 1. Mai 2,5 Safelnuß=Blätter ,, 50,70 " 22. Juni 4,0 ,, 30,00 ir 11. 11 20. Sept. 11,3 ,, ,, 44,00 22

Wie wir bemerken, zeigen nur die am 22. Juni geerndteten Hafelnußblätter eine Anomalie bezüglich der Alkalien.

Bergleichen wir jest das Verhältniß der anorganischen Stoffe verschiedener Holzarten und Sortimente. Wir benußen dazu die von Vonhausen angestellten Analysen des Buchen- und Kiefernholzes, bemerken aber, daß das Buchenreisholz ohne Laub, das Kiefernreisholz dagegen mit den Nadeln eingesäschert wurde.

Buche Holz mit Rinde

|                  | 0          | 5000       |                |       |
|------------------|------------|------------|----------------|-------|
|                  | Scheitholz | Prügelholz | Reisholz (ohne | Laub) |
| Gisenoryd        | 0,520      | 0,268      | 0,592          | 1     |
| Manganorybuloryb | 0,925      | 1,073      | 0,592          | -     |
| Ralkerde         | 39,779     | 37,861     | 40,181         |       |

|                                                                                                             | Scheitholz                                                               | Prügelholz                                                                      | Reisholz (ohne Laub)                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Magnesia                                                                                                    | 10,080                                                                   | 13,405                                                                          | 9,055                                                                            |
| Rali                                                                                                        | 13,168                                                                   | 12,517                                                                          | 11,813                                                                           |
| Natrium                                                                                                     | 3,095                                                                    | 1,725                                                                           | 1,824                                                                            |
| Rieselsäure                                                                                                 | 6,257                                                                    | 5,526                                                                           | 8,247                                                                            |
| Phosphorfäure                                                                                               | 6,052                                                                    | 9,611                                                                           | 10,293                                                                           |
| Schwefelsäure                                                                                               | 0,461                                                                    | 0,550                                                                           | 0,986                                                                            |
| Chlor                                                                                                       | 0,066                                                                    | 0,053                                                                           | 0,108                                                                            |
| Rohlenfäure                                                                                                 | 19,597                                                                   | 17,411                                                                          | 16,309                                                                           |
|                                                                                                             | 100,000                                                                  | 100,000                                                                         | 100,000                                                                          |
|                                                                                                             |                                                                          | Riefer                                                                          |                                                                                  |
|                                                                                                             |                                                                          | Holz mit Ri                                                                     | nbe                                                                              |
|                                                                                                             | Scheitholz                                                               | - 0                                                                             | Reisholz (mit Nadeln)                                                            |
|                                                                                                             |                                                                          |                                                                                 |                                                                                  |
| Gisenornd                                                                                                   | 0,614                                                                    | 0,736                                                                           |                                                                                  |
| Eisenoryd<br>Manganorydulory                                                                                |                                                                          | 44                                                                              | 0,941                                                                            |
|                                                                                                             |                                                                          | 0,736                                                                           |                                                                                  |
| Manganogybulogy                                                                                             | d 0,391                                                                  | 0,736<br>0,663                                                                  | 0,941<br>0,277                                                                   |
| Manganorydulory<br>Kalkerde                                                                                 | 50,261                                                                   | 0,736<br>0,663<br>47,504                                                        | 0,941<br>0,277<br>38,109<br>9,824                                                |
| Manganophduloph<br>Kalferde<br>Magnefia                                                                     | 50,261<br>8,431                                                          | 0,736<br>0,663<br>47,504<br>8,292                                               | 0,941<br>0,277<br>38,109<br>9,824<br>14,059                                      |
| Manganogybulogy<br>Kalkerde<br>Magnefia<br>Kali                                                             | 50,391<br>50,261<br>8,431<br>12,232                                      | 0,736<br>0,663<br>47,504<br>8,292<br>12,634                                     | 0,941<br>0,277<br>38,109<br>9,824<br>14,059<br>1,835                             |
| Manganogybulogy<br>Kalferde<br>Magnefia<br>Kali<br>Natrium                                                  | 50,391<br>50,261<br>8,431<br>12,232<br>0,441                             | 0,736<br>0,663<br>47,504<br>8,292<br>12,634<br>2,341                            | 0,941<br>0,277<br>38,109<br>9,824<br>14,059                                      |
| Manganorydulory<br>Kalferde<br>Magnefia<br>Kali<br>Natrium<br>Kiefelfäure                                   | 50,261<br>50,261<br>8,431<br>12,232<br>0,441<br>2,445                    | 0,736<br>0,663<br>47,504<br>8,292<br>12,634<br>2,341<br>2,721                   | 0,941<br>0,277<br>38,109<br>9,824<br>14,059<br>1,835<br>5,073                    |
| Manganorydulory<br>Kalferde<br>Magnefia<br>Kali<br>Natrium<br>Kiefelfäure<br>Phosphorfäure                  | 5 0,391<br>50,261<br>8,431<br>12,232<br>0,441<br>2,445<br>5,051          | 0,736<br>0,663<br>47,504<br>8,292<br>12,634<br>2,341<br>2,721<br>5,673          | 0,941<br>0,277<br>38,109<br>9,824<br>14,059<br>1,835<br>5,073<br>11,092          |
| Manganogybulogy<br>Kalferde<br>Magnefia<br>Kali<br>Natrium<br>Kiefelfäure<br>Phosphorfäure<br>Schwefelfäure | 5 0,391<br>50,261<br>8,431<br>12,232<br>0,441<br>2,445<br>5,051<br>1,070 | 0,736<br>0,663<br>47,504<br>8,292<br>12,634<br>2,341<br>2,721<br>5,673<br>1,589 | 0,941<br>0,277<br>38,109<br>9,824<br>14,059<br>1,835<br>5,073<br>11,092<br>1,603 |

Mus biefen Zahlen ergibt fich Folgendes:

a) Eisen, Mangan und Chlor machen nur einen sehr kleinen Theil ber Holzasche aus.

- b) Der Gehalt an Kalkerde ist größer bei der Riefer, als bei der Buche, nur das Riefernreisholz bildet eine Ausnahme diefer Regel, mas dem grö-Bern Riefelerde = und Phosphorfauregehalt der mit dem Holze zugleich eingeäscherten Nadeln zuzuschreiben ift.
- c) Die Alkalien nehmen auffallender Beise beim Laubholz von der Burgel nach der Spige hin ab, das Nadelholz zeigt dem entgegengesett eine Zunahme in der angegebenen Richtung.
- d) Die Rieselsäuregehalt steigt bei ber Riefer nach ber Spige bin, auch vom Laubholz haben die bunnen Zweige mehr, als bas Scheitholz, bas Prugelholz bagegen besitt weniger, als die beiben andern Sortimente. Doch kommt ein nicht unbeträchtlicher Theil der Riefelfäure im Riefernreisholz auf Kosten der Nadeln.
- e) Die Phosphorsaure sowohl ber Buche, als ber Riefer nimmt von ber

Wurzel nach der Spize hin zu, ebenso die Schwefelfäure; das Chlor zeigt kein characteristisches Verhalten in dieser Beziehung.

Während im Holz die alkalischen Erden entschieden vorwiegen, enthalten die Samen mehr Alkalien, insbesondere macht sich der größere Gehalt an Phosphorsäure bemerklich, welche wahrscheinlich von den Proteinverbindungen des Samens herrührt. In Nachstehendem theilen wir einige Analysen von Baumsamen mit, welche das eben Ausgesprochene bestätigen sollen.

|                | Riefer   | Fichte   | Wallnuß       | Buche     | Eiche          |
|----------------|----------|----------|---------------|-----------|----------------|
|                | (Polect) | (Polect) | (Glasson)     | (Souchan) | (Kleinschmidt) |
| Rali           | 18,61    | 18,57    | 27,12         | 18,13     | 51,73          |
| Natron         | 1,05     | 5,78     | () management | 7,55      | -              |
| Chlornatrium   | -        | 0,49     | 0,80          | 0,69      | 0,78           |
| Ralkerde       | 1,55     | 1,22     | 21,58         | 19,47     | 5,48           |
| Zalkerde       | 12,57    | 14,34    | 7,72          | 9,25      | 4,45           |
| Eisenoryd      | 2,51     | 1,12     | 0,73          | 4,59      | 9,90           |
| Phosphorfäure  | 38,27    | 33,85    | 35,61         | 16,53     | 13,69          |
| Schwefelfäure. |          |          | 2,28          | 1,75      | 2,23           |
| Rieselsäure    | 8,70     | 10,00    | 1,13          | 1,49      | 0,77           |

### 4. Einfluß des Bodens auf die Quantität und Qualität der anorganischen Beftandtheile der Folzpflanzen.

Wir haben oben bereits angedeutet, daß die Quantität der Afche innerhalb der nämlichen Holzart und des gleichen Pflanzentheils ziemlich conftant ist. In der That scheint selbst die Qualität des Bodens dieses Verhältniß nicht zu ändern. Dieses zeigen die Untersuchungen Chevandiers, von welchen wir hier einen Auszug für das Scheitholz geben. Das Holz wurde mit der Rinde eingeäschert. Die Zahlen bedeuten Prozente der ganz trockenen Materie.

|                  | Buche | Giche | Hainbuche | Birke | Erle | Alspe |
|------------------|-------|-------|-----------|-------|------|-------|
| Wogesensandstein | 1,00  | 1,55  | 1,32      | 0,83  | 1,22 | 1,16  |
| Bunter Sandstein | 0,85  | 1,54  | 2,20      | 0,88  | 1,78 | 1,61  |
| Muschelkalk      | 1.12  | 1,66  | 1,55      | 0,72  | 1,23 | 2,04  |

Die Abweichungen, welche diese Zahlen erblicken lassen, können unmöglich der Natur des Bodens zugeschrieben werden, denn sonst hätte eine und dieselbe Gebirgsart auch durchgängig den nämlichen Einstuß in Bezug auf die Bermehrung oder Berminderung der Asche äußern müssen. So sehen wir aber, daß der Bogesensandstein dreimal ein Minimum, der bunte Sandstein dreimal ein Maximum und zweimal ein Minimum, der Muschelkalk dreimal ein Minimum hervordringt. Wollte man aber selbst der Ansicht huldigen, daß der Einstuß der mineralischen Beschaffenheit des Bodens se nach der Holzart ein verschiedener sei, so wird man diese Ansicht ohne Zwang doch nicht auf die Sortimente ausbehnen können. Nun ergibt aber die solgende Tabelle, daß beim Hainbuchenscheitholz der bunte Sandstein das Maximum, der Bogesensandstein das Minimum, beim Hainbuchenprügelholz der Muschelkalk das Maximum, der bunte Sandstein das Minimum der Ascheproduction bewirkt hat. Die Differenzen in den obigen Zahlen können nur daher rühren, weil daßzenige, was hier Scheitholz genannt ist, doch nicht Holz von ganz gleicher Stärke war, indem man dieses Sortiment aus allem demzenigen Holz bildet, dessen Stärke ein bestimmtes Maß z. B. im Großherzogthum Hessen 1/8 Meter überschreitet. Es ist deshald recht gut möglich, daß z. B. auf dem bunten Sandstein stärkere Stämme zu Scheitholz verwendet wurden, als auf dem Muscheltalk, oder umgekehrt. Auch kann der Gehalt an Kinde auf diesen verschiedenen Localitäten im Verhältniß zum Holze ein sehr abweichender gewesen sein.

|                  | Hainb      | uche       |
|------------------|------------|------------|
|                  | Scheitholz | Prügelholz |
| Wogesensandstein | 1,32       | 1,82       |
| Bunter Sandstein | 2,20       | 1,78       |
| Muschelkalk      | 1,55       | 1,93       |

Was aber die Qualität der Aschenbestandtheile anlangt, so äußert hierin der Boden einen sehr bemerkbaren Einfluß, namentlich gilt dies bezüglich der Alkalien und der alkalischen Erden. So fand Saussure im Fichtenholz, welches auf dem Mont Breven (Granit) und dem Mont La Salle (Kalk) erwachsen war, in 1000 Theilen der trockenen Materie 11,87 und 11,28 Theile Aschen, die innerhalb der Grenzen der Genauigkeit, welche bei Einäscherungen erwartet werden kann, mit einander fast ganz übereinstimmen; dagegen stellte sich der Gehalt an Alkalien und Kalk folgendermaßen heraus:

|                        |        | Fichte |
|------------------------|--------|--------|
|                        | Granit | Ralt   |
| Kohlensaures Kali      | 3,60   | 7,36   |
| Kohlensaurer Kalk      | 46,34  | 51,19  |
| Kohlensaure Bittererde | 6,77   | 00,00  |

Auf dem Kalkboden war also in der That mehr Kalk von dem Holz aufgenommen worden, als auf dem Granitboden.

Liebig, von dem Grundsatz ausgehend, daß die Basen in den Aschen bestimmt seien, eine gewisse Rolle in dem Lebensprozeß der Pflanze zu übernehmen, glaubte den relativen Wirkungswerth derselben nach ihren Aequivalenten ansprechen zu müssen. Die letztern berechnen sich bekanntlich nach der Sauerstoffmenge, welche das Metall braucht, um sich zu orydiren. Liebig fand das überraschende Resultat, daß, obgleich die Basen in den beiden Fichtenaschen in sehr abweichenden Mengen vorkommen, doch die Summe ihres Sauerstoffgehaltes, so zu sagen, ganz übereinstimmt.

| Richtenasche vom Gr | anithoben |
|---------------------|-----------|
|---------------------|-----------|

| Rohlensaures | Rali        | 3,60      | Sauerstoffgehalt | des   | Ralis      | 0,415 |
|--------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------|-------|
| Rohlensaurer | Ralk        | 46,34     | "                | "     | Ralfs      | 7,327 |
| Rohlensaure! | Bittererde  | 6,77      | "                | der   | Bittererde | 1,265 |
|              |             |           |                  |       |            | 9,007 |
| Fid          | itenasche r | om Kalkbo | den              |       |            | ,     |
| Rohlenfaures | Rali        | 7,36      | Sauerstoffgeho   | alt d | es Rali's  | 0,85  |
| Rohlensaurer | Ralk        | 51,19     | "                |       | " Ralks    | 8,10  |
| Kohlensaure! | Bittererde  | 00,00     |                  |       |            | . 5,  |
|              |             |           | ,                |       |            | 8,95  |

9,008 und 8,95 sind wirklich kaum von einander verschieden, wenn man die erlaubte Kehlergrenze bei Einäscherungen berücksichtigt.

Das von Liebig aufgefundene Geset, daß der Sauerstoffgehalt der in der Asche eines und des nämlichen Pflanzentheils enthaltenen Basen eine constante Größe sei, scheint, wenigstens was das Holz anlangt, von allgemeiner Gültigkeit zu sein. Es fand Berthier in der Asche zweier Tannen, von denen I in dem Departement de l'Isère, II in Norwegen erwachsen war,

|                 | Ι.   | . II |                  | I     | . 11  |
|-----------------|------|------|------------------|-------|-------|
| Kali und Natron | 16,8 | 34,8 | Sauerstoffgehalt | 3,57  | 7,7   |
| Ralt            | 29,6 | 13,6 |                  | 8,36  | 3,82  |
| Magnefia        | 3,3  | 4,35 |                  | 1,26  | 1,69  |
|                 |      |      |                  | 13,19 | 13,31 |

Diefe beiden Zahlen stimmen fast absolut mit einander überein.

### 5. Urfprung der anorganischen Bestandtheile in den Begetabilien.

Die nächste Quelle, aus welcher wir die organischen Bestandtheile der Pflanzen abzuleiten haben, ist der Boden. Dieser ist entstanden aus der Verwitterung der Gesteine, welche die seste Erdrinde ursprünglich zusammengeset haben. Alle diesenigen Stosse, welche bei diesem Prozes in Lösung kommen, können von den Wurzeln der Pflanzen ausgenommen werden.

Die Alkalien und alkalischen Erden bilden die vorwiegenden Bestandtheile der Asche des eigentlichen Holzes; sie sind es, welche der Boden in größerer Menge zu liesern hat.

Wir haben früher gesehen, daß die sedimentären Formationen aus Ablagerungen von Sandsteinen, Kalken und Verwitterungsproducten der Feldspathe oder der ihnen verwandten Mineralien bestehen, und daß die letztern in den plutonischen Bilbungen immer enthalten sind. Nun besitzen aber alle Feldspathe Kali und Natron, einige auch Kalk (namentlich der Labrador); der Glimmer, die Hornblende, der Augit enthalten stets alkalische Erden (Kalk und Vittererde), oft auch Alkalien; das Bindemittel des Sandsteins ist in den meisten Fällen kalkiger oder thoniger (selbspathartiger) Natur; alle Kalke besitzen

einen Gehalt an Afalien; es folgt hieraus, daß die Alkalien und alkalischen Erden in jedem Boden sich vorfinden mussen.

Daß auch die Kieselsäure, welche einen nicht unbeträchtlichen Theil der Asche des Laubes und der Nadeln ausmacht, keinem Boden mangelt, lehrt uns die Zusammensetzung des festen Rückstandes der natürlichen Gewässer. In keinem von diesen hat man die jest die Kieselsäure vermißt, wenn es nur eine nicht zu kurze Strecke über den Boden gestossen war.

Seltener kommen im Boben Schwefelfäure und Phosphorfäure vor, die Waldbäume haben aber auch nicht so viel von beiden nöthig. Wenn man von einem Hectare Buchenwald jährlich 20 Kil. Kalkerde erndtet, gewinnt man erst 4,3 Kil. Phosphorfäure und 347 Gramme (noch nicht 1/2 Kil.) Schwefelsäure.

Das verbreitetste der schwefelsauren Salze ist der Gnps, von den phosphorsauren der Apatit und Wawellit. Immerhin kommen aber dieselben (namentlich die beiden letztern) nicht allgemein genug vor, als daß man den Schwefel- und Phosphorgehalt der Pflanzen von diesen Salzen ableiten könnte. Die neueren Analysen haben Aufschluß über dieses Räthsel gegeben.

Die neueren Analysen haben Aufschluß über dieses Räthsel gegeben. Bei genauerer Untersuchung und indem man mit größeren Quantitäten arbeitete, fand man fast in jedem Gestein einen, wenn auch nur geringen, Gehalt an Phosphor = und Schwefelsäure.

Das Nämliche gilt von dem Chlor; doch hat man nicht nöthig, dessen Duelle für die Pflanzen in dem Verwitterungsboden zu suchen. Die Regen-wolken, deren Wasserdampsgehalt zum größten Theil vom Meere herrührt, führen sortwährend große Quantitäten Rochsalz in das Binnenland ein, die mit dem niederfallenden Regenwasser auf den Boden gelangen. Obgleich nämlich das Rochsalz an und für sich nicht flüchtig ist, so enthält doch immer das aus einer Rochsalzsösung verdunstende Wasser Spuren davon. Ueber dem Meere selbst ist der Rochsalzgehalt des Wasserdamps am aussallendsten; hier trübt die Luft jederzeit salpetersaure Silberlösung (es bildet sich unlösliches Chlorsilber). Pallas sand den Thau in der Nähe der Salzsen, in den Russischen Steppen salzhaltig, und an den Hessischen Salinen hat man die Fähigseit des Wasserdamps, bei seiner Trennung von dem tropsbar slüssigen Salzwasser eine gewisse Menge Rochsalz sestzuhalten, durch directe Versuche nachzewiesen.

# 6. Die Pflauzen behalten die von Anfien bargebotenen anorganischen Stoffe nach Bedürfniß und Auswahl gurud.

Da das Wasser, welches die Wurzeln der Pflanzen aus dem Boben aufsaugen, niemals chemisch rein, sondern eine Lösung von Salzen und Säuren ist, so kann es nicht auffallen, daß in dem Pflanzenkörper anorganische Stoffe gefunden werden. Das von den Gewächsen aufgenommene Wasser verdunstet ja wieder, es nuß ein Theil der nicht flüchtigen Substanzen in ihnen zurückbleiben. Nun wirft sich aber die Frage auf: können die sog.

Aschebestandtheile der Pflanzen nur als Nückstand von der Verdunftung des aufgesaugten Wassers angesehen werden, oder müssen wir dieselben als eine Bedingung für die normale Entwicklung der Pflanzen betrachten, können also die anorganischen Stoffe von den Pflanzen nach Bedürfniß und Auswahl zurückbehalten werden?

Es ist eine ausgemachte Thatsache, daß die Fähigkeit der Pflanzen, das durch die Wurzeln aufgenommene Wasser wieder in Dampssorm an die Atmosphäre abzugeben, nach Gattung und Art eine sehr verschiedene ist. Während der sprossende Nasen viermal mehr Wasser verdunstet, als eine gleich große Wassersläche, verlieren manche Sempervivum- und Cactusarten nur geringe Spuren ihrer Saftseuchtigkeit. Nehmen wir nun an, es würde den Wurzeln einer Gras- und einer Cactuspflanze das Wasser von der nämlichen Beschaffenheit dargeboten', so läßt sich der größere Aschnegehalt der ersteren als Folge der vermehrten Verdunstung erklären.

Offenbar ist die Verdunstung bei den Pflanzen ein rein physikalischer Prozeß, dessen langsamerer oder schnellerer Verlauf von der Beschaffenheit der Blätter und jungen Triebe, insbesondere, wie wir später sehen werden, von der Häufigkeit der sogenannten Spaltöffnungen bedingt wird. Es läßt sich nicht denken, daß in der Textur der Pflanzenobersläche die Bedingungen für das Zurückhalten des einen oder des andern derzienigen Stoffe gelegen sei, welche durch das mittelst der Wurzeln aufgenommene Wasser in die Pflanze gelangen.

Bon diesem Grundsate ausgehend, läßt es sich nicht erklären, warum nicht das relative Verhältniß der anorganischen Bestandtheile zweier Pslanzen, welche mit dem nämlichen Wasser genährt worden sind, genau dasselbe bleiben sollte. Run sinden wir aber, daß die Asche einer Wickenpslanze 31 % Kali und 2 % Rieselsäure enthält, während die Asche eines dicht daneben gewachsenen Roggenhalmes 17 % Kali und 64 % Kieselerde zeigt. Wir können daher die Bermuthung nicht zurückweisen, daß die Pslanzen die Fähigkeit besigen, gewisse Stosse zurückzuhalten, und daß diese irgend eine Rolle in dem Organismus, in dem Lebensprozeß der Gewächse spielen. Denn wozu assimiliet die Wickenpslanze mehr Kali, als der Roggen, wenn sie dieses Kali nicht zu bestimmten Zwecken braucht? Die Kraft selbst, welche die Auswahl der anorganischen Stosse leitet, läßt sich weder auf die bekannten physikalischen, noch auf die chemischen Kräfte zurücksühren; wir müssen sie, so lange ihre Natur nicht genauer erforscht ist, als Lebenskraft bezeichnen.

Der Mensch und das Thier trifft eine Auswahl unter seinen Nahrungsmitteln; können wir von der Pflanze das Gleiche annehmen? Besitzt also schon die Oberfläche der Wurzel das Vermögen, gewisse Stoffe zurückzuweisen, oder dringt Alles, was in Wasser löstlich ist, in die Pflanze ein, und wird das constante Verhältniß der anorganischen Stoffe dadurch hervorgebracht, daß die nicht verwendbaren Substanzen wieder aus der Pflanze ausgeschieden

werden? Für alle diese Fragen sehlt bis jetzt eine Antwort, welche sich auf die Resultate directer Untersuchungen stützte.

## 7. Die anorganischen Bestandtheile ber Pflanzen find eine nothwendige Bebingung für die normale Entwicklung derselben.

Obgleich schon aus dem Vorhergehenden erhellt, daß die anorganischen Stoffe, welche in den Pflanzen gefunden werden, kein zufälliges Vorkommen sind, sondern eine Rolle in dem Lebensprozeß der Organismen spielen müssen, so wollen wir doch noch einen directen Versuch anführen, welcher beweist, daß die sogenannten Ascheeftandtheile eine nothwendige Bedingung für die normale Entwicklung der Gewächse sind. Dieser Versuch rührt von Wiegmann und Polstorff her.

Diese beiben Natursorscher nahmen einen sehr reinen Quarzsand (aus der Gegend von Braunschweig), kochten ihn mit Königswasser\*) aus und setzen, nachdem die Säure und das, was sich in ihr gelöst hatte, durch Waschen entfernt war, der einen Hälfte dieses Sandes organische und anorganische Substanzen in dem Berhältniß zu, in welchem sie von Sprengel in einer fruchtbaren Ackererde gefunden worden waren. In 1000 Theilen enthielt das von ihnen dargestellte Gemenge:

| Reinen Quarysand               | 861,26  |
|--------------------------------|---------|
| Schwefelsaures Kali            | 0,34    |
| Trocknes Rochsalz              | 0,13    |
| Gebrannten Gpps                | 1,25    |
| Geschlämmte Kreide             | 10,00   |
| Kohlensaure Magnesia           | 5,00    |
| Manganogyb                     | 2,50    |
| Gisenoryd                      | 10,00   |
| Maunerbe, aus Maun gefällt     | 15,00   |
| Phosphorfauren Kalk            | 15,60   |
| Humussaures Kali               | 3,41    |
| Humussaures Natron             | 2,22    |
| Humussaures Ammoniak           | 10,29   |
| Humussauren Kalk               | 3,07    |
| Humussaure Talkerde            | 1,97    |
| Humussaures Eisenoryd          | 3,32    |
| Humussaure Maunerde            | 4,64    |
| Unlöslichen Humus (Humuskohle) | 50,00   |
|                                | 1000,00 |

<sup>\*)</sup> Dieses ist eine Mischung von Salpeterfaure und Salzfaure. Es löst Golb und Platin unter Entwicklung von salpetriger Saure auf, wobei biese Metalle in Bersteper, Bobentunde.

Sechs Töpfe von 8 Zoll Durchmesser wurden mit reinem Sand und eben so viele mit der präparirten Erde gefüllt. In beide Erdarten säete Wiegsmann Wicken, Buchwaizen, Hafer, Gerste, Klee und Tabak. Die Erde wurde mit destillirtem Wasser angeseuchtet.

In den ersten 8—10 Tagen zeigte das Wachsthum der jungen Pflänzechen keinen Unterschied, dann aber wuchsen die in künstlicher Erde den in reinem Sand erzogenen vor; ihre Blätter färdten sich dunkler und ihre Halme und Stengel wurden stärker und steiser. Sie blühten sämmtlich reichlich und setzen keimfähigen Samen an, während die in den bloßen Sand gesäeten Pflanzen nur zum Theil blühten und keinen fruchtbaren Samen hervorbrachten.

Man sieht aus diesen Versuchen, daß die in den Samen niedergelegten Nahrungsstoffe zwar im Stande sind, das Leben der gekeimten Pflanze eine Zeit lang zu unterhalten, daß dagegen die normale Entwicklung und insbesondere die Samenproduction nur erfolgen kann mittelst der löslichen Vestandtheile des Bodens. Der Luftstaub kann dieselben nicht vertreten, denn er war den in reinen Sand gesäeten Pflanzen zugänglich, und trozdem entwickelten sich diese nicht vollständig.

### 8. Welche Rolle fpielen die fog. Afchebestandtheile in dem Organismus ber Pflanze?

Die anorganischen Stoffe, welche man in den Pflanzen findet, lassen sich in zwei große Gruppen bringen.

Die erstere, zu welcher namentlich Phosphor und Schwefel gerechnet werden müssen, bedingen die Integrität des Pflanzentheils, welchem sie angehören. Sie sind förmlich in die Zusammensehung desselben eingetreten. Wozu diese Stosse dienen, wissen wir mit der größten Bestimmtheit. Albumin z. B. ist eine Verbindung von Kohlenstoss, Wasserstosse, Sauerstosse, Phosephor und Schwefel; jedes von diesen Elementen ist gleich wichtig für die Constitution des Albumins. Nimmt man den Stickstosse, so kann der Rest nicht mehr Albumin genannt werden, aber eben so wenig verdient er diese Bezeichnung ohne Phosphor und Schwefel. Wie sest z. B. der Phosphor im Kleber an den Kohlenstosse, wassereitung das phosphorsaure Kali, welches doch ein lösliches Salz ist, nicht im Malzauszug, sondern noch dei der Gefe gesunden wird. Die anorganischen Stosse unserer ersten Gruppe sind also deswegen sür die Vegetation nothwendig, weil sie wesentlich zu der Zusammensehung gewisser Pflanzentheile gehören.

bindung mit Chlor gebracht werben. Da in dem Boden folche schwerlösliche Stoffe. wie Gold ze. nicht vorkommen, so hatte man auch wohl mit der Anwendung von Salpeterfaure ober Salzfaure allein ausgereicht.

Andere anorganische Stoffe, aus denen wir eine zweite Gruppe bilden wollen, können von den Pflanzentheilen, in welchen sie sich finden, getrennt werden, ohne daß dadurch deren Integrität eine Einbuße erleidet. So lassen sich z. B. aus dem Holze mittelst Wassers und anderer Flüssseiten Basen, welche an organische und anorganische Säuren gebunden sind (z. B. essigsaures Kali, schweselsaures Kali) ausziehen, ohne daß der Rest aushörte, Holz zu sein. Die Entsernung dieser Substanzen hat nicht zur Folge, daß gleichzeitig auch der Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, welche die Zusammensezung der Holzsaser ausmachen, sich von einander trennen

Bozu dienen die anorganischen Stoffe ber zweiten Gruppe?

Indem wir uns anschiefen, eine Antwort auf diese Frage zu geben, betreten wir eines der dunkelsten Gebiete der Pflanzenphysiologie. Liebig war der Erste, welcher einiges Licht über dasselbe zu verbreiten gesucht hat, ohne es vollständig aufhellen zu können. Obgleich die Entwicklungen dieses großen Naturforschers noch manche Zweisel übrig lassen, so sind wir doch verbunden, sie ausführlich mitzutheilen, denn sie sind in der That die einzige Erklärung, welche man bis jest über die Bedeutung der angeführten Stoffe für den Pflanzenorganismus gegeben hat.

Es ist früher auseinandergesett worden, daß, wenn Kohlensaure und Wasser zur Bildung der Holzfaser zusammentreten, eine Ausscheidung von Sauerstoff erfolgt. Geht man von der Zusammensetzung der Cellulose aus, so sindet man, daß es 24 Aequivalente Sauerstoff sind, welche die Pflanze verlassen müssen, damit 12 Aeq. Kohlenstoff in ihr zurückbleiben können; für die ganze Holzsaser wären es aber 72 Aequivalente Sauerstoff (S. 337).

Es ist nun nicht benkbar, daß diese ganze bedeutende Quantität Sauerstoff auf einmal und in dem Augenblick ausgestoßen werde, in welchem die Kohlensäure oder das Wasser von der Pflanze aufgenommen worden ist.

In der Natur bemerken wir keine Sprünge, sondern allmählige Uebergänge, sowohl vom Einsachen zum Zusammengesehen, als wie in der umgekehrten Ordnung. Wir führen beispielsweise an, daß beim Verbrennen von Schwefel nicht sogleich Schwefelsäure (SO<sub>3</sub>), sondern erst schweflige Säure (SO<sub>2</sub>), daß aus Altohol C<sub>4</sub> H<sub>6</sub> O<sub>2</sub> nicht unmittelbar Essigsäure C<sub>4</sub> H<sub>3</sub> O<sub>3</sub>, sondern erst Abehyd C<sub>4</sub> H<sub>4</sub> O<sub>2</sub> entsteht.

Es ist also wahrscheinlich, daß nicht sogleich sämmtlicher Sauerstoff, welscher nach der Affimilation des Kohlenstoffs und des Wasserstoffs übrig bleisben müßte, sogleich den Kohlenstoff oder den Wasserstoff verläßt, daß vielmehr zwischen der Zusammensezung der Kohlensäure und derzenigen des Holzes viele Zwischenstufen liegen, welche aus Verbindungen bestehen, deren Sauerstoffgehalt in dem Maße abnimmt, als sie sich dem Holze nähern.

Diese Annahme wurde sehr gewinnen, wenn in der Pflanze selbst diese Zwischenstufen aufzusinden wären und so der Uebergang der Kohlensaure in Holzsaser von Glied zu Glied erfolgt werden könnte.

Dies ist nun bis jest nicht in der wünschenswerthen Vollständigkeit gelungen, wahrscheinlich deßhalb, weil der Uebergang von einer dieser Berbindungen in die andere in sehr kurzen Intervallen erfolgt. Halt man dagegen die Analysen des Sastes verschiedener Pflanzen zusammen, so stellt sich eine Anzahl von Körpern dar, deren Sauerstoffgehalt förmlich eine fallende Reihe bildet. Es sind dies die organischen Säuren. Sie können sämmtlich auß der Kohlensäure abgeleitet werden, wenn man unterstellt, daß Wasserstoff ausgenommen und Sauerstoff ausgegeben werde. Wir wollen diese Derivation beispielsweise und nach dem Vorgang Liebig's für Oralfäure, Weinsfäure, Aepfelsäure, Sitronensäure und Flechtensäure vornehmen.

12 Neq. Kohlensäure sind = C<sub>12</sub> O<sub>24</sub> hiervon ab 6 Sauerstoff O<sub>6</sub> bleiben 6 Neq. wassersie Dyalsäure C<sub>12</sub> O<sub>18</sub> Die Dyalsäure existirt nicht in wassersiem Zustand, als Dyalsäurehydrat enthält sie 1 Neq. Wasser.

6 Neq. Dyalsäurehydrat = C<sub>12</sub> O<sub>24</sub> H<sub>6</sub>

6 Aeq. Dralfäurehydrat == Aus der Dralfäure entsteht durch Austreten von Sauerstoff

Weinsäure und Aepfelfäure

C12 O24 H6 6 Aeg. Oralfäurehndrat = hievon ab 9 Sauerstoff On C12 O15 H6 bleiben 3 Aleg. Weinsäure weiter ab 3 Sauerstoff 03 C12 O12 H6 bleiben 3 Aleg. Alepfelsäure .O H hiervon ab 1 Wasser C12 O11 H5 bleiben 3 Aeg. Citronenfäure hiervon 2 Wasser  $O_2$   $H_2$ bleiben 3 Aleg. Flechtenfäure C12 O9 H3

Wir können nun Weinsäure, Citronensäure, Aepfelsäure zc. betrachten als Verbindungen von Dzalsäure mit Zucker, Gummi, Amylon, Cellulose u. s. w. 3. B

6 Weinsäure
2 (C<sub>12</sub> H<sub>6</sub> O<sub>15</sub>) = 6 Oralsäure + Cellulose + 2 Wasser
2 (C<sub>12</sub> H<sub>6</sub> O<sub>15</sub>) = 6 Oralsäure + C<sub>12</sub> H<sub>10</sub> O<sub>10</sub> + H<sub>2</sub> O<sub>2</sub>
6 Oralsäure + 2 Amylon + 2 Wasser
= C<sub>12</sub> O<sub>18</sub> + C<sub>12</sub> H<sub>10</sub> O<sub>10</sub> + H<sub>2</sub> O<sub>2</sub>
6 Oralsäure + trockener Ahornzucker + 1 Wasser
= C<sub>12</sub> O<sub>18</sub> + C<sub>12</sub> H<sub>11</sub> O<sub>11</sub> + H O
6 Oralsäure + trockener Traubenzucker
= C<sub>12</sub> O<sub>18</sub> + C<sub>12</sub> H<sub>12</sub> O<sub>12</sub>

Durch Hinzutreten neuer Quantitäten Wasserstoff können also alle biese Säuren zur Bildung von Zucker, Amplon, Gummi, Cellulose 2c. dienen.

Es fragt sich nun, ob Thatsachen dafür sprechen, daß die organischen Säuren wirklich den Uebergang in diese Stoffe vermitteln.

Wie schon angedeutet wurde, hat man in einer und berselben Pflanze noch nicht alle Glieder der vorhin aufgestellten Reihe gesunden; es darf aber nicht unerwähnt bleiben, daß man noch nicht gründlich nach ihnen gesucht hat. Bon Liedig selbst ist es, so viel wir wissen, die jest versäumt worden, den Pflanzensaft auf die ganze Kette der Säuren, welche er in ihm vermuthet, zu untersuchen. Dagegen führt er solgende Beobachtungen zur Unterstühung seiner Ansichten an:

- a. "Die unreisen Früchte der Weintrauben sind wegen ihres Säuregesgehaltes ungenießbar. Im Sonnenlicht scheiden sie Sauerstoff aus, und statt der Säure sinden wir im Herbst Zucker."
- b. "Wir sehen in den Früchten des Vogelbeerbaum's auf die Weinsfäure die Aepfelsäure, auf die sauerstoffreichere Säure die an Sauerstoff ärmere folgen; wir sehen die Aepfelsäure in den Beeren nach und nach beinahe gänzlich verschwinden und sinden an ihrer Stelle Gummi und Schleim, die vorher darin sehlten, und ebensoviel Gründe, wie wir für den Uebergang des Kohlenstoffs der Weinsäure zu einem Bestandtheil der auf sie folgenden Aepfelsäure haben, an dem wohl schwerlich Jemand zweiselt, genau so viel haben wir für den Uebergang dieser Säuren in Zucker."

Diesen Argumenten ließe sich noch hinzusügen, daß der Saft der Waldbäume im Frühjahr und Sommer immer sauer reagirt und daß die Säure gegen den Herbst hin, wenn das Holz mit Amplonkörnchen angefüllt ist, verschwindet. Die Säuren, welche man in Holzsaft gefunden hat, sind namentelich Essigsäure\*) (Bauquelin fand im Saft der Ulme im Mai 0,889% effigsaures Kali, im Saft der Hame im Mai 0,889% effigsaures Kali, im Saft der Hirke, Buche und der zahmen Kastanie effigsaure Kalkerde und effigsaures Kali, Wepfelsäure (sie wurde u. A. von Buchner und Herberger in der Wurzel des Sauerdorns mit 3,4% nachgewiesen), Weinsäure und Gerbesäure.

Wenn sich die Liebig'sche Theorie durch weitere Untersuchungen bestätigen sollte, so wäre damit das Dunkel, welches bisher über der Bildung des Holzes geschwebt hat, in vielen Punkten aufgehellt. Es wäre alsdann der Weg erleuchtet, den die Kohlensäure zu durchwandern hat, um in Amplon, Gummi oder Zucker überzugehen. Ist man einmal bei diesen Suktanzen angekommen, so macht die Erklärung, wie sich aus ihnen das Holz erzeugen kann,

<sup>\*)</sup> Die Formel bes Effigfäurehybrats ift C4 H3 O3 + HO = C4 H4 O4; biefe breimal genommen, gibt C12 H12 O12; es brauchen fich baber von 3 Mea. Effigfäurehybrat nur 2 Neq. Waffer zu trennen, bamit ber Rückftanb bie Zusammenfepung ber Cellulofe erhalte.

keine Schwierigkeiten mehr. Wir sahen früher, daß die Formel der Cellulose

ift. Diese stimmt mit derjenigen des Dextrins  $C_{12}$   $H_{10}$   $O_{10}$  vollständig überein; und nehmen wir die Formel des Amylons  $(C_6 H_5 O_5)$  doppelt, so haben wir  $2 (C_6 H_5 O_5) = C_{12} H_{10} O_{10}$  daher ebenfalls die Cellulose. Zieht man von der Formel des Ahornzuckers 1 Neq. Wasser ab, so ist  $C_{12} H_{11} O_{11} - HO = C_{12} H_{10} O_{10}$  lind von der Formel des Traubenzuckers 2 Wasser ab, bleibt  $C_{12} H_{12} O_{12} - H_2 O_2 =$   $C_{12} H_{10} O_{10}$  also wieder Cellulose.

Es scheint in der That alles Holz aus Amylon gebildet zu werden; der Siz desselben ist das Markstrahlengewebe und die Kinde, in den Längsgefäßen kommt es nur selten vor. Untersucht man im Frühjahr, wenn die Stärke des aufsteigenden Saftstroms nachgelassen und die Kinde sich wieder mit dem Holze verbunden hat, die Markstrahlenzellen, so sindet man in ihnen wenig Stärkmehl; im Sommer ist es schon reichlicher vorhanden, und im Herbst stroßen sie von Amylonkörnchen (Fig. 144. Stärkmehlkörner in den



Markstrahlenzellen ber Platane). Das Nämliche bemerkt man bei ben Blättern, ihr Stärkemehlgehalt ist im Herbst, wenn sie abfallen, am größten, weswegen sie auch vorzüglich zu bieser Jahreszeit zu Futterlaub geerndtet werden, und wenn auch das Vieh das Herbstlaub weniger gern frist, so weiß

man boch, daß dieses nahrhafter ift, als wenn es im Sommer von ben Bäumen genommen wird.

Die Blätter der Laubholzbäume sterben in unseren Klimaten im Herbste mit dem Eintritt einer niedrigeren Temperatur ab; schon in der Türkei, in Griechenland, im südlichen Spanien sind die Laubhölzer wintergrün, die Blätter bleiben mehrere Jahre am Stamm sigen, und wenn sie abfallen, so enthalten sie kein Stärkemehl mehr, man kann sie nur zu Streu, nicht zur Nahrung für die Thiere verwenden. Diese Blätter haben ihr Stärkemehl an das Holzabgegeben, sie haben eine ähnliche Rolle, wie die Markstrahlen gespielt.

Das Stärkemehl der Ninde wird wahrscheinlich ebenso, wie dassenige, welches am Holze aufgespeichert ist, zur Bildung von Cellulose verwandt, denn im Frühjahr, wenn das Holz von der Ninde sich löst, erfolgt die Zellenbildung von zwei Seiten aus; es erzeugt sich ein neuer Holzring und zusgleich eine neue Bastschichte. Manche Holzarten enthalten außerordentlich viel Stärkemehl in der Ninde; es ist bekannt, daß in Schweden im Winter zur Zeit der Noth aus Fichtenrinde Brod gebacken wird. In der Ninde der Kiefer fand Du Menil 6% Stärkemehl.

Aus dem Stärkemehl kann sich übrigens nicht unmittelbar Holz bilden, denn jenes ist in Wasser unlöslich und kann deshalb nicht ohne Weiteres aus

ben Markstrahlengekäßen zwischen Holz und Rinde, wo der neue Jahrring sich erzeugt, oder in die Knospen und Triebe gelangen. Die Natur muß es erst verflüssigen; sie bringt es zu dem Ende in die Form von Dextrin oder Zucker.

Die Säste von vielen Bäumen sind in der Vegetationszeit schleimig, dieser Schleim hat genau die Zusammensehung des Dertrin's; andere Holzarten enthalten im Frühjahr Zuckersaft. Bei dem Ahorn tritt er in so bedeutender Menge  $(2-3^{\circ}/_{\circ})$  auf, daß man ihn wie den Kohrzucker gewinnt, und der Birkensaft wird wegen seines Zuckergehaltes zu einem moussirenden Getränke, dem sog. Virkenchampagner, benuzt. In diesen beiden Holzarten, dem Ahorn und der Birke, hat der Zucker die nämliche Beschaffenheit, wie im Zuckerrohr, d. h. seine Formel ist  $C_{12}$   $H_{11}$   $O_{11}$ . In den Früchten dagegen sindet man mehr Traubenzucker  $= C_{12}$   $H_{12}$   $O_{12}$ . Der Zusammenhang zwischen Zucker und Cellulose läßt sich nicht verkennen, wenn man sich erinnert, daß der Ahornsaft nur im Frühjahr zuckerhaltig ist und daß der Zucker in dem Maße verschwindet, als die Zellenbildung zwischen Holz und Kinde und die Entwickelung der Knospen und Triebe vorschreitet.

Indem die Natur das Amplon in Zucker umwandelt, betritt sie einen Umweg, denn die Zusammensetzung des Stärkemehls steht der Cellulose näher, als diesenige des Zuckers. Indessen ist der Unterschied nicht groß, es genügt das Ausscheiden von 1 Aeq. Wasser, um dem Rohrzucker die chemische Constitution der Cellulose zu geben. Wäre der Zucker in den Baumsäften Traubenzucker, so müßten 2 Aeq. Wasser austreten.

Daß die Zellenbildung im Holze aus Amylon erfolgt, dafür haben wir noch einen Beleg in dem Keimprozeß. Das Amylon des Samens geht in Zucker über, läßt man den Keim der Gerste zu lang werden, so ist der Zucker verschwunden und das Malz zur Bierbereitung untauglich.

Vielleicht findet bei den Nadelhölzern der Uebergang des Amylons in Holzfaser durch das Terpenthinöl — eine stickstofffreie Substanz — statt. Daß das Stärkmehl sich in Fett verwandeln kann, sehen wir bei dem Mästen der Thiere, die mit Kartoffeln gefüttert werden, und wenn auch die Borgänge im Organismus der Thiere und Pflanzen ganz verschieden sind, so genügt es doch für die vorliegende Frage, mit Bestimmtheit zu wissen, daß vom chemischen Gesichtspuncte aus der Umwandlung des Stärkemehls in Terpenthinöl kein Hinderniß im Wege steht. — Unterdrückte Nadelholzstämme, in denen die Lebenskraft gebrochen ist, sind nicht vermögend, das Terpenthinöl in Holz umzusezen, es speichert sich in ihnen auf und geht unter Aufnahme von Sauerstoff in Harz über. So erklärt es sich vielleicht, warum übergipfelte Stämme, die längere Zeit im Druck gestanden haben, so kienreich sind.

Ist. es nun wohl die Lebenskraft allein, welche die Ueberführung des Amylons in Zucker bewirkt, oder tritt hier eine chemische Action ein? Für das Vorhandensein der letztern sprechen die Vorgänge bei der Keimung; wir sahen, daß es die stickstoffhaltige Substanz ist, welche die Umwandlung des

Amplons in Zucker veranlaßt. Nun haben wir aber früher schon nachgewiesen, daß der Saft der Bäume immer Proteinsubstanzen enthält, und vielleicht steht die große Menge Eiweiß, welche in dem abgelassenen Ahornsaft so schnell die weinige Gährung hervorruft, mit der Bildung des Zuckers in einem engen Zusammenhange.

Wir haben bisher die Consequenzen, welche die Liebig'schen Theorien darbieten, verfolgt; kehren wir nun zu der ursprünglichen Frage zurück.

Liebig ist also, wie wir sahen der Ansicht, daß der Uebergang der Kohlensäure in Holzsaser durch die organischen Säuren vermittelt werde. Aber, bemerkt dieser große Natursorscher weiter, die organischen Säuren sind in den Pflanzen selten in freiem Justande vorhanden; sie sind gebunden an Basen. Die kohlensauren Salze, welche man beim Verbrennen von Gewächsen erhält, sind als solche erst durch die Einäscherung gebildet worden, sie waren in den Vegetabilien enthalten als pflanzensaure Salze. Die Säure wurde in der Glühhige zerstört, es entwickelte sich Kohlensäure, die sich mit der freigewordenen Base verband.

Wenn die Säuren frei in den Pflanzen vorkommen, so bemerkt man die Bildung von Zucker, Amylon 2c. nicht. "In den Früchten und Samen, in welchen die Säuren frei, d. h. nicht als Salze enthalten sind, wie die Sitronensäure in den Citronen, die Oxalsäure in den Kichererbsen, bildet sich kein Zucker. Nur in den Pflanzen entsteht Zucker, Gummi, Amylon, in denen die Säuren sich vereinigt sinden mit Basen, in welchen sich lösliche Salze dieser Basen befinden. Ohne die Gegenwart dieser letzteren kann sich vielleicht eine organische Säure, allein ohne die Säure kein Zucker 2c. bilden". Liebig.

Wären die Mineralbasen nur zufällige Bestandtheile der Pflanzen, so ließe sich nicht erklären, warum jeder Pflanzentheil eine Summe von ihnen enthält, deren chemischer Wirkungswerth gleich ist. Wir sahen ja (4. S. 349), daß die an sich ungleichen Aschenmengen zweier auf Granit und Kalk erwachsener Fichten doch gleiche Sauerstoffquantitäten der Basen in sich fassen. Der Wirkungswerth einer Basis berechnet sich aber nach ihrem Sauerstoffgehalt, zwei ungleiche Mengen Basis von verschiedenen Kadicalen sättigen die nämliche Quantität Säure, wenn nur der Sauerstoffgehalt dieser Basen nicht disserirt. 100 Gewichtstheile Schwefelsäure vereinigen sich mit 118 Kali zu einem Salz (schwefelsaurem Kali); eben so viel Theile Schwefelsäure bilden mit 78 Natron ein Salz (schwefelsaures Natron); in dem einen Fall hat man 118 Theile Basis, im andern 78 Theile gebraucht, um die Säure zu neutralistren, aber der Sauerstoffgehalt der beiden Basen ist der nämliche, denn 118 Kali enthalten 20 Sauerstoff, 78 Natron enthalten gleichfalls 20 Sauerstoff. Liebig.

Wenn die Basen wirklich die Rolle in der Pflanze spielen, welche Liebig ihnen zuschreibt, dann mussen sie sich auch in denjenigen Theilen der Ge-

wächse, welche als Organe des Assimilationsprozesses dienen, in reichlicherer Menge finden, als in den bereits fertig gebildeten. Die Analysen bestätigen in der That diesen Schluß. Die Blätter und grünen Triebe enthalten mehr Asche, als das reise Holz, und da in jenen das Verhältniß der Basen zu den übrigen Bestandtheilen der Asche nicht kleiner ist, als in diesem, so ergibt sich, daß die Gesammtquantität der Basen in den grünen Theilen der Holzgewächse diesenige des Holzes selbst überwiegt. Nach Saussure sind enthalten

| in 1000 Theilen | Theile Afc |
|-----------------|------------|
| Tannenholz      | 3,28       |
| Tannennadeln    | 62,25      |
| Eichenholz      | 2,00       |
| Eichenblätter   | 55,00      |
| Pappelholz      | 8,00       |
| Pappelblätter   | 93,00      |
| Haselnußholz    | 5,00       |
| Haselnußblätter | 70,00      |
|                 |            |

Nach Staffel enthält der Rogkastanienbaum

Blüthenstengel Grüne Frühjahrstriebe Junges Solz im Serbst Borjahr. Holz im Frühjahr 11.4 9.9 3.4 1.1

Aschenprozente, während das alte Holz noch nicht ½ % usche besitzt. Vonshausen fand im Buchenreisholz 2,33 mal, im Kieferreisholz (mit Nadeln) 4 mal so viel Asche, als im Stammholz.

Diese Verhältnisse erklären sich nach Liebig's Theorie in einsacher Weise. Das Stammholz war einmal jung, es enthält ja die einjährige Pflanze. Es muß also auch einmal reich an den Aschbenbestandtheilen gewesen sein. Wohn sin sind diese gekommen? Nachdem sie die Holzerzeugung vermittelt hatten, war ihr Zweck erfüllt, dem reisen Holze konnten sie nicht mehr nüßen; die Natur versetze sie an die Stelle, wo sie von Neuem wirken konnten. Sie sind, gelöst im Saft, überzegangen in die jüngeren Triebe, in die Blätter und Nadeln. So vermag eine kleine Quantität der anorganischen Stosse im Baume fortwährend als Träger des Ernährungs= und Bildungsprozesses zu dienen.

Schon Saussure fand, daß die Kohlensäure von der grünen Ninde der jungen Triebe eben sowohl absorbirt wird, als von den Blättern, und hieraus erklärt sich, wenn wir den Ansichten Liebig's folgen, der verhältnißmäßig große Aschengehalt der jungen Rinde.

Es ist nicht undenkbar, daß die grüne Rinde, selbst wenn die Blätter ganzlich fehlen, die Affimilation der Kohlensäure Jahre lang für sich allein besorgen könne \*). Wenigstens scheint dies das sogenannte Ueber=

<sup>\*)</sup> Die Cacteen, benen bie Blatter fehlen, affimiliren bie Rohlenfaure blos mit Gulfe ber grunen Epidermis bes Stammes.

mallen ber Rabelholzstöcke zu beweisen. Der Burzelftod von Tannen. Richten und Lärchen lebt oft noch lange Zeit fort, nachbem ber Schaft gefällt worden ift. Es erzeugt fich zwischen Solz und Rinde ein Bulft, ber von Sahr zu Sahr wächst und zulett bie Abhiebefläche gang übergieht, fo baß bie Rinde, wenn man bas Solz berausgenommen hat, zu Gefäßen benutt werden fann. Sier muß boch die Rinde die Fnnction der Radeln verfeben, benn man hat Stocke bemerkt, in beren Umgebung weit und breit fein Baum beffelben Genus fich befand, ber burch Berbindung ber Burgeln, wie Manche vermuthet haben (Goppert: Beobachtungen über bas fogenannte Ueberwallen ber Tannenftode, Bonn 1842), ben Stod ernährt haben konnte. Theodor Sartig hat uns nachricht von einigen überwallten Lärchen gegeben, in beren naherer Umgebung fich nur Juniperus-Strauche befanden (Forft = und Jagbzeitung, 1844, 96). Der Berf. felbft hat in ben Tannenwalbungen ber Sachfischen und Bohmischen Schweiz und des Schwarzwalbes viele überwallte Tannenftode gefeben, bei benen an eine Berbindung ber Burgeln mit andern Stämmen nicht im Entferntesten ge= bacht werben fonnte.

Man hat das Ueberwallen durch die Annahme zu erklären gesucht, die neue Rinde, welche sich jährlich anlegt, entstünde aus den in dem Holze aufgespeicherten Nahrungsstoffen. Diese könnten indessen nach unsern Begriffen von Pflanzennahrung nichts anderes, als das in den Markstrahlen und der Rinde besindliche Stärkemehl sein. Bon Lesterem wissen wir aber, daß es in jedem Frühjahr verzehrt, d. h. zur Bildung von Cellulose verwendet wird. Wenn also die grüne Rinde der Ueberwallungsschichte nicht die Fähigkeit besäße, Kohlensäure auszunehmen, und wenn diese nicht innerhalb des Stocks zu Amylon verbraucht werden könnte, so würde das Ueberwallen nur ein Jahr lang stattsinden können. Die jährliche Wieberholung der Erscheinung beweist, daß der Ernährungsprozeß des lebendigen Stockes von demjenigen der unverstümmelten Pflanze nicht verschieden ist.

Wir haben früher (6.) die Frage aufgeworfen, ob nicht vielleicht das constante Verhältniß der anorganischen Stoffe im Holze dadurch hervorgerusen werde, daß die Pstanze diejenigen Substanzen, welche in ihrem Organismus keine Verwendung sinden, ausscheidet. Vielleicht gelangt diese Frage zu ihrer Lösung, wenn wir den Ascheidet. Vielleicht gelangt diese Frage zu ihrer Lösung, wenn wir den Ascheidet der Rinde betrachten. Die ältere Rinde vieler Bäume ist als ein wahres Secret anzusehen; die Platane z. B. wirst sie jährlich ab; bei der Kiefer und Birke zeigt sich, wenn auch in unvollkommenerem Maße, eine ähnliche Erscheinung. Vielleicht dient die Rinde auch als Secretionsorgan, d. h. sie nimmt diejenigen Stoffe aus dem Baumsaft aus, welche ausgeschieden werden sollen. Darauf deutet sowohl die Schwankung im Aschede kin. Wirde überhaupt, als auch in der Zusammensezung der Rindenasche hin. Wir führen die Analysen einiger Aschen dieser Art an, sie wurden von Saussure untersucht.

|                 | Asche in 1000<br>Theilen ber | Alkalien u. Salze mit | Phosphorf.<br>Kalt und | - 1 , | Rohlensaure<br>Erden | Riefel- |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|----------------------|---------|
|                 | trockenen                    | alkalischer           | Bittererbe             |       |                      |         |
|                 | Pflanze                      | Basis                 |                        |       |                      |         |
| Eichenrinde     | 60                           | 28,50                 | 3,0                    | 2,00  | 66,00                | 1,50    |
| Pappelrinde     | 72                           | 29,20                 | 5,3                    | 1,50  | 60,00                | 4,00    |
| Haselnußrinde   | 62                           | 56,70                 | 35,0                   | 0,12  | 8,00                 | 0,25    |
| Morus nigra, R  | inde 89                      | 30,13                 | 8,5                    | 1,12  | 45,00                | 15,25   |
| Hainbuchenrinde | 134                          | 34,88                 | 4,5                    | 0,12  | 59,00                | 1,50    |

#### 9. Chemischer Ginfing der organischen Bestandtheile bes Bodens auf die Begetation.

Wir haben bereits an einem andern Orte (S. 328) nachgewiesen, daß ber Kohlenstoff des Holzes nicht unter allen Umständen von den organischen Resten im Boden abgeleitet werden könne. Wir führten als Belege für unsere Ansicht die geringe Humushaltigkeit vieler Bodenarten, z. B. des Flugsandes, der Lava zc. an, auf denen doch die Cultur ohne Anwendung organischen Düngers große Quantitäten Kohlenstoff erzeugt. Es ist weiter berechnet worden, daß die Menge Kohlensäure, welche zu allen Zeiten und an allen Orten in der Atmosphäre enthalten ist, vollständig genügt, um den Gewächsen sämmtlichen Kohlenstoff zu liesern, welchen sie bedürsen, daß somit die Kohlensäure als die allgemeinste Quelle angesehen werden müsse, aus welscher die Pflanzen den Kohlenstoff beziehen können.

Nun wirft sich aber die Frage auf, ob der Humus als solcher von den Begetabilien aufgenommen werden könne und ob er nicht etwa auf solchen Localitäten, welche reich an organischen Resten sind, neben der Kohlensäure für die Ernährung der Pflanzen von Bedeutung sei.

### a. Die löblichen bumubfubftangen konnen von ben Burgeln ber Gemachte aufgenommen werben.

Daß feste, unlösliche Stoffe, seien sie auch noch so sein zertheilt, nicht in die Wurzeln dringen können, ist durch die Versuche Saussure's und Bonnet's bewiesen worden. Saussure ernährte einen Monat hindurch dreißig Pflanzen vom Wassericht (Polygonum Persicaria) und Pfessermünze (Mentha piperita) mit destillirtem Wasser, welchem er ein bestimmtes Gewicht von sehr sein zertheiltem Riesel beigegeben hatte, der durch etwas Zuckerlösung in der Flüssseit suspendirt erhalten wurde. Er fand nach Beendigung des Versuchs weder bei der Einässerung der Pflanzen, noch bei der genauen Untersuchung des Rückstandes der eingesaugten Flüsssseit, daß die Kieselerde merklich in das Gewächs eingedrungen wäre. Bonnet ließ einige Gewächse Tinte aufsaugen; allein der färbende nicht aufgelöste Theil wurde nur in einer unwägbaren Quantität eingesaugt. Er würde in weit größerer Menge durch

die vollkommensten Filtrirgefäße, die wir irgend herzustellen vermögen, durchs gegangen sein.

Diese Versuche lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, daß ber feste, unlösliche Bestandtheil des Humus von den Wurzeln der Pflanzen nicht ausgenommen werden könne.

Etwas anders ist es aber mit dem Humus, wenn er in eine lösliche Form gebracht ist. Wir haben früher gesehen, daß aus der Pflanzensubstanz unter gewissen Umständen Säuren hervorgehen können (Ulmin= und Humin- säure, Gein=, Quell= und Quellsatssäure), welche in Wasser löslich. sind. Nichts steht der Ansicht entgegen, daß diese Stosse in die Wurzeln eindringen können. Um so auffallender ist die von Saussure gemachte Beobachtung, daß die Pflanzen aus einer Lösung von Humussäure das Wasser in stärkerem Maße aufnehmen, als die Säure.

Saufsure setzte bestillirtem Wasser 25% Dammerde = Extract (Humussäure) zu und ließ in der Mischung Pflanzen von Polygonum Persicaria und Bidens cannabina, zwei Sumpfgewächse, vegetiren. Nachdem die Pflanzen die Hälfte der Lösung eingesogen hatten, untersuchte Saussure die zurückgebliebene Flüssigkeit; er fand, daß Polygonum Persicaria nur 10% und Bidens cannabina 12% von der im Wasser besindlichen Humussäure absorbirt hatte.

### b. Der löslichen Sumussubstangen find als directes Nahrungsmittel für die Gewächse ohne befondere Bedeutung.

Wenn auch aus den Versuchen Sauffure's hervorgeht, daß die löslichen Humussubstanzen von den Pflanzen aufgenommen werden können, so scheint boch die Art ihres Vorkommens zu beweisen, daß sie in Bezug auf die Ernährung der Gewächse bei weitem keine so hervorragende Rolle spielen, wie die Kohlensäure; es sprechen sogar gewisse Beobachtungen dafür, daß sie der Begetation schäblich sind, sobald sie dieser im Uebermaß dargeboten werden. Denn überall ba, wo die braune Kärbung bes Boben = Waffers die Gegen= wart von humussäure verräth, gedeihen nur wenige Gewächse; die Erde, welche mit ihr geschwängert ist, bleibt für viele Pflanzen unfruchtbar, auch die Mehrzahl der Waldbäume erträgt die freie Säure nicht gut. Das beweift die kummerliche Vegetation selbst auf solchen Torfmooren, welchen man durch Abzugsgräben das Uebermaß von Rässe genommen, aber so viel Feuchtigkeit gelaffen hat, daß die humusfäure fich löslich erhalten kann. Go finden wir denn auch, daß die Fruchtbarkeit des Bodens sich vermehrt, wenn die Humusfäure zerstört wird. Dies geschieht z. B. durch Düngung mit Asche, Alegkalk, burch Trockenlegung des Bodens. Alles diefes bewirkt, daß die hu= musfäure unlöslich wird und verweft, d. h. Rohlenfäure entwickelt.

Es ist früher (S. 136) gezeigt worden, daß die fruchtbare Ackererbe nur Spuren von löslichen Humussubstanzen enthält. Wir erinnern an die Un-

tersuchungen Liebig's, welcher in dem Wasserauszug einer guten Gartenerde noch nicht Tooloog an organischer Materie fand, wir erinnern daran, daß die Stalactiten in Gewölben und Höhlen humussäurefrei sind, obgleich diese Bildungen durch Berdunsten einer außerordentlich großen Menge Wassers entstehen mußten, welches die Humussäure nicht mit sich fortnehmen konnte.

Aber auch selbst da, wo die Humussäure in reichlichstem Maße vorhanden ist, kann sie den Pflanzen nicht allen Kohlenstoff liefern, welchen dieselben bedürfen. Zum Beweise dieses Sages folgen wir im Wesentlichen den Argumenten Liebig's.

Berechnen wir zuerst die Menge Humussäure, welche mit dem Regenwasser in die Pflanzen gelangen kann, und nehmen wir, um unser Beweismittel recht überzeugend zu machen, an, daß sämmtliche wässerigen Niederschläge, welche während der Vegetationszeit auf den Boden gelangen, von den Pflanzen aufgesogen werden.

In Deutschland beträgt die Regenmenge während des Frühlings, Sommers und Herbstes durchschnittlich 550 Mmeter, auf den Hectare fallen also 5500000 Kilogramme Wasser. Nach Sprengel löst sich bei 18° C. in 2500 Theilen Wassers I Theil Humussäure; 5500000 Kilogr. Wasser können daher 2200 Kilogr. Humussäure aufnehmen. Die von Mulber aus Torf dargestellte Humussäure enthält 69% Kohlenstoff; in 2200 Kil. Humussäure sind also enthalten 1518 Kil. Kohlenstoff. Wir erndten aber von einem Hectare Kiefernwald auf Standorten von mittlerer Güte über 1800 Kil. Kohlenstoff; dieser kann um so weniger aus einer Lösung von Humussäure herrühren, als vom Regenwasser, welches auf den Boden kommt, sogleich ein großer Theil verdunstet, ehe es von den Wurzeln der Bäume ausgenommen wird. Dazu muß man aber noch erwägen, daß im Frühling und Herbst die Verdunstung der Bäume, somit auch die Aufnahme des Wassers durch die Wurzeln sehr schwach ist.

Da die Humussäure mit den Basen lösliche Salze bildet, so könnte man auch wohl unterstellen, daß sie mit den sog. Aschebestandtheilen in das Holz gekommen sei.

Nach den Untersuchungen Bonhausens beträgt der Gehalt an Basen von 3553 Kil. Kiesernholz, welche jährlich auf 1 Hectare produzirt werden, 17,421 Kilogramme; nehmen wir nun an, daß in 100 Theilen eines humussauren Salzes 93% Humussäure enthalten seien, so kommen auf 17,421 Kilogr. Basen 2318 Kil. Humussäure mit einem Kohlenstoffgehalt von 1599 Kilogramm, während der nämliche Kiesernwald jährlich 1846 Kilogr. Kohlenstoff liesert.

Der Kohlenstoffgehalt des Holzes kann also nicht allein von der Humusfäure herrühren, wenn auch diese in noch so reichlicher Menge den Holzgewächsen dargeboten würde. Die Wirksamkeit der Humussäure wird aber außerordentlich beschränkt durch ihr geringes Borkommen in wirklich fruchtbarem Boben, sowie durch die Eigenschaft, nach dem Austrocknen ober Ge-frieren aus bem löslichen in ben unlöslichen Justand überzugehen.

### c. Babre Bebeutung der Sumusfubftangen fur bie Begetation.

Wir können nach Maßgabe unseres Systems die Wirkung des Humus hier nur in chemischer Beziehung abhandeln und verweisen hinsichtlich der physikalischen Eigenschaften desselben auf die folgenden Capitel.

Vor Allem muß daran festgehalten werden, daß der eigentliche Waldhumus aus in Verwesung begriffenen Theilen von Organismen, hauptsächlich von Pflanzen, besteht, zu welchen die Luft hinlänglichen Zutritt hat, und daß die viel seltener vorkommenden Humussäuren sich fast immer nur an solchen Orten sinden, wo sich Torf erzeugt oder erzeugen kann, also an sehr nassen Stellen, im Hochgebirg u. s. w.

In chemischer Beziehung äußert der Humus einen zweisachen Einfluß auf die Begetation:

a. Die aus seiner Zersetzung hervorgehenden gasföre migen und anorganischen Stoffe tragen zur Ernäherung der Gewächse direct bei.

Die Pflanzen, aus benen ber Walb = Humus vorzugsweise sich bilbet, bestehen aus Zellengewebe und aus anorganischen Stoffen. Ersteres bilbet bei seiner Zersezung Kohlensäure, Ammoniak, Wasser u. s. w., von benen namentlich die beiben erstgenannten für die Begetation von Wichtigkeit sind.

Es ist früher ausgeführt worden, daß der Kohlenstoffgehalt eines zehnjährigen Laubabfalles im Buchenhochwalde bei weitem nicht hinreicht, um die
über einem Walde ruhende Luftsäule so stark mit Kohlensäure zu versehen,
daß dieselbe schädlich für die Vegetation werden könnte. Eine Zusührung von
Kohlensäure in die Atmosphäre mit den Mitteln, welche dem Forstmann zu
Gebote stehen, bleibt immer nüglich, wird stets eine Vermehrung des Holzzuwachses zur Folge haben. Die Kohlensäure, welche der verwesende Humus
entwickelt, darf daher nicht als überstüssig angesehen werden, sie vermehrt
den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre in einer der Waldvegetation zuträglichen
Weise.

Das Nämliche gilt, und vielleicht in einem noch höheren Grade, von dem Ammoniak, von welchem der Stickstoff (im Durchschnitt  $1^{\circ}/_{0}$ ) des Holzes stammt. Um diesen Stickstoff den Felderescentien zu geben, wendet der Landwirth thierischen Dünger an. Da die Waldwirthschaft von diesem keinen Gebrauch machen kann, so muß sie um so höheres Gewicht auf das Ammoniak des Humus legen.

Wenn die Holzfaser bei der Verwesung in ihre einfachen Bestandtheile zerfällt, trennen sich von ihr die anorganischen Stoffe in ähnlicher Weise, wie wenn das Holz eingeäschert wird. Indessen bleiben nach Ablauf des Berwesungsprozesses die organischen Säuren länger bei den Basen; nach Berkluß einer gewissen Zeit findet man aber doch die Basen an Kohlensäure gebunden; auch die kieselsauren Salze wandeln sich zum Theil in kohlenssaure um.

Einerlei, welche Ansicht man über den Zweck hegt, zu dem die anorganischen Stoffe in den Pflanzen bestimmt sind — das läßt sich nicht läugnen, daß die Pflanzen sie nicht entbehren können; die Versuche von Wiegmann und Polstorff gestatten darüber nicht den mindesten Zweisel. Ueberall da, wo Mangel an den löslichen anorganischen Stoffen im Boden ist, werben daher die aus dem Humus sich ausscheidenden von dem größten Nuzen für die Vegetation sein, und es wird in diesem Falle diesenige Humusart am meisten leisten, welche aus solchen Organismen entstanden ist, die viel Asche und namentlich in dieser die selteneren Stoffe enthalten\*).

Am aschenreichsten ist die Rinde, sie hat mitunter bis 30mal mehr Asche, als das Holz, doch sind in ihr die selteneren Aschebestandtheile, wie Phosphorsäure, Schwefelsäure, Akalien gegen den minder werthvollen Kalkzurückgedrängt. Die Blätter und Nadeln stehen in Bezug auf den Aschengehalt der Kinde nicht viel nach, übertressen diese aber bei weitem durch ihren Reichthum an Akalien, Phosphorsäure und Schweselsäure.

|               | Aschenprozente | Alkalien | Phosphorsäure |  |
|---------------|----------------|----------|---------------|--|
| Gichenrinde   | 6,0            | 28,5     | 3,0           |  |
| Gichenblätter | 5,3            | 72,2     | 24,0          |  |
| Pappelrinde   | 7,2            | 29,2     | 5,3           |  |
| Pappelblätter | 6,6            | 51,3     | 13,0          |  |
| Fichtennadeln | 2,9            | 40,1     | 13,3          |  |

Die dünnen Zweige zeichnen sich vor dem stärkern Holze durch größern Aschegehalt aus (S. 343). Mit Rücksicht auf die anorganischen Bestandtheile würde also das Leseholz einen guten Humus abgeben.

Die bessern Moose übertressen das Laub durch ihren Neichthum an Alftalien, Phosphorsäure und Schwefelsäure. Vonhausen untersuchte die Asche von abgefallenem dürren Buchenlaub und einem Moospolster (aus  $^2/_3$  Hypnum splendens,  $^1/_6$  purum und  $^1/_6$  tamariscinum bestehend) und fand von den vorgenannten Stoffen

<sup>\*)</sup> Bir haben zwar in bem achtzehnten Buche bieses Bertes bie Ansicht ausgesprochen, baß ber Balbboben, wenn er nicht burch ben Anbau von Agrifulturgemächsen ausgesogen ift, genug anorganische assimilitate Stoffe enthält, um bie Balbvegetation zu ernähren. Da aber unsere Ansicht noch keineswegs allgemeine Gultigkeit erlangt hat, so glaubten wir, um auch ben Anhängern einer entgegengesehten Ansicht gerecht zu sein, ben Nuben, welchen bie anorganischen Bestandtheile bes humus ber Begetation unter Umständen leisten könnten, nicht mit Stillsschweigen übergehen zu burfen.

im Laube im Moofe an Alfalien 6,21 % 16,30 % "Phosphorfäure 4,82 " 11,24 " "Schwefelfäure 1,30,, 2,73 "

Der Aschegehalt der sogenannten Forstunkräuter ist sehr verschieden nach Gattung und Art. In den Gräsern, Equiseten, Riedgräsern, Binsen, Simsen zc., herrscht die Kieselsäure vor, die Farnkräuter sind reich an Alkalien, die Heidelbeere enthält ebenfalls eine nicht unbedeutende Menge von diesen, so wie von phosphorsauren Erden. (Saussure).

8. Die aus dem verwesenden Humus sich entwickelnde Kohlensäure trägt zum Aufschluß der mineralischen Bestandtheile des Bodens bei.

Der Boden ist aus der Verwitterung der Gesteine entstanden; bei dem Zersezungsprozeß spielt, wie früher ausgeführt wurde, die Kohlensäure eine hauptsächliche Rolle. Sie ist es, welche die Feldspathe ausschließt, die Löslichsteit des kohlensauren und phosphorsauren Kalkes, sowie des Gypses vermehrtze. Die Wirkung des mit Kohlensäure geschwängerten Wassers auf die Gesteine ist um so kräftiger, je mehr das Wasser von ihr gelöst enthält. Die Mehrzahl der natürlich vorkommenden Gewässer (mit Ausnahme der sogenannten Säuerlinge) sind nicht mit Kohlensäure gesättigt; es ist deshalb von Wichtigkeit, daß der Humus im Boden selbst eine Quelle von Kohlensäure eröffnet, die sogleich von dem Wasser ausgenommen werden kann. Zur Beurtheilung des Ginflusses, den die Kohlensäure bei dem Zersezungsprozeß der Gesteine spielt, erinnern wir nur daran, daß in 10000 Theilen reinen Wassers 1 Theil, in eben so viel mit Kohlensäure gesättigtem Wasser aber 10 Theile kohlensfaurer Kalk löslich sind.

### 3mölftes Buch.

### Ginfluß bes Lichtes auf die Waldvegetation.

### 1. Physiologischer Ginfluß bes Lichtes auf die Begetation im Allgemeinen.

Daß das Sonnenlicht die Eigenschaft besitt, anorganische Verbindungen zu Stande zu bringen, oder aufzulösen, ist bekannt. Ein Gemenge von Chlorgas und Wasserschaft verbindet sich im Lichte zu Chlorwasserstoffgas; Jodesilber wird vom Lichte zersett. Die physiologischen Wirkungen des Lichts sind schon früher angedeutet worden; Ingenhouß fand, daß die Pflanzen, welche Kohlensäure aufgenommen haben, nur dann Sauerstoff aushauchen, wenn sie vom Sonnenlichte getroffen werden. Dabei macht es nur in der Intensität der Sauerstoffgasentwicklung einen Unterschied, ob das Licht direct einfallend oder gebrochen ist. Das Mondlicht vermag nicht, die Zersetung der Kohlensäure zu bewerkstelligen; es erklärt sich dies auch aus dem geringen Grade seiner Helligkeit, welche nur  $\frac{1}{300000}$  von derzenigen des Sonnenlichtes besträgt.

Die Kohlensäure, welche für die Pflanzen wegen der Aneignung des Kohlenstoffs so wichtig ist, wirkt doch nur so lange wohlthätig auf dieselben ein, als sie zugleich das Licht der Sonne genießen können. Während Sausure sand, daß Erbsen in einer Atmosphäre, die zum zwölften Theil kohlensaures Gas enthielt, fröhlich und besser, als in gemeiner Luft wuchsen und ihr Gewicht um 265 Millogramme vermehrten, bemerkte er, daß die nämlichen Pflanzen berselben Quantität Kohlensäure im Schatten nur zehn Tage das Leben fristen konnten und nur um 159 Millogramme an Gewicht zunahmen.

Indessen gibt es auch gewisse Pflanzen, welche bei gänzlicher Abwesenscheit des Lichtes vegetiren. Diese gehören aber den am niedrigsten organisisten Gruppen an. So sindet man in den Schachten vieler Bergwerke Pilze—namentlich aus den Gattungen Byssus und Agaricus— welche dieses Bershalten zeigen. In dem Innern von Früchten erzeugen sich oft Schimmelsutten bei gänzlichem Abschluß des Lichtes.

Obgleich die höher organisiten Gewächse, insbesondere diejenigen, welche mit Samenlappen keimen, Licht zu ihrem Gedeihen fordern, so ist doch die Quantität, welche sie davon bedürsen, eine sehr verschiedene nach Gattung und Art. Die Ohnblattarten (Monotropa), die Vogelnest-Nagwurz Epipactis Nidus avis, die Stechpalme Ilex Aquisolium z. B. wachsen nur im Schatten; auch der Heidelbeere sagt das direct einfallende Licht nicht zu. Sie verliert sich deshalb auch gewöhnlich aus den Waldungen, wenn diese kahl abgetrieben werden. Die Haide (Calluna vulgaris) dagegen verschwindet, sobald sie start beschattet wird.

Die Mehrzahl ber Farnkräuter (Filices), Laubmoofe (Musci), Lebermoofe Hepaticae) und Schwämme (Fungi) verlangen ebenfalls ein zerstreutes Licht und nur wenige von ihnen, wie z. B. Trichostomum canescens, ericoides und lanuginosum, manche Arten von Polytrichum, nachen hierin eine Ausnahme. Die Flechten (Lichenes) dagegen werden ebenso oft auf Standorten, wo sie dem directen Lichte ausgesetzt sind, als auch im Schatten gefunden.

Im Gebirge halten viele Pflanzen im Freien aus, welche in der Ebene nur im Schatten gedeihen. So sind z. B. viele höhere Berge im Harz, im Schwarzwald 2c. mit Heidelbeeren vollständig überzogen. Es rührt diese scheinbare Abweichung von dem Verhalten in der Ebene daher, weil im Gebirge die hellen Tage viel seltener sind. Die häufigen Nebel und Wolken ersesen hier den Schatten der Bäume.

Von besonderem Einfluß auf die Farben der Blüthen und das Gesieder der Bögel scheint die Intensität des Lichtes zu sein. In unserem Klima ist die vorherrschende Farbe der Vögel die graue, welche im hohen Norden oft in die weiße übergeht. In den Aequinoctialgegenden zeigen die Mehrzahl der Vögel (z. B. Papageien 2c.) die schreiendsten Farben in Roth, Grün, Blau, Gelb, welche unsere Vögel nur an einigen Theilen des Gesieders schmücken.

Die grüne Farbe der Blätter und Stengel der Gewächse rührt von einem eigenthümlichen Farbstoffe — dem Chlorophyll — her, welches in den Zellen meist in Gestalt kleiner Kügelchen eingeschlossen liegt und eine halbweiche Masse dildet. Nach Mulder drückt sich die Formel des Chlorophylls durch  $C_{18}$   $H_9$   $NO_3$  aus; dieser Berbindung ist aber immer noch ein Wachs von der Zusammensegung  $C_{15}$   $H_{15}$  O beigesellt. Häusig enthalten die Chlorophyllsartikelchen im Junern Amylonkörnchen (Mohl). Das Chlorophyll ist nur dei solchen Pflanzentheilen sichtbar, welche dem Lichte ausgesetzt sind; so haben z. B. die langen Triebe der Kartosseln in den Kellern eine bleiche Farde, welche sich in Grün umwandelt, sobald sie zu den Kellernseine bleiche Farde, welche sich in Grün umwandelt, sobald sie zu den Kellersenstern herauswachsen. Mulder erklärt diese Erscheinung in der Weise, daß er annimmt, das Chlorophyll sei ursprünglich, ebenso wie der Indigo im Waid, im farblosen Zustande vorhanden und färde sich erst durch Orndation, wozu der Sauerstossen, welcher bei der Bildung des Wachses, von welchem das Chlorophyll begleitet ist, frei werde. (Es ist S. 337 auseinandergesetzt worden, daß bei der

Bilbung der stickstofffreien Substanzen aus Kohlensäure und Wasser Sauerstoff ausgeschieden wird). Hiernach würde es nicht auffallen, warum das Chlorophyll erst bei Gegenwart von Licht auftritt; wir wissen ja, daß die Sauerstoffgasentwicklung nur im Lichte, nicht in der Dunkelheit vor sich geht. Indessen spricht gegen die Mulder'sche Interpretation der Umstand, daß wohl der indigohaltende ausgepreßte Sast vom Waid zc. sich an der Luft blau färbt, daß dagegen der Sast von Pflanzen, welche im Schatten getrieben haben, unter den nämlichen Verhältnissen keine grüne Farbe annimmt. Nur in der lebenden Pflanze erzeugt sich das grüne Chlorophyll. Im Herbste geht das Chlorophyll in den Blättern in einen gelben Farbstoff (Kanthophyll) über; ob hieran eine Desogydation Schuld sei, ist noch nicht ausgemacht.

Das Chlorophyll löst sich nicht in Wasser, eher schon in Weingeist und Aether, am leichtesten in verdünnter Salzsäure und in Akalien. Es gehört eine geringe Menge Chlorophyll dazu, um die Blätter eines großen Baumes

grun zu farben; Berzelius fand, bag bazu 10 Gran hinreichten.

Wenn man bedenkt, daß die Bildung von Zucker und ätherischen Delen aus Kohlensäure und Wasser durch das Licht vermittelt wird, indem dieses die Ausscheidung von Sauerstoff aus den beiden letztgenannten Stoffen bewirkt, so wird man es nicht wunderbar sinden, daß der Zuckergehalt und das Aroma mancher Früchte, namentlich der Weintrauben, in solchen Jahren zunimmt, welche viele heitere Sommer- und Herbstage haben. Doch läßt sich nicht verkennen, daß dabei auch die Wärme eine bebeutende Rolle spielt.

Nach den Versuchen Nöllner's scheint die Art des Lichtes von besonderem Einfluß auf die Fruchterzeugung der Arhptogamen zu sein. Vermuthend, daß das durch die Blätter der Waldbäume gebrochene grüne Licht dazu nöthig sei, pflanzte er die mannigsachsten Arten dieser Gewächse in Walderde, in kleine Glasröhren, bedeckte sie mit einer Glocke von grünem Glase und sah seine Boraussehung durch den Versuch mit dem schönsten Erfolge gekrönt Alle diese zierlichen Gewächse entwickelten sich unter diesen Umständen mit der

größten leppigkeit, fie fetten fruchtbaren Samen an. (Liebig).

Von jeher hat man dem Mondlicht einen ganz besonderen Einfluß auf die Organismen zugeschrieben und namentlich richten sich die Gärtner mit vielen Berrichtungen nach dem Stande des Mondes. "Gewisse Samen sollen, bei zunehmendem Mond gesäet, besser gedeihen, als wenn sie bei abnehmendem Mond gesäet werden, Burzelgewächse sollen bei abnehmendem Mond, in der Luft ihre Früchte entwickelnde, bei zunehmendem Monde besser gedeihen. — In Westindien will man längst die Bemerkung gemacht haben, daß Holz zur Zeit des Bollmondes gefällt, weit leichter springe und saule, und als Ruzund Wertholz überhaupt schlechter sei, als zu einer andern Mondphase gefälltes; auch in unsern geographischen Breiten will man entsprechende Beobachtungen gemacht haben; nach 20 jährigen Beobachtungen vom Oberförster Sauer in Selan soll alles Holz zur Zeit des Bollmondes gefällt, leichter Kisse und

Sprünge bekommen und weit weniger Werth haben, als zur Zeit des abnehmenden Mondes gefälltes; das zur Zeit des letzen Viertels gefällte soll sich am besten zum Bauen und allen Holzarbeiten verwehden lassen, es soll zu dieser Zeit am wenigsten Saft besitzen" (Schübler). Es ist nicht unmöglich, daß die angeführten Erscheinungen mit dem Stande des Mondes zusammenhängen; doch verdienen sie so lange mit Vorsicht aufgenommen zu werden, bis ihre Bestätigung durch eine größere Zahl von Beobachtungen ersolgt. Auch wäre noch zu untersuchen, ob es das Mondlicht selbst ist, welches auf das Gebeihen der Saaten, die Dauer 2c. des Holzes einwirkt, oder ob dieser Einsluß anderen Witterungserscheinungen zukommt, welche gleichzeitig mit gewissen Mondephasen auftreten.

### 2. Berhalten ber Balbbaumarten gegen bas Licht.

Wir haben oben bereits erwähnt, daß die Summe von Licht, welche die Gewächse zu ihrem Gedeihen bedürfen, sehr verschieden nach Gattung und Art ist. Was unsere Waldbäume insbesondere anlangt, so weist die Beobachtung nach, daß kein einziger von ihnen durch die ganze Dauer seines Lebens hin den Schatten liebt; und wenn auch einige eine theilweise Beschattung noch ertragen, so wersen doch alle die größten Masserträge nur dann ab, wenn sie, von einem gewissen Alter an, der vollen Einwirkung des Lichtes blosgestellt sind. Einige dagegen kommen in der Jugend auf unzubereitetem Boden nur im Schatten gut fort.

### a. Solgarten, welche in ber Jugend bes Schattens bedürfen.

Zu diesen gehören namentlich die Weißtanne (Abies pectinata Dec.), die Fichte (Adies excelsa Dec.) und die Rothbuche. Zu dem Schlusse, daß sie wenigstens in der frühesten Jugend und auf unzubereitetem Boden des Schattens bedürsen, ist man durch die Beodachtung gelangt, daß diese Holzarten im Freien mittelst Saat nicht gut fortzubringen sind, auch im Femelschlagbetrieb nur dann gut gedeihen, wenn bei der Schlagstellung durch eine sorgfältige Auswahl der wegzunehmenden Bäume eine gleichmäßige Beschatztung des jungen Nachwuchses von Seiten der stehenbleibenden Stämme herzbeigeführt wird.

Indessen ist es sehr wahrscheinlich, daß die Eigenschaft der jungen Tanne, Fichte und Buche, nur im Schatten sich zu erhalten, weniger von der leuchtenden, als vielmehr von der wärmenden Kraft der Sonnenstrahlen abhängt. Es sprechen gewichtige Gründe dafür, daß der Schatten diesen Holzarten hauptsächlich dadurch wohlthätig wird, weil in ihm die, vorzüglich von den Blättern ausgehende, Verdunstung schwächer ist. Denn alle die genannten Holzgewächse, welche auf unzubereitetem Boden im Freien nicht fortkommen, widerstehen der schädlichen Einwirkung der Sonnenstrahlen, sobald sie auf einem gelockerten Boden cultivirt werden. In diesem können die Wurzeln sich mehr verveiten und mehr Feuchtigkeit aufnehmen, auch besigt der bearbeitete Boden

vermöge seiner rauhen Oberfläche in höherem Grade die Fähigkeit, Wasserbämpse aus der Luft zu absorbiren. Deßwegen können wir in den Forstgärten, in denen der Boden mittelst Hacke und Spaten oder mittelst des Pflugs gelockert wird, Saaten von Weißtannen, Fichten und Buchen anlegen; die jungen Pflanzen erhalten sich, ohne daß man nöthig hätte, ihnen künstlich Schatten zu geben.

Die Buche samt sich in der Regel nur unter dem Schutz der Mutterbäume oder einer andern Holzart an, dagegen sindet man oft, daß Aecker, welche an Buchenbestände grenzen, ohne Zuthun des Menschen sich mit Buschen überziehen. In der Nähe von Oppenrod bei Gießen ließ ein Bauer einen Acker aus Nachlässigkeit wüst liegen, es samten sich auf diesem von einem in der Nähe befindlichen Buchenbestand so viele Buchen an, daß eine dichtgesschlossen Holzung entstand. Die Pslanzen strozen von Gesundheit.

Wenn ein Boden an und für sich locker und hinreichend frisch (nicht naß) ist, so brauchen die Tannen-, Fichten- und Buchensämlinge im Sommer bei weitem nicht so viel Schatten, als in trocknen Lagen. Trozdem hält man auf frischem Boden die Abtriebsschläge dunkler, weil auf diesem die Früh- und Spätfröste häusiger und verderblicher sich einstellen.

In nebelreichen Gebirgsgegenden, in denen der häufig bedeckte Himmel die Wirkung der Sonnenstrahlen schwächt, lassen sich Tannen=, Fichten= und Buchensaaten im Freien eher fortbringen, als in der Ebene. Doch ist dies immer mißlich, denn nach den Erfahrungen bewährter Forstleute mißrathen unter zehn Buchensaaten, die man in dem durch seine starken Nebel ausgezeichneten Bogelsgebirge macht, gewöhnlich neune, und zu der nämlichen Erfahrung ist man im Westerwalde (Nassau), wo ähnliche Verhältnisse stattsinden, gelangt.

#### b. Solgarten, welche Schatten ertragen.

Biele Holzarten, welche nicht, wie die Tanne, Fichte und Buche, in der Jugend den Schatten gerade verlangen, ertragen ihn doch und erhalten sich am Leben, während andere selbst bei lichter Beschattung eingehen.

So gebeihen z. B. die Schwarzkiefer, die Linde, Wallnuß, zahme Kastanie und die Hainbuche, auf gutem Boden auch wohl noch die Eiche und Esche in der Jugend unter dem Schatten vorgewachsener Bäume, vorausgessetzt, daß dieser nicht zu dicht sei. Wir sehen diese Holzarten sich noch unter geschlossenen Kieferbeständen ansamen und sich so lange erhalten, die die spätere Auslichtung des Oberstandes ihnen möglich macht, ein kräftigeres Höhenwachsthum zu entwickeln.

In Bezug auf die Fähigkeit, in der Jugend Beschattung zu ertragen, mögen sich die Schwarzkieser, Linde, Wallnuß und die zahme Kastanie gleich= stehen; die Hainbuche ist schon etwas lichtbedürftiger, obwohl sie sich, in Buschen eingewachsen, auf nicht zu schlechtem Boden recht gut mit diesen verzüngt. Jedenfalls erträgt die Hainbuche mehr Schatten, als die Eiche, denn

lettere entwickelt sich im Buchensamenschlag, wenn sie von den Oberständern vollständig beschattet ist, bei weitem nicht so kräftig, als die Hainbuche, es geht die Eiche unter diesen Umständen gewöhnlich ganz ein.

Neuere Beobachtungen haben ben Berf. belehrt, daß die Esche auf einem hinreichend mit Feuchtigkeit versehenen Boden etwas mehr Schatten erträgt, als die Eiche.

Uebrigens ift das Wachsthum dieser beiden Holzarten mehr, als basjenige der vorhergehenden gehindert, wenn sie im Schatten stehen.

Von den Ahornen erträgt der Stumpfahorn (A. pseudoplatanus) in der Jugend etwas mehr Schatten, als der Spizahorn (A. platanoides), denn ersterer erhält sich in den Buchenabtriebsschlägen eher unter dem Schatten der Oberständer, als der letztere. Die Rüster ist lichtbedürftiger, als die beiden Ahornarten, denn sie kommt, in Kiefernbestände eingesäet, nicht so gut fort, als diese.

Zu den lichtbedürftigsten Holzarten gehören die Kiefer, Virke, Aspe und die Lärche. Niemals sindet man in geschlossenen Kiefern= und Lärchenbeständen junge Kiefern oder Lärchen. Erscheinen auch wohl Pflänzchen von diesen Holzarten hie und da in solchen Beständen, so kann man fest versichert sein, daß der Kronenschluß an dieser Stelle unterbrochen ist. Die junge Lärche kommt aber selbst in schon ziemlich ausgelichteten Beständen nicht gut fort, und die junge Kiefer zeigt überall da, wo sie beschattet ist, eine sehr schwache Benadelung. Während auf gutem Boden bei der prädominirenden, die volle Einwirkung des Lichtes genießenden, Kiefer 3, selbst 4 Triebe mit Nadeln versehen sind, ist bei unterdrückten, im Schatten stehenden Pflanzen gewöhnlich nur der letzte Trieb benadelt. — Auch die Virke und die Aspe ertragen viel weniger Schatten, als man nach ihrem häusigen Eindrängen in andere Bestände vermuthen sollte; man wird bei genauerer Beobachtung immer sinden, daß die Stellen, auf benen sie sich einsinden, von irgend einer Seite her oder gerade von oben Licht erhalten.

#### c. Lichtbeburfnig ber Golgarten in ben übrigen Lebensaltern.

Wie schon oben bemerkt wurde, verlangt keine einzige Baumart, nachebem sie einmal die Zeit der Kindheit überstanden hat, Beschattung; der Einzelstamm gedeiht am freudigsten und legt den größten Zuwachs an, wenn er die volle Einwirkung des Lichtes genießt. Dagegen besigen einige Holzarten die Fähigkeit, auch in späteren Lebensaltern Beschattung zu ertragen. Diese Eigenschaft manisestirt sich in mehrsacher Weise, nämlich

a. durch bichteren ober lichteren Baumichlag,

8. durch die Fähigkeit unterbrückter Stämme, sich längere Zeit in lebendem Zustande zu erhalten.

Was zuerst die Art des Baumschlages anlangt, so bedürfen offenbar diejenigen Holzarten, welche eine dichte Krone besitzen, weniger Licht, als solche

mit lichtem Baumschlag. Denn bei ersteren erhält jedes Blatt im Innern der Krone eine geringere Menge Licht: wenn es nun trogdem vegetirt, so beweist dies, daß es auch weniger Licht zu seinem Bestehen nöthig hat.

In der forstwirthschaftlichen Prazis spielt die Kenntniß des Berhaltens der Holzarten gegen das Licht eine große Rolle. Sie gibt zur richtigen Auswahl vieler Betriebsoperationen Anleitung. Da wir nun die Bäume bald in geschlossenen Beständen, bald einzeln stehend erziehen, so ist es von Wichtigseit, zu wissen, wie sich der Baumschlag unter diesen Umständen gestaltet.

Die Beobachtung ergibt, daß freistehende Bäume, welche der vollen Ginwirkung des Lichtes ausgesetzt sind, eine viel dichtere Krone besitzen, als im Schluffe. Es rührt dies baher, weil in ersterem galle bas von allen Seiten jugangliche Licht die Erzeugung von Blättern begunftigt. Seben wir ja boch, baß die Buche und Eiche, wenn sie plöglich aus bem Schluß in freien Stand gebracht werden, eine Menge Bafferreiser (Schaftloben, Rlebafte) entwickeln, baß ein von der Durchforftung übrig gebliebener Stock entweder gar keine, ober bei weitem nicht fo kräftige Ausschläge liefert, als ber Stock im eigentliden Niederwalde, wo keine Beschattung von oben ber schadet. Auf kräftigem (tiefgrundigem, loderem und hinlanglich frischem) Boben weicht baher ber Baumschlag selbst der lichtbedürftigern Holzarten wenig von bem der schattenertragenden ab, und nur im geschloffenen Balbe macht fich ber eigenthum. liche Baumschlag jeder Holzart geltend. Die Mehrzahl der Alleebaume, an welchen wir eine dichte Belaubung zu sehen gewohnt sind, ift im Wald gang bunnkronig. Dieß gilt namentlich von dem Aborn, ben Obstbäumen, ber Rufter, Platane, falschen Acacie (Robinia pseudo-acacia), ber Bogelbeere, Elzbeere 2c. Die Linde, welche im Ginzelftande eine fo dichte Krone befigt, hat im Schluß einen viel lockeren Baumschlag, als die Buche. (Im Habitus haben beide im lettern Fall fo viele Aehnlichkeit, daß man fie in einiger Entfernung kaum von einander unterscheiden kann). Die Hainbuche, aus welcher wir undurchdringliche Gartenhecken erziehen, hat im Schlusse eine flatterige Beaftung.

Von allen Holzarten besigen die Tanne und Fichte den dichtesten Baumschlag. Doch ist dieser nicht etwa in der Gedrungenheit der einzelnen Quitle zu suchen. Jeder der letztern ist vielmehr in sich ganz licht, aber es stehen an der Schaftage viele Quirle über einander, deren Aeste nicht in der nämlichen senkrechten Gene liegen. Im jugendlichen Alter haben die Aronen von Tannen und Fichten viele Aehnlichseit. Im Alter verschwindet diese mehr und mehr, nur das phramidale Ansehen bleibt ihnen gemeinsam. Die Fichte bestommt Hangelzweige, welche die Belaubung jedes einzelnen Astes sehr dicht in sich machen; die Weißtanne hat diese Hangelzweige nicht, ihre Aeste breiten sich in einen horizontalen Kächer aus.

Bon den Laubhölzern kommt der dichteste Baumschlag der Buche zu. Ihre Krone ift kuppelförmig. Die Kronen der Linde, Wallnuß, zahmen Ka-

stanie und der Hainbuche sind nicht so dicht, wie diejenige der Buche, aber immer noch dichter, als die der Eiche.

Der Baumschlag der Weymouthskiefer und der gemeinen Kiefer weicht von dem der Fichte und Tanne vorzüglich darin ab, daß bei beiden die Krone nur aus wenigen Quirlen besteht, weil die unteren Aeste frühzeitig absterben, und daß nur 2—3, auf gutem Boden auch wohl 4 Triebe benadelt sind, wäherend die Tanne und Fichte an 11—12 Trieben die Nadeln behalten.

Noch dünner, als der Baumschlag der Kiefer, ist derjenige der Birke, Aspe und Lärche. Letztere bildet im mittleren Deutschland selbst im Freien keine dichte Krone; im geschlossenen Stand erreicht sie aber gar das Ansehen einer Gerte, die Spize besitzt nur wenige Aeste.

Bezüglich der Fähigkeit, sich in unterdrücktem Zustande noch grün zu erhalten (Jählebigkeit) stehen die Tanne und Fichte allen übrigen Holzarten voran; wahrscheinlich vermag aber die Tanne noch mehr Schatten (Druck) zu ertragen, als die Fichte. In den Femelschlägen des Schwarzwaldes sindet man Weißtannenpslanzen, die in hundert Jahren nur wenige Fuße Höhe erreichen, und der Verf. hat in der Nähe von Gießen eine Fichte gesehen, welche ein Alter von 70 Jahren dei 4 Fußen Höhe besaß. Solche unterdrückte Fichten und Weißtannen erholen sich vollständig wieder, wenn sie in's Freie gebracht werden. Sie schießen in die Höhe und nach einiger Zeit ist ihr Habitus gänzlich verändert. Durch diese merkwürdige Eigenschaft zeichnen sie sich vor allen übrigen Holzarten aus. Diese ertragen wohl alle Seitenschatten wenn nur die Spize im vollen Lichte steht, aber sie gehen, wenn letzteres nicht der Fall ist, nach einigen Jahren ein; niemals entfalten sie, wenn auch die Uleberschirmung vor ihrem Absterben hinweggeräumt wird, ein kräftiges Höhenwachsthum.

Nach der Tanne und Fichte hält die Buche am meisten Druck auß; ihr steht in dieser Beziehung die Schwarzkieser nicht viel nach; bei letzerer deutet schon das Sigenbleiben der Nadeln am Stamm darauf hin, daß sie Beschattung erträgt. Am empfindlichsten gegen Ueberschirmung sind die Lärche, Birke, Aspe, Küster und gemeine Kieser. Ordnen wir die Holzarten nach ihrer Fä-higkeit, sowohl in der Jugend, als wie auch späterhin Beschattung zu ertragen, so erhalten wir folgende Reihe \*):

<sup>\*)</sup> Der Berf. hat bieselbe zuerst in seiner Schrift: "bas Berbalten ber Walbbaume gegen Licht und Schatten, Erlangen 1852, bei Enke" aufgestellt und hier nur eine geringe Aenberung an berselben vorgenommen. Der Bater bes Berf., E. heper, sowie die herren von Raesselb und Mördes haben beaustandet, daß die Eiche der Esche vorangestellt sei. Neuere Beobachtungen in verschiebenen Gegenden von Deutschland gaben dem Berf. die Ueberzeugung, daß allerdings die Esche etwas mehr Schatten ertrage, als die Eiche, und es ist dem entsprechend die Eiche in obiger Tabelle als die lichtbedürstigere Holzart eingetragen worden.

Weißtanne, Fichte,
Buche, Schwarzkiefer,
Linde, Wallnuß, zahme Kastanie, Hainbuche,
Esche, Eiche,
Bergahorn, Spizahorn, Obstbaum, Erle,
Weymouthskiefer,
Gemeine Kiefer,
Küster,
Birke, Uspe,
Lärche.

#### d. Ginfing bes Bobens und bes Klima's auf bie Lichtbedurftigfeit ber Balbbaume.

Die vorhin aufgestellten Regeln sind ganz allgemeiner Natur, sie beziehen sich auf Bodenarten von mittlerer Güte. Ist die Standortsbeschaffenheit der Holzart sehr günstig, so erleidet ihr Berhalten gegen Licht und Schatten besmerkenswerthe Modissicationen. Diese bestehen hauptsächlich darin, daß die lichtbedürstige Holzart auf gutem Boden und in milder Lage die Fähigkeit annimmt, im Schatten zu gedeihen und daß umgekehrt die Tanne, Fichte und Buche, welche unter den gewöhnlichen Berhältnissen in früher Jugend Schatzten verlangen, auch im Freien fortkommen.

Wie später ausgeführt werden soll, wird die Bodengüte für unsere Waldsbäume vornehmlich durch Lockerheit, Tiefgründigkeit und einen angemessenen Feuchtigkeitsgehalt bestimmt. Deswegen gerathen Saaten von Tannen, Fichten und Buchen in Forstgärten, wo man diese Bedingungen künstlich herstellen kann, auch im Freien ohne Beschattung, sowie im Hochgebirg, wo durch große Luftseuchte, starke Nebel und häusige Bewölkung des Himmels die Verbunstung der Blätter und grünen Triebe gehemmt wird, und auch im Schwemmsboden mancher Flußniederungen würden sich diese Holzarten ganz im Freien recht gut sortbringen lassen, wenn sie nicht hier der Beschattung zum Schutz gegen die an solchen Localitäten heimischen Frühs und Spätfröste bedürftig wären.

Daß lichtbedürftige Pflanzen unter günftigen Standortsverhältniffen auch im Schatten ihr Gebeihen finden können, mögen folgende Beispiele beweisen.

In der milden, mit dem fruchtbarsten Lehmboden ausgestatteten Wetterau (Großherz. Hessen) kommen unter den Obstbäumen auf dem Felde Kartoffeln und Cerealien so freudig sort, als ob der Schatten der Bäume gar nicht vorshanden wäre. Etwas weiter nördlich, bei Gießen und Marburg, wo die Qualität des Bodens sich verringert, sind die Schirmstächen unter den Bäumen kabl.

In den Aequinoctialgegenden verschwindet der Unterschied zwischen lichtbedürftigen und schattenertragenden Holzarten gänzlich. In den Urwaldungen Südamerika's kommen alle Baumgewächse dicht unter einander vor. Unter bem milben himmel Italiens rankt sich ber Weinstock an Ulmenbäumen in die Höhe, inmitten der Baumkrone erzeugen sich noch die sußesten Trauben; am Rhein muß man den Weinftock ganz im Freien erziehen, man muß zu feinem Anbau vorzüglich die süblichen Hänge der Berge aussuchen, um noch aute Krüchte zu erhalten.

Gerade so, wie die Bodenbearbeitung denjenigen Holzarten, welche in ber Jugend bes Schattens bedürftig find, Widerstandsfähigkeit gegen die Strahlen der Sonne verleiht, in dem nämlichen Mage macht fie die lichtbedürftigen Holzarten geschickt, im Schatten auszuhalten. Deffwegen kann man in älteren Kiefernbeständen Aborne, Eschen, auch wohl Rüftern erziehen, wenn man die Saatstelle tüchtig bearbeitet und lockert (Pflanzlingezucht unter Schuthe= ständen).

Der Ahorn und die Rüfter conserviren sich, unter Buchen gemischt, um so vorzüglicher, je tiefgründiger und frischer der Boden ift. Ihr Widerstandsvermögen gegen den bichten Schatten ber Buche wächst in dem Grade, als ihre Entwicklung fräftiger wird.

Im Bogelsgebirge fieht man Birkenbestände sich natürlich, wenn auch unvollkommen, verjungen; ber Spikahorn kommt baselbst häufig unter bem bichten Schatten der Buche fort. Auch kleinere krautartige Pflanzen gedeihen bort unter dem Schirm der Waldungen; so erscheint, wenn auch nicht sehr reichlich, Oxalis acetosella in Richtenbeständen. Während bei Darmstadt, in ebener Lage, der Boden in geschlossenen Buchwalbungen nur mit dem abgefallenen, trockenen Laub bedeckt ift, wird er im Bogelsgebirge von Gewächsen ber mannigfachsten Art, wie von einem grünen Teppich, überzogen.

Auf dem Schwemmboden der Elbeniederungen bei Lödderig fah der Berf. die Rüfter als Unterholz in Mittelwalbungen cultiviren. Diese Behandlung würde fie auf einem weniger tiefgründigen, weniger lockern und frischen Boden nicht ertragen.

# Dreizehntes Buch.

# Einfluß ber Fenchtigkeit auf die Baldvegetation.

# 1. Bedentung des Baffere für die Begetation.

Es ift bereits an einem andern Orte, als wir von der Zusammensehung bes Holzes handelten, ausgeführt worden, daß der Wasserstoff sowohl der Bolgfafer, als auch ber in ben Bolggefäßen enthaltenen sonstigen Stoffe (Proteinsubstanzen, Amylon, Gummi, Bucker, Pflanzensäuren, Dele 20.) jum größten Theil von zerlegtem Waffer ftammt. Wir faben, daß von den 218,2 Kilogr. Wasserstoff, welche ein Hectare Rieferwald jährlich produzirt, wenigstens 211 Kilogramme auf Rechnung des Wassers kommen, wenn man auch die fehlenben 7,2 Kilogr. von dem Ammoniak, welches dem Holze ben Stickftoff liefert, ableitet. Diesen 211 Kilogr. Wafferstoff entsprechen (ba bas Waffer 11,11%) Wasserstoff enthält) ungefähr 1900 Kilogr. Wasser. Diese Quantität ift außerordentlich klein, verglichen mit berjenigen, welche während der Begetationszeit auf die Fläche eines Hectare fällt. (Wir berechneten dieselbe S. 365. zu 5500000 Kilogrammen für Deutschland). Die durchschnittliche Regenmenge eines einzigen Tages = 18630 Kilogr. wurde hinreichen, um bem Holze 9mal so viel Wafferstoff zu liefern, als es im Laufe eines Jahres bedarf. Der Nugen bes Waffers für die Waldvegetation kann baber nicht ausschließlich in seinem Gehalte an Wasserstoff gesucht werden; es spielt vielmehr das Baffer als unmittelbares Rahrungsmittel ber Holzgewächse eine ganz untergeordnete Rolle.

Fragen wir nun, wozu die große Menge Wasser nöthig sei, welche die Pklanzen während der Vegetationszeit bedürsen, so kann hierauf die jest noch keine bestimmte Antwort ertheilt werden. Nimmt man an, daß das Wasser deßhalb für die Gewächse unentbehrlich sei, weil es als Lösungsmittel für die anorganischen Stoffe des Bodens diene, so erklärt uns diese an und für sich richtige Unterstellung doch immer noch nicht, warum die Pklanzen eine so außerordentliche große Menge von Feuchtigkeit bedürfen. Das Wasser im Boden enthält so viel an anorganischen Stoffen, daß der Regenfall eines einzigen Monats hinreichen würde, um die Waldbäume mit den Aschenbestand-

theilen zu verstehen, welche für ein ganzes Jahr nöthig sind. Auch als unentbehrliches Behiket für die Aufnahme der Kohlensäure und des Ammoniaks kann man das Wasser nicht betrachten, weil diese beiden Stoffe auch durch die Blätter aufgenommen werden.

Es scheint, daß die chemischen Prozesse, welche unter dem Einflusse der Lebenskraft in den Zellen (und Gefäßen?) des Holzes vor sich gehen, nicht erfolgen können, ohne daß die Wand jener Organe mit Feuchtigkeit durchdrungen ist, und vielleicht ist hierin der hauptsächlichste Nuzen des Wassers in Bezug auf die Vegetation zu suchen. Diese Interpretation ist aber nichts anderes, als eine Hypothese. Nach dem gegenwärtigen Stande der Pflanzenphhsiologie können wir kaum mehr sagen, als daß das Wasser sür die Vegetation nothwendig sei; über das "Warum" muß uns die Zukunst belehren.

#### 2. Saftfeuchtigfeit.

Die Zellen und Gefäße, aus welchen das Holz besteht, sind innen hohl und entweder mit Wasser, oder mit Luft gefüllt; außerdem ist aber auch die sesse Sudzes stets mit einer gewissen Menge Feuchtigkeit durchdrungen, welche sich von ihr nur in einer Temperatur, die etwas höcher, als der Siedepunct des Wassers liegt, trennen läßt. Die Circulation des Saftes geht vorzüglich in den jüngeren Holzlagen vor sich, und diese enthalten deswegen immer mehr Wasser, als diejenigen Theile, welche näher an der Schaftage liegen; am trockensten ist gewöhnlich das Mark.

Fragen wir, zu welcher Jahreszeit die größte Menge Saft in der Holzpflanze enthalten sei, so können wir nicht zweiseln, daß dies in der Begetationszeit stattsinde. Indessen sind noch so wenig rationelle Untersuchungen über den Wassergehalt des Holzes gemacht worden, daß sich der Zeitpunkt nicht genau bestimmen läßt. Schübler fand den Wassergehalt am größten im Frühjahr; nach einem Mittel mehrerer Versuche nahm der Saftgehalt von Ende Januar, während trockener Kälte zur Zeit der Ruhe der Begetation, bis zum Ansang Aprils um 8% zu; er stieg im Mittel bei 5 zu dieser Unterssuchung dienenden Bäumen (Fraxinus excelsior. Acer pseudoplatanus, Aesculus Hippocastanum, Corylus avellana, Abies excelsa) von 39,2 bis 47,2% oder nahe um ½ der ursprünglichen Duantität.

Wenn man die Angaben in den Lehrbüchern vergleicht, so sollte man glauben, der Wassergehalt der einzelnen Holzarten sei außerordentlich verschieden; die Disserenzen rühren aber daher, daß das Holz zu verschiedenen Jahreszeiten untersucht wurde. Sie werden sich höchst wahrscheinlich auf einen geringen Betrag zurückziehen, wenn die Bestimmung des Wassergehaltes der Bäume zur Zeit der nämlichen Vegetationsphasen vorgenommen wird. Unter diesen Umständen sand Chevandier, daß die weichen Hölzer (Birke, Aspe, Erle, Weide) mehr Feuchtigkeit enthalten, als die gleichzeitig (im Januar) gefällten harten Holzarten (Buche, Siche, Hainbuche). Nachstehend lassen wir die Re-

sultate von Hartig's und König's Untersuchungen über den Wassergehalt einiger Holzarten folgen. Es fanden

|                    | Hartig | Rönig   |                  | Hartig | Rönig  |
|--------------------|--------|---------|------------------|--------|--------|
| Fagus sylvatica    | 39,7%  | 42,00/0 | Alnus glutinosa  | 41,6%  | 50,0 % |
| Carpinus Betulus   | 18,6   | 35,5    | Tilia europaea   | 47,1   | 49,0   |
| Quercus Robur      | 34,7   | _       | Populus tremula  | 43,7   | 48,0   |
| " pedunc.          | 35,4   | 40,0    | Abies pectinata  | 37,1   | 44,0   |
| Acer pseudopl.     | 27,0   | 37,0    | Abies excelsa    | 45,2   | 48,0   |
| Ulmus campestris   | 44,5   | 41,0    | Pinus sylvestris | 37,7   | 48,0   |
| Fraxinus excelsion | 28,7   | 38,0    | Larix europaea   | 48,6   | 48,0   |
| Betula alba        | 30,8   | 40,0    |                  |        |        |

Benugen wir diese Zahlen zu nichts, als um die Grenzen zu bestimmen, innerhalb welcher der Feuchtigkeitsgehalt des reisen Holzes schwankt. Diese betragen also 18 bis 50%. Andere fanden aber für das Maximum noch höhere Werthe, sogar bis 60%.

Die Mehrzahl der Untersuchungen stimmt darin überein, daß der Saftgehalt von dem Wurzelstock nach unten und oben hin zunimmt. Um meisten Saft enthalten die Blätter und grünen Triebe. Nach Schübler haben die jüngeren Zweige oft doppelt so viel Wasser, als das ältere Holz; bei einem Hollunder, welcher im Juli 6 Absäte (Internodien) angesetzt hatte, zeigten die einzelnen Zwischenstücke von einer Blattausbreitung zur andern in der Menge der wässerigen Bestandtheile solgende Verschiedenheiten. Der Wassergehalt

bes vorjährigen Holzes war 40 Procent
" 1sten Internodiums " 56 "
" 2 " " " 70,7 "
" 3 " " " 80,0 "
" 4 " " " 82,8 "

In den jüngsten Trieben war daher der Wassergehalt mehr als doppelt so groß, als im vorjährigen Holz.

Bei einem mittleren Feuchtigkeitsgehalte von 40% würde der jährliche Zuwachs eines Kiefernwaldes, den wir früher beispielsweise zu 3551,9 Kilogrammen ganz trockner Materie berechnet haben, ungefähr 2368 Kil. Wasser in sich fassen; die Holzmasse eines 60jährigen Bestandes enthielte unter der nämlichen Annahme 142116 Kilogramm Wasser. Diese Quantität könnte der durchschnittliche Regenfall von etwa 8 Tagen beschaffen.

Aber nicht alles Wasser, welches die meteorischen Niederschläge (Regen, Schnee 2c.) dem Boden zuführen, ist für die Pflanzen verwendbar; sehr viele Feuchtigkeit verdunstet wieder, ehe sie von den Gewächsen aufgenommen wurde, und ein beträchtlicher Theil versinkt in die Tiefe und wird unterirdisch

abgeleitet. Auf unebenem Terrain fließt viel Wasser ab, ehe es in den Boden eingedrungen ift.

Dalton berechnet, daß 1/3 bes im Flußgebiete der Themse niedergefallenen Wassers durch diese abgeführt wird, und zu dem nämlichen Resultate gelangte Dausse für die Seine.

Nach den achtjährigen Untersuchungen von Dickinson zu Abbots-Hill in der Grafschaft Herts sließen von der ganzen jährlichen Regenmenge durch eine 3 bis 4 Fuß tiese Bodenschicht im Mittel  $42^1/2$  Procent hindurch,  $57^1/2$  Procedunsten in die Luft, jedoch nicht plözlich, sondern allmählig, so daß die Berdunstung nicht unmittelbar vom Boden aus, sondern auch von den Pflanzen bewerkstelligt werden kann, welche das Wasser aufgenommen haben. Nach den Jahreszeiten gestaltet sich der Vorgang folgendermaßen:

| ,,        | , ,        | 0 0 1 0   | р            |
|-----------|------------|-----------|--------------|
| Monat     | Versickert | Verdunste | t Regenmenge |
|           | Proc.      | Proc.     | Zolle        |
| Januar    | 70,7       | 29,3      | 1,847        |
| Februar   | 78,4       | 21,6      | 1,971        |
| März      | 66,6       | 33,4      | 1,617        |
| April     | 21,0       | 79,0      | 1,456        |
| Mai       | 5,8        | 94,2      | 1,856        |
| Juni      | 1,7        | 98,3      | 2,213        |
| Juli      | 1,8        | 98,2      | 2,287        |
| August    | 1,4        | 98,6      | 2,427        |
| September | 13,9       | 81,1      | 2,639        |
| October   | 49,5       | 50,5      | 2,823        |
| November  | 84,9       | 15,0      | 3,837        |
| December  | 100,0      | 0,0       | 1,641        |
| Mittel    | 42,3       | 57,6      | Summe 26,614 |
|           |            |           |              |

Daß aber diese Zahlen nur für einen einzigen Fall gelten und daß die Menge des versickerten und verdunsteten Wassers nach der Beschaffenheit des Bodens, namentlich seiner Lockerheit, sowie der Natur des Untergrundes sich abändert, braucht wohl nur angedeutet zu werden.

## 3. Aufnahme der Feuchtigkeit durch die Gewächse.

Daß durch die Wurzeln Wasser aufgenommen wird, darüber kann kein Zweisel herrschen. Es fragt sich nur, welcher Theil der Wurzel zur Aufsaugung der Feuchtigkeit diene. Legt man ein Stück trockne, berindete Wurzel, deren Abschnittsslächen mit Wachs verklebt sind, in Wasser, so sindet man nach einiger Zeit, daß dieses in das Holz eingedrungen ist. Es ist also gewiß, daß jeder Theil der Wurzel Feuchtigkeit aufzunehmen vermag. Allein das Aufsaugen geht um so langsamer von Statten, je mehr die Wurzel mit abgestorbenem Zellgewebe bekleidet ist, und zieht man die Menge des durch die Blätter verdunsteten Wassers in Rechnung, so kommt man zu dem

Schlusse, daß die noch nicht braungefärbten Würzelchen und namentlich deren Ende, welches blos mit der sogenannten Wurzelhaube bekleidet ist, ein viel stärkeres Aufsaugungsvermögen besitzen mussen. Wie aber das Verhältniß sei, darüber sehlen alle Untersuchungen.

Auch durch die Blätter und Triebe wird Feuchtigkeit aufgenommen. Bonnet fand, daß Blätter, welche er auf Wasser legte, sich lange Zeit frisch erhielten, und Burnett wies das von den Blättern des schwimmenden Laichfrautes (Polamogeton natans) aufgenommene Wasser durch das Gewicht nach. Auch das in Dunstform in der Atmosphäre enthaltene Wasser kann von den Pflanzen benußt werden. Alle festen Körper besitzen die Eigenschaft, Gase und Dämpfe an ihrer Oberfläche zu verdichten; wenn ein trockenes Blatt sich in der Luft besindet, so wird seine Oberfläche nach einiger Zeit mit einer, freilich sehr dünnen, Wasserschichte bedeckt sein. Denken wir uns nun, daß diese in das Innere des Blattes eindringe, so wird die Außensläche von Neuem Wasserdampf verdichten, und so kann nach und nach eine merkliche Duantität Feuchtigkeit in das Blatt gelangen.

## 4. Berdnuftung ber Gewächfe.

Nimmt man eine Pflanze, ohne sie zu verlegen, aus der Erde und sett sie einige Zeit der Luft aus, so vermindert sich ihr Gewicht, weil das in der Pflanze enthaltene tropsbar stüssige Wasser verdunstet. Die Oberstäche der Gewächse muß also die Eigenschaft besitzen, Wasserdampf zu exhaliren.

Die Berdunftungsfähigkeit kommt in weit höherem Grade den Blättern und jungen Trieben, als den berindeten Theilen des Baumes zu. Duhamel du Monceau verpichte die beiden Abhiebsflächen eines 31 Pfund 3 Unzen 2 Quentchen schweren Klozes, der eben frisch gefällt worden war; nach Ablauf eines Monats wog dieser Kloz noch 31 Pfund 2 Unzen 2½ Quentchen, hatte also nur 7½ Quentchen an Gewicht verloren, obgleich er auf einem sehr trockenem Getraide-Boden lag. Bei einem andern ähnlichen Kloz, der



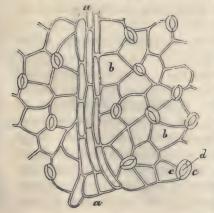

aber nicht verpicht worden war, hatte das Gewicht um 1 Pfund abgenommen.

Eine eigenthümliche Aneinanderfügung der Zellen auf der Oberfläche der Blätter erleichtert die Exhalation des Wasserdampfs. Löst man von der Unterseite eines Platanenblattes ein seines Scheibchen ab (Fig. 145), so bemerkt man die langgestreckten Zellen der Blattnerven a; zwischen den letzteren liegen größere Zellen b und an diesen öfters zwei halbmondförmige Zellen c, e, welche eine Lücke d zwischen sich

lassen. Diese Lücke setzt sich eine Strecke weit in das Innere des Blattes fort bildet also eine förmliche Ausmündung für dasselbe. Man nennt d die Spaltsöffnung des Blattes und c c die Spaltöffnungszellen.

Alle Laubholzbäume tragen die Spaltöffnungen auf der Unterseite der Blätter; dies gilt auch von der Mehrzahl der Nadelhölzer. Bei der Weißtanne z. B. sind dieselben auf den beiden weißen Streisen befindlich, welche die untere Fläche der Nadel der Länge nach überziehen; die Fichte und Kiefer enthalten die Spaltöffnungen auf allen Seiten der Nadeln in ebensolchen Streisen, welche mit der Aze der Nadel parallel verlaufen. Die Samenblätter (Cothledonen) der Gewächse tragen dagegen die Spaltöffnungen meist auf der oberen, dem Lichte zugekehrten Seite.

Einige Physiologen haben die Verdunstung blos von den Spaltöffnungen abhängig machen wollen; dies scheint aber aus dem Grunde nicht richtig zu sein, weil Blätter ohne Spaltöffnungen (z. B. die untergetauchten Blätter mancher Wasserpslanzen) auch Feuchtigkeit verdunsten. Sest man nämlich solche Blätter außer Communication mit dem Wasser, so vertrocknen sie nach und nach. Wir müssen also annehmen, daß die Membran der Oberhautzellen an und für sich die Gigenschaft besitze, den flüssigen Inhalt der Zellen in Dunstsorm entweichen zu lassen. Dafür spricht auch schon der Umstand, daß diese Membran am lebenden Blatte mit Feuchtigkeit durchdrungen ist, welche verschwindet, wenn man sie (die Membran) vom Blatte löst. Da die Spaltöffnungen nicht durch die ganze Pflanze hinziehen und die in die Wurzel reichen, so muß die Feuchtigkeit, um in die Spaltöffnungen zu gelangen, die Membran der angrenzenden Zellen durchdringen.

Nichts besto weniger ist es gewiß, daß die Spaltöffnungen eine große Rolle in dem Verdunstungsprozeß der Pflanzen spielen und zedenfalls fördernd auf denselben einwirken. Denn diejenigen Pflanzen, welche (wie z. B. die Crassulaceen) bestimmt sind, monatelang auf einem trockenen Terrain ohne Regen zu vegetiren, haben verhältniß wenig Spaltöffnungen, während die untere Blattstäche der durch ihre starke Verdunstung ausgezeichneten Vuche mit Spaltöffnungen übersäet ist.

Die Menge bes Wassers, welches von den Pflanzen verdunstet werden kann, hängt ab:

#### a. Bon Gattung und Art.

Die Anzahl der Spaltöffnungen, die eigenthümliche Beschaffenheit der Membran, welche die Oberfläche bekleidet, auch die innere Textur der Zellen, welche ein mehr oder minder rasches Fortbewegen des Sastes gestattet, mögen hierbei die entscheidenden Momente bilden. Unter Umständen kann die Menge Wasser, welche eine Pflanze verdunstet, viel größer sein, als diejenige einer gleich großen Wassersäche; nach den Versuchen Schübler's, welche S. 252 mitgetheilt worden sind, betrug sie bei einem Kasen im Juli das viersache.

So fand Burnett, daß ein Blatt der großen Sonnenblume (Helianthus annuus), welches 311/2 Gran wog, binnen 4 Stunden 20 Gran Flüssigkeit ausbünstete.

Ueber die Verdunstung unserer Waldbäume sind bis jett noch wenige Untersuchungen angestellt worden, dieselben sind auch mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden. Klauprecht und Schübler fanden die Menge des innerhalb 24 Stunden verdunsteten Wassers nach Gewichtstheilen des Laubes oder der Nadeln:

| Holzart | ninger ( | Rlaupre | cht      |      | Schübler     |
|---------|----------|---------|----------|------|--------------|
|         |          | (Juni,  | Juli) -  | : (2 | lug., Sept.) |
| Buche   | 100 00   | 36      | 1. 1. 1. |      | ± 46         |
| Eiche   | 1 1      | 37      |          |      | 45           |
| Birke   |          | 29      |          |      | 44           |
| Erle !  | 1.1      | 43      |          |      |              |
| Riefer  |          | , 11    |          |      | reserve      |
| Fichte  |          | 10      |          |      | 17           |
| Weißtar | me       | 12      |          |      |              |
| Lärche  | ÷/.,     | . 18    |          |      | 31           |

Jedoch können diese Zahlen nicht als ein strenger Ausdruck für die Berbunstung, wie sie am Baume stattfindet, angesehen werden, weil die Blätter und Nadeln, welche Klauprecht und Schübler zu ihren Versuchen benutzten, vom Stamme getrennt, also jedenfalls in einem abnormen Zustande waren.

Um festzustellen, ob z. B. ein Laub- oder Nadelholzwald mehr Feuchtigkeit verdunste, muß neben der Exhalationsfähigkeit noch die Anzahl der Blattorgane bekannt sein; die obigen Zahlen bilden deshalb keinen Maßstab für
die Verdunstung von ganzen Bäumen oder Beständen. Wenn z. B. ein Weißtannenstand dreimal mehr Nadeln, als ein Buchenbestand Blätter hätte,
so würden beide gleich viel verdunsten, wenn schon, nach Klauprecht, die Exhalationsfähigkeit einer Weißtannennadel dreimal geringer ist, als die des
Buchenlaubes.

#### b. Bon bem Lebensalter ber Gewachfe.

Wenn es ausgemacht ist, daß die Blätter und grünen Triebe die hauptsächlichsten Organe für die Verdunstung sind, so liegt auf der Hand, daß junge Pflanzen, welche zum größern Theil aus diesen Organen bestehen, im Verhältniß zu ihrer Masse mehr Wasser verdunsten müssen, als ältere Bäume. In der That, es ist bekannt, wie sehr die jungen Pflanzen unserer Culturen von Trockniß zu leiden haben, während die mehr erwachsenen Bäume sich erhalten. Freilich darf nicht übersehen werden, daß dem ausgebreiteteren Wurzelssstem eines Baumes eine größere und oft seuchtere Bodenschichte zugänglich ist.

Abgesehen von der Temperatur der Luft 2c. scheint die Berdunstung im Frühjahr, wenn die Blätter noch zart sind, am stärksten zu sein. Späterhin nimmt dieselbe in dem Maße ab, als die Oberhaut der Blätter sich mit

Stoffen überlagert, welche bem Austritt von Gafen und gluffigkeiten binderlich find.

Wie früher auseinandergesett murbe, enthält ber Saft ber Baume gu gewiffen Zeiten Dertrin, Bucker, Terpenthinöl zc. Die beiden erstgenannten Substanzen treten mit bem Waffer, in welchem sie aufgelöft find, burch bie Membran auf die Oberfläche berselben, das Waffer verdunftet, und Ruder, ober Dertrin bleiben als ein feiner Ueberzug zurud. Das Terpenthinol bedarf tein 26= fungsmittel; es durchdringt für fich die Membran und verflüchtigt fich zum Theil, während ein anderer Theil unter Aufnahme von Sauerstoff in Barg übergeht. Der blaugraue Reif auf ben Blättern bes Robls ober ben 3wetschen besteht aus Wachs, welches in einem ätherischen Del gelöst war. Man nennt diesen Ueberzug auf Blättern, Trieben, Fruchten 2c., beffen Entstehungsweise fo eben erläutert



wurde, die Cuticula. Rig. 146 stellt ben Querschnitt durch einen Theil des Buchen-Duerschnitt durch einen Theil des Buchen-blattes bei 200facher Bergrößerung dar. a sind die Zellen im Innern, d die Oberhautzellen von der Unterseite des Blattes. Das zellen von der Unterseite des Blattes. Das

feine Strichelchen co über ber Zellenreihe bb ift bie Cuticula. Es ift begreiflich, daß die Cuticula besonders dann, wenn sie von wachs = oder harzartiger Beschaffenheit ift, die Verdunstung hindern muß, denn Wachs und Barg werben von Waffer nicht benegt. Die Dicke ber Cuticula nimmt mit dem Alter der Blätter 2c. zu und ist also mit die Ursache, warum die Berbunftung ber Gewächse gegen ben Sommer und herbst hin verhaltnigmäßig geringer wird. Wenn trogbem bie Menge bes verdunfteten Waffers im Commer größer ift, als im Frühjahr, so kommt dies auf Rechnung der höhern Temperatur in der wärmeren Jahreszeit.

Es ist an einem andern Orte (S. 372.) die Ansicht ausgesprochen worben, daß die junge Weißtanne, Fichte und Buche wohl nur beshalb bie volle Einwirkung der Sonnenstrahlen nicht ertragen können, weil sie durch biefe zu einer übermäßigen Berdunftung gereizt werden. Indem bie Sonne bie Blätter dieser Holzarten erwärmt, verflüchtigt sich das Wasser in den Zellen; es entweicht in Korm von Dampf. Die Empfindlichkeit gegen bie Sonnenftrahlen nimmt aber im Spatfommer und herbst ab, und man konnte gu biefer Jahreszeit bie Pflanze gang freistellen, wenn nicht bie Fruhfroste gu fürchten waren. Wahrscheinlich ift es bie fortschreitende Bilbung ber Cuticula, welche die Verdunftung der jungen Tanne, Fichte und Buche im Laufe der Begetationszeit ermäßigt. In der That bemerkt man bei ben Tannen- und Sichtennadeln, welche mit hellgruner Farbe aus ber aufbrechenden Knofpe bervorkommen, bald einen bläulichen Anflug schon mit blogem Auge. Es scheint also, daß biese Pflangen nur so lange bie Warme ber Sonnenstrahlen zu fürchten haben, als sie nicht burch die Cuticula gegen die Verdunftung ihrer Saftfeuchtigkeit geschütt find.

Man nimmt allgemein an, daß die Nadelhölzer weniger Waffer verdunften, als die Laubhölzer, und die übereinstimmenden Beobachtungen Klauprechts und Schüblers bestätigen diese Ansicht. Doch muß auch hier die Jahreszeit wohl berücksichtigt werden; Klauprecht stellte seine Untersuchungen im Juni und Juli an, zu welcher Zeit die Nadelhölzer schon getrieben haben.

Fig. 147.



Die Schübler'schen Versuche rühren gar vom August und September her. Wahrscheinlich hätte man für die Tanne und Fichte andere Zahlen gefunden, wenn man die Beobachtungen in den Mai verlegt hätte. Uebrigens erklärt der Terpenthingehalt der Nadelhölzer die geringe Cyhalationsfähigkeit der lettern zur Genüge, wenn man gleichzeitig das beachtet, was über die Vildung der Cuticula gesagt wurde. Auch die geringe Verdunstungsfähigkeit, welche Klauprecht für die Kiefernadeln nachgewiesen hat, scheint in einer starken Cuticulaschichte ihren Grund zu haben. Bei einer unversehrten Kiefernadel ist die ganze Oberfläche mit einem blaugrauen

Reif bebeckt, der von harziger Beschaffenheit ist. Betrachtet man ihn mit dem Microscop (Figur 147, bei 15facher Vergrößerung), so löst er sich in lauter einfache oder doppelte Streisen auf. Diese enthalten die Spaltöffnungen.



Auf einem Duerschnitt (Fig. 148, bei 200facher Bergrößerung) erblickt man über ben Zellen aa ber Epidermis die Cuticula b b als ein feines Strichelchen. c ftellt eine Spaltöffnung vor.

## c. Bon ben phpfifalifchen Bebingungen ber Berdunftung. (Man vergleiche G. 248-253).

Hieher gehören die Temperatur, die Luftfeuchte, der Luftstuck, der Luft-

Durch eine erhöhte Temperatur kann die Verdunstung in zweisacher Weise beschleunigt werden, einmal indem die Blätter 2c. sich erwärmen, wodurch ihr Wassergehalt in Dampf verwandelt wird, zum andern aber durch Erwärmung der Luft, welche die Pflanze umgibt. Letteres hat zur Folge, daß der relative Feuchtigkeitsgrad der Luft sich vermindert und somit ihr Vermögen, Wasserdampf aufzunehmen, sich erhöht. — Um beispielsweise den Einssus der Temperatur auf die Gewächse in Zahlen zu zeigen, führen wir solgenden Versuch von Schleiden an. Dieser säete Hafer und Klee in einen hölzernen mit Zink überzogenen Kasten von 1 Q.- Juß Obersläche und stellte den Kasten auf eine sehr genaue Brückenwage; jeden Tag wurde die verbunstete Wassermenge durch den erlittenen Gewichtsverlust bestimmt und dieser Berlust durch Begießen ersetzt, wobei der Bodenraum in dem Zustande eines gewöhnlichen guten nicht ausgedörrten Landes gehalten wurde. Der Klee und Hafer entwickelte sich keineswegs sehr üppig wegen der sehr unpassenden Localität, und der Wasserbrauch durch die Pflanzen würde bei völlig gesunder Entwicklung bei weitem bedeutender ausgefallen sein.

Datum Bahl ber Tage Mittlere Temperatur Mittlerer Bafferverluft fur 24 Stunden

| 1) April 12—19 9    | 11°,55 | 55,00 Gramme |
|---------------------|--------|--------------|
| 2) April 29—Mai 8 9 | 12,52  | 59,50 "      |
| 3) Mai 8—11 3       | 17,43  | 102,66 "     |
| 4) Mai 27—29 2      | 14,00  | 95,00 ,,     |
| 5) Mai 29—Juni 1 3  | 17,28  | 133,01 "     |
| 6) Juni 7— 8 1      | 18,66  | 126,00 "     |
| 7) Juni 12—14 2     | 21,40  | 227,50 "     |
| 8) Juli 19—21 2     | 21,40  | .305,00 ,,   |
| 9) Aug. 10—14 4     | 18,00  | 190,50 ,,    |

"Vergleicht man hier, sagt Schleiben, die Nr. 1, 2, 3 ober 4 und 5 ober 8 und 9, so zeigt sich in diesen Resultaten, daß die Menge des von den Pflanzen verdunsteten Wassers abhängig ist von der Temperatur, die Verzgleichung von 3, 5, 9 oder 7 und 8 zeigt, wie die Größe der Verdunstung mit der allmähligen Entwicklung der Pflanze und ihrer Blattsläche steigt, endlich die Vergleichungen von 5 und 6 zeigen den Einfluß der Luftseuchtigkeit auf die Verdunstung, indem am 7ten und 8ten Juni nach sehr heftigen nächtlichen Regen die Luft auffallend mit Feuchtigkeit erfüllt war."

Die relative Feuchtigkeit der Luft nimmt vom Dezember nach dem August ab, in welchem Monat sie ihren kleinsten Werth erreicht. — Die Luft auf Bergen ist an heitern Tagen trockener, an trüben dagegen seuchter und im Durchschnitt des ganzen Jahres ebenfalls seuchter, als in den Niederungen. Orte an der See genießen einer seuchteren Luft, als Orte im Binnenlande (Holland — Russische Gene). Aus diesen Verhältnissen erklären sich z. B. die schönen Wiesen, mit welchen England, die herrlichen Graswaiden, mit denen die Alpen geschmückt sind. Die Steppen in der Russischen Ebene sind eine nothwendige Folge der trockenen Luft.

Der Wind beschleunigt die Verdunstung, indem er die mit Feuchtigkeit gefättigte Luftschichte in der Nähe der Blätter entführt und eine weniger seuchte Luft an deren Stelle sest. Daß durch Verminderung des Luftdrucks die Verdunstung begünstigt wird, ist S. 250 aussührlich erörtert worden. — Dunkel gefärbte Blätter 2c. werden durch die Sonnenstrahlen stärker erwärmt, als solche mit hellerer Farbe, sie lassen daher ihre Feuchtigkeit leichter fahren.

#### 5. Das Anffteigen bes Saftes.

Es ift unter 2. bemerkt worden, daß das Holz im Frühjahr mehr Feuchtigkeit enthält, als im Winter. Die Bäume nehmen also mit dem Eintritt einer gewissen Temperatur Wasser auf. Dies geschieht durch die Wurzeln, benn viele Bäume sind im Frühjahr noch blattlos, während das Holz bereits mit Saft angefüllt ist.

Löst man im Frühjahr in verschiebenen Höhen eines Stammes Rindenstücken ab, so sieht man, daß die zunächst den Wurzeln besindlichen Theile früher Saft führen, als die Zweige in der Arone, daß aber auch diese nach und nach mit Feuchtigkeit erfüllt werden. Schneidet man zur geeigneten Zeit den Zweig eines Ahorns, einer Birke oder Weinrebe quer durch, so sließt der Saft aus dem stehenbleibenden Stummel aus. Das Ausströmen sindet oft mit großer Araft statt. Hales setze auf die Abschnittssläche eines Weinreben- Zweiges eine Köhre mit Quecksilber und fand, daß dieses durch den austretenden Saft auf 38 Zoll Höhe gehoben wurde, was einem Druck von sast  $1^{1/2}$  Atmosphäre gleichkommt. Aus allem diesem geht hervor, daß der Saft im Frühjahr von der Wurzel nach der Spize des Baumes hin auswärts steigt.

Man hat das Aufsteigen des Saftes durch die Capillarität der Zellen zu erklären gesucht. In der That lassen siehe als sehr seine Haarröhrchen betrachten. Doch genügt die Capillarattraction keineswegs, um den Saft dis zu den Spizen großer Bäume emporzuheben, denn nach den Bersuchen von San-Lussac steigt das Wasser in Röhrchen von Tho Millim. Durchmesser nur 3 Meter hoch. Daß es die Haarröhrchenkrast nicht ist, welche das Aufsteigen des Saftes bewirkt, zeigt das Berhalten gefällter Stämme; einige Zeit nach dem Hieb steigt Wasser, in welches man die Abhiedsstäche taucht, nicht mehr in die Höhe, obgleich die Wandungen der Zellen längere Zeit nach der Fällung keine Beränderungen erleiden, welche sie zum Hervordringen der Capillarersscheinungen untauglich machen könnten.

Man hat sich daher nach andern Ursachen des Saftaufsteigens umzussehen; wir finden dieselben theils in der sog. Endosmose, theils in der Berbunftung.

Es ist bekannt, daß gewisse poröse feste Körper von Flüssigkeiten durchbrungen werden. So sickert z. B. Wasser, Weingeist, Aether 2c. durch Löschpapier (Filtriren). Andere Substanzen dagegen, deren Poren seiner sind, gestatten den Flüssigkeiten keinen Durchgang. (So kann man z. B: Wasser in einer
thierischen Blase oder in gebrannten unglasirten Thongefäßen einige Zeit aufbewahren; seine Menge nimmt dann blos durch Verdunstung an der äußern
Oberstäche der von innen benetzen Blase oder des Thons allmählig ab). Hier ist die Anziehung der sesten Theilchen, welche eine Pore umgeben, gegen
die in der leztern besindliche Flüssigkeit so groß, daß diese die Dessnung nicht
verlassen kann. Deswegen saugt sich z. B. der gebrannte Thon voll Wasser,
aber er läßt es nicht durchsickern.

Besitzen aber zwei Flüssseiten, welche burch eine solche poröse Wand getrennt sind, chemische Verwandtschaft zu einander, so wird die Anziehungskraft der festen Theile gegen die klüssigen durch das Bestreben, sich chemisch zu vereinigen, überwunden, und nun tritt die eine Flüssigkeit zu der andern über. Dieser Vorgang, welchen man "Endosmose" nennt, wurde zuerst von Fischer und Dutrochet beobachtet.

Bindet man z. B. eine an beiden Seiten offene Glasröhre (Fig. 149.)



an ber einen Seite mit Blase zu, gibt man hierauf etwas Zuckerlösung in die Röhre und hängt
sie in einem mit Wasser gefüllten Gefäße so auf,
daß die beiden Flüssigkeiten in demselben Niveau
stehen, so sindet man, daß die Flüssigkeit in der Röhre alsbald steigt. Gleichzeitig vermindert sich
ihr Gehalt an Zucker, während das Wasser in
dem Gefäße Zucker ausnimmt. Den nämlichen
Borgang beobachtet man, wenn statt des Zuckers
Gummi, Dertrin oder Eiweiß in die Röhre gebracht wird. Doch zeigt sich in so ferne ein Unterschied, als die Geschwindigkeit, mit welcher die

Endosmose stattsindet, von der Natur der Substanz in der Nöhre abhängt. Eine bestimmte Höhe des Flüssseitsstandes in der letztern wird nämlich bei Zucker in 2,11, bei Eiweiß in 2,3 mal weniger Zeit, als bei Gummi exeicht, oder die Eiweißssleit steigt in der nämlichen Zeit 2,3, die Zuckerlösung 2,11 mal so hoch, als die Gummisslüssseit.

Die endosmotische Kraft, mit welcher das Wasser in der Röhre gehoben wird, ist höchst bedeutend. Als Dutrochet statt der vorhin erwähnten geraden Röhre eine mit doppelter Krümmung anwandte, welche an der Krümmung mit Quecksilber gefüllt war, so bemerkte er, daß schon nach Verlauf von zwei Tagen durch das Steigen einer Zuckerlösung das Quecksilber mehr als drei Fuße gehoben wurde, was beinahe einem Druck von  $1^{1/2}$  Atmosphären gleich kommt. Bei längerer Fortsetzung eines andern Versuchs fand er, daß das Steigen von Eiweißstüssseit mit einem Drucke von  $2^{1/2}$  Atmosphären geschah.

Wird in das Gefäß eine schwache, in die Röhre dagegen eine starke Auslösung von Gummi, Zucker 2c. gebracht, so sindet gleichfalls Endosmose nach der Röhre hin statt.

Wie früher angegeben wurde, enthalten die Zellen des Holzes Stärkemehl und stickstoffhaltige Substanzen. Im Frühjahr, bei dem Eintritt einer höhern Temperatur geht das Stärkemehl in lösliches Dextrin über, dessen Zusammensehung ganz genau gleich derjenigen des Gummi's ist. Sobald dieses geschehen ist, nimmt es vermöge der Endosmose Wasser aus den zunächst liegenden Zellen auf. Nun hat man gefunden, daß die Dichte des Sastes mit der Höhe über der Erde wächst. Hossmann bohrte am 8. März eine Birke in 1/4 Meter Höhe (A) und in 13/4 Metern Höhe (B) an, der Sast von

A hatte ein Gewicht von 25,712

B " " 25,717

In Amerika hat man bei der Gewinnung des Ahornzuckers in großartigem Maßstabe die Erfahrung gemacht, daß der Baum um so weniger Saft gibt, je höher man ihn anbohrt, daß dagegen der letztere um so reicher an Zucker wird.

Denken wir uns nun von der Wurzel ausgehend eine Reihenfolge von

Big. 150. Zellen (Figur 150.), von benen stets bie obere mehr Zucker und ftickstoffhaltige Substanz enthält, als die untere, so wird zuerst a aus dem Boden endosmotisch Baffer aufnehmen, von diesem aber alsbald einen Theil an b abgeben. Run verabfolgt b Flüffigkeit an c, diefes an d, e, f u. f. f. Gleichzeitig nimmt a wieder Baffer aus bem Boben auf. So entsteht ein fortwährender Saftstrom von 0 ber Wurzel nach der Spipe bes Baumes hin. Sier angekommen häuft fich ber Saft in großer Menge an, er fann, weil fich noch feine Blatter entwickelt haben, nicht burch Verdunftung aus dem Baum entweichen, und die Spannung wächst immer mehr, da ber größere Gehalt der Zellen an Zucker, Degtrin und ftickftoffhaltigen Gubftangen in diesem Theile bes Baumes einen fortwährenden Buflug von Reuchtigkeit aus ben untern Parthieen bedingt. Go feben wir benn, bag ber Saft mit großer Gewalt ausströmt, sobald wir einen Zweig abschneiben, Wenn hales beobachtete, daß das Steigen bes Saftes in einer Beinrebe mit einem Druck von 21/2 Atmosphären vor sich gebe, so findet dies in der Endosmofe genügende Erklärung, wie fich aus bem vorhin angeführten Berfuche von Dutrochet ergibt.

So lange die Pflanze nicht verlett wird, bleibt auch der Saft in ihr zurückgehalten, aber die Spannung dauert fort. Sie bewirkt, daß der Saft aus den Längszellen in die Markstrahlenzellen, (welche mit jenen durch Tüpkelöffnungen in Berbindung stehen) hineingepreßt wird; nun schwindet der Zusammenhang der Markstrahlenzellen an der Stelle, wo diese Zellen am wenigsten von den benachbarten Längszellen oder Gefäßen eingeengt werden, also zwischen Holz und Rinde, beide trennen sich von einander und der Saft ergießt sich in den leeren Zwischenraum. Dieser Prozeß seht sich von der Spize des Baumes nach der Wurzel hin fort und bewirkt die nämliche Erscheinung, als ob der Saft eine eigene rückläusige Bewegung von oben nach unten besiese.

Das Steigen des Frühlingssaftes läßt sich durch die Endosmose allein erklären; nicht so die während der übrigen Begetationszeit fortdauernde Erhebung des Saftes von der Wurzel nach dem Gipfel hin. Es muß hier irgend ein Act stattsinden, durch welchen die Feuchtigkeit der Pflanze unausgesetzt absorbirt wird, damit ein neues Zuströmen von Wasser erfolgen kann. Diesen Act erblicken wir in der Verd unstung.

Denken wir uns die an der Oberfläche der Blätter und grünen Stengel liegenden Zellen auf endosmotischem Wege mit Feuchtigkeit erfüllt, so wird

diese durch den Verdunstungsprozeß vermindert werden; es befindet sich jett in diesen Zellen eine Flüssigkeit von größerem specisischem Gewichte, als in den angrenzenden Zellen, diese werden also Feuchtigkeit an jene abgeben. An der Herstellung des endosmotischen Gleichgewichts nehmen nach und nach alle Zellen des Baumes Antheil, welche mit den oberen in Berbindung stehen; die Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit setzt sich die zu den Wurzelzellen fort, welche ihrerseits die Feuchtigkeit aus dem Boden empfangen.

Ist die Luft trocken, oder warm, oder beides zugleich, so verdunften die Gewächse mehr Feuchtigkeit, als unter entgegengesetzten Verhältnissen. Kann vom Boden aus kein Ersatz des verdunsteten Saftwassers erfolgen, etwa weil derselbe zu trocken ist, so wird nach und nach sämmtliche Feuchtigkeit innerhalb der Pflanze selbst durch die Verdunstung absorbirt, und die Pflanze verwelkt. Der Tod tritt um so schneller ein, je größer die Anzahl der verdunstenden Organe (Vlätter 2c.) ist.

Wenn stärkere Pflanzen versetzt werden, so verlieren sie immer eine große Menge ber zur Auffaugung bes Baffers besonders geschickten Bafernwürzelchen. Auf dem neuen Standort wird daher eine folche Pflanze in der nämlichen Zeit nicht so viele Reuchtigkeit aus dem Boben aufnehmen können, als ihr dies auf der früheren Stelle bei ungeschmälertem Wurzelspftem möglich war. Tritt nun ein trockener, die Verdunftung begünftigender Sommer ein, so geben diese Pflanzen zu Grunde. Will man sie retten oder gleich von vorn herein gegen das Absterben sichern, so muß man sie einschneiben. Es entwickeln sich dann nicht so viele Blätter, als wenn alle Zweige erhalten geblieben wären, und es wird burch die Verdunftung nicht mehr Feuchtigkeit hinweggenommen, als die wenigen Wurzeln zuzuführen vermögen. Das Maß des Einstuzens hat sich also stets nach dem Wurzelverluft zu richten. Daher erklärt es sich benn auch, warum Laubholzstummelpflanzen fast immer sicherer anschlagen, als solche mit ganzem Schafte \*). — Den nämlichen Effect erzielt man, wenn man es bahin bringt, bag ber Baum an benjenigen Theilen der Burgeln, welche er beim Berpflangen behalt, viele Zaferwurzelchen

<sup>\*)</sup> Der Berf. läßt in ber hiefigen Oberförsterei alle Laubholzpflanzen ohne Ausnahme einftugen, und zwar werben sie in der Regel ganz abgeworfen; nur für Froststellen, auf welchen immer stärkere Pflanzen verwendet werden, bleibt ein Stück bes Schaftes stehen. Erst im verstoffenen Frühjahre ließ der Berf. eine Fläche von 60 Morgen mit Buchensiummelpflanzen, welche 2 Centimeter über dem Boden abgeworsen worden waren, berstanzen; tiese Cultur zeigt ein rozzügliches Geteihen. — Werden stärkere Ahorne, Rüstern, Cschen w. versetz, so stirbt gewöhnlich schon nach 1-2 Jahren der obere Theil des Schaftes ab und es entwickeln sich Stockausschläge; man ift dann genöthigt, diese zu entsernen, oder den abgestorbenen Theil des Schaftes abzuschneiben; alles dies läßt sich vermeiben, wenn man solche stärtere Stämmichen gleich von vornherein tüchtig einstutzt, ober, was noch besser ist, über dem Wurzelstock abwirft.

austreibt; dies gelingt am besten in der Weise, daß man 1-2 Jahre vor dem Berpflanzen die Hauptwurzeln in passender Entsernung vom Stamm durchhaut, um die verbleibenden Burzeln einen ringförmigen Graben zieht, und diesen mit guter (humushaltiger) Erde füllt, welche die Bildung der Zaserwurzeln begünstigt. Dieses Versahren ist aber nur dei kostbaren Stämmen, Obstbäumen 2c. anwendbar.

Da die Aufsaugung der Bodenfeuchtigkeit hauptsächlich durch die feinen Zaserwürzelchen stattsindet, diese also die Pflanzen vor dem Verwelken schüßen, so muß auf ihre Erzeugung alle Sorgfalt verwandt werden. Beim Verpflanzen hat man darauf zu achten, daß diese Würzelchen nicht vertrocknen; benn ist dies einmal geschehen, so können sie ihre Functionen nicht mehr verrichten, und die Pflanze leidet so lange, die sie wieder neue Zaserwürzelchen gebildet hat, vorzugsweise durch trockne Witterung.

# 6. Ginfing des Regens insbesondere.

Die zweisache Rolle, welche das Wasser für die Vegetation übernommen hat — indem es einen Bestandtheil der Gewächse liesert und die sür das Leben nothwendige Menge Sastseuchtigkeit beschafft — wird vorzüglich durch den Regen vermittelt. Er führt den Pflanzen gerade zu der Zeit, in welcher sie am meisten Feuchtigkeit bedürsen, also im Frühjahr und Sommer, das Wasser in tropsbar flüsser Form zu. Da die Bäume wegen ihrer Höhe mehr den Luftströmungen ausgesetzt sind und in Folge dieses Umstandes zu starkerer Verdunstung angeregt werden, so sind die Regenniederschläge gerade für die Waldungen von besonderer Wichtigkeit.

Die günstige Wirkung des Regens für die Vegetation wird bestimmt durch die Dichtigkeit des Regensalls, die Anzahl und Vertheilung der Regentage, die Temperatur des Regenwassers 2c.

Sehr starke Plagregen, welche auf einmal eine große Wassermenge liefern, sind dem Walde oft nur schädlich. Sie zerstreuen auf den Gulturstätten die mit keiner starken Erdbedeckung versehenen Samen, namentlich auf Sandboden und Bauland, schwemmen auf geneigtem Terrain die Samen in die Tiese und wühlen an solchen Stellen die Erde auf, welche dann durch die während des Regens und nachber auftretenden Fluthen nach den Thälern entführt wird. Ganz besonders verderblich werden die Plagregen da, wo eine geneigte Fläche von Lagen eines festen Gesteins gebildet wird, welches keine Klüste besitzt, durch die das Wasser nach der Tiese abziehen könnte. Hier bleibt alles Regenwasser auf der Obersläche und erzeugt oft in ganz kurzer Zeit bachähnliche Fluthen, welche die Erde schnell abspühlen und dann den nackten Fels zurücklassen. Diese Nachtheile lassen sich da, wo die Mittel vorhanden sind, in der Weise auf ein geringeres Maß zurücksühren, daß man an solchen Bergwänden horizontale Terassen mit Gräben anlegt, welche das Wasser seit wärts ableiten. Noch besser wird der Boden gegen die Wirkungen der Plagwärts ableiten. Noch besser wird der Boden gegen die Wirkungen der Plag-

regen durch die Waldungen geschützt, wovon wir an einem andern Orte ausführlicher handeln wollen.

Aus dem Vorhergehenden erhellt auch, warum nach starkem Platregen und namentlich nach den sog. Wolkenbrüchen, die Flüsse so leicht über ihre User treten.

Die sansten Strichregen, welche keine große Wassermenge auf einmal bringen, wirken sehr günstig auf die Begetation, wenn sie längere Zeit ansbauern. Sie dringen nach und nach in den Boden und die zu beträchtlicher Tiefe ein, ohne ihn zu verwunden; dadurch werden bedeutende Wassermengen im Erdreich aufgespeichert, welche bei nachfolgender trockener Witterung den Gewächsen nachhaltig zu Gute kommen. Von geringerem Nuzen sind die Staubregen, zumal, wenn sie nur kurze Zeit anhalten; gewöhnlich dringen sie nicht tief in die Erde ein, oder verslächen sich auf den Blättern der Bäume.

Ganz besonders wohlthätig für die Vegetation scheinen die Gewitterregen zu sein, wie sich an dem frischeren Grün, welches die Gewächse salft augenblicklich nach solchen Regen schmückt, bemerken läßt. Doch ist es schwierig, die Ursache hiervon aufzusinden. Möglich ist es, daß die Electricität hierbei eine Rolle spiele, größere Bedeutung hat man aber wahrscheinlich dem nicht unbeträchtlichen Ammoniakzehalt des Wassers von solchen Regen beizumessen.

Auch die vermehrte Luftfeuchte, welche noch längere Zeit nach Beendigung eines Regenfalls durch die fortgesetzte Verdunftung des in den Boden eingedrungenen Wassers erzeugt wird, übt einen wohlthätigen Einfluß auf die Vegetation aus.

Da den Holzgewächsen trockne Witterung am meisten zu ber Zeit scha= bet, in welcher ihre Blätter und Rabeln vorzüglich zur Verdunftung geneigt und ihre Triebe noch krautartig sind, also im Frühjahr, so werden sie ju biefer Zeit öfterer Regenniederschläge vorzugsweise bedürfen. Rachdem einmal die Cuticula fich gebildet hat, läßt die Berdunftungsfähigkeit nach, und nun können sie sich schon eher bei trocknem Wetter erhalten. Im Herbste, wenn die Kraft des vegetativen Lebens sich vermindert, wird ein Mangel an Feuchtigkeit schon viel weniger nachtheilig. Aeltere Holzgewächse, beren Burgeln mehr in die Tiefe geben, halten mehr Trockenheit aus, als jungere, deren Wurzeln noch nicht so tief eingedrungen find, ferner tieswurzelnde, wie die Kiefer, mehr, als flachwurzelige, wie die Fichte. Auch die Beschaffenheit des Bodens ift hier von Ginfluß. Bobenarten, welche eine große mafferhal= tende Kraft befigen, wie z. B. ber Lehm, bedürfen seltener ber Befeuchtung, als Erdarten, welche leicht austrocknen, wie 3. B. ber Sand. Auf tiefgrundigem Boden, welcher den holzgewächsen geftattet, langere Burgeln zu bilben, bauern jene bei trochnem Wetter länger aus, als g. B. auf flachgrundigem, ungerflüftetem Rels.

Obgleich die Regenniederschläge, welche im Winter erfolgen, den Gewächsen nicht augenblicklich zu Gute kommen können, so gehen sie darum boch

nicht ganz für die Vegetation verloren. Denn die Winterfeuchtigkeit sammelt sich im Boden an, sie steigt im Frühjahr und Sommer, wenn die oberen Erdschichten durch die Verdunstung ihres Wassergehaltes beraubt worden sind, in die Höhe und wird von den Pflanzen consumirt. Deswegen sieht der Landwirth trockene Winter nicht gerne.

Die Holzmassenproduction einer Localität wird nicht gerade durch eine große jährliche Regenmenge bedingt, sondern hängt viel mehr von einer passenden Vertheilung der wässerigen Niederschläge ab. Vor Allem ist es erforderlich, daß in der Vegetationszeit kein Mangel an Feuchtigkeit sei, obgleich ein Nebermaß eben so sehr schaden kann, weil in diesem Falle die Temperatur gewöhnlich sich erniedrigt. Auch wird eine allzugroße Bodennässe solchen Saaten verderblich, welche von Moos 2c. bedeckt sind, indem diese durch Fäulniß leiden.

Daß der Keimprozeß nur bei hinlänglicher Feuchtigkeit vor sich gehen kann, wurde früher schon erwähnt. Die jungen Pflänzchen sind gegen Trockniß dann am empfindlichsten, wenn sich eben die Blätter der Cotyledonen entwickelt haben, denn mit diesem Act tritt schon Verdunstung ein, während das Würzelchen noch nicht so tief in den Boden gedrungen ist, um die Feuchtigkeit der unteren Erdschichten benugen zu können. Deswegen ist trockene Witterung so lange nicht schädlich, als die Samennoch nicht gekeimt haben. Hat dies aber stattgefunden und dauert die Trockniß fort, so gehen die Saaten leicht zu Grunde.

## 7. Ginfluß bes Thanes insbesondere.

Die Menge Feuchtigkeit, welche die Pflanzen verdunsten, ist, wie die früher mitgetheilten Versuche Schleiden's und Schübler's zeigen, nicht unberträchtlich, namentlich in der Periode des vorherrschenden Längenwachsthumes. Bei einem Wasserverbrauch von nur 200 Grammen für den Quadratsuß, wie Schleiden beim Hafer und Klee beobachtete, würden innerhalb 24 Stunden von 1 Hectare 20000 Kilogramme verstüchtigt werden, was einer Wassersäule von 2 Millimetern gleichkommt. Nach Schübler verdunstete 1 Hectare Rasen täglich 100000 Kilogramme, entsprechend einer Wassersäule von 10 Millimetern.

In Deutschland fallen im Sommer innerhalb 24 Stunden durchschnittlich 7—8 Millimeter Regen. Diese könnten also durch die Verdunstung einer Wiese in weniger als einem Tage absorbirt werden; nachher würde es an der nöthigen Feuchtigkeit für den Rasen mangeln, wenn diese nicht von den tieseren Erdschichten beschafft würde. Allein gar oft trocknet im Sommer, wenn es bei großer Hiße viele Wochen lang nicht regnet, die Erde mehrere Fuß ties aus, ohne daß die Pslanzen zu Grunde gehen. Hier erhalten sie die Feuchtigkeit, welche sie zur Verdunstung bedürfen, durch den Thau. Die Bedinzungen sür die Bildung desselben sind im vorbereitenden Theil dargelegt worden.

Der Thau schlägt sich sowohl auf den Gewächsen selbst, als auch auf dem Boden nieder, aber stets in reichlicherer Menge auf ersteren, namentlich den grünen Theilen derselben, weil diese ein größeres Wärmeausstrahlungsvermögen besitzen und sich deßhalb stärfer abkühlen. Melloni bildete die Blätter von Ulmen und Pappeln aus blankem Metallblech nach und setzte jene, wie diese, der nächtlichen Strahlung aus. Die Temperatur des Metalls blied unverändert, diesenige der grünen Blätter sank 3° unter die der umgebenden Luft. Die Blätter beschlugen sich mit Thau, das Metall erhielt sich trocken.

Der Forstmann hat es gar oft in der Hand, durch Begünstigung der Thauniederschläge die Pflanzen während der trockenen Sommermonate zu erhalten.

In den Verjüngungsschlägen bekleiben sich die Mutterbäume, wenn es Laubhölzer sind, leicht mit Schaftloden (Wasserreisern), in Folge der freieren Stellung und des auf den Schaft sallenden Sonnenlichtes. Diese Schaftloden werden auf trockenen Standorten dem Unterwuchs schädlich; wie man gewöhnlich sagt, dadurch, daß sie den jungen Pflanzen den Thau wegnehmen. In der That bemerkt man, daß in heiteren Nächten die Wasserreiser sich mit Thau beschlagen, während der Unterwuchs trocken bleibt. Die Beobachtung ist richtig, aber die von ihr gegebene Erklärung eine falsche.



Wie wir früher faben, liegt eine unerläßliche Bedingung für die Bildung des Thaues darin, daß der zu bethauende Gegen= ftand eine niederere Temperatur, als die umgebende Luft annimmt. Bei ben Pflanzen wird diese Bedingung baburch leicht erfüllt, weil ihr Wärmeausftrahlungsvermögen basjenige der Luft übertrifft. Befindet sich aber über der Pflanze ein Gegenstand, welcher die ausgestrablte Bärme wieder reflectirt, so kann sie sich nicht bis zum Thaupunkt abkühlen. In diefer Weise wirkt z. B. der bedeckte Himmel, wefthalb es bei biefem nicht thaut. Den nämlichen Effect bringen die Schaftloben der Mutterbäume in Verjun=

gungsschlägen hervor; die Wärmestrahlen (Fig. 151), welche von den jungen Pflanzen ausgehen, werden wieder auf sie zurückgeworsen; ihre Temperatur kann sich nicht in dem Maße erniedrigen, daß ein Thausall ersolgt. Man

sieht, die Wasserreiser nehmen dem Ausschlag den Thau nicht hinweg, sondern sie erhalten die Pflanzen über der zum Eintritt des Thaupunkts nöthigen Temperatur. Will man diesen Mißstand beseitigen, so hat man die Wasserreiser zu entsernen. Die Instrumente, welche sich hierzu eignen, werden im Waldbau beschrieben.

Oft schon hat man die Beobachtung gemacht, daß Pflanzen auf beraftem Boden und trockenem Standort nicht gedeihen, daß sie sich aber wieder erholen, wenn man den Rasen umhacken läßt. Die Erklärung dieser Erscheinung gehört hieher. Der Nasen beschlägt sich nämlich stark mit Thau, weil er ein großes Wärmestrahlungsvermögen besitzt, aber er läßt das Thauwasser nicht die zum Boden gelangen und in ihn eindringen; so bleibt dieser trocken. Wird der Nasen entsernt und durch das Umhacken die Obersläche des Bodens gleichzeitig rauh gemacht, so erhält die Erde den Thauniederschlag unmittelbar und, weil rauhe Körper mehr Wärme durch Strahlung verlieren, in reichzlicherem Maße.

Das Jäten des Unkrauts, das Behacken der Felbfrüchte und der Beete in den Forstgärten hat stets vermehrte Thauniederschläge auf dem Boden im Gefolge.

## 8. Schnee, Duft = und Gisanhang insbesondere.

Wie im Borbereitenden Theile angegeben wurde, erzeugen sich Schnee und Reif (Duft) dann, wenn der in der Luft enthaltene Wasserdampf gefriert. Wird der Uebergang des Wassers aus der gasartigen in die feste Form durch eine Temperaturerniedrigung der Luft selbst zu Wege gebracht, so entsteht Schnee, sind es aber seste kältere Körper, welche den Wasserdampf zum Gefrieren bringen, so nennt man das Aggregat von Giskrystallen, welcher sich an ihnen anlegt, Duft, Reif, Rauhreif 2c.

Der Eisanhang entsteht dann, wenn der Wasserdampf der Luft sich an kälteren Körpern erst zu tropsbar flüssigem Wasser verdichtet und nachher gefriert. Er enthält keine Arnstalle, sondern bildet eine amorphe Masse.

a. Der Schnee äußert auf die Waldvegetation sowohl einen günstigen, wie einen schädlichen Einfluß, während vom Duft= und Eisanhang nur das letztere gesagt werden kann.

Günstig wirkt der Schnee in mehrfacher Beziehung. Es speichert sich in ihm während der kältern Jahreszeit eine große Menge Feuchtigkeit auf, welche oft erst im Frühjahr beim Gintritt von wärmerem Wetter aufthaut und dann dem Boden die für den Sommer erforderlichen Nässe verleiht. Am nüglichsten wird das Schneewasser in dem Falle, wenn der Schnee nach und nach aufthaut, während ein rascher Abgang desselben oft Erdabspühlungen und Ueberschwemmungen im Gefolge hat. — Sine dichte Schneedecke sichert die jungen Pflanzen in Verjüngungsschlägen gegen die Beschädigungen, welche dieselben beim Abtreiben, Ausgarbeiten und Transportiren des Holzes

erleiden könnten, und dieser Vortheil macht sich namentlich da geltend, wo das Holz geschlittelt oder durch leberstüllten aus den Schlägen gebracht wird.

Daß der Schnee die Pflanzen vor dem Erfrieren schützt, daß unter ihm der Boden nicht so stark gefriert 2c., werden wir bei der Betrachtung des Ginsflusses der Wärme erörtern.

Die schneebruch und Schneebruck, und diese werden um so verderblicher, wenn sich dazu noch Duft- und Eisanhang gesellen.

Schneebruch und Schneedruck, unter welchen man das Umbrechen oder Umlegen von einzelnen Bäumen oder ganzen Baumgruppen versteht, treten für sich allein nur dann ein, wenn der Schnee, wenigstens von vornherein, in großen Flocken fällt, welche sich zusammenballen und auf den Aesten liegen bleiben, während der dünnflockige Schnee keinen Halt auf den Zweigen sindet, also auf diesen sich nicht in größeren Quantitäten anhäusen kann.

Die Schädlichkeit des Schneebruchs ober Schneedrucks hängt ab

a. Bon ber Holzart.

Die immergrünen Nabelhölzer gestatten eher ein Aussegen des Schnees auf den benadelten Zweigen, als die zur Zeit des Schneesalls kahlen Laub-hölzer und die Lärche. Deswegen ist auch der Schneeschaden bei diesen unzgleich seltener, als bei jenen. Von den Nadelhölzern leiden durch Schneedruch am meisten die gemeine Kiefer und die Schwarzstiefer, weil sie ein brüchiges Holz besitzen.

8. Bon bem Holzalter.

Sind die Stämme bereits so weit erstarkt, daß sie unter der Wucht des auf ihnen lastenden Schnees sich nicht biegen können, so werden sie entweder mit der Wurzel ausgerissen, oder es brechen, was häusiger der Fall ist, Aeste oder der Schaft ab. Die Stelle, wo letzteres geschieht, liegt, je nach der Stärke, des Stammes und der Quantität der Schneelast, dald näher, dald weiter entsernt von der Spize. Bei sehr starken Stämmen werden oft nur die Gipfel ausgebrochen, während bei dünneren Stämmen die Bruchstelle selbst die dem Punkt herunterrücken kann, wo (in geschlossenen Beständen) die letzten grünen Aeste sich befinden. Fichten, welche stark mit Japsen behangen sind, werden oft schon durch geringere Schneemassen gebrochen. Geharzte Fichten bersten gewöhnlich an den angelachten Stellen.

In jüngeren Beständen, in welchen die Bäume noch dichter stehen, breschen ebenfalls entweder einzelne Stämme, oder es werden ganze Baumgrupspen, die oft eine Fläche von mehreren Aren dis zu  $\frac{1}{8}$ —  $\frac{1}{4}$  Hectare einnehsmen, vertheilt durch den Bestand hin, zu Boden gedrückt, wobei aber gewöhnlich einzelne Stangen auch gebrochen werden. In Gertenhölzern legen sich aber oft ganze Bestände unter der Wucht des Schnee's nieder, oder es brechen, wenn das Holz so dicht steht, daß es sich nicht legen kann, blos die Gipfel ab.

Auf ftark geneigten glachen und im Sochgebirg, wo ber Schneefall an

und für sich stärker ist, als in der Ebene, leiden die jungen Anwüchse und Culturen häusig durch den sogenannten Schneeschub. Der Schnee geräth hier, namentlich wenn er zu thauen anfängt, in eine nach abwärts gehende Bewegung und drückt dabei die Holzpflanzen, welche er überlagert, in der Richtung seines Weges zu Boden. Deschalb bemerkt man so häusig in den Alpen Stämme, welche vom Wurzelstock aus bogenförmig nach dem Thal hin gekrümmt sind, während der Schaft weiterhin gerade in die Höhe steigt.

Auch in der Ebene legen sich junge Pflanzen bann vorzüglich leicht zu Boden, wenn zwischen ihnen ein starker Graswuchs stattsindet. Das Gras wird vom Schnee gedrückt und nimmt die Pflanzen mit zur Erde hernieder. Läßt man das Gras im Herbst, wo es zu Streu recht gut verwendbar ist, ausrupfen, ausschneiden oder aussicheln, so bleiben die Holzpflanzen gerade stehen.

Richt selten geschieht es, daß selbst ältere Bäume, welche vom Schnee gedrückt waren, sich wieder von selbst aufrichten; künstlich läßt sich dadurch nachbelfen, daß man die Wipfel einstutt. Dieses Mittel ist natürlich nur bei Laubholz von Nugen.

y. Bon ber Meereshöhe.

Wenn schon in Deutschland die Tieflagen vom Schneebruch und Schneebruch nicht verschont bleiben, so steht es doch fest, daß die hauptsächlichste Region des Schneeschadens zwischen 300 und 800 Metern Meereshöhe begriffen ist. Weiter hinauf sind die Bestände schon gesicherter, weil in den Hochlagen der Schnee seinflockiger und trockener, d. h. wegen seiner niedrigen Temperatur weniger zum Schmelzen und Zusammenballen geneigt ist.

8. Bon ber Exposition und bem Binbe.

Auf Sübseiten wird feinflockiger Schnee leichter von den Sonnenstrahlen oberflächlich geschmolzen. Tritt nun gegen Abend wieder Kälte ein, so entsteht eine feste Kruste, auf welcher eine große Menge Schnee sich ablagern kann. — Weht ein starker Wind während des Schneefalls, so kann sich der Schnee auf den Aesten nicht anhäusen, weil er beständig abgeschüttelt wird. Doch leidet in diesem Falle auf hügeligem oder bergigem Terrain oft der dem Windzuge entgegengesehte Einhang, und zwar gerade deshalb, weil er vor dem Winde geschützt ist. Dieser treibt nämlich, wenn er an der Bergwand hinauszieht, den Schnee vor sich her dis über den Bergrücken und auf die andere Seite des Abhangs, wo der Schnee mit aller Wucht auf die Bäume drückt, weil der jetzt nachlassende Wind ihn nicht zerstreuen kann. — Stellt sich der Wind erst dann ein, nachdem die Bäume bereits mit Schnee (namentlich setzestronem) beladen sind, so ist die Gesahr des Schneedruchs größer, weil jeht durch den Wind der Schwerpunct des Baumes um ein Beträchtliches auf die Seite gerückt werden kann.

e. Bon dem dichteren ober lichteren Stand ber Baume, ber Balbbehandlungsart 2c.

Die Bäume widerstehen dem Schneebruch und Schneedruck um so eher

je kräftiger sie erwachsen sind. Da nun bei mehr freiem Stande die Schäfte stusiger (kegelförmiger) und die Beastung kräftiger wird, so liegt es nahe, daß dicht aufgeschossen Saatbestände, mögen sie auf künstlichem oder natürlichem Wege entstanden sein, mehr von Schneeschaden zu leiden haben, als Pflanzunsen. Diese Voraussezung wird in der That durch die Ersahrung bestätigt.

Sieraus laffen fich die Mittel ableiten, welche man zu ergreifen hat, um den Wald vor Schneebruch und Schneedruck zu sichern. Sie bestehen also querst darin, daß man, wo es die Umstände erlauben, der Pflanzung den Borzug vor der Saat gibt, ferner, daß man regelmäßig durchforstet, also ben Aushieb des durren und unterdrückten Holzes oft, aber in kleineren Portionen vornimmt. Läßt man eine zu große Menge bes Durchforftungsholzes zusam= menkommen und wird dieses nachber auf einmal genutt, so legen sich die übrigbleibenden schwanken Stangen schon durch das eigne Gewicht um; wie viel mehr also, wenn sie noch mit Schnee belastet sind. Nur da, wo die Durchforstungen in größeren Zeitintervallen ausgeführt werden, kann es porkommen, daß ein eben durchforsteter Bestand mehr von Schneescha= ben leidet, als ein nicht durchforsteter. — Mischbestände von solchen Holzarten, welche eine verschiedenartige Beaftung besitzen, widersteben bem Schnee leichter, als reine Beftande, benn in ersteren find bem Ginzelftamme die Bedingungen zu einer kräftigeren Entwicklung geboten. So hat man beobachtet daß die Kiefer in Untermischung mit der Buche, die Lärche mit der Richte, die Fichte mit der Weißtanne und Buche den Schneedruck aushielt, obne beschädigt zu werden.

b. Duft= und Eisanhang treten weniger häufig auf, als Schneebruch und Schneedruck, werden aber gewöhnlich viel verderblicher. Da zur Entstehung des Reifes und Glatteises erforderlich ist, daß die Temperatur der Stämme unter diejenige der Luft sinkt, so ist es klar, daß freistehende Bäume mehr vom Duft= und Eisanhang zu leiden haben, als solche im geschlossenen Stande. Wirklich sindet man, daß Alleebäume, Randstämme und die Oberständer in Mittelwaldungen diesen Beiden Meteoren vorzugsweise unterliegen.

Die Maßregeln, welche man anwenden muß, um die Folgen des Duftund Eisanhangs zu vermindern, bestehen hauptsächlich darin, daß man solche Betriebsarten vermeidet, bei welchen die Bäume freistehend erzogen werden (Mittelwald, Ueberhalten von Stämmen im Hochwaldberieb für die zweite Umtriebszeit), daß man die Bestände recht geschlossen hält, aber doch wieder fleißig genug durchforstet, um einen möglichst kräftigen Bau der Einzelstämme zu erzielen.

Alle diese Vorkehrungen vermögen aber nicht, die Bestände gegen den Eisanhang vollständig zu schützen, wenn dieser, wie es zuweilen geschieht, in großartigem Maßstade auftritt. Im Jahre 1838 wurden die Waldungen der Wetterau und des Taunus durch einen derartigen Eisanhang beschädigt. Die Eiszapfen, welche sich an den Aesten der Buchen und Eichen ansetzen, hatten

oft eine Länge von mehreren Fußen. Im Launus wog man verschiebene Aeste und bas an ihnen hängende Eis und fand:

das Gewicht der Aeste das Gewicht des anhängenden Gises ichen 11/2 Pfd. 131/2 Pfd.

| Buchen     | 11/2 | Pfb.   |          | 131/2 | Pfd. |
|------------|------|--------|----------|-------|------|
| Birten     | . 1  | 11     | 1        | 93/4  | 11   |
| Sahlweiden | 13/4 | "      |          | 21    | -11  |
| Fichten    | 4    | "      |          | 251/2 | 88   |
| Riefern    | 13/4 | **     |          | 16    | .87  |
| ,,         | 1    | . 11 3 | W Primar | 121/4 | #1   |
|            | 12   | 11     |          | 98    | #    |

Das Holz trug also das 8-9 fache seines Gewichtes an Eis.

Denkt man sich nun alle Aeste eines Baumes in dieser Weise mit Gis überzogen, so begreift man, daß selbst der stärkste Stamm einem solchen Gis-anhang keinen Widerstand zu leisten vermag.

Luftzug verhindert die Bildung des Rauhreifs und des Glatteises, indem die wärmere Luft die Temperatur der kälteren Theile des Baumes, mit welchen sie in Berührung kommt, erhöht. Hat aber der Duft- und Gisanhang sich einmal erzeugt, dann vermehrt der Wind die Gefahr, indem er den Schwerpunkt des belasteten Baumes auf die Seite schiebt.

Dem Duft- und Eisanhang sind nicht blos die Nabelhölzer, sondern auch die Laubholzarten ausgesetzt.

## 9. Sagelichaden insbesondere.

Der Schaben, welchen ber Hagel, namentlich wenn er in großen Kör nern fällt, an den Holzgewächsen verursacht, erstreckt sich auf das Abschlagen der Blätter und Triebe, der Früchte und Blüthen und das Zerstören der jungen Pflanzen auf den Culturstätten und in den Verzüngungsschlägen. Obgleich Hagelschäben in den Waldungen viel seltener zur Kenntniß des Publikums gelangen, als solche in den Feldern, so steht es doch sest, daß die Wälder nicht weniger von Hagelwettern heimgesucht werden, als die Ackerländereien; nur ist der Verlust auf letztern gewöhnlich viel größer, weil selbst der einsährige landwirthschaftliche Nohertrag den Holzzuwachs von mehrern Jahren an Werth übertrifft.

Bei der zweiselhaften Entstehungsart des Hagels hält es schwer, ein Mittel aufzusinden, welches die Gewächse gegen seine Verwüstungen schügen könnte. Von der Ansicht ausgehend, daß der Hagel durch electrische Prozesse hervorgerusen werde, hat man an manchen Orten Stangen, ähnlich den Bligableitern, aufgerichtet, um die Electricität zu entsernen. Diese Vorrichtung ist aber von keinem Erfolge begleitet gewesen. Das Kämliche gilt von dem Abseuern von Kanonen 2c.

## Bierzehntes Buch.

# Ginfluß der Luftströmungen auf die Waldvegetation.

- 1. Günftige Wirfungen bes Windes.
- a. Luftwechfel.

Wie früher gezeigt wurde, entnehmen die Gewächse der Luft zwei wesentliche Nahrungsstoffe — die Kohlensäure und das Ammoniak. Da beide nur in begrenzter Quantität in der Atmosphäre enthalten sind, so würden die Pflanzen bald ihre Umgebung von diesen zwei Gasen gereinigt haben, wenn nicht fortwährend eine Zusuhr des verbrauchten Materials stattfände. Diese wird bewirkt durch die Diffusion der Gase, in weit höherem Grade aber durch den Wind.

Boufsingault fand, daß die Blätter einer Weinrebe, welche er in einen Glasballon eingeführt hatte, die Luft fast gänzlich ihres Kohlensäuregehaltes beraubten, wie groß auch die Geschwindigkeit der Luft war, welche er den Ballon passiren ließ. Die Pflanzen sind also im Stande, sich die Kohlensäure sehr schnell anzueignen, und die Bewegung der Luft muß, was die Beschaffung ihres Hauptnahrungsstoffs anlangt, günstig auf sie einwirken.

Denken wir uns einen Kiefern-Wald von 30 Metern Baumhöhe, so werben in dem Luftprisma, welches mit dieser Höhe auf der Fläche eines Hectare sich ausbaut, 234 Kilogramme Kohlensaure und in diesen 64 Kil. Kohlenstoff enthalten sein. Rechnen wir aber, daß die Bäume selbst einen gewissen Raum einnehmen, den wir beiläusig zu 310 Cubikmetern veranschlagen wollen, so verringert sich die Luftmenge über der Fläche dieses Hectare und mit ihr der Kohlenstoffgehalt auf 60 Kilogramme. Unterstellen wir weiter, daß die benabelten Aeste, welche die Absorption der Kohlensäure vollziehen, den dritten Theil der Baumlänge bekleiden, so wird derzenige Theil des Waldraumes, in welchem die Afsimilation der Kohlensäure vor sich geht, 20 Kil. Kohlenstoff enthalten. Nach einer früheren Berechnung (S. 328) kann ein Hectare Kiesserwald der Luft jährlich 1846 und (wenn man die Begetationszeit gleich 180 Tagen setzt äglich etwas über 10 Kil. Kohlenstoff entziehen. In zwei Tagen wird also unter diesen Berhältnissen die Luft, welche die Zweige um-

gibt, ihrer Kohlensäure beraubt sein, und nun muß eine Luftströmung eintreten, welche wieder neue Kohlensäure zuführt, wenn nicht der Ernährungsprozeß in Stockung gerathen soll.

Wir sehen also, daß die Bewegung der Luft durch den Wind eine nothwendige Bedingung des Lebens und Gedeihens der Gewächse ist.

In Forftgärten bemerkt man öfters, daß bei Riefensaten die Pflanzenzeihen am Rand der Beete auffallend kräftiger sich entwickeln, als die von ihnen eingeschlossenen inneren Reihen. Da diese Erscheinung auch auf gedüngtem Boden, der einen Uebersluß an organischen und anorganischen Nährstoffen besitzt, stattsindet, so kann man sie nicht wohl durch den größeren Nahrungsraum, welcher den Wurzeln der Randpflanzen zu Gebote steht, erklären. Viel wahrscheinlicher läßt sich das vollkommnere Wachsthum der letzteren auf Rosten der Kohlensäure und des Ammoniaks schreiben, welche den Randpflanzen immer zuerst durch den Wind, der die Beete bestreicht, zugeführt werden. Da nach den Bersuchen von Boussingault die Absorption der Kohlensäure (und auch wohl des Ammoniaks) durch die Pflanzen so außerordentlich schnell von Statten geht, so läßt sich vermuthen, daß die Luft, welche die Randpflanzen passist hat, ihres Kohlensäure= und Ammoniaksehaltes zum größten Theile beraubt ist, die sie an die mittleren Reihen der Kinnensaat gelangt.

Das kräftigere Wachsthum ber Kanbstämme höherer Bestände beruht nur zum Theil auf den nämlichen Ursachen, hängt aber wohl hauptsächlich von dem größeren Lichtgenuß ab, welchen die Randskämme empfangen.

Einige Physiologen nennen den Wind ein Reizmittel für die Gewächse, sie haben aber unterlassen, zu erklären, was unter einem solchen zu verstehen sei. Bei der Wahl dieses Ausdruckes hatte man wahrscheinlich die Wirkungen im Auge, welche Gewürze und andere Stoffe auf den thierischen Organismus ausüben. Nun ist aber der Lebensprozes der Thiere und Pflanzen so durchaus verschieden, daß man bei den letzteren von einem Reizmittel im Sinne der ersteren gar nicht sprechen kann.

## b. Ginfluß ber Luftftromungen auf bie Befruchtung ber Gemachfe.

Es ist hier nicht der Ort, die Bedingungen der Befruchtung der Gewächse aussührlich zu erörtern, weil dieses in das Gebiet der eigentlichen Pflanzenphysiologie gehört. Zum Verständniß des Nachstehenden sei nur Folgendes bemerkt.

Die Befruchtung einer Pflanze findet statt, wenn der Samenstaub (Pollen) mit dem im weiblichen Geschlechtstheil vorgebildeten Gichen in Berührung kommt. Lettere ist den nacktsamigen Pflanzen (z. B. den Coniferen) eine unmittelbare, bei denjenigen Pflanzen aber, bei welchen das Gichen von einer Hülle, dem Ovarium, umgeben ist, fällt der Samenstaub auf die Narbe und wächst dann, durch Bildung von Zellen, bis zu dem Eichen bin.

Unter ben gablreichen Sulfsmitteln, welche die Ratur benutt, um ben

Samenstaub zu bem weiblichen Geschlechtstheil ber Pflanzen gelangen zu lasen, nimmt der Wind eine wichtige Stellung ein. Er hebt die kleinen Pollenskörner von dem Staubbeutel auf und führt sie den zu befruchtenden Sichen zu. Wie weit der Samenstaub durch den Wind transportirt werden könne, sieht man an dem sogenannten Schwefelregen, der nur aus Pollenkörnern, namentlich von Coniseren, besteht. So siel z. B. zu Anfange diese Jahrhunderts zu Kopenhagen ein solcher Schweselregen, durch welchen Wege, Teiche und Dächer mit einem gelben Staube bebeckt wurden. Er stammte von den Fichtenwäldern Mecklenburg's und Pommerns.

Die Vermittlung des Befruchtungsgeschäftes durch den Wind ist vorzüglich für diesenigen Pflanzen von Wichtigkeit, bei welchen die männlichen und weiblichen Blüthen auf verschiedenen Stämmen sizen. Aber auch bei den einhäusigen Pflanzen ist sie von Bedeutung, indem es bei diesen nicht selten vorkommt, daß die beiden Geschlechter verschiedene Theile des Baumes bewohnen. So sizen z. B. die Männchen bei der Weißtanne auf den unteren Aesten, die Weibchen aufrecht auf den oberen Zweigen. Hier kann die Bestruchtung nur dadurch bewerkstelligt werden, daß der Samenstaub nach oben hin geführt wird.

#### c. Ginfiug bes Binbes auf bie Berbreitung ber Gamen bei ber natürlichen Berjungung,

Die natürliche Verjüngung der Bestände durch Samen kann in zweisacher Weise geschehen. Entweder man hält auf der zu besamenden Fläche einzelne Bäume (Mutterbäume) über (eigentlicher Femelbetrieb und Femelschlagbetrieb), oder man holzt einen Waldstreisen kahl ab und erwartet die Besamung von einem angrenzenden Bestand (Kahlschlagdetrieb mit natürlicher Verjüngung). Im letzteren Falle wird der Same durch den Wind von den fruchtbaren Bäumen auf die Fläche des Kahlschlags geführt. Es versteht sich von selbst, daß diese Verjüngungsmethode nicht für Holzarten mit schweren Samen (wie die Buche und Siche) paßt; am ersten zist sie noch bei den Nabelhölzern anwendbar, obgleich sie auch hier schlechte Resultate liesert, indem einestheils die Besamung zu ungleichmäßig ausfällt, anderntheils aber auch die jungen Pslänzchen sehr durch die Kandverdämmung des Mutterbestandes leiden.

Die Zapfenschuppen der Nadelhölzer öffnen sich bei trocknem Wetter, schließen sich aber wieder, wenn die Luft seucht wird. Es wird daher der Same vornehmlich mit den trockenen Oftwinden absliegen. Doch ist die Entfernung, bis zu welcher noch eine hinreichende Besamung erfolgt, nicht groß; sie beträgt für Fichten und Kiefern durchschnittlich zwei, für Lärchen vier bis fünf, für Weißtannen, bei welchen die Samen mit den Schuppen abfallen, kaum eine Stammlänge.

# d. Befeitigung ber Bobennaffe.

Stagnirende Feuchtigkeit, welche gewöhnlich burch einen undurchlaffen-

ben Untergrund ober durch eine niebere Temperatur veranlaßt wird, können nur wenige von unseren Holzarten ertragen. Die Mehrzahl derselben kummert auf einem nassen Boden, der außerdem auch zu Frösten neigt, und die Stämme werden leicht rothfaul.

Da, wo sich die Nässe nicht mittelst Gräben, Drainröhren zc. ableiten läßt, bietet Beförderung des Luftzuges ein vortrefsliches Mittel, um das schädliche Uebermaß von Keuchtigkeit zu entsernen.

Der Einfluß des Windes beruht in diesem Falle darauf, daß er die über tem nassen Boden schwebende, mit Wasserdampf gesättigte Luftschichte hin-wegnimmt und an ihre Stelle eine trockene bringt, welche die Fähigkeit besitzt, von Neuem sich mit Wasserdampf zu beladen. So kann durch den Wind nach und nach die Bodenfeuchtigkeit gänzlich aufgezehrt werden.

Die Herstellung eines geeigneten Luftzuges kann der Forstmann bewirken: burch zweckmäßige Anlage der Schneißen und Wege, durch Vermeidung von sogenannten Sachieben, Beseitigung der Waldmäntel, regelmäßige Durchforstungen, Entfernung der (sonst nüglichen) Bodensträucher, Anlage geregelter Pflanzungen in nicht zu engem Verband zc.

## 2. Shabliche Wirfungen bes Windes.

#### a. Entführung ber Roblenfaure und bes Laubes, Beichleunigung ber Bumusgerfegung.

Die Kohlensäure, welche sich bei der Verwesung organischer Körper entwickelt, lagert sich, weil sie schwerer als die Luft ist, um die in Zersezung begriffene Substanz und theilt sich der Luft nur ganz allmählig durch Diffusion
mit; so lange sie aber den verwesenden Körper umgibt, schließt sie diesen von
dem Sauerstoff der Luft ab, was eine Unterbrechung des Verwesungsprozesses
zur Folge hat. Anders ist es, wenn der Wind weht. Nun wird die Kohlensäure schnell entführt und dem Sauerstoff von Neuem Zutritt verschafft. Die Verwesung geht jeht wieder von Statten, wenn es nicht an Feuchtigkeit mangelt. So kann der Wind bewirken, daß der auf dem Boden besindliche Humus sich schnell verzehrt.

Wie wir später sehen werden, spielt die aus dem Humus sich entwickelnde Kohlensäure als Ernährungsmittel eine untergeordnete Rolle, denn selbst bei noch so reichlichem Humusvorrath wird sich die Holzsaser doch zum größten Theil aus dem Kohlensäuregehalt der Luft bilden. Weit wichtiger ist der Einfluß, den der Humus durch seine physikalischen Eigenschaften äußert. Jede Berzehrung des Humus wird also viel nicht schaden, als nüßen. Indem der Wind die Zersehung des Humus beschleumigt, übt er einen nachtheiligen Einfluß auf das Gedeihen der Waldvegetation aus.

In den Laubholzbeständen beruht die humuserzeugung vornehmlich auf dem abfallenden Baumlaube; auch dieses wird durch den Wind entweder aus den Beständen entführt, oder doch an einzelnen Plägen zusammengeweht, wos

burch andere entblöst worden. Auf den letzteren ergibt sich dann ein Zuwachsausfall, welcher nicht wieder durch die Zuwachsmehrung auf den ersteren ersetzt wird. Zu diesem Nachtheil gesellt sich noch ein anderer: auf dem kahl gewordenen Boden schlägt die natürliche Berjüngung selten gut an.

#### b. Mustrodnenbe Binbe.

Der relative Feuchtigkeitszustand und mit ihm die Austrocknungsfähigkeit des Windes richtet sich einmal nach den Himmelsgegenden, aus welchen der Wind kommt, zum andern nach der Jahreszeit.

In Deutschland sind im Frühjahr und Herbst Ost und Süd im Som-

mer Oft, Sudoft, Sud, Nordoft und Nord die trockenften Winde.

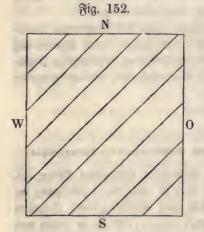

Austrocknende Winde schaden der Waldvegetation in zweisacher Weise, durch Verslüchtigung der nöthigen Bodenseuchtigkeit und dadurch, daß sie bei den Gewächsen eine übermäßige Verdunstung hervorrusen. Diese Nachtheile machen sich besonders bei den Culturen bemerkdar. Aeltere Holzgewächse werden in unserm Clima durch trockene Winde selten zum Absterben gebracht, wohl aber im Zuwachs zurückgesekt.

Bon ben austrocknenben Winden leiden namentlich eben gekeimte Saat pflanzen, weil ihre Würzelchen noch klein find und nicht viel Feuchtigkeit aus dem Bo-

ben aufnehmen können. Bollsaaten lassen sich gegen solche Winde hauptsächlich nur durch tieseres Einlegen der Samen und zeitige Vornahme der Aussaat schügen; Riesen = und Plattensaaten dadurch, daß man einen Theil des Abraums von der Culturstelle an diesenige Kante desselben bringt, welche zuerst von dem austrocknenden Winde bestrichen wird. Die Längserstreckung der Riesen muß winkelrecht auf die Richtung des zu fürchtenden Windes genommen werden. Da nun in Deutschland im Frühjahr Ost und Süd die austrocknendsten Winde sind, so wird man die Riesen in der Richtung von Nordost nach Südwest anzulegen haben. (Fig. 152).

Ballenlose Pflanzen werden durch trocknende Winde mehr beschädigt, als solche mit Ballen; denn erstere bedürfen einige Zeit, dis sie angewurzelt sind und aus dem Boden Feuchtigkeit aufnehmen können. Immerhin ist es nüglich, bei Ballenpslanzen den Lochballen so vor die eingesetze Pflanze zu legen, daß sie durch denselben gegen den Wind geschützt wird. Alle Mittel, welche dazu dienen, die Verdunstung der Pflanzen zu vermindern, bewahren die letztern auch vor den schädlichen Wirkungen der austrocknenden Winde.

Hierher gehört namentlich das Beschneiden der Zweige und selbst des Schaftes bei den Laubhölzern und der Lärche.

Bon austrocknenden Winden haben besonders die Laubholzarten, und unter diesen vorzüglich die Kothbuche zu leiden. Holzgewächse mit steisen, pergamentartigen Blättern, wie z. B. die Eiche, können schon eher Trockniß ertragen. Bei der Rothbuche, welche gewöhnlich natürlich verjüngt wird, läßt sich schon durch geeignete Auswahl, Führung und Stellung der Schläge den Gesahren, welche austrocknende Winde den jungen Pflanzen bringen, vorbeusen. So wird man z. B. einen haubaren jüngeren Buchenbestand, welcher durch einen älteren Bestand von einer weniger durch Trockniß leidenden Holzart geschützt ist, vor diesem verjüngen.

In der "Walbertragsregelung" wird Anleitung zur Berechnung des jährlichen Fällungsquantums gegeben. Es ist nun keineswegs gleichgültig, aus welchen Beständen man dasselbe zu beziehen hat. Oft sinden sich gleichen altrige Bestände vor, deren Holzgehalt den Etat von mehrern Jahren decken kann. Bei der Lösung der Frage, an welche Stelle eines solchen Bestandes der erste, zweite zc. Schlag hinzulegen sei, müssen die austrocknenden Winde wohl berücksichtigt werden. Um den jungen Nachwuchs gegen diese zu schügen, wird man die Längserstreckung der Schläge am zweckmäßigsten von Südwest nach Nordost nehmen (Fig. 152.) aber mit dem Anhieb des Waldes in Nordwest beginnen und in Südost aushören; zugleich darf man die Auslichtung, namentlich gegen den Rand hin, nicht zu stark greisen. Waldmäntel, gebildet aus solchen Holzarten, welche bis zum Boden herab lange Zeit beastet bleiben (Fichte, Weißtanne) geben eine vortesssliche Schuzwehr gegen die trocknenden Winde ab.

Der Ost- und Nordostwind schaben ausnehmend der Fruchtbildung, einestheils wegen ihrer austrocknenden Eigenschaften, sodann aber auch wegen der niedrigen Temperatur, welche diese Winde im Frühling, zur Zeit der Blüthe, besigen. Die Samenstaubzellen enthalten eine eigenthümliche Feuchtigkeit; sobald sie diese verloren haben, taugen sie nicht mehr zur Befruchtung. Nach Thaer bedarf es nur 24 Stunden Ost- oder Nordostwindes in der Blüthe des Klee's, und der Same wird taub. In den durch Häuser geschützten Gärten der Städte und Dörfer geräth das Obst fast alljährlich; während auf den freien, dem Wind zugänglichen Höhen viel öfter Mißerndten ersolgen.

## e. Decanifde Ginwirkungen bes Binbes. Sturme.

Viele Holzarten leiben burch das Wehen des Windes, auch wenn derfelbe nicht gerade in Sturm ausartet. So nimmt z. B. die Lärche in der Ebene und in Borbergen, wenn sie frei gestellt ist, einen krummen Buchs an, sie wird windschief. (Im Hochgebirge dagegen, z. B. in den Alpen, wo sie nur sehr kleine Jahrestriebe bildet, wächst sie gerade auf).

An den Küften des Meeres unterliegt die Holzkultur großen Schwierigkeiten wegen der salzführenden Seewinde, deren fast unausgesetztes Wehen nur wenige Baumarten ertragen, ohne zu kümmern, oder ganz zu verderben. Merkwürdig ist, daß der Seewind unmittelbar an der Küste nicht so schädlich wirkt, als nachdem er bereits eine Strecke Landes zurückgelegt hat.

Wie langjährige Erfahrungen ergeben haben, widersteht an den Küsten der Nordsee die Kiefer den Seewinden am wenigsten, besser schon die Fichte und, wo keine Fröste zu befürchten sind, die Weißtanne, noch mehr die Erle, Esche, Aspe, Bogelbeere, Silberpappel und vor allem die Amerikanische Pinus alda. Doch übt die Exposition und die Consiguration der Küste auch hierin einen bedeutenden Einsluß aus. Während man an den Küsten von Oststriesland die Buche als Waldmantel zum Schuße gegen die Nordwestwinde benußen kann, sterben auf der Nordwestseite der Insel Wangerog alle Bäume ohne Ausnahme ab, sobald sie anfangen, ihre Wipfel über die Dämme und Dünen zu erheben. Dabei nehmen die Blätter bald eine schwarze Farbe an, weshalb der Nordwestwind in der dortigen Gegend der "schwarze Wind" genannt wird.

Winde, welche eine Geschwindigkeit von 20 Metern und darüber in einer Sekunde erlangen, rechnet man in unsern Gegenden schon zu den Stürsmen. Sie werden den Wäldern dadurch nachtheilig, daß sie entweder einzelne Aeste von den Stämmen trennen, oder den Schaft der Bäume splittern oder brechen, auch die Bäume mit den Wurzeln aus dem Boden heben (sog. Woodse),

Die Gefahr der Winde hängt ab:

# a. Bon der Holzart.

Ein Körper befindet sich in Ruhe, wenn sein Schwerpunkt unterstützt ist, doch hängt es von der Lage des letztern ab, ob er Standfähigkeit besitze, b. h. einer Kraft, welche ihn zu drehen oder umzuwersen droht, Widerstand zu leisten vermöge.



Es sei s ber Schwerpunkt irgend eines Körpers, z. B. eines Prismas ABDC (Fig. 153.); soll das Prisma auf die Seite BD gelegt werden, so muß dasselbe so gedreht werden, daß der Endepunkt t der von dem Schwerpunkt s aus gezogenen Berticalen s t außerhalb der Basis CD fällt. Es muß also s den Bogen s s' beschreiben, daher der Schwerpunkt s um s' D — s t gehoben werden.



Denken wir uns nun ftatt bes vorigen Prismas ein anderes von gleichem Gewichte, aber größerer Grundfläche CD (Rig. 154.), so wird der Radius D s, mit welchem ber Bogen ss' zu beschreiben ift, größer ausfallen, also auch s' höher über s liegen, folglich ber Schwerpunkt um einen größern Betrag gehoben werden muffen, damit die Verticale s' D - s t außerhalb der Bafis CD falle.

Rig. 155.

Fig. 156.

9



Nehmen wir brittens an, die vorige Masse sei in ein Prisma von kleinerer Bafis CD (Fig. 155.), aber größerer Sohe AC eingekleidet, so wird hier der Bogen ss' viel flacher ausfallen, daher auch s' D - s t kleiner sein, als in dem ersten Falle.

Aus dem Borhergehenden folgt, daß ein Körper um jo mehr Standfähigkeit besitht, je größer sein Gewicht und seine Basis ift und je tiefer sein Schwerpunkt liegt.

Ist ein Körper in die Erde eingelassen, so kommt außer den eben erwähnten Umftanden noch der Druck zur Sprache, welchen die Erbe gegen den versenkten Theil ausübt.

Man kann ohne merklichen Jehler annehmen, daß die Resultirende a b dieses Druckes durch die Mitte a des unter ber Erbe befindlichen Stückes cd (Fig. 156.) geht. Wirkt nun auf den aus der Erde hervorragenden Theil cg eine Kraft ef in einerlei Sinne mit ab, so tritt bann f Gleichgewicht ein, wenn ac. ab = ce. es. Ift bagegen ce. el > ac. ab, so wird ber Körper um ben Bunkt c gedreht und aus ber Erbe geriffen.

Alle Bäume laffen fich als Bebel ansehen, beren einer Schenkel von dem Schafte gebildet wird, mahrend bie Wurzeln ben andern Schenkel vorstellen. Die Wurzeln können in zweifacher Weise zur Befestigung des Baumes bienen, einmal, indem sie, wie die Tagwurzeln, eine Basis abgeben, um welche ber Schwerpunkt des Baumes gedreht werden muß, wenn letterer fallen foll (wie oben

bei den Prisma's (CD), zum andern, indem fie, wie die fenkrechten Pfahl- und Stechwurzeln oder die in schiefer Richtung in den Boben eindringenden Tagewurzeln burch den Druck der sie umgebenden Erde festgehalten werden. Ein Baum wird bann gang besonders fest stehen, wenn er neben einer tief gebenben Pfahlwurzel noch weit ausstreichende Tagwurzeln besitzt. Indessen hat bie Erfahrung nachgewiesen, daß letztere für sich allein in Bezug auf die Standfähigkeit nicht so viel leisten, als erstere.

Je länger der Schaft ist, um so leichter wird ein Baum vom Winde umgeworsen werden können, denn er bietet ihm einen längeren Hebelsarm dar. Ein kegelförmiger Wuchs (Stusigkeit), sowie eine tiefgehende Beastung und dünne Krone sichern gegen den Windwurf, weil bei solchen Stämmen der Schwerpunkt näher am Boden liegt. Deswegen leiden Bäume, welche regelmäßig nach dem Kopf- und Schneidelholzbetrieb zugleich behandelt werden, weit weniger von Stürmen, als Stämme, welche man von unten auf längs des Schaftes hin mit Belassung einer dicken Krone entastet. Freistehende Stämme, welche stusig auswahsen und tieser herab beastet sind, werden weniger vom Winde beschädigt, als im Schlusse erzogene Bäume. Fleißige Durchsorstungen gehören zu den vorzüglichsten Schusmaßregeln gegen die Stürme, weil durch sie ein stusiger Wuchs, die normale Ausbildung der Krone und eines kräftigen Wurzelspstems befördert wird.

Bu den flachwurzelnden Holzarten, welche den Windwurf besonders zu fürchten haben, gehören die Fichte, Buche, Birke, Aspe und Hainbuche und die vorgenannten Laubhölzer, namentlich dann, wenn sie aus Stocke oder Wurzelausschlag gebildet worden sind, weil die Ausschläge noch flacher gehende Wurzeln haben, als die Kernpflanzen. Die Ahorne, die Küster und vor allen die Eiche widerstehen den Stürmen vortrefflich, weil sie eine vollkommen entwickelte Pfahlwurzel besigen.

Ganz besonders sind die Nadelhölzer (mit Ausnahme der Lärche) dem Windwurf ausgesetzt, obgleich einigen von ihnen, wie der Kiefer und Weißtanne, die Pfahlwurzel nicht mangelt. Der Grund davon ist einestheils in der Schafthöhe, welche diese Holzarten erreichen, zum andern aber in dem Umstande zu sinden, daß die Nadelhölzer (abgesehen von der Lärche) zu der Zeit der gefährlichsten Stürme, in den Aequinoctien, mit voller Belaubung versehen sind, welche, wie das Segel eines Schiffes, dem Wind eine große Angriffssläche darbietet.

## 8. Bon bem Solzalter.

Allteres Holz wird leichter vom Winde geworfen, als jüngeres, weil ersteres dem Winde einen längern Hebelsarm darbietet. Deswegen hat man bei der Führung der Niederwaldschläge keine Mücksicht auf die Stürme zu nehmen und ist also nicht gehindert, denselben eine solche Lage zu geben, daß sie gegen die gefährlicheren austrocknenden Winde geschützt sind. — Alte ans brüchige Stämme brechen besonders leicht an der schadhaften Stelle.

# 2. Bon ber Jahreszeit. erzuchnite grafte ni die roch allumente

Wie im Vorbereitenden Theile angegeben wurde, wehen in unsern Gegenden die stärksten Stürme in der Aequinoctialzeit, also gegen das lette

Stürme. 101 11 11 14010 411

Drittel der Monate März und September. Den Laubhölzern werden besonders die Stürme in der Herbst= Tag= und Nachtgleiche gefährlich, weil sie zu dieser Zeit noch fast alle ihre Blätter besißen. Uebrigens ist das Eintreten der Stürme nicht gerade an die Aequinoctien gebunden; man hat schon sehr heftige Orkane beobachtet, welche sich mitten im Winter oder im Sommer zeigten.

# d. Bon ber Erhebung über die Meeresflache.

Die Walbungen im Hochgebirge sind, wenn ihnen nicht durch vorragende höhere Berge Schutz geboten wird, mehr dem Windwurf ausgesetzt, als die Wälder in der Ebene. Der Wind erlangt auf der letztern wegen der Reibung mit dem Boden zc. nie die Geschwindigkeit, wie in den oberen Nezionen des Luftkreises, weßhalb er höhere Gebirge mit viel stärkerer Gewalt trifft.

# e. Bon ber Exposition.

Die heftigsten Stürme kommen in Deutschland durchschnittlich aus West, Südwest und Nordwest. Expositionen, welche nach diesen Himmelsgegenden hinneigen, werden daher vorzugsweise den Stürmen ausgesetzt sein. Doch ereignet es bisweilen auch, daß sehr starke Stürme aus andern Himmelsgegenden wehen. Gegen diese lassen sich freilich keine Borkehrungen treffen, denn man kann, wie wir sogleich sehen werden, einen Wald nicht nach allen Seiten hin vor den Stürmen schügen. Es genügt, wenn er vor derzenigen Sturmart möglichst gesichert ist, welche durchschnittlich am häusigsten Gesahr bringt.

Im Gebirge wird, wie wir im Vorbereitenden Theil bemerkten, die Sturmrichtung gewöhnlich durch den Lauf der Thäler bedingt. Der Wind folgt dem Zug der Bertiefungen des Terrains. In Kustengegenden gehen die Stürme fast immer von der See aus.

Die Maßregeln, welche der Forstwirth zu ergreifen hat, um die Waldungen vor den verderblichen Folgen der Stürme sicher zu stellen, beziehen sich auf die Auswahl, Führung und Stellung der Schläge.

So wird man z. B. einen jüngeren haubaren Bestand, welcher durch einen älteren von einer tieswuzelnden Holzart gegen die Windrichtung hin gedeckt ist, dann zuerst verjüngen, wenn jener aus einer Holzart besteht, welche den Stürmen leicht unterliegt. Indem wir dieses Versahren anrathen, sezen wir voraus, daß durch das Ueberhalten des älteren Bestandes kein bebeutendes Zuwachsdesicit sich ergibt. Im andern Falle müßte der Bestand, welcher dem Windwurf exponirt ist, kahl abgetrieben und künstlich verjüngt werden.



Gar oft besitzt ein Bestand eine solche Größe, daß er bei seinem Abtrieb den Etat für mehrere Jahre oder Perioden deckt. Hier sichert man den Bestandesrest, der nach Bornahme einer Jahres- oder Periodensällung verbleibt, dadurch gegen den Windwurf, daß man den ersten Schlag an derjenigen Bestandsseite anlegt, welche der Sturmrichtung entgegengeset ist. So z. B. wird man den Bestand (Fig. 157.), wenn er von Weststürmen zu fürchten hat, in der Richtung von O nach W, also in Osten anhauen und die Längsersstreckung der Schläge von Norden nach

Süben richten, damit bei dem Vorschreiten der Schläge nach Westen hin an keiner Seite eine Lücke entstehe, welche den Westwind einlassen könnte.



Die so eben ertheilte Borschrift gilt aber nur für die Sbene. Im Gebirge, wo man die Schläge wegen der Holzabsuhr in gerader Richtung von dem Fuße nach dem Gipfel hin führen muß, ist es nicht möglich, mit den Schlägen nach parallelen Linien vorzuschreiten. Hier legt man (Fig. 158.), wenn z. B. West der Sturm-

wind ift, den Schlag 1 genau auf die Oftseite, hierauf werden 2 und 2 zu beiden Seiten von 1 angehauen, und so fährt man mit der Schlaganlage gleichzeitig über Süden und Norden fort, die der letzte Schlag 7 die west-liche Exposition erreicht. Stets muß aber die Kuppe zuerst verzüngt werden, damit das unter derselben stehenbleibende Holz den jungen Nachwuchs gegen den verderblichen Einsluß der Atmosphärilien (Hite, Frost, austrocknende und und kalte Winde) schütze.



Hat ein Thal seine Ausmündung nach der Sturmgegend hin, so beginnt man mit der Schlaganlage oben im Gebirge und setzt den Hieb nach der Mündung hin fort (Fig. (159.).

Dieses sind die Borschriften für die Behandlung der einfacheren Fälle. Im Gebirge, wo isolirte Lagen mit Thälern und Plateaus wechseln, sept sich das Berfahren, um die Bestände gegen die Stürme zu schützen, aus den eben ange-

gebenen Magregeln zusammen, und es ist die Aufgabe des Forstwirths, mit gehöriger Umsicht zu entscheiden, welche Bestände vorzugsweise zu berücksichtigen sind.

## e. Bon bem Abbachungsgrabe.

Bäume, welche auf einer geneigten Bodenfläche stehen, werden vom Winde leichter geworfen, wenn dieser vom Gipfel nach dem Fuße der Anhöhe hin, als wenn er in umgekehrter Richtung weht. Es beruht dies auf mehzern Gründen. Ginmal stehen die Bäume auf geneigtem Boden gewöhnlich nicht senkrecht zur Horizontalen, sondern sie hängen etwas nach dem Fuße des Berges hin über, ihre natürliche Stellung nähert sich schon der Fallrichtung; zum Andern wird die Kraft des Windes, welcher von unten und fast



immer in einem Winkel gegen die Wand hin einfällt, durch die Reibung an dem Boden geschwächt, während der vom Gipfel kommende Wind meist parallel mit der Bodenssläche weht; drittens ist aber die Höhe, um welche der Schwerpunkt des Baumes gehoben werden muß, damit dieser zum Fall gelange, kleiner, wenn der Baum nach unsten hin, als wenn er nach oben hin geworsen werden soll. Es sei ab (Fig. 160.) die Horizontale, a der Winkel, mit welchem die Bergwand ac gegen die Horizontale geneigt ist, de ein Stamm, s sein Schwerpunkt, dg — dh seien zwei Tagwurzeln. Soll der Baum nach unten hin fallen, so

muß sein Schwerpunkt sum den Unterstützungspunkt g mit dem Halbmesser gf = gi den Kreisbogen si beschreiben; zieht man nun von saus der Horizontalen eine Parallele sk, so gibt ik die Höhe an, um welche der Schwerpunkt s gehoben werden muß, damit die von saus gefällte Verticale außerhalb des Unterstützungspunktes g salle. Ebenso wird sich der Schwerpunkt s, wenn der Baum die Anhöhe hinauf geworsen werden soll, um den Punkt h mit dem Halbmesser sch drehen und die Höhe l erreichen müssen. Nun ist aber, wie schon der Augenschein lehrt, 1m größer, als ik, und es läßt sich dies auch mit den Sähen der Elementarmathematik beweisen.

Aus dem Borstehenden erhellt, warum die Stürme bann so gefährlich werden, wenn sie den Gipfel eines Berges überschritten haben und bann wieder thalabwärts weben.

# 1. Bon der Beschaffenheit des Bodens.

Auf flachgründigem, unzerklüftetem Boden können die Bäume keine Pfahlwurzel ausdilden; hier werden sie also leichter vom Winde geworfen werden, desgleichen auf lockerem Sand oder Moorgrund, weil diese zu wenig Zusammenhang besitzen, um einer Verschiedung der Wurzeln Widerstand zu leisten, wenn der Wind den Stamm nach der Seite hin drückt. Aehnlich verhält sich ein schon mehr gebundener Boden nach längeren Regengüssen, welche die Erde ausweichen; deßhald sind die Frühlingkäquinoctialstürme so gefährlich, weil in dieser Jahreszeit der Boden gewöhnlich sehr viele Feuchtigkeit enthält. Ist der Boden gefroren und damit der Jusammenhang der Erdtheilchen stärker geworden, so widerstehen die Bäume dem Windwurse viel eher.

# 9. Bon ber Umgebung.

Hohe Berge ober Bergrücken in der Richtung der Sturmgegend schützen die hinter ihnen liegenden Bestände, auch bloße Hügel und selbst höhere Bestände leisten in gleicher Beziehung oft Erkleckliches. Der Schutz, den die Erhebung des Bodens gewährt, wird dann noch vermehrt, wenn letzterer bewaldet ist, weil in diesem Falle die Kraft des Windes durch die Reibung an den Bäumen geschwächt wird.

## . Bon ber Betriebsart und ber Balbbehandlung.

Da hohe Bäume eher vom Winde geworfen werden, als niedrige, so ist klar, daß der Niederwaldbetrieb dem Windwurf weit weniger ausgesetzt ist, als der Hochwaldbetrieb. Man braucht in der That bei der Anlage der Niederwaldschläge gar keine Kücksicht auf Stürme zu nehmen und ist deßhalb im Stande, die Schläge so zu führen, daß die Lohden gegen die ihnen viel gefährlicheren austrocknenden Winde geschützt werden.

Die Standfähigkeit der Bäume nimmt um so mehr zu, je stufiger ihr Buchs und je stärker ihre Bewurzelung ist. In dicht gedrängtem Stande

Stürme. 415

wird der Baumschaft mehr walzenförmig und die Aftverbreitung beginnt erst in größerer höhe über dem Boden; beides hat zur Folge, daß der Schwerpunkt solcher Stämme weiter oben liegt, weßhalb sie leichter vom Winde geworfen und, so lange sie noch schwank sind, eher umgebogen werden, als die im freierem Stande erwachsenen Bäume mit weniger vollholzigem Schaft und tieserer Beastung.

Die Ausbildung der Burzeln correspondirt wie die Beobachtung lehrt, mit derzenigen der Krone. Deswegen besitzen die Randstämme neben größerem Aftreichthum auch stärkere Wurzeln, als die Stämme im Innern der Bestände. Dasselbe Berhältniß sindet zwischen dicht aufgeschossenen Saaten und den, gewöhnlich in weiterem Berbande angelegten, Pflanzbeständen statt.

Aus den vorstehenden Bemerkungen lassen sich die Maßregeln ableiten, welche der Forstwirth in Anwendung zu bringen hat, um die Gefahren des Windwurfs von den Waldungen sern zu halten. Sie bestehen also zuvörderst darin, daß man nicht zu dicht säet, überhaupt aber, wo es die sonstigen Umstände, namentlich die Kosten, gestatten, der Pslanzung vor der Saat den Vorzug gebe, daß man dichte Bestände schon frühe durchsorste und die Herausnahme der abgestorbenen und unterdrückten Stämme nicht in größeren Zeitintervallen, sondern so oft, als thunlich, wiederhole. Werden, wie dies noch gar zu häusig geschieht, die Durchsorstungen zu lange hinausgeschoben, so häusen sich zu große Massen von Durchsorstungsholz an, durch deren plögliches Entsernen der Bestandsschluß unterbrochen wird, weßhalb denn solche Bestände kurze Zeit nach der Durchsorstung dem Windwurf am ersten unterliegen.

Die größte Gefahr burch Stürme broht ben Waldungen mahrend ber Periode ber natürlichen Berjüngung, weil zu biesem Zwecke die Bestände gelichtet werden muffen. Wir haben oben angegeben, wie man dem Windwurf in solchen Beständen durch sachgemäße Auswahl und Führung der Schläge begegnen, oder ihn doch wenigstens vermindern könne, und muffen jest hinzufügen, daß auch durch eine forgfältige Stellung ber Berjungungs= schläge diesem Uebel vorgebeugt werden kann. Dahin gehört, daß man ben Borbereitungsschlag schon fruhzeitig beginnen läßt und burch öfteren Aushieb ber zur Besamung ungeschickten ober von bem Winde besonders leicht zu beschädigenden Stämme ben ftebenbleibenden eine ftartere Bewurzelung verschafft, ohne bagegen burch stellenweise zu weit gehende Auslichtung ben Kronenschluß zu unterbrechen, ferner daß man an der Sturmseite die Beftande duntler halte, vor Allem aber bie Randbaume belaffe, damit biefe den erften Anbrang des Windes brechen können. Auch hüte man fich, die Randstämme zu entasten. Denn wenn der Wind einmal im Rande eine Deffnung gefunben hat, so gelingt es ihm viel eber, die schlechtbewurzelten Stämme im Innern bes Bestandes niederzuwerfen.

Es erübrigt noch, am Schlusse bieses Abschnittes etwas über die Wirbelwinde zu sagen.

Die heftigsten Orkane in der heißen Jone sind stets Wirbelwinde, und zwar werden diese durch zwei Luftströmungen verursacht, welche sich parallel, aber in entgegengeseter Richtung neben einander fortbewegen. Dabei rückt der Mittelpunkt der Drehung stetig vorwärts, indem er auf seinem Wege eine Bogenlinie beschreibt.

Auch in Deutschland lassen sich bergleichen Wirbelwinde nicht selten' beobachten, sie behnen sich aber hier nicht über eine so große Fläche aus, wie in der heißen Zone. Im Jahre 1821 durchzog ein Wirbelwind in der fast constanten Breite von 25 Metern ½ Stunde von Gießen den District Neumark und drehte alle Bäume (80—100jährige Kiefern) vollständig und zwar durchaus in der Richtung von der Linken zur Rechten ab. Die Verheerung erstreckte sich auf eine Viertelstunde Weges, dann war jede Spur von ihr verschwunden.

Schwerlich dürfte es ein Mittel geben, um die Waldungen vor diesen gefährlichen Wirbelstürmen sicher zu stellen.

# Fünfzehntes Buch.

# Einfluß der Wärme auf die Waldvegetation.

#### 1. Ginleitung.

Von den Einflüffen, welche die Meteore auf die Legetation äußern, fällt keiner mehr in die Augen, als derjenige der Wärme. Wir sehen, daß im Winter die Legetation stockt, daß sie im Frühjahr, wenn eine höhere Temperatur eintritt, wieder erwacht und im Herbst, wenn die Wärme abnimmt, von Neuem in Stillstand geräth.

Treten im Frühjahr, nachdem die Vegetation bereits erwacht ist, kalte Tage ein, so bleibt das Wachsthum der Pflanzen augenblicklich zurück; es setzt sich aber fort, sobald die Temperatur wieder in's Steigen kommt.

Am auffallendsten gibt sich der Einfluß der Wärme an der Vertheilung der Gewächse in horizontaler und vertikaler Richtung kund. Die heiße Zone enthält nicht allein die meisten Individuen, sondern besitzt auch den größten Artenreichthum; die höher entwickelten Phanerogamen herrschen in ihr gegen die Eryptogamen vor, während in der kalten Zone das umgekehrte Verhältniß besteht. So gehören z. B. von den 200 Pflanzenspecies, die auf Spitzbergen vorkommen,  $\frac{2}{3}$  den Eryptogamen an.

Steigt man von den Küsten des Großen Oceans in der Nähe des Aequators auf die Anden von Südamerika, so stellt sich ein ähnliches Bild dar. Unten am Meere Palmen, weiter nach oben hin Waldungen von Bäumen, welche sich auch in der gemäßigten Zone finden, dann nur noch Graskländereien, zulezt Flechten und Moose dis zur Grenze des ewigen Schnee's hin. Die Abnahme der Temperatur in horizontaler Richtung bringt in Bezug auf die Begetation kast den nämlichen Effect hervor.

## 2. Ginfluß der Barme auf die periodifden Ericeinungen der Begetation.

#### a. Allgemeines über bie Birfungeweife ber Barme.

Wie Jedermann bekannt ist, hängen die periodischen Erscheinungen der Begetation, zu denen wir den Ausbruch der Blätter, die Blüthe, die Fruchtserer, Bodenkunde.

reise und den Blätterabsall, in gewissem Sinne auch die Keimung rechnen, von der Temperatur ab. Wie letztere hierbei wirke, darüber sind wir durche aus noch nicht im Klaren; da übrigens die periodischen Erscheinungen alle von chemischen Prozessen begleitet sind und da wir wissen, daß jede chemische Action — sei es nun eine Verbindung, oder eine Zersetung — von einem bestimmten Wärmegrad bedingt wird, so ist wenigstens einiges Licht auf die Wirkungen geworfen, welche die Temperatur bei den genannten periodischen Erscheinungen der Begetation hervorbringt.

Es wurde bereits an einem andern Orte ausgeführt, daß bei ben Bäumen die Entfaltung der Knospen mit dem Steigen des Saftes eintritt. Der lettere Vorgang ift aber fast ausschließlich chemischer Natur. Im Berbste sind die Markstrahlenzellen des Holzes vollgepfropft von Stärkemehlkörnchen; im Frühjahr, wenn der Saft sich erhebt, verschwindet das Amylon, an seine Stelle tritt Dertrin, Bucker, ober Terpenthinöl. Wir wiffen bis jest noch nicht mit Sicherheit die Ursache anzugeben, durch welche das Amylon in die legtgenannten Stoffe verwandelt wird, wenn es schon wahrscheinlich ift, daß die stickstoffhaltige Substanz der Zellen diesen Uebergang vermittelt. Sollte letteres der Rall sein, dann kann kein Zweifel über die Rolle herrschen, welche die Warme beim Steigen des Saftes spielt. Es ift uns ja bekannt, daß die Ueberführung des Amylons in Traubenzucker in den keimenden Samen, welche durch eine Zersetzung der stickstoffhaltigen organischen Substanz bewirkt wird, nur bei einer gewissen Temperatur erfolgt. Auch alle übrigen Methoden, um Stärkemehl in Zucker zu verwandeln, wie z. B. die Anwendung von Schwefelfäure, erfordern einen bestimmten Wärmegrad, unter welchem der Prozek nicht von statten geht.

Auch die Blüthe ist von dem Auftreten gewisser chemischer Verbindungen (z. B. flüchtigen Delen) begleitet, welche ihr eigenthümlich sind. Noch ausgeprägter sind die Veränderungen, welche die unreisen Früchte dis zur Beendigung der Reisezeit erleiden. Die Säure der Aepfel, Weintrauben, Vozgelbeeren 2c. nimmt mit der Entwicklung dieser Früchte immer mehr ab, die sich zuletzt an ihrer Stelle Zucker, Dertrin, oder Schleim sindet.

Haben wir uns nun davon überzeugt, daß die Wärme eine Bedingung für die Lebenserscheinungen der Gewächse bildet, so kann es uns nicht auffallen, warum in unsern Gegenden viele Bäume nur sommergrün sind, welche schon in der Türkei und in Griechenland das ganze Jahr hindurch im Laube stehen. In den wärmeren Klimaten fallen die Blätter zwar ebenfalls ab, nachdem sie ihre Functionen erfüllt haben, allein mittlerweile bilden sich schon wieder neue, so daß der Baum des Blätterschmucks nie ganz entbehrt.

Auch das Blatt erlangt, wie die Frucht, seine Neife, die von einer gewissen Temperatur abhängig ist. Hat diese gefehlt, war also z. B. der Sommer kalt, so sallen die Blätter oft gar nicht ab, sondern bleiben, selbst wenn sie durch die Kälte des Winters zu Grunde gehen, noch lange an den Zweigen

hängen, ähnlich wie die Blätter von unterdrückten Stämmen, welche wegen Mangel an Licht und Wärme zugleich ihren Lebenscholus nicht zu rechter Zeit vollenden können, oft noch bis zum Frühjahr den Baum bekleiden.

# b. Untersuchung, ob die Effecte ber Barme ben Temperaturgraden einfach proportional feien.

Wir wenden uns jest zu der Beantwortung der Frage: wie hängen die periodischen Erscheinungen des vegetativen Lebens von der Höhe der Temperatur ab? Sind die Effecte, welche die Wärme hervorbringt, den Wärmegraden einfach proportional, oder findet ein anderes Verhältniß statt?

Die erstgenannte Unterstellung wurde schon 1765 von Réaumur und später von Cotte und Adanson gemacht. Boussingault unternahm es, ihre Richtigkeit auf dem Wege der Beobachtung nachzuweisen. Er drückt sich darüber folgendermassen aus: Wenn irgend eine Phase des Pflanzenlebens genau von der Temperatur abhängig ist, so muß stets die nämliche Wärmessumme an dem Orte der Cultur erreicht werden, die diese Phase eintritt, einerlei, welches die Lage dieses Ortes sei. Hierdei ist aber natürlich angenommen, daß die Gewächse je nach Gattung und Art verschiedene Wärmessummen zählen. Boussingault addirte also die mittlere Wärme der Tage, welche die zur Vollendung der betreffenden Phase versließen. Nachstehend theilen wir die Wärmesummen mit, welche sich nach seinen Beobachtungen von der Aussaat des Waizens, der Gerste, dem Legen der Kartossel dies zur Erndte dieser Früchte ergeben.

Waizen.

| a,                     | Dauer der Eussur. | b. Main. Temperatur. | e. Product ans a. d |
|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Drte                   | Tage              |                      |                     |
| Bechelbronn im Elsaß   |                   |                      |                     |
| Sommerwaizen           | 131               | 15,8                 | 2070                |
| Winterwaizen           | 137               | 15,0                 | 2055                |
| Paris                  |                   |                      |                     |
| Winterwaizen           | 160               | 13,4                 | 2144                |
| Kingston (New York)    |                   |                      |                     |
| Winterwaizen           | 122               | 17,2                 | 2098                |
| Sommerwaizen           | 106               | 20,0                 | 2120                |
| Cincinnati (Ohio)      |                   |                      |                     |
| Sommerwaizen           | 137               | 15,7                 | 2151                |
| Duinchugui (am Aequati | or)               |                      |                     |
| Sommerwaizen           | 181               | 14,0                 | 2534                |
| Tormero / Benezuela    | 92                | 24,0                 | 2208                |
| Truzillo ( Sommerwaiz  | en 100            | 22,3                 | 2230                |
| Mühlhausen in Thüringe | ni                |                      |                     |
| Winterwaizen           | 176               | 11,14                | 1960                |
|                        |                   |                      | 27*                 |

|                             |                      | Gerste.    |        |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------|
|                             | a -                  | <b>b</b>   | a. b   |
| Bechelbronn                 |                      |            |        |
| Wintergerste                | 122                  | 14,0       | 1748   |
| Sommergerste                | 92                   | 19,0       | 1708   |
| Mais "                      | 137                  | 13,1       | 1795   |
| Aegypten "                  | 90                   | 21,0       | 1890   |
| Ringston "                  | 92                   | 19,0       | 1738   |
| Cumbal "                    | 168                  | 10,7       | 1798   |
| Santa-Fé "                  | 122                  | 14,7       | 1793   |
|                             |                      | 1 - 55 - Y |        |
|                             | Ji                   | tartoffel. |        |
|                             | a                    | b          | a, b   |
| <b>Elfaß</b> 1836           | 157                  | 18,2       | 3039   |
| " Durchschnitt              | 183                  | 18,2       | 2944   |
| Mais                        | 183                  | 21,1       | 3228   |
| Mühlhausen (Thür.)          | 133                  | 15,56      | 2078   |
| Am See von Valenzia         | 120                  | 25,5       | 3060   |
| Merida (Cordilleren)        | 137                  | 22,0       | 3060   |
| Santa=Fé                    | 200                  | 14,7       | 2930   |
| Pinantura (am Antisana)     | 276                  | 11,0       | 3036   |
| Cambugan (am Cotocache, Aec | juator) circa 11 Moi | nate ?     | 3192   |
| Pusuqui das.                | circa 200 E.         | 15,5       | * 3180 |

Wenn man nun auch dem Umstande Nechnung trägt, daß die Erndte der Feldgewächse nicht blos von der Neisezeit der letzteren, sondern von noch gar vielen andern Umständen, z. B. dem Wetter abhängt, so wird man doch die Differenzen, welche die Boussingault'schen Jahlen für eines und dasselbe Gewächs zeigen, zu groß sinden, um nicht schließen zu müssen, daß die Effecte der Wärme den Temperaturgraden nicht einsach proportional seien. Dies lehrt auch schon folgende simple Betrachtung. Man habe an zwei Tagen hinter einander die Temperatur von 8° beobachtet, an einem dritten Tage die von 16°. Nach einsachen Summen wären die Wirkungen gleich, denn 8° +8° = 16°. Allein es ist gewiß, daß eine Temperatur von 16° an einem Tage mehr ausrichtet, namentlich was das Reisen gewisse Früchte, z. B. des Weinstocks anlangt, als die Temperatur von 8 und nochmals 8 Graden an zwei auseinandersolgenden Tagen.

# c. Borausbestimmung ber periobifden Erscheinungen ber Begetation nach ber Summe ber Dugbrate ber Temperaturen.

Um ben eben berührten Anstand zu beseitigen, nahm Quetelet hypothetisch an, daß die Wirkungen der Wärme nicht nach den Summen der einsachen Temperaturgrade, sondern nach den Summen der quadrirten Temperaturen du berechnen seien. Nach dieser Unterstellung würde also der Wirkungswerth von zweimal 8° nicht 16, sondern 8²+8²=64+64=128, der Wirkungswerth von 16° aber 16²=256 sein, es würde daher eine einmalige Temperatur von 16° der Begetation doppelt so viel nügen, als zwei auf einandersfolgende Temperaturen von je 8 Graden. Augenscheinlich kommt die Queteletsche Rechnungsmethode der Wahrheit näher, als diesenige von Boussingault, ohne daß man dem Versahren von Quetelet eine absolute Nichtigkeit beismessen könnte, denn es beruht eben nur auf einer Hypothese. Die Wahl des Exponenten 2 ist eine ganz willkührliche, die Wirkungen der Wärme könnten eben so gut einer andern Potenz proportional sein. Die Beobachtungen, welche Quetelet anstellte, um seine Zählmethode zu rechtsertigen, sprechen zwar zu Gunsten der letztern, indessen ist der Ausschlag so klein, daß er zur Erbringung des Beweises kaum sür geeignet befunden werden dürste.

Quetelet berechnete, daß die Summe der einfachen Temperaturen, welche sich vom ersten frostfreien Tage dis zum Eintritt der Blüthe der Springe ergeben, 476, die Summe der Quadrate der Temperaturen 4296 beträgt. Zählt man nun, sagt Quetelet, in irgend einem andern Jahre von dem nämlichen Termine an die Temperaturen nach diesen beiden Methoden, so wird diesenige die Wirkungsweise der Wärme am richtigsten ausdrücken, welche mit der Besobachtung am genauesten übereinstimmt.

| Nach      | Quetelet sollte | die Syringe blühen |                          |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| im Jahr   | n               | ach der Summe      |                          |
|           | der einfachen   | der quadrirten     | fie blühte aber wirklich |
|           | Tempe           | eraturen           |                          |
| 1839      |                 | 9,3 Mai            |                          |
| 1840      | 4,0 ,,          | 2,2 ,,             | 28 April                 |
|           |                 | 23,0 April         |                          |
| 1842      | 22,5 "          | 27,3 ,,            |                          |
|           | 19,5 ,,         |                    | 20 "                     |
| 1844      | 22,0 ,,         | 23,5 ,,            | 25 "                     |
| 3m Mittel | 27,0 April      | 27,5 April         | 27,5 April               |

Wie man sieht, stimmt die Rechnung !nach quadritten Temperaturen genauer mit der Beobachtung überein, als diejenige nach einsachen Temperaturen, doch will der Unterschied von einem halben Tage gar nichts bedeuten, denn Jeder, welcher schon einmal versucht hat, die Blüthezeit irgend einer Pflanze festzustellen, wird zugeben, daß dies, und namentlich bei der Springe, nicht genau auf einen halben Tag bewerkstelligt werden kann. Die folgenden Beispiele, in welchen a die Summe der Quadrate, der einfachen Temperaturen bedeuten, geben schon einen etwas größern Ausschlag zu Gunsten der Quetelet schen Hypothese, sind aber gleichfalls nicht vollkommen entscheidend.

| Fruchtreife       | 3           | 1841    | 1842    | 1843    | 1844    | Mittel  |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   | beobachtet  | 24 Mai  | 1 Juni  | 15 Juni | 5 Juni  | 3 Juni  |
| Fragaria vesca    | a 12000     | 24 "    | 4 ,,    | 7 ,,    | 9 "     | 3 "     |
|                   | b 1022      | 28 "    | 1       | 4 ",    | 7 %     | 2 "     |
| Ribes rubrum und  | (beobachtet | 9 Juni  | 12 "    | 15 "    | 9 "     | 11 "    |
|                   | a 14400     | 29 Mai  | 11 "    | 17 "    | 18 "    | 11 "    |
| Ribes nigrum      | b 1170      | 5 Juni  | 10 "    | 14 "    | 15 1;   | 11 ,,   |
|                   | beobachtet  | 22 "    | 20 "    | 25 ,,   | 22 "    | 22 "    |
| Ribes grossularia | a 17500     | 12 "    | 20 "    | 1 Juli  | 27 "    | 22 "    |
| Mark Control      | b 1370      | 20 "    | **      | 27 Juni | 7 .,,   | 23 "    |
| Amygdalus persica | beobachtet  | 15 Aug. | 11 Aug. | 21 Aug. | 24 Aug. | 18 Aug. |
|                   | a 33000     | 15 "    | 9 "     | 20 "    | 29 "    | 18 "    |
|                   | b 2267      | 17 ,    | 10 ,    | 19 ,,   | 23 ',,  | 17 "    |

Aus dem Vorhergehenden erhellt, daß das Gesetz, nach welchem die Wirksamkeit der Temperaturen sich bemißt, noch nicht ermittelt ist. Um es zu sinden, müssen noch viele andere Hypothesen aufgestellt und durch eine zahlereiche Reihe von Beobachtungen geprüft werden.

#### d. Ausgangspunft fur das Bablen ber Temperaturen.

Wenn man bei dem Summiren der Temperaturen nach dem Verfahren von Cotte oder Quetelet diejenigen Temperaturgrade, welche über dem Gefrierpunct liegen, als positiv, diejenigen unter O aber als negativ zählt, so un= terstellt man, daß alle positiven Temperaturen den Gintritt der betreffenden Begetationsphase begünstigen und daß alle negativen Temperaturen ein schon gewonnenes Resultat des Fortschrittes wieder rückgängig machen. Diese Unnahme steht aber mit den Thatsachen im Widerspruch. Die Begetation er= wacht nicht gerade bei einer Temperatur von 00, für die Mehrzahl der Gewächse ist eine mittlere Tagestemperatur von 6-8 Graden über O erforderlich, damit fie in's Treiben kommen. Um den Eintritt einer Begetationsphase richtig vorauszubestimmen, müßte man daher nur diejenigen Temperaturen in Rechnung bringen, welche für die Pflanze von Bortheil find, vorerst aber Beobachtungen über bas noch zuträgliche Temperaturminimum anstellen. Ebenso wäre mit den Temperaturen unter 00 zu verfahren. Diejenigen Gewächse, welche Temperaturen unter 00, ohne zu erfrieren, ertragen, werden durch folche Wärmegrade durchaus nicht in ihrer Entwicklung zurückgesett, sondern nur aufgehalten; die chemischen Beränderungen des Zelleninhaltes gerathen in's Stocken, segen sich aber mit bem Eintritt höherer Temperaturen augenblicklich wieder fort. Um also ein richtiges Resultat zu erlangen, müßte man alle Temperaturen, welche unterhalb des zur Entwicklung einer Pflanze geeigneten Wärmegrades liegen, ganzlich aus ber Rechnung laffen.

Indem Quetelet zur Borausbestimmung bes Blattausbruchs (und unter Umftänden auch der Blüthe) die Temperaturen vom ersten frostfreien Tage an

zählt, vermeidet er blos die negativen Temperaturgrade, aber nicht die positiven, welche unterhalb des für die Begetation noch zuträglichen Temperaturminimums begriffen sind. Aus diesem Versehen sind die Differenzen zwischen seinen Rechnungen und Beobachtungen wohl zum Theile entsprungen.

hundeshagen gahlt zur Vorausbestimmung des Blattausbruchs die Tem= peratur vom Blätterabfalle im Herbste an burch ben ganzen Winter binburch. Obwohl nicht zu läugnen ift, daß auch im Winter ber Zelleninhalt bei gewissen Temperaturen Veränderungen erleidet, die sonst nur im Frühjahr stattfinden (in Amerika gewinnt man den Ahornsaft an warmen Tagen im Januar und Februar, es ift also die Umwandlung des Amplons in Zucker schon im Winter vor sich gegangen), so sind boch die Temperaturen des Winters zu klein, als daß ihre Beachtung die Rechnung viel genauer machen könnte. In der That bemerken wir, daß hauptsächlich die höheren Temperaturen von oft nur wenigen Frühlingstagen in Bezug auf den Blattausbruch den Ausschlag geben. Wie wenig die Temperaturen des Winters wirken, sehen wir baran, baß nach einem warmen Winter, aber kaltem Frühjahr bie Bäume nicht sogleich bei nachherigem Eintritt von milber Witterung ihre Blätter entfalten, und daß nach sehr kalten Wintern die Vegetation oft schon in wenigen Tagen große Kortichritte macht, wenn jene von einer verhältnigmäßig höheren Temperatur begleitet find.

# e. Bichtigfeit ber Barme für bas Reifen ber Früchte.

Aus den Beobachtungen von Boussingault ergibt sich, daß von der Blüthe eines Gewächses dis zur Fruchtreise eine gewisse Wärmesumme verssließen muß. Doch genügt diese nicht allein, um die Früchte zu ihrer Vollendung zu bringen; hierzu sind außerdem noch bestimmte höhere Temperaturgrade ersorderlich. London und Franksurt am Main haben dieselbe mittlere Jahrestemperatur von 9°,8; zu London kann der Weinstock vom Frühjahr die zum Herbst die nämliche Wärmesumme empfangen, wie zu Franksurt, und dennoch sind die Trauben in England zur Weinbereitung untauglich. Es rührt dies blos von dem Unterschied der Temperatur des wärmsten Monats (Juli) her, welche für Franksurt 18°,9, für London nur 17°,8 beträgt.

Bei unsern Bäumen werden die Blütheknospen ein Jahr früher gebilbet, ehe der Fruchtansaß erfolgt; über die Ausgiebigkeit eines Samenjahrs entscheidet daher die Temperatur von zwei Sommern. Es müssen hier zwei Greignisse zusammentreten, um ein drittes möglich zu machen, und da zusammengesetze Wahrscheinlichkeiten viel kleiner ausfallen, als einfache, so erklärt es sich leicht, warum sogenannte Vollmasten so selten sind. Nehmen wir beispielsweise an, in irgend einer Gegend trete alle a Jahre ein so warmer Sommer ein, wie er zur Fruchtbildung erforderlich ist, so wird die Wahrscheinlichsteit, daß ein gewisses Jahr einen solchen Sommer erhält,  $=\frac{1}{2}$  sein. Die

Wahrscheinlichkeit, daß es in irgend einem Jahr viele und gute Früchte geben werbe, was also von zwei auseinander folgenden warmen Jahren abhängt, ist aber  $=\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{a}=\frac{1}{a^2}$ ; wenn z. B. a=4 ist, so tritt nur alle 16 Jahre eine reichliche Samenerndte ein. Möglich ist es, daß die Blüthenknospenbildung andere Temperaturen erfordert, als die Fruchtreise; in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit eines Samenjahrs nicht durch  $\frac{1}{a^2}$ , sondern durch  $\frac{1}{a.b}$  ausgedrückt, in welcher Formel a und b verschiedene Jahlen bedeuten. Es sei z. B. a=4, b=6, so ist  $\frac{1}{a.b}=\frac{1}{24}$ , was sagen will, daß nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit alle 24 Jahre ein vollständiges Samenjahr zu erwarten sei.

Freistehende Bäume tragen häufiger und reichlicher Samen, als solche in geschlossenen Beständen, weil hier der Einzelstamm nicht so viele Wärme erhält, als da, wo die Sonne eine größere Zahl von Blättern treffen kann. Hieraus erklärt sich die östere Fruchtbarkeit der Oberständer in Mittelwaldungen, der Alleestämme, der Bäume auf Biehwaiden, in Abtriebsschlägen 2c. Deshalb greift der Forstwirth da, wo es ihm um eine reichliche und öster wiederkehrende Fruchterzeugung der Waldbäume zu thun ist, zur Auslichtung. (Borhieb bei der natürlichen Berjüngung). Ob das Sonnen licht in Bezug auf die Fruchtbildung eine hervorragende Kolle spiele, ist noch nicht ausgemacht, wahrscheinlich begünstigt es den Ansah der Blütheknospen und die Umwandlung der Säuren in den Früchten in Zucker, Deztrin, Amylon 2c. (Unreise Früchte scheiden im Sonnenlichte Sauerstoff aus. Saussure).

#### f. Verfpatung ber Begetationsphasen mit junehmenber Pol: und Meereshohe.

Wie im Vorbereitenden Theile ausgeführt wurde, nimmt die Temperatur ab, je weiter ein Ort vom Aequator entfernt oder über der Meeresfläche erhaben liegt. Es werden demnach auch die Vegetationsphasen nach den nämlichen Richtungen hin im Gegensatzu niederen Breiten und meeresgleichen Lagen sich verspäten. Da aber das Gesetz der Temperaturabnahme nach dem Pol und den höheren Regionen des Luftkreises hin nicht blos von den mathematischen Dimensionen, sondern noch von vielen andern Umständen abhängig ist, welche nicht wohl in die Rechnung einzusühren sind, so läßt sich auch der Einsluß, den die Pol- und Meereshöhe auf das Zurückbleiben der Vegetation äußert, nicht für jeden Ort im Voraus bestimmen.

Die Eigenthümlichkeiten des Küsten- und Binnenlandklima's machen sich in Bezug auf den Eintritt des Blattausbruchs, der Bluthe, der Fruchtreise ze. in auffallendem Maße geltend. Länder, welche in der Nähe der See liegen, haben wärmere Winter, als Orte tief im Continente, dagegen sind letztere durch wärmere Sommer ausgezeichnet. Hieraus erklärt es sich z. B., warum

in Brüssel (mit 20,5 Wintertemperatur), wo der Weinstock früher austreibt, als in Ungarn, z. B. Ofen (mit 0,06 Wintertemperatur), die Trauben zur Weinbereitung nicht benutt werden können, während man in Ungarn vortreffliche Weine (Tokaper) erzieht. Allein Belgien hat nur 180,2, Ungarn dazgegen 210,1 Sommertemperatur — Der Ausfall an Wärme, welcher sich durch das schiefere Aussallen der Sonnenstrahlen in höheren Breiten ergibt, wird zum Theile wieder ersett durch die längere Dauer des Tages und der hierdurch bedingten längeren Wirkung der Sonnenstrahlen, weßhalb Orte in Schweden und Rußland oft wärmere Sommertage haben, als mehrere Breitezgrade tieser gelegene Orte in England. Daher kommt es denn, daß die Erndte der Gerste in Mittelschweden z. B. in Upsala, wo der Juli eine Temperatur von 179 besitzt, durchschnittlich 10 Tage früher eintritt, als in England, wo die Wärme des Juli nur 160 beträgt.

Bon großem Einflusse auf die Bollendung der Begetationsphasen ist der Schutz durch die Umgebung, 3. B. von höheren Bergen, oder Gebirgen, Waldungen 2c. Diese bewirken oft mehr, als eine um mehrere Grade südlichere Lage.

Im großen Durchschnitt rechnet man, daß in der gemäßigten Zone auf 1 Grad nördlicherer Breite eine Verspätung der Vegetationsphasen von vier Tagen kommt. Doch ist dies, wie bemerkt, nur eine Durchschnittszahl. In Frankfurt am Main schlagen die Bäume oft acht bis vierzehn Tage früher aus, als in Gießen, welches noch nicht einen halben Breitegrad von jenem entfernt liegt; dieser Unterschied ist dem Schuße zuzuschreiben, welchen die Verge bes Taunus dem im Thale gelegenen Frankfurt gewähren.

Die Verspätung, welche die Vegetationsphasen bei wachsender Höhe über Meeressläche erfahren, weicht außerordentlich nach Maßgabe der Exposition und des Schuzes durch die Umgebung ab. Daher kann es vorkommen, daß an einem höher gelegenen Orte der Blattausbruch, die Blüthe 2c. früher eintreten, als in einer viel tieseren Lage. Zur Bestätigung dieses Sazes mögen einige von Wesselh mitgetheilte Angaben, welche dem Gebiete der Oesterreischischen Alpen entnommen sind, dienen.

| 426                                              | Einfluß                                                | ber Wärme auf bie Walbregel                                                                                       | tation.                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Winklern<br>2910                                 |                                                        |                                                                                                                   | 5 Aug.                                                           |
| Embach<br>2870                                   | 15 Mai                                                 | 11 Mai                                                                                                            | 4 Nug. 9 " 24 "                                                  |
| Brunelen<br>2640                                 | 11 Mai<br>11 "                                         | 11 Apr. 10 Mai 10 " 21 " 15 Zuni — 20 Zuni                                                                        | 20 Juli<br>2 Aug.<br>————————————————————————————————————        |
| Rrun<br>2610                                     | 13 Mai                                                 | 21 Suni<br>21 "                                                                                                   | 11 Nug. 28 ". ———————————————————————————————————                |
| Dez Rizbicht<br>2410 2410                        | 3 Mai 4 "                                              | 16 Apr. 9 Mai 9 Mai — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                         | 31 Zuli<br>3. 18 Iug.<br>1. 18 Iug.                              |
|                                                  | Befaubung.  9 Mai 6 Mai 3 Mai  11 " 4 "  18 " 17 Mai — | 8 Npr. 1<br>5 Mai<br>10 Mai<br>17 "<br>10 Zuni<br>18 "<br>20 "                                                    | 16 3ul 30 1 2lug                                                 |
| Rienz<br>2380                                    | 9 Mai<br>11 "<br>18 "                                  | 10 Ofpr.<br>0 Mai<br>9 "<br>7 "<br>4 Suni<br>6 "                                                                  | 14 Suli<br>2 Aug.<br>3 "<br>119 "<br>229 "<br>118 Sept.<br>118 " |
| Fall 2260                                        |                                                        | 3 April 11 Apr. 10 Apr. 8 Mai 8 Mai — 10 Mai — 9 " — 9 " — 17 " — 10 Suni — 14 Suni 16 " — 17 " — 18 " — 20 " — 2 | 18 Juli<br>8 Tug.<br>25 Aug.                                     |
| Anzell<br>en 2220                                | 7 Mai                                                  | 3 April<br>8 Mai<br>—<br>10 Juni<br>14 "<br>17 "                                                                  | 2 Aug.                                                           |
| Ort der Beobachtung<br>Seehöhe in Oesterr. Fußen | Rothbuche<br>Elche<br>Wallnuk                          | Wohlt. Beilchen<br>Kirsche<br>Erbbeere<br>Zieber<br>Roggen<br>Hoggen<br>Sollunder                                 | Kirlche<br>Roggen<br>Gerfte<br>Waizen<br>Hafer<br>Hollunder      |

Nach ben Beobachtungen, welche Berghaus in den Jahren 1833—34 in Sachsen aufzeichnete, verspätet sich für 333 Meter Erhebung über den Meeresspiegel

| bei          | bie   | Blüthe . |    | die Erndte |
|--------------|-------|----------|----|------------|
| Winterwaizen | um 22 | Tage     | um | 22 Tage    |
| Roggen       | ,, 13 | "        | ** | 22 "       |
| Hafer        | ,, 20 | 11       | "  | 14 "       |
| Gerste       | ,, 22 | 11       | í, | 22 ,,      |
| Rartoffel    | ,, 23 | "        | "  | 5 ,,       |

Wesselfeln rechnet, daß der mittlere Unterschied im Eintritt der Begetationsphasen für je 200 Meter Seehöhe etwa 6 Tage beträgt. Dies ist aber nach d'Aubuisson die Höhe, welche in den Alpen einer Temperaturabnahme von 1° entspricht. Auf 1 Grad wachsender Breite nimmt die mittlere Wärme um 0°,6; also auf 1,66 Grad Breite um 1 vollen Grad des Thermometers ab. Da wir nun vorhin gesehen haben, daß für einen Breitegrad die Begetationsphasen um etwa 7 Tage zurückbleiben, so solgt, daß eine gleiche Temperaturverminderung in vertikaler Nichtung, sast den nämlichen Effect in Bezug auf die periodischen Erscheinungen der Begetation hervordringt, wie in horizontaler Nichtung.

Die Beobachtungen Bouffingaults über die Erndte des Waizens, der Gerste und Kartoffeln zeigen, wie die Zeit, welche ein Gewächs braucht, um eine Begetationsphase zu vollenden, mit der Breite zunimmt. Dies kann natürlich nicht anders sein, denn wenn die mittlere Tagestemperatur geringer wird, so ist eine größere Zahl von Tagen erforderlich, damit die nämliche Wärmesumme zu Stande komme. Es läßt sich daher auch erwarten, daß die spät erwachende Begetation der Hochgebirge längere Zeit bedarf, um eine bestimmte Phase zu erreichen, als die Pflanzen in der Ebene. Wir lassen zur Bestätigung dieses Schlusses die Angaben von Wesselh folgen. Nach diesem Schriftsteller versließen im Hauptstocke der Desterreichischen Alpen zwischen der Blüthenbildung und Fruchtreise

| Seehöhe in    | Rirsche | Winterroggen | Gerste  |
|---------------|---------|--------------|---------|
| Dester. Fußen |         |              |         |
| 1500-2000     | 51 Tage | 44 Tage      | 44 Tage |
| 2000-3000     | 69 ,,   | 46 "         | 47 ,,   |
| 3000-4000     | 78 "    | 47 "         | 47 "    |
| 4000-5000     | 10 m 11 | 50 "         | 48 "    |
| 5000-6000     |         | 56 "         | 51 "    |

Wir haben oben darauf aufmerksam gemacht, wie sehr die Häusigkeit ber Samenjahre von der Wärme abhängt. Im Hochgebirge werden deßehalb die Samenjahre viel seltener eintreten, als in der Ebene. Nach Wessell erfolgt bei der Fichte ein zur natürlichen Verzüngung genügender Samenabsall

| In einer Meereshöhe | in Nordabfalle und im | im Sübabfalle      |
|---------------------|-----------------------|--------------------|
| von Dester. Fußen   | Hauptstock der Alpen  | der Alpen          |
| 1000                | innerhalb 3 Jahren    |                    |
| 2000                | , 4 ,                 | innerhalb 3 Jahren |
| 3000                | , 6 ,                 | ,, 4 ,,            |
| 4000                | ,, 8 ,,               | 5 "                |
| 4500                | ,, 11 ,,              | 6 "                |
| 5000                | " - "                 | ,, 7 ,,            |
| 5500                | n in                  | , 8 ,,             |
| 6000                | " - "                 | , 11 ,,            |

#### 3. Ginfing ber Barme auf die Solzmaffenerzengung.

Alle Beobachtungen sprechen entschieden dafür, daß die Holzmassenzzugung unter sonst günstigen Verhältnissen durch die Wärme beschleunigt wird. Wir brauchen nur den Wuchs der Riesenstämme eines tropischen Urwaldes zu vergleichen mit demjenigen der Weide (Salix polaris) auf Nowajassemlja, die in hundert Jahren sich kaum 16 Centimeter über den Moosrasen erhebt, in welchem der kriechende Stamm sich verbirgt, der oft erst in der doppelten Zeit eine Dicke von 4—5 Centimetern erlangt.

Im Hochgebirge, z. B. in den Alpen wird die Lärche in vielen hundert Jahren oft nicht stärker, als auf einem ihr zusagenden Boden des Flachlands in einem halben Jahrhundert.

Dagegen ift es eine ausgemachte Thatsache, daß in den kalten Lagen ber Hochgebirge das Holz an Festigkeit und Härte gewinnt. Es bilden sich bie weiten Gefäße ober Zellen bes Frühlingsholzes in geringerer Zahl aus, der Jahrring besteht zum größern Theile aus den dickwandigen engen Zellen, welche bei bem in der Ebene erwachsenen Holze mehr an der dem Centrum des Stammes entgegengesetten Seite des Ringes vorherrschen. läßt sich diese Erscheinung durch die kurzere Dauer des Frühlings im Hochgebirge erklären. Der Uebergang vom Winter jum Sommer ift hier viel rascher, als in der Ebene, der Frühling beschränkt sich nur auf wenige Tage, in welchen sich eben so wenige ber weiten Zellen ober Gefäße bilben können. Die engen Zellen find es aber, welche bem Holze Restigkeit, Tragkraft und Dauer verleihen; beswegen ift bas Lärchenholz ber Alpen so sehr für ben Schiffsbau gesucht, mahrend man solches, welches in der Rhein-Neckarebene bei Mannheim erwachsen ift, nur der Pappel und Weide gleichstellen kann. Dagegen ist die Ansicht einiger Schriftsteller, daß die Lärche nur in fo kalten Lagen, wie fie g. B. die Alpen darbieten, jum ftarten Baum erwachse, eine burchaus irrige; ber Berf. kennt in ber Rabe seines Dienstbezirkes in 300 Metern Meereshohe Larchenbestande, in welchen fast alle Stamme eine Sobe von 30 Metern und eine Starte von 1/2-3/4 Metern aufzuweisen haben, obgleich das Holz erst 50jährig ist. Die Qualität des letteren steht freilich

berjenigen ber Apenlärche etwas nach, ist aber noch immer vortrefflich genug, um biesen Bäumen den Ruf eines ausgesuchten Nugholzes zu verleihen.

In unserem Klima beobachten wir häusig, daß die Nordseiten der Berge mit stärkerem Holze bestanden sind, als die Südseiten. Der Zuwachsaussall, den die letztern zeigen, kommt hier allerdings auf Rechnung der Wärme, aber nicht in unmittelbarer Beziehung. Die Wärme wirkt an den Südseiten nur deßhalb nachtheilig auf die Holzmassenzeugung ein, weil sie die Feuchtigkeit des Bodens verzehrt, eine übermäßige Verdunstung der Blätter hervorust und den Humus, namentlich die abgefallenen dürren Blätter so weit austrocknet, daß diese leicht ein Spiel der Winde werden. Ueberall da, wo es den Südseiten nicht an natürlicher Feuchtigkeit mangelt, wo z. B. der Boden durch Quellen frisch erhalten wird, ist der Holzzuwachs stärker, als auf den Nordseiten. Dieses Verhalten hat der Versassenzum öfteren im Schwarzwald beosbachtet.

Es gibt keine Baumart, ja man kann sagen, keine Pflanze, welche in kalten Lagen mehr Holzsaser bildete, als in einem warmen Klima, vorausgesset, daß es diesem nicht an der nöthigen Feuchtigkeit des Bodens und der Luft; sehle. Alle Gewächse, welche der Polarzone eigen sind oder zunächst der Schneegenze im Hochgebirge wohnen, sind an diesen Standort nicht durch die Kälte an und für sich, sondern durch die Feuchtigkeit gesessslich, welche ihnen dort zu Gebote steht oder ihnen selbst, wegen der geringen Verdunstung, erhalten bleibt. Bringen wir diese Pflanzen in die feuchte Atmosphäre eines warmen Treibhauses, so sehen wir dieselbe sich viel kräftiger entwickeln, als in ihrer eigentlichen Heimath.

Wo an Feuchtigkeit kein Mangel ift, da wirkt die Wärme nur gunftig auf die Massenerzeugung des Holzes ein.

## 4. Ginfing der Barme auf die Nebennutungen der Solzbestände.

Daß die Erndten von Getraide und Gras in warmen, aber nicht gerade trockenen Lagen besser ausfallen, als auf kalten Standorten, ist eine ausgemachte Sache.

Auf den Zuckergehalt der Pflanzen-Säfte und Früchte wirkt die Wärme verschieden ein. Es gibt Gewächse, welche nur in heißen Klimaten Zucker liesern, während bei andern die Ergiebigkeit an Zucker abnimmt, sobald sie aus der gemäßigten in die heiße Zone gebracht werden. Zu den ersteren gehört z. B. das Zuckerrohr; in unsern Treibhäusern erzogen ist sein Saft ärmer, als dersenige der Kunkelrübe. Die Aepfel und Birnen dagegen verlieren in der heißen Zone an Süße. Der Zuckergehalt des Ahornsaftes ist in solchen Gegenden am größten, welche neben recht warmen Sommern kalte Winter besigen, deswegen ist das innere Nordamerika ganz besonders zur Sultur der auf Zucker zu benuzenden Ahorne geschickt.

Der Gehalt der Eichenrinde an Gerbstoff scheint im sublichen Deutsch=

land größer zu sein, als im nördlichen; doch liegen noch zu wenige Unterfuchungen vor, als daß man mit Sicherheit hierüber entscheiden könnte. Nach den Erfahrungen des Berf. ist im mittleren Deutschland der Gerbstoffgehalt der Eichenrinde in den Niederungen nicht so bedeutend, als auf den Borbergen und in etwas exponirten Lagen.

Die Knoppern erzeugen sich nur in Gegenden mit warmen Sommern. Der Terpenthingehalt der Nadelhölzer nimmt gegen Süden zu, auch liefern Südseiten eine verhältnißmäßig beträchtlichere Ausbeute an Harz, als Nordseiten.

#### 5. Site.

So wohlthätig die Wärme auf die Vegetation einwirkt, wenn es dieser nicht an Feuchtigkeit mangelt, eben so schädlich wird sie im entgegengesetzten Falle.

Die Hige ift der Waldvegetation in zweisacher hinsicht nachtheilig: einmal dadurch, daß sie die Pflanzen zu übermäßiger Verdunstung ihrer Feuchtigkeit reizt, zum andern wegen der Austrocknung des Bodens.

Am meisten leiden durch die Hitze diesenigen Holzarten, welche schon an und für sich, durch die Structur der Blattobersläche, zur Verdunstung geneigt sind, also namentlich die Buche, Fichte und Weißtanne. Aber auch diesen schadet die Hitze mehr in dem jugendlichen Alter, wenn die Wurzeln noch nicht tief in den Boden eingewurzelt sind. Daß flachwurzelnde Holzarten, namentlich auf einem nicht tiefgründigen Boden der Hitze eher unterliegen, als Holzarten mit tiefgehender Bewurzelung, bedarf keine weitere Ausstührung.

Gine erhöhte Temperatur der Luft im Schatten wird den Gewächsen bei weitem nicht so nachtheilig, als das directe Auffallen der Sonnenstrahlen, weil die Wärme, welche die letztern erzeugen, wenn sie einen Gegenstand treffen, viel größer ist, als die Temperatur, welche die Luft selbst annehmen kann. Am verderblichsten wird die Hipe, wenn beides zusammenwirkt.

Die Wärme, welche einem Körper durch die Sonnenstrahlen mitgetheilt wird, wächst in dem Maße, als der Winkel, unter welchem die Sonnenstrahlen auffallen, einem rechten sich nähert. Daher leiden die Pflanzen durch die Hige an Süd-, Südost- und Südwestseiten mehr, als auf den übrigen Expositionen und auf ebenen Lagen.

Die schäblichsten Wirkungen der Hiße erreichen übrigens nicht gerade im Sommersolstitium, also im letten Drittel des Juni, ihren höchsten Betrag, wenn schon die Sonne zu dieser Zeit am höchsten steht; die Verheerungen der Dürre treten vielmehr am stärksten durchschnittlich im Juli und selbst im August ein. Die Ursache dieses Verhaltens liegt darin, daß das Maximum der Lustemperatur nicht mit dem höchsten Stand der Sonne zusammenfällt, sondern etwa einen Monat später ersolgt. Vis dahin hat sich zwar die Sonne schon etwas, aber doch verhältnißmäßig noch nicht viel gesenkt. Ende Juli und

Bige. 431

Ansang August bilden also die Periode, in welcher eine solche Temperatur der Luft, und ein hoher Stand der Sonne zusammentressen. Um diese Zeit hat überdies auch der Boden von der Feuchtigkeit, welche ihm während des Winters und des Frühlings zu Theil geworden war, schon viel verloren, wenn nicht gerade der Sommer durch häusige Regen ausgezeichnet war. Im Frühjahr sind zwar die jungen Pflänzchen noch viel schwächer bewurzelt, als im Sommer, troz dem rasst die Dürre in der letzteren Jahreszeit eine größere Zahl Pflanzen hin; es rührt dies daher, weil der Boden im Frühjahr mehr Feuchtigkeit besigt, als im Sommer. Hiermit soll übrigens nicht gesagt sein, daß im Sommer unter allen Umständen mehr Schaden durch Dürre stattssindet, gar oft ist das Frühjahr trocken und der Sommer seucht, in diesem Falle leiden natürlich die Pflanzen im Frühjahr mehr von der Dürre. Aber im großen Durchschnitt sterben doch im Sommer, und zwar Ende Juli und Ansang August, mehr Pflanzen in Folge von Dürre ab, als im Frühjahr.

Um verderblichsten werden die Sonnenstrahlen den Holzpflanzen bann, wenn sie biese von zwei Seiten zugleich treffen, nämlich einmal direct (a)



(Fig. 161.) und bas an= dere Mal durch Reflexion (b). Dieser Fall ereignet sich am häusigsten in den Abtriebsschlägen, wenn die Mutterbäume zu übergehalten werden und endlich so licht zu stehen kommen, daß die Sonnenftrahlen die Stammrinde birect treffen können. Ift diese nun glatt ober hat fie, wie bei ältern Buchen und Weißtannen und bei Birken ber Fall ift, eine helle Farbe, so wirkt fie wie ein Spiegel, sie gibt die Sonnenstrahlen (b) in dem nämlichen Winkel aurück, in welchem diese ber Rinde zugekommen waren.

So wird denn in der unmittelbaren Umgebung des Mutterstammes eine fast kreisförmige Fläche, welche sich während der dunkleren Stellung des Schlages mit jungen Pflanzen bestockt hatte, ganz versengt, und es läßt sich nicht eher auf derselben kultiviren (geschweige denn eine natürliche Besanung erwarten), die der die Sonnenstrahlen ressectivende Mutterstamm entsernt worden ist.

Je mehr Feuchtigkeit ein Boden durch seine Lage besitzt, je mehr er vermöge seiner Zusammensetzung geschiekt ist, sich in dem Zustand der Frische zu erhalten, um so weniger haben die auf ihm wachsenden Pflanzen von einer hohen Temperatur der Luft und von den Sonnenstrahlen zu leiden. Auch Tiefgründigkeit des Bodens schützt gegen die Hipe, weil sie den Pflanzen gestattet, längere Wurzeln zu bilden und mit diesen die unteren frischeren Erdschichten zu erreichen.

Ift ein Boben mit Gras ober Unkraut überzogen, so nimmt bieses bie feinen Regenniederschläge nebst dem Thau auf, und halt dadurch den Boden trocken. Daber laffen sich die Holzpflanzen vor den verderblichen Wirkungen ber hipe oft dadurch bewahren, daß man den Bodenüberzug entfernt. Nun kommen die atmosphärischen Niederschläge der Erde unmittelbar zu gut und können zu den Wurzeln der Holzgewächse gelangen. Die Bearbeitung des Bodens (z. B. das Umhacken) wirkt ebenfalls auf den Reuchtigkeitszustand desselben gunftig ein, die rauhe Oberfläche der Erde strahlt Nachts mehr Wärme aus, kühlt sich also stärker ab und verdichtet in Rolge bessen viel Wasserdampf aus der Atmosphäre. Dies erklärt, warum die Pflanzen in den Forstgärten, wo der Boden gelockert und vom Unkraut frei erhalten wird, weniger von der Dürre zu leiden haben, als die Culturen auf dem unzubereiteten Boben der Waldbiftricte. Dem Verf. find Sandstrecken bekannt, auf welchen die Saat der Riefer jährlich durch die Dürre einging; sie gelang erst bann, als der Boden durch den Bau von Hackfrüchten oberflächlich rauh gemacht worden war. Den nämlichen Dienst leistet das fog. Rurzhacken auf tablen, unbesamt gebliebenen Stellen in den Abtriebsschlägen; ber Berf. hatte vielfach Gelegenheit, zu beobachten, wie auf den wundgemachten Pläten der Buchenaufschlag sich schnell und in überraschender Julle einstellte. Schade nur, daß das Kurzhacken da, wo man nicht zahlungsunfähige Forststräflinge bierzu verwenden kann, zu theuer kommt; doch läßt sich der nämliche Zweck auf nicht zu ftark von Wurzeln durchzogenem und auf nicht steinigem Boden auch durch den Umbruch von Schweinen erreichen, der entweder gang koftenfrei ober sogar noch gegen eine Bergutung von Seiten ber Gigenthumer dieser Thiere erfolgen kann.

Als wir oben (S. 396) die Wichtigkeit des Thaues für die Vegetation betrachteten, wurde erwähnt, daß die Wasserreiser der Mutterbäume in den Abtriebsschlägen die Abkühlung des unter ihnen besindlichen jungen Nachwuchses und damit zugleich verhindern, daß sich die kleinen Pflänzchen mit Thau beschlagen. Natürlich müssen solche Pflanzen in den trocknen Sommermonaten, wo die Zusuhr von Feuchtigkeit allein auf den Thau beschränkt ist, leicht durch Size zu Grunde gerichtet werden. Wie man durch Wegnahme der Wasserreiser dem Uebelstande abhilft, wurde gleichfalls angegeben.

Ueberhaupt tritt auf trockenen Standorten, wo keine Froste zu befürchten sind, gar bald ber Zeitpunkt ein, nach welchem die Mutterbäume bem Nach

wuchs mehr schaben, als nügen. So lange die Pflänzchen noch klein und schwach bewurzelt sind, werden sie durch die Oberständer gegen die Sonnenstrahlen geschüßt; haben sie aber einmal sich mehr ausgebildet, hat sich das Wuzelsustem mehr entwickelt, so daß sie selbstständig vegetiren können, dann werden ihnen die Mutterbäume nur nachtheilig, indem sie die seinen Regenniederschläge auffangen und die Thaubildung am Boden verhindern. Auf solchen Standorten soll man daher mit der Räumung des Abtriedsschlages nicht zu lange säumen. Auf Froststellen dagegen ist der Boden gewöhnlich auch seucht oder wenigstens frisch, hier schadet trockene Witterung den jungen Pflanzen weit weniger, und die Mutterbäume können zum Schuß gegen die Fröste ohne Nachtheil länger übergehalten werden.

Wenn die Aufgabe vorliegt, eine gegen die Hige empfindliche Holzart auf einer Blöße anzuziehen, so läßt sich dieselbe in mehrfacher Weise lösen. Entweder man bearbeitet den Boden vor der Aussaat des Samens, oder man baut vorher eine Holzart an, welche von trockener Witterung und Sonnenbrand weniger zu leiden hat, z. B. die Kiefer. Nach diesen Methoden lassen sich Buchen-, Fichten- und Weißtannensaaten an solchen Orten ausbringen, wo kein förmlicher Oberstand vorhanden ist. Noch besser erreicht man aber seinen Zweck durch Wahl von stärkeren Pflanzen anstatt der Saat. Werden die Pflanzen mit den Ballen eingesetzt, so lege man den Lochballen dicht neben das Stämmichen an die Südseite. Bei Ninnensamen bringe man den Abraum eben dabin.

Pflanzen, welche in dichtem Schlusse ausgewachsen oder längere Zeit überschirmt gewesen sind, gehen leicht ein, wenn sie in's Freie versetzt werden, wo die Sonne ungehindert auf sie einwirken kann. Solche Pflanzen haben nämlich eine dünne zarte Ninde, welche, ähnlich wie das Blatt, zur Verdunstung der Saftseuchtigkeit sehr disponirt ist, während bei den von Jugend auf frei erwachsenen Stämmchen eine verhältnismäßig stärkere Borkenschicht sich erzeugt, welche die Verdunstungsfähigkeit beschränkt. Man soll daher auf solchen Localitäten, welche der Sonne sehr exponirt sind (z. B. auf Südseiten) keine Pflanzen verwenden, welche mit dem genannten Mangel behaftet sind, oder erst eine ausdauernde Holzart auf der Culturstätte anziehen, welche jener zum Schuze gegen die Sonnenhize dient. Schneller kommt man zum Ziele, wenn man die Pflanzen vor dem Einsehen über der Wurzel abwirft, doch gilt dies nur für Laubhölzer.

Aber auch noch ältere Exemplare von mehrern Holzarten, zu denen namentlich die Buche, Hainbuche, die hochstämmigen Ahorne, die Esche und die glattrindige Rüfter gehören, leiden durch Sonnenbrand, wenn sie plöglich freigestellt werden, so daß die Sonnenstrahlen die Rinde direct treffen können. Hier geht aber selten die ganze Pflanze augenblicklich ein, es vertrocknet vielsmehr zuerst parallel mit der Stammage ein Streisen Rinde an der Seite des Baumes, welcher am stärksten von der Sonne getroffen wird, und löst sich

nach und nach ab. Das Holz wird dadurch bloß gelegt und fault leicht ein, wenn nicht von den Rändern der noch fest mit dem Stamm verbundenen Rinde eine Ueberwulftung erfolgt, welche die entblößte Stelle allmählig überdeckt. Man nennt diese Erscheinung Rindenbrand; sie zieht das Absterben des Baumes nur dann nach sich, wenn die vertrocknete Rinde eine verhältnismäßig große Fläche einnimmt. An rauhborkigen und bemoosten Stämmen kommt der Kindenbrand nicht vor.

Um den Rindenbrand zu verhüten, darf man, namentlich auf ungeschützten Südseiten, die Durchforstungen und Auslichtungen zum Zweck der Samenschlagstellung nicht zu stark greisen, man halte vielmehr den Hied von vorn herein ganz schwach, wiederhole ihn aber öfter, damit die Rinde nach und nach erstarkt und zulet die volle Einwirkung der Sonnenstrahlen ohne Nachtheil erträgt. Auch verzichte man darauf, Stämme von solchen Holzarten, welche den Rindenbrand zu fürchten haben, zur Nutholzerziehung für einen zweiten Umtried überzuhalten. Ueberhaupt hat das Ueberhalten der Bäume noch andere Mißstände im Gesolge; werden nämlich solche Stämme im Laufe der Umtriedszeit schadhaft und müssen sieser Stämme bloß gestellt und leidet nun, wenn es eine zürtliche Holzart ist, ebenfalls vom Rindenbrand. Der Waldbau gibt übrigens Mittel an die Hand, um starkes Holz in geschlossenen Waldungen zu erziehen, wo alle diese Nachtheile nicht zu besorgen sind.

Wenn die Sonne den Boden direct treffen kann, dann trocknet sie ihn mehr oder weniger aus und entzieht dadurch mittelbar den Pflanzen die Feuchtigkeit, welche dieselben zu ihrem Bestehen nöthig haben. Nicht alle Erdarten geben das Wasser, welches sie in ihren Zwischenräumen enthalten, gleich gut ab; alle gebundenen Bodenarten, wie Thon und Lehm, bewahren die Feuchtiskeit länger, als die leichtern Erdsorten, wie z. B. der Sand; der Humus hält sie am längsten. Dunkel gefärdte Erden, z. B. solche, welche aus schwarzem, kohlehaltigem Thonschiefer entstanden sind, erwärmen sich zu einem höhern Temperaturgrade, als Erden mit heller Farbe. Unter gewissen Berzhältnissen kann eine deractige Temperaturerhöhung erwünscht sein; so überstreut man z. B. am Mhein die Weinbergserde zuweilen mit Kohle, damit die Trauben auch in weniger warmen Jahrgängen reisen.

Wenn ber Humus in Folge starker Erwärmung ausgetrocknet wird, so verlieren die Substanzen, aus welchen er besteht, also die Fragmente von Blättern, Nabeln, Zweigen, Unkräutern, Moos w. ihren Zusammenhang und werden leicht ein Spiel der Winde. Dadurch vermagert der Boden und wird dann sowohl zur Holzerzeugung, als auch namentlich zur Aufnahme der von den Bäumen fallenden Baumsamen ungeschickt. Diese Bodenausmagerung tritt dann besonders in hohem Grade ein, wenn die Sonnenstrahlen von mehrern Seiten her den Humus treffen können, wozu, wie schon oben ausgeführt wurde, eine Resterion der Wärme gehört. Dieser Fall tritt namentlich im

Unikreise alter freistehender Buchen mit heller Rinde häufig ein, während die rauhere, dunkler gefärbte Borke der Eiche die Wärme nicht in dem Maße resectirt. Der Verf. kennt eine zu landwirthschaftlicher Zwischennuzung verpachtete Waldsstäche, welche früher mit einzelnen Buchen und Eichen bestanden war; noch gegenwärtig, nachdem die Bäume bereits mehrere Jahre gerodet sind, läßt sich an dem schlechtern Wuchse der Feldgewächse die Stelle beurtheilen, wo eine Buche gestanden hatte.

#### 6. Ginfluß ber Bodenwärme.

Je tiefer man von der Oberfläche des Bodens abwärts steigt, um so mehr findet man, daß die Differenzen der täglichen und monatlichen Temperaturextreme verschwinden. Es werden daher die Wurzeln der Bäume weder von so hohen Wärmegraden, noch von so strenger Kälte getroffen werden, als die oberirdischen Theile des Stammes.

Die Schwankungen ber täglichen und monatlichen Temperatur verspäten sich gleichfalls mit ber Tiefe. Diese Erscheinung ist in Bezug auf die Begetationstauer von Bedeutung. Denn erstere wird, so läßt sich vermuthen, bei tieswurzelnden Bäumen etwas weiter in den Herbst hinausgerückt werden, während der Blattausbruch später erfolgt.

Der Schnee hindert, als ein schlechter Wärmeleiter, das Eindringen der Kälte in den Boden; ebenso wirkt, aus dem nämlichen Grunde, der Humus. Deswegen friert der Boden, wenn er mit einer hohen Schichte Schnee oder Humus bedeckt ist, im Winter nur bei höheren Kältegraden. Im Frühjahr äußert der Humus eine entgegengesette Wirkung; er läßt die Wärme nur langsam in den Boden eindringen und hält dadurch das Erwachen der Vegetation zurück. Dieser Umstand ist für solche Orte, welche oft von Spätfrösten heimgesucht werden, von Wichtigkeit. Bäume, deren Wurzeln mit Laub oder Moos zc. bedeckt sind, blühen zu einer Jahreszeit, in welcher die Fröste bereits vorübergegangen sind.

### 7. Froft.

## A. Rügliche Birtungen bes Groftes.

Der Winterfrost nütt der Begetation mittelbar daburch, daß er den Boden lockert. Wenn das Wasser, mit welchem jede Erdart mehr oder weniger durchdrungen ist, gestriert, so nimmt es einen größern Raum ein; dadurch werden die Theilchen der Erde von einander getrennt. Die durch den Frost bewirkte Bodenlockerung ist in zweisacher Beziehung vortheilhaft; die Wurzeln der Gewächse können in ein solches Erdreich besser eindringen, und der Luft, dem Wasser und der Kohlensäure sind mehr Angriffspuncte dargeboten, um die Erdpartikelchen zu zersezen.

#### B. Chaben bes Groftes.

#### a. Allgemeines über ben Erfriertob bei ben Pflangen.

Wenn chemisch reines Wasser auf die Temperatur von 0° erkältet wird, so geht es, einige wenige Ausnahmsfälle abgerechnet, aus dem flüssigen Zusstand in den sesten über. Ist aber das Wasser mit andern Stoffen verunzeinigt, welche in ihm aufgelöst sind, so liegt der Erstarrungspunkt unter 0°.

Das Holz enthält zu allen Zeiten Feuchtigkeit, welche sich theils in den Zellen und Gefäßen, theils aber auch in den Wänden derselben befindet. Bei einer Temperatur, welche nur wenig unter Oo liegt, werden die Säste der Gewächse fest.

Dieser Zustand verursacht aber nicht bei allen Pflanzen ben Tod. Die Begetabilien, welche in der gemäßigten und kalten Zone heimisch sind, können unter gewissen Berhältnissen weit niedrigere Temperaturen ohne Schaden ertragen. Dagegen sterben manche rein tropische Pflanzen schon dann ab, wenn die Temperatur wenige Grade über dem Gefrierpunkt steht. So geht d. B. Ocymum basilicum immer ein, wenn die Wärme unter + 5° sinkt. Diese Pflanze ist schon seit 1548 in England eingeführt, und doch hat sich ihr Verhalten gegen die Temperatur noch nicht geändert.

Man mar früher ber Ansicht, ber Erfriertob beruhe auf einem Berreißen der Bellen= ober Gefägmanbe, welches durch bie Eisbildung bewirkt werde. Wollte man nun auch annehmen, daß die Elemen= tarorgane der Pflanzen durch das Gefrieren der Säfte in dieser Weise verlett werden, so beweisen die so eben angeführten Thatsachen, daß dadurch die Pflanzen noch lange nicht zum Absterben gebracht werden. Allein die vorige Annahme ift auch ganz unrichtig, benn Göppert hat durch genaue anatomische Untersuchungen gezeigt, daß die Wände der Holzzellen nicht zerriffen werden, auch wenn ihr fluffiger Inhalt durchaus in den festen Zustand übergeht. Möglich ift es, daß der Erfriertod durch gewisse Beränderungen in der physifalischen und chemischen Beschaffenheit der Substanz der Pflanzenzelle veranlagt wird; welches aber biefe Beränderungen seien, darüber wiffen wir bis jest noch jo viel, wie nichts. Sundeshagen halt den Erfriertod für eine "eigenthunliche Baffersucht" der Gewächse, welche "in dem Unvermögen bestehe, das aus der Saftmaffe berausgetretene Aufweichewasser wieder reassimiliren zu können". Er führt zur Unterftügung biefer Ansicht bas Berhalten bes Starkekleifters in der Kälte an. Wenn nämlich biefe Substanz gefriert und bann wieder aufthaut, so wird sie zum Kleben untauglich, eine helle wässerige Aluffigkeit scheibet sich ab und eine gabe elastische gum Kleben untaugliche Maffe bleibt zurück. Gegen diese, von Bogel beobachtete, Thatsache läßt sich nichts einwenden, allein es ist entschieden falsch, sie zu verallgemeinern. Aus vielen in den Pflanzen porkommenden hydratisirten Säuren wird bas Waffer beim Gefrieren nicht ausgeschieden; wir führen als Beleg 3. B. die Dralfaure

an, diese läßt selbst bei den niedrigsten Temperaturen ihr hydratwasser nicht fahren.

Nach dem gegenwärtigen Zustande der organischen Chemie und der Pflanzenphysiologie können wir von dem Erfriertod nichts Anderessagen, als daß er auf einem Berschwinden der Lebenskraft beruhe. Damit ist aber die Erscheinung lange noch nicht erklärt, denn diese Phrase ist weiter nichts, als eine Umschreibung des Wortes Tod.

#### b. Umftanbe, von welchen bas Grfrieren abhangt.

#### a. Temperatur.

Es ist schon oben bemerkt worden, daß die Temperaturen, bei welchen die Pflanzen erfrieren, verschieden sind. Unter den tropischen Gewächsen gibt es einige, welche von Temperaturen über 0° getödtet werden, während gewisse Pflanzen der gemäßigten Jone eine Kälte aushalten, bei welcher das Duecksilber erstarrt. Allein auch für eine und die nämliche Pflanze besteht keine bestimmte Temperatur, welche den Erfriertod hervorruft; lezterer hängt ganz bessonders von dem Justande der Entwicklung ab, in welchem die Pflanze zur Zeit des Frostes sich besindet.

Einen plöglichen Uebergang der Wärme zur Kälte, oder umgekehrt der Kälte zur Wärme können die Pflanzen weit weniger ertragen, als viel stärkere Kältegrade, wenn diese allmählig eintreten und in der nämlichen Weise wieder verschwinden. Namentlich ist ein schnelles Aufthauen gefrorner Pflanzen oder deren Theile gefährlich.

## 8. Sahreszeit.

Außer der Saftzeit halten die in der kalten und gemäßigten Zone heimischen Holzgewächse mitunter sehr hohe Kältegrade aus, dagegen sterben die Blätter und noch nicht verholzten Triebe oft bei der Temperatur des Gefrierpunktes oder wenige Grade unter O ab, ja es gehen von den zärtlichen Holzarten bisweilen stärkere Aeste und die Bäume selbst ein. Der Nußbaum leidet im nördlichen Deutschland, wo seine Früchte selten reisen, weniger von den Frühlingsfrösten, als am Ahein, denn hier tritt das Frühjahr zeitiger ein, das vegetative Leben regt sich schon mächtig in den Bäumen, während diese mehrere Breitegrade nördlicher noch den Winterschlaf halten.

Der größte Schaden, den der Frost anrichtet, findet also weniger bei ben höchsten Kältegraden statt, weil diese gewöhnlich nur mitten im Winter vorkommen, wo die Begetation noch nicht erwacht ist.

Die Fröste, welche die Pflanzen während der Begetationszeit treffen, fallen zum größern Theil in das Frühjahr und in den Herbst; Fröste im Sommer, zu welchem wir klimatologisch die Monate Juni, Juli und August rechnen, sind im Berhältniß zu den ersteren selten. Häusiger schon kommen

sie im Hochgebirge vor, wo der Uebergang vom Winter zum Sommer durch ein viel kürzeres Frühjahr erfolgt.

Die Frühlingsfröste nennt der Forstmann gewöhnlich "Spätfröste," die Herbströste dagegen "Frühfröste." Lettere werden namentlich den noch nicht verholzten Pflanzentheilen gefährlich. So haben von ihnen die Eichenlohden in den Lohschlägen häusig zu leiden, weil in diesen der Abtrieb und somit auch der Wiederausschlag der Stöcke später erfolgt, als in den gewöhnlichen Niederwaldungen. Auch im Hochgebirg ist die Vegetation wegen des kürzeren Sommers den Frühfrösten stark ausgesetzt.

# y. Tageszeit.

Die Früh = und Spätfröste ereignen sich fast immer kurz vor Sonnenaufgang, weil zu dieser Zeit das Minimum der Temperatur eintritt. Von einem Spätfrost kann nur dann die Nede sein, wenn die Temperatur am Tage bereits so hoch gestiegen war, daß die Begetation sich entwickeln konnte; in diesem Falle ersolgt der Frost nicht des Abends oder mitten in der Nacht, weil die Wärme nach Sonnenuntergang nur allmählig abnimmt; es gehört also im Frühling nothwendig das Minimum der täglichen Temperatur dazu, um einen Frost zu Stande zu bringen. Im Herbst sindet ein ähnliches Ver= hältniß bezüglich der Frühstöste statt.

Gewöhnlich ift aber die Temperatur der Pflanzen, wenn sie von den Früh- und Spätfrösten leiden, niedriger, als diejenige der Lust, welche diese Pflanzen umgibt. Das Erfrieren erfolgt nämlich nicht blos durch die niedere Temperatur, welche die Lust den Pflanzen mittheilt, sondern durch die eigene Wärmeausstrahlung, zu welcher die grünen Theile der Legetabilien ganz besonders disponirt sind. Melloni beobachtete, daß die Temperatur von Usmen- und Pappelblättern in einer heitern Nacht 3° unter diejenige der Lust sank. Hieraus erklärt es sich also, warum im Frühjahr und Herbst oft nur die grünen Theile der Gewächse mit Reif bedeckt sind.

# d. Witterung.

Figur 162.



Nach dem so eben Borgetragenen wird man es begreislich sinden, warum die Früh- und Spätsröste so selten bei bedecktem Himmel auftreten. Die Wolken geben die Wärme, welche von den Pflanzen ausgestrahlt wird, wieder zurück (Figur 162.); es kann also in diesem Falle ein Frost nur durch einen kalten Wind hervor-

gerufen werben. Man hat versucht, auf kunftlichem Wege den Schug herzuftellen, welchen der bedeckte himmel den Pflanzen gegen das Erfrieren gewährt, und unter den Mitteln, welche zu diesem Zweck angewendet worden sind, nimmt der Rauch eine vorzügliche Stelle ein. Wie uns Boussingault erzählt, seßen die Eingebornen von Oberperu, welche die hohen Ebenen von Cuzko bewohnen, seuchtes Stroh oder Mist in Brand, um Rauch zu erzeugen und damit die Durchsichtigkeit der Atmosphäre zu trüben, wenn ein sternenbeller Himmel und eine wenig bewegte Lust einen Frost befürchten lassen. — Das eben angegebene Mittel zur Verhütung des Frostschabens läßt sich wohl auf den Feldern, wo jeder Eigenthümer für eine verhältnismäßig kleine Fläche zu sorgen hat, und auch in Forstgärten, oder auf kleineren Culturstellen anwenden, aber es eignet sich nicht für größere Flächen. Hier hat es aber auch der Forstmann in der Hand, durch geeignete Auswahl der Holzart und durch die Methode der Waldbehandlung den nachtheiligen Wirkungen des Frostes zu begegnen, wovon später die Rede sein soll.

Auch bei bewegter Luft tritt in der Regel kein Frost ein. Wie vorhin bemerkt wurde, kühlen sich die Pflanzen durch die eigene Wärmeaussstrahlung unter die Temperatur der Luft ab. Weht aber ein Wind, so wird die erkaltete Pflanze fortwährend mit wärmerer Luft in Berührung gebracht, auf deren Kosten sie sich nun auch erwärmt. Am Rheine hat man beobachtet, daß der Weinstock am Spaliere erfriert, während der freistehende vom Froste nicht beschädigt wird. Das kommt daher, weil der nicht angebundene Weinstock vom Winde hin und her bewegt werden kann; er trifft also mit einer größern Menge warmer Luft zusammen. Die Winde bringen nur dann Frost, wenn sie eine niedrige Temperatur besigen. Dieser Fall tritt aber vershältnißmäßig selten ein; gewöhnlich ist der Wind höher temperirt, als die Pflanzen.

Hiermit stimmt auch die Erfahrung überein, daß solche Orte, welche vor dem Luftzug geschützt sind, vorzugsweise von den Frösten zu leiden haben. Man weiß, daß der Frostschaden in Thälern, Mulden und Klingen gewöhnlich beträchtlicher ist, als auf den freiliegenden Höhen in der Umgebung dieser Vertiefungen, wenn schon im Allgemeinen die Temperatur mit der Erhebung über die Meeressläche abnimmt. Bei kleineren Höhendifferenzen ist diese Abnahme in der That geringer, als der Wärmeverlust, welchen die Pflanzen durch Strahlung erleiden.

Culturstellen, welche von höherem Anwuch se umgeben sind, werden besonders häufig von den Früh- und Spätfrösten heimgesucht, nament- lich dann, wenn der Boden frisch oder gar seucht ist. Hier ist es wieder der Mangel an Luftzug, welcher das Eintreten des Frostes begünstigt. Stellt man eine Bewegung der Luft dadurch her, daß man den höheren Anwuchs, welcher den Culturort umschließt, hie und da lichtet oder abtreibt, so bleiben die Fröste aus.

Sohes bichtes Gras, Saide und fonstige Unkräuter hemmen den Luftzug, weghalb die Pflanzen zwischen ihnen leichter erfrieren, als selbst auf ganz nacktem Boben. Deßwegen wendet man als Mittel gegen den Frostschaden bei jungen Gulturen mit Vortheil das Abmähen, Absicheln, Abschneiden oder Aupfen des Grases zc. an; die Haide braucht man nicht ganz zu entsernen, es genügt, wenn sie nur so licht durchrupst wird, daß der Wind durch sie hinstreichen kann; die stehenbleibende Haide nügt dann noch den angebauten Holzpflanzen, indem sie die von diesen ausgestrahlte Wärme aushält und wieder zurückgibt.

## e. Holzart und Holzalter.

Es ift nicht möglich, die Holzarten nach ihrer Empfindlichkeit gegen den Frost in eine Reihe zu bringen, ohne dabei Rücksicht auf das Holzalter und den Entwicklungszustand derselben zu nehmen.

Außer der Saftzeit halten strenge Kälte am besten aus: Zürbelkieser, Krummholzkieser, Gemeine Kieser, Lärche, Birke, Pappel, Alnus viridis, incana und glutinosa, Fichte, Weißtanne, kleinblättrige Linde, die Ahorne, die Elzbeere; weniger gut: die Eiche, Buche, Hainbuche, Müster, Esche, großblättrige Linde, Roßkastanie, falsche Acacie, die veredelten Obstarten, die Wallnuß und zahme Kastanie.

Von den vorgenannten Nadelhölzern scheint, in so weit es die ausgewachsenen Bäume betrifft, die Weißtanne am wenigsten starke Kälte ertragen zu können. So gingen in dem strengen Winter von 1788/89, als die Kälte auf 31 Centesimalgrade stieg, im Schwarzwald nur Weißtannen ein, unter diesen aber sehr starke Bäume. In den Waldungen des Klosters Hirsu an der Nagold erfroren allein 46 Sägetannen, 54 gemeine 60er, 138 gemeine 50er 2c.

Im Jahre 1829 wurde in hiesiger Gegend die Beobachtung gemacht, daß bei der damaligen starken und lange anhaltenden Kälte alte Buchbäume nur auf nassen Standorten erfroren, wahrscheinlich deßhalb, weil die Zellen des Holzes daselbst mehr mit Saft erfüllt waren; wenigstens kann man diese Erscheinung nicht der Verdunstungskälte (von welcher unten die Rede seinwird) zuschreiben, weil der Boden schon lange vorher, ehe die hohe Kälte einstrat, gefroren war.

Niederwaldstöcke, welche im Herbst gehauen worden sind, gehen mitunter bei strenger Kälte auch im Winter ein, während die unverstümmelten Pflanzen benselben überstehen. Dazu kommt noch, daß das Regenund Schneewasser, welches von der Abhiedsfläche aus zwischen Holz und Rinde eindringt, wenn es gefriert, die Rinde vom Schafte ablöst.

Junge Pflanzen find gegen den Frost weit empfindlicher, als ältere.

Dem Verf. ist kein Beispiel bekannt, daß alte Fichten erfroren wären; aber erst am 25. April des verflossenen Jahres gingen ihm mehrere hundert sechsjährige Fichten durch den Frost zu Grunde, obgleich dieselben noch nicht

getrieben hatten. Ueberhaupt gibt es wohl keine Holzart, welche nicht in der Jugend, und namentlich dann, wenn das Leben des neuen Begetationsjahres sich wieder in ihr zu regen beginnt, vor Frostschaden sicher wäre. Es herrscht mitunter noch die Ansicht, daß die Kiefer und die Lärche nicht erfrieren könnten; der Berf. kann aber versichern, daß er schon öfter diese Holzarten in jugendlichem Alter erfroren gefunden hat, er sah sogar, daß bei dem Frost vom 25. April v. J. die Nadeln und Triebe von zehnjährigen Kiefern und siebenjährigen Lärchen total vom Froste getödtet worden waren. Erfrorne Lärchennadeln sehen denjenigen ziemlich ähnlich, welche durch den Fraß der Larve von Tinea laricinella ausgehöhlt worden sind, lassen siehe Holzart, an welcher der Verf. die zehn och keinen Frostschaden zu bemerken Gelegenheit hatte, ist die Weymouthskiefer.

Kiefern und siebenjährigen Lärchen total vom Froste getöbtet worden waren. Erfrorne Lärchennadeln sehen denjenigen ziemlich ähnlich, welche durch den Fraß der Larve von Tinea laricinella ausgehöhlt worden sind, lassen siem der von diesen durch die mehr gelbe Farbe unterscheiden. Die einzige Holzart, an welcher der Berf. die jeht noch keinen Frostschaden zu bemerken Gelegenheit hatte, ist die Wehmouthskiefer.

Diejenigen Holzarten, welche als Bäume vom Frost getöbtet werden können, leiden meist auch in der Jugend durch dieses Meteur; doch gilt die eben ausgestellte Regel nicht ohne Ausnahme. So ist z. B. die Hainbuche in der Jugend gegen den Frost wenig empfindlich; man kann sie daher auf Blößen ohne schützenes Oberholz recht gut anziehen. Buche und Eiche, Tanne und Fichte werden in der Jugend am häussissten vom Frost heimgessucht. Kehrt dieser allsährlich, oder doch oft wieder, und erfrieren die Endtriebe des Schaftes und der Iweige, so erhält die Pflanze nach und nach ein buschähnliches Aussehen, wie wenn sie vom Wild oder Waidvieh verdissen worden wäre. Das Höhenwachsthum steht dann oft viele Jahre stille, und die Siche geht dabei oft zu Grunde, wenigstens entwickelt sie sich selten zu einem schönen Stamm, wenn sie längere Zeit vom Frost gelitten hat, während die Buche und namentlich die Fichte und Weistanne meist sich wieder vollständig erholen, sobald sie nicht mehr vom Froste berührt werden. Die Umstände, unter welchen letzteres geschieht, werden wir später kennen lernen.

Die Baumblüthen sind gegen den Frost empfindlich, sie leiben von demselben bei Temperaturen, welche ben Blättern noch keinen Schaden bringen. Daher kommt es, daß das Obst selbst da verhältnismäßig so selten geräth, wo die Bäume alljährlich eine Fülle von Blüthen produziren.

# ζ. Bestandsschluß.

Bäume, welche plöglich aus dem Schluffe in den freien Stand gebracht werden, erfrieren bei geringeren Kältegraden, als solche, welche an den freien Stand gewöhnt sind. Das ist der Grund, warum die Lastreitel, welche man beim Mittelwaldbetrieb überhält, leichter der Kälte unterliegen, als die viel jüngeren (aber verholzten) Lohden auf den nämlichen Standorten. Man soll daher auf Froststellen die Durchforstungen und Auslichtungen lieber schwach greifen, aber dieselben öfters wiederholen — eine Regel, welche auch in vielen andern Beziehungen Beachtung verdient. Indessen bezieht sich das so eben

über den Frost Gesagte mehr auf die zärtlichen, fremdländischen Holzarten (zahme Kastanie, Wallnuß, falsche Acacie); unsere einheimischen Bäume erfrieren, wie vorhin bemerkt wurde, wenn sie einmal erwachsen sind, nur bei ungewöhnlich hohen Kältegraden.

Junge Pflanzen bagegen, welche unter dem Schuße eines Oberstandes erzogen und dann in's Freie gebracht wurden, leiden häufig durch Fröste Noth. Solche Pflanzen soll man daher nicht zur Cultivirung von Froststellen verwenden.

Wie wir oben ausgeführt haben, liegt eine Saupt-Urfache für bas Erfrieren in der nächtlichen Wärmeausstrahlung, zu welcher die grünen Theile der Begetabilien vorzüglich disponirt sind. Da sich diese Eigenschaft der Pflanzen nun einmal nicht befeitigen läßt, so handelt es sich darum, ihnen bie verlorene Wärme wieder zu geben. Da, wo die Verjüngung eines Beftandes burch ben Samen erfolgt, welcher von den stehenbleibenden Bäumen abfällt, laffen sich die jungen Pflanzen durch die Mutterbäume selbst vor dem Frost schüken. Die Kronen dieser Stämme strablen nämlich die Wärme zurück, welche von dem jungen Anwuchs ausgegeben wird. In welchem Make die Oberständer die Abkühlung der unter ihrem Schuke befindlichen Pflanzen verhüten können, läßt fich aus bem folgenden Bersuche von Wells entnehmen. Bells befestigte in ben Boben eines Grasplages vier kleine Stabe von 16 Centimetern Sohe und jog über die Spige berselben, welche die Edpunkte eines Bierecks bildeten, ein bunnes Tuch, beffen Seiten 6 Decimeter lang waren, straff an. Er untersuchte nun viele Nächte nach einander die Temperatur des foldbergeftalt beschirmten Grases und fand biefelbe allemal höher, als die des nahen unbedeckten Grases, wenn bieses kalter, als die Luft war. So war in einer Nacht, mabrend bas gang freiliegende Bras 11º kalter, als die Luft war, diese nur um 30 warmer, als das bedeckte Gras; berfelbe Unterschied fand in einer andern Nacht statt, als die Luft 140 wärmer, als bas freistehende Gras war. Die dunne Gulle des Tuchs sicherte also bem Grafe das einemal eine um 8°, das anderemal eine um 11° höhere Tempe= ratur. — Aber selbst bann, wenn ber schügende Gegenstand nicht parallel mit bem Boben, sondern perpendicular von diesem aus angebracht ift, ftrahlt er noch hinreichend genug Barme zuruck, um sowohl ben Boben, als auch die auf ihm befindlichen kleinen Gewächse auf einer höheren Temperatur zu et= halten. Als Wells bas vorhin beschriebene Tuch senkrecht auf eine Grasfläche ausspannte, fand er die Wärme des Grases an der untern Kante des Tuches 40 und felbst 60 höher, als biejenige bes in einiger Entfernung bavon befindlichen ungeschütten Grafes.

Beachten wir die Resultate dieser Versuche, so können wir aus denselben die Regel ableiten, daß man an Orten, wo Fröste zu befürchten sind, den Besamungs= und Abtriebsschlag so dunkel zu halten und den Abtrieb der Mutterbäume so lange hinauszuschieben habe, als es das Lichtbedürsniß der

jungen Pflanze nur irgend erträgt. Nach dieser Regel wird in der That an vielen Orten schon seit langer Zeit gewirthschaftet; im Bogelsgebirge, wo der Boden aus einem zähen Lehm mit großer wasserhaltender Kraft besteht, auf dem häusig Fröste vorkommen, hat man die Verzüngungsdauer der Buchen-hochwaldungen auf 20-30 Jahre sestigeset; im Nodhaargebirge, wo der Untergrund von Kieselschiefer gebildet wird, welcher der Feuchtigkeit schnellen Abzug gestattet, treibt man oft schon mit 3-5 Jahren ab, nachdem die Verz

jüngung angeschlagen ift.

Soll eine gegen die Fröste empfindliche Holzart, z. B. die Buche, Weißetanne oder Fichte, auf einer Blöße cultivirt werden, welche den Frösten exponitr ist, so daue man zuvor eine andere Holzart an, welche vom Froste weniger zu leiden hat (Kiefer, Lärche, Birke, Wehmouthstieser zc.). Nachdem der Schusbestand auf  $1^1/2-2$  Meter Höhe herangewachsen ist, wird die Hauptholzart mittelst Saat oder Pslanzung beigemischt. Ist sie nun so weit erwachsen, daß sie von dem Froste nicht mehr getrossen wird, so haue man den Schusbestand nach und nach entweder ganz auß, oder man lasse so viele Stämme stehen, als deren zur Vildung eines regelmäßigen Mischbestandes ersforderlich sind. Hierbei kommt es natürlich darauf an, ob die vorangebaute Holzart mit der später angezogenen sich verträgt. Dies ist z. B. zwischen Virsken und Fichten nicht der Fall, während die Birke und die Buche recht gut mit einander fortkommen, vorausgesetzt, daß die Virke nicht zu reichlich beigemischt sei.

η. Beichaffenheit des Bodens.

Es gibt gewisse Localitäten, welche ganz besonders zu Frösten geneigt sind, auf denen diese fast alljährlich wiederkehren. Es sind dies gewöhnlich seuchte Stellen, wo das Wasser in Folge einer tiefern Lage des Bodens sich ansammelt und wo zugleich der nöthige Luftzug mangelt, um die Feuchtigkeit rasch zu entfernen. Solche Froststellen sind vorzüglich Flußniederungen, Thäler und Mulden, Der Frost wird hier durch den Wärmeverlust erzeugt, welcher sich beim Verdunsten der Bodenseuchtigkeit ergibt.

Berdunstungskälte in seuchten Lagen. Wenn das Wasser aus dem slüssigen Zustand in den dampfförmigen übergeht, so dehnt es sich bekanntlich aus, der Dampf nimmt einen größeren Raum ein, als das Wasser, aus welchem er sich gebildet hat. Die Bolumsvermehrung wird bewirkt durch Aufnahme von Wärme, welche die Atome des Wassers von einander entsernt. Diese Wärme kann durch das Thermometer unmittelbar nicht wahrgenommen werden, sie ist latent, eben weil sie dazu dient, damit die Theilchen des Dampses sich nicht wieder nähern und Wasser bilden. Um 1 Kilogramm Wasser von 100° in Dampf von der nämlichen Temperatur zu verwandeln, bedarf man eben so viel Wärme, als um 1 Kilogramm Wasser von 0° auf die Temperatur von 536° zu bringen. Das Wasser verdunstet auch bei Temperaturen, welche unter dem Siedpunct liegen, die latente Wärme des Dampses

ist aber in diesem Falle größer, als 536°, z. B. für Wasser von 0° beträgt sie 606°. Hiernach läßt sich die latente Wärme des Dampses für die Temperaturen zwischen 0° und der Siedhiße durch Interpolation sinden. So ist z. B. die latente Wärme des Dampses, welcher sich aus Wasser von 3° ershebt, 604 (genauer 603,9), das sagt also, daß man mit der Wärme, welche die Gewichtseinheit Wasser von der Temperatur 3° in Damps von der nämslichen Temperatur verwandelt, dem gleichen Gewicht Wasser die Temperatur 604+3=607 ertheilen könnte (S. S. 181).

Ist die Luft über einer Wasserstäche mit Feuchtigkeit nicht gesättigt, so verdunstet so viel Wasser, die der Sättigungspunct eingetreten ist. Die Wärme, welche die Dampsbildung erfordert, wird in diesem Falle theils aus der umsgebenden Luft, noch mehr aber aus dem Wasser selbst genommen, von welschem die Berdunstung ausgeht. Dies hat zur Folge, daß die Temperatur des zurückbleibenden Wassers sinkt.

Nehmen wir beispielsweise an, eine Wassersläche besitze die Temperatur von 3°, und es verbunste von diesem Wasser in einem gegebenen Zeitraum eine Schichte von 1 Millimeter Höhe, so sind zur Bildung des Dampses 604 Wärmeeinheiten erforderlich. Diese können aus einer gleich großen Wossersstade von 604 Millimetern Tiefe genommen werden, wenn deren Temperatur

um 1°, oder von  $\frac{604}{3} = 201$  Millimetern, wenn deren Temperatur um 3° sid)

erniedrigt. Die Berdunftungskälte von 3° würde sich also 201 Millimeter oder ungefähr 2 Decimeter tief fortpflanzen. Allein der Boden, auf welchem unsere Waldbäume cultivirt werden können, ist selten mit einer so hohen Wasserschichte bedeckt; wenn auch an der Oberstäche des Bodens blos Wasserschichte dar ist, so fängt doch bald unter dem Spiegel desselben die seste Erdrume an, und das Wasser ist jeht nur in deren Zwischenräumen enthalten. Es wird daher ein Theil der zur Verdunstung nöthigen Wärme dem Boden selbst entzogen werden. Die specissische Wärme des letztern ist aber ungefähr sünsmal geringer, als diesenige des Wassers, d. h. wenn die Temperatur von z. B. 1 Kilogramm Wasser, um eine gewisse Wärmemenge abzugeben, um 1° sinkt, so erniedrigt sich die Temperatur eines gleichen Gewichts Erde unter den nämlichen Verhältnissen um 5 Grade. Da nun das specifische Gewicht der meisten

Erden = 2,5 ist, so würde sich die Berdunstungskälte im Boden  $\frac{5}{2,5} = 2$  mal so tief fortpflanzen, als im Wasser.

Aus dem vorstehenden Beispiel dürfte wohl mit Bestimmtheit entnommen werden können, daß durch die Berdunftung nasser Stellen örtlich ein wirklicher Frost zu entstehen vermag. Es wird nämlich die Luft, welche mit dem nassen Boden in Berührung ist, abgekühlt. Hiernach erklärt es sich leicht, warum in seuchten Flußniederungen, in Mulden und Klingen, in Thälern, welche wenig Gefäll besigen, warum auf schwerem oder un-

burchlassendem Boben, welcher bie Feuchtigkeit lange halt, die Froste eine so häufig eintretende Erscheinung find.

Noch schädlicher werden diese durch die Verdunftungskälte hervorgerusenen Fröste dann, wenn die Froststelle durch Erhöhungen des Bodens oder durch Holzbestände, welche sie begrenzen, vor dem Luftzug geschützt ist. Die Luft, welche die Froststocalität umgibt, ist nämlich immer wärmer, als die über dem nassen Boden ruhende Schichte der Atmosphäre; kann nun der Wind ungehindert über die Froststelle hinstreichen, so wird er die kalte Luft daselbst verdrängen und durch wärmere aus der Umgebung ersehen. Daher besteht neben dem Ableiten der Bodennässe das Hauptmittel zur Beseitigung der Fröste an den genannten Localitäten darin, daß man, z. B. durch Abholzen eines Waldstreisens, etwa in Schneißenbreite, einen gehörigen Luftzug herstellt, überhaupt alles dassenige entsernt, was der Luftbewegung im Wege sieht, dahin sind u. A. zu rechnen: einzelne Büsche und Horste (a Fig. 163), sowie in die Froststelle hineinragende Zungen (b) von dem angrenzenden, mit



höherem Holze bestockten, Bestande. Alle diese Hindernisse müssen hinweggeräumt werden; die Büsche (a) und Jungen (b) treibt man ab, legtere z. B. nach zwei Linien, die man sich von e nach d und von e nach s gezogen denken kann. Auch an dem unteren Rande ließen sich noch einige Jungen wegenehmen. Ferner ist es nüglich, die Ränder der angrenzenden Bestände und auch wohl diese selbst durch ihre ganze Ausdehnung hin zu entasten. Diese Maßregel ist namentlich dann von

Erfolg, wenn jene Bestände aus Fichten oder Weißtannen bestehen, bei welschen tie Aleste bis tief am Stamme herab sigen zu bleiben pflegen \*).

Höhe, bis zu welch er die Verdunstung bet alte sich erstreckt. Die Kälte, welche durch die Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit erzeugt wird, theilt sich, wie vorhin bemerkt wurde, der über der nassen Fläche ruhensen Luft mit und stimmt auch beren Temperatur herab. Da aber die Fort-

<sup>&</sup>quot;) In ber von bem Berf. abministrirten Oberförsterei befindet sich eine Difrictsabtheilung "Ziegenacker" genannt, an beren einem Ende eine Blose liegt, auf welcher
schon feit langer Zeit alljährlich versucht wurde, Fichten zu cultiviren, die allein
für den stachgründigen Boben bieser Localität paffen. Aber die Fichten gingen
siets durch Frost zu Grunde. Diese Blose war mit allen den Misständen behaftet, welche in Fig 163 abgebildet sind. Nachdem der Berf. burch Anwendung der
eben empfohlenen Manipulationen für die herstellung des Luftzugs gesorgt hatte,
brachte der Frost leinen Schaben mehr.

pflanzung der Kälte (wenn man diesen Ausdruck gebrauchen darf) weniger burch Strahlung, als durch Leitung erfolgt, so erstreckt sich die Temperatur erniedrigung gewöhnlich nur auf eine Sohe von 1-2 Metern über bem Boben. Die Pflanzen erfrieren baber auf folden naffen Stellen nur fo lange, als sich ihre Gipfel und Triebe noch innerhalb der Frostregion, wie wir sie nennen möchten, befinden. Saben sie dieselbe einmal zurückgelegt, so ent= wickeln sie, wenn der Boden kräftig ift, oft ein vortreffliches Wachsthum. Es liegt daher sehr viel daran, daß die Pflanzen bald aus bem Bereiche ber Krostregion kommen. Darauf läßt sich hinwirken durch die Wahl von kräftigen und größeren Pflanzen (Saat ift an folden Stellen ganz unzweckmäßig), bie man, um das Anschlagen zu sichern, und um eine Unterbrechung des Söhemachsthums zu vermeiben, mit nicht zu schwachen Ballen einzusegen hat. Bei den Laubholzpflanzen kommt es häufig vor, daß sie durch öftere Frostbeschädigung zu sogenannten Kollerbuschen verunftaltet werden; hier läßt sich das Söhenwachsthum in der Weise herstellen, daß man solche Pflanzen bicht über bem Boben abschneibet ober mit scharfen Sacken abschürft; bie Lobben, welche fich aus bem zuruckbleibenden Stockhen entwickeln, machfen schneller, als die Kernpflanzen und find oft in wenigen Jahren über die Frostregion binaus.

#### 9. Exposition.

Oben wurde schon bemerkt, daß ein rascher Uebergang von der Kälte zur Wärme den Pflanzen vorzugsweise gefährlich ist. Daher erklärt es sich, warum die Fröste so oft auf den Ost= und Südostseiten auftreten. Un solchen Expositionen sollte man daher keine zärtlichen Holzarten anziehen, oder wenigftens vorher eine dauerhaftere andauen, unter deren Schuze sich dann jene cultiviren läßt.

# e. Meereshöhe.

Nach den bis jegt vorliegenden Beobachtungen scheinen die Fröste im Hochgebirge eben so häusig, wenn nicht noch häusiger aufzutreten, als in der Ebene, namentlich kommen die Frühfröste oft vor weil der Uebergang von Sommer zum Winter in den Hochlagen durch einen viel kürzeren Herbst vermittelt wird. Der Frost beschädigt hier die jungen Triebe, ehe sie vollständig verholzt sind.

Hochebenen leiben mehr von Frösten, als Ebenen, welche mit jenen gleiche Jahrestemperatur besigen. Wie wir früher gesehen haben, genießen Plateau's im Verhältniß zu ihrer Erhebung über die Meeresssäche beswegen eine höhere Temperatur, weil die Luft hier mit einer großen Bodenobersläche, von welcher die durch die Sonnenstrahlen bewirkte Erwärmung ausgeht, in Berührung ist. Diese höhere Temperatur veranlaßt ein frühes Austreiben der Pflanzen. Allein des Nachts ist die Wärmeausstrahlung auf Hochebenen viel bedeutender, als in den Tiessagen, weil die Luft über jenen dünner ist, also dem Durchgange der Wärmestrahlen weniger Hindernisse bietet. Auf der Hochebene von Caxa-

Frofiriffe. 447

marca in Peru, welche bei einer Meereshöhe von 1660 Metern eine mittlere Jahreswärme von 16° besitzt, erfriert der Waizen sehr häusig des Nachts. Humboldt sah hier bei Tage im Schatten das Thermometer auf 25° steigen, während es vor Sonnenaufgang nur 8° gezeigt hatte. Man sieht hieraus, welche bedeutende Temperaturdifferenzen auf Hochebenen vorkommen.

#### c. Gintheilung ber Grofte nach ber Grofe ihres Berbreitungsbezirts.

Der Frost erstreckt sich entweder über größere Länderstriche (Landfrost), oder über kleinere Flächen (Localfrost). Die Landfröste entstehen meist dann, wenn nach vorangegangener warmer Witterung, welche das vegetative Leben erweckt hat, durch Umspringen des Windes oder durch Deffnen des vorher bedeckten Himmels plöglich eine Erniedrigung der Temperatur eintritt. Die Localfröste dagegen, welche ganz bestimmte Stellen einhalten, auf denen sie sast alljährlich wiederkehren, sind entweder auf die östlichen und südöstlichen Expositionen, wo ein rascher Wechsel der Temperatur stattsindet, oder auf seuchte Niederungen, Thäler und Mulden beschränkt, wo kein Luftzug herrscht, und, wie wir früher gesehen haben, durch Verdunsten der Bodenseuchtigkeit viel Wärme gebunden wird.

#### d. Froftriffe.

Es wurde oben der Sat aufgestellt, daß strenge Winterkälte älteren Exemplaren von denjenigen Holzarten, welche in unsern Gegenden heimisch sind, oder aus höheren Breiten stammen, selten tödtlich wird. Dagegen bewirkt sie bei manchen Baumarten, daß dieselben parallel mit der Schaftage Sprünge erhalten, die man Frostrisse oder Eisklüste nennt. Diese können in zweisacher Weise entstehen.

Wenn strenge Kälte plöglich eintritt, so gefriert zuerst die Feuchtigkeit in der Rinde und in den äußeren Jahreingen (a, Fig. 164) des Stammes. Das

Fig. 164.



Eis, welches sich bildet, nimmt nun zwar einen größeren Raum ein, als das Wasser, aus welchem es entstanden ist, allein es zieht sich, wenn die Kälte unter 0° sinkt, fortwäherend zusammen, gerade ebenso, wie die seste Substanz der Holzfaser. Die Ninde und die äußeren Lagen der Jahrestinge (a) werden daher einen Druck gegen die inneren Holzlagen ausüben. Dringt nun die Kälte noch weiter in den Baum ein, so gestiert auch die Feuchtigkeit in der übrigen Holzmasse, das Eis dehnt sich um das 1,0525 sache des Bolumens von demienigen des Wassers aus und äußert einen Druck gegen die bereits gestornen Jahrringe und gegen die Kinde. Da diese aber nicht nachgeben können, weil sie selbst

zusammengezogen werden, so tritt, wenn der Druck von innen nach außen der überwiegende ift, ein Riß (c) ein; die Längsgefäße und Zellen des Holzes

verlieren ihren (ohnedies schwachen) seitlichen Zusammenhang, sowie denjenigen mit den Markstrahlen, und bersten von einander.

Man sieht, daß zu der Entstehung dieser Art von Frostriffen eine plötzliche Erniedrigung der Temperatur ersorderlich ist; dringt die Kälte allmählig in den Baum ein, so lassen sich die noch nicht starr gewordenen inneren Holzlagen noch zusammenpressen. In schwachen Stämmen solgen alle Jahrringe schnell und gleichmäßig dem Wechsel der Temperatur, hier kommt nicht gleichzeitig eine Jusammenziehung nach innen und eine Ausbehnung nach außen hin vor, deswegen sinden sich die Frostrisse nur an stärkeren Stämmen.

Gefett, der Zusammenhang des Holzes in den äußeren Jahrringen und ber Rinde sei ftark genug gewesen, um bei plöglichem Gefrieren der innern Jahrringe beren Druck zu widerstehen, so wird der lettere nichts bestoweniger fortbauern; die äußern Jahrringe und die Rinde werden tas Bestreben, sich zusammenzuziehen, bewahren, und die innern Holzlagen werden, ta ihr Gisgehalt immer noch einen größern Raum, als das Wasser einnimmt und sie burch die äußern Lagen wenigstens einigermaßen zusammengepreßt worden find, sich auszudehnen suchen, wenn schon das Volumen des Gijes bei Temperaturen unter 0° kleiner ift, als im Moment des Gefrierens. Sobald nun ber Zusammenhang der äußeren Lagen an irgend einer Stelle hinreichend vermindert wird, so bewirkt die Zusammenziehung dieser Lagen und das Ausdehnungsbestreben der innern Jahrringe, daß ein Rig entsteht. Diefer Fall tritt & B. bann ein, wenn die eine Seite bes Schaftes plöglich, etwa von ben Strahlen ber Morgensonne, erwärmt wird, es entsteht alsbann an ber beschienenen Seite ein Frostriß. Findet die Erwärmung allmählig statt, so perlieren die äußeren Lagen (Rinde und Holz) gleichzeitig in ihrem ganzen Umfange das Beftreben, sich zusammenzuziehen, damit fällt aber auch die Veranlassung zur Bilbung eines Frostriffes weg.

Aus dem Vorstehenden läßt sich entnehmen, warum die Frostrisse so häusig auf Südostseiten und an freistehenden Stämmen, vorkommen. Frostrisse an Bäumen in geschlossenen Beständen, welche nicht der Morgensonne erponitt sind, sind immer nur die Folge von plözlich eintretender Kälte. Hier geht aber das Springen des Holzes mit viel größerer Gewalt vor sich, oft läßt sich ein Knall, ähnlich einem Pistolenschuß, hören, was der Verf. bei denzenigen Frostrissen, welche durch stellenweises Aufthauen der Ninde entstehen, niemals wahrnehmen konnte. Das Knallen erfolgt meist des Nachts, vorzüglich kurz vor Sonnenaufgang, zu welcher Zeit die Kälte gewöhnlich ihren böchsten Grad erreicht.

Die Frostriffe kommen überhaupt meist im Nachwinter vor, wenn das Holz schon anfängt, sich mit Saft zu füllen.

Der Beschädigung durch Frostrisse sind vorzugsweise ausgesett: die Eiche und Buche, dann die Tanne und Fichte, weniger die Ulme, Esche und die Ahorne, sowie die Kiefer. Birken leiden wohl gar nicht von denselben, auch

bei Pappeln kommen sie äußerst selten vor, wiewohl sie von dem Verf. einige Male bei Pop. italica beobachtet worden sind. Bon den beiden Eichenarten ist Quercus Robur mehr zu Frostrissen geneigt, als Q. pedunculata, was wohl auf der größern Spaltigkeit der ersteren beruht. Stämme, welche plößelich aus dem Schlusse in eine freie Stellung gebracht worden sind, werden vorzugsweise von Frostrissen betroffen, wahrscheinlich deßhalb, weil bei solchen Bäumen die Rinde dünner und zärter ist. Von Jugend auf frei erzogene Stämme haben schon wegen ihrer verhältnißmäßig geringeren Spaltigkeit die Frostrisse weniger zu fürchten.

Zu den Schuhmaßregeln gegen die Frostrisse gehören: dichte Stellung der Bestände, namentlich an Südostseiten, Einsprengen der wintergrünen Nasdelhölzer in die Laubholzbestände, Erziehung der stärkeren Holzsortimente in geschlossenen Beständen mit höheren Umtriedszeiten (aber mit späterer Beimischung einer schattenertragenden Holzart), anstatt des vereinzelten Ueberhaltens von Stämmen für die Dauer einer zweiten Umtriedszeit.

#### c. Musfrieren ber Pflangen.

An feuchten Stellen und auf lockerem Boben gewahrt man oft, daß junge Pflänzchen, namentlich von flachwurzelnden Holzarten, nachdem das Erdreich gefroren und plöglich wieder aufgethaut war, mit ganz oder theils weise ausgezogenen Wurzeln auf dem Boden liegen. Man nennt diese Erscheinung das Ausfrieren der Pflanzen. Sie beruht auf folgenden Umständen.

Wenn plögliche Kälte eintritt, so daß nicht sämmtliche Erde, welche sich um die Wurzeln der Pflanze befindet, sondern nur die zunächst an die Oberfläche des Bodens grenzende Schichte a b d c (Fig. 165) gefriert, so Fig. 165. Fig. 166. Fig. 167. Fig. 168.

wird lettere, wenn sie mit Wasser getränkt ist, ein größeres Volumen c d f e. Rig. 166, einnehmen, also die Linie a b in das Niveau e f kommen \*). Aft nun die Erbe in der Schichte abde an das Pflanzchen festgefroren, dagegen die unter der Linie od befindliche Erde noch weich, so bebt sich das Pflangchen mit der gefrierenden Schichte c d f e; damit dies aber möglich sei, muß der untere Theil der Wurzel aus der noch nicht gefrorenen Erde eine Strecke lang (= bem Betrag von q'q = ae) ausgezogen werden. Friert nun neuerdings noch die Erbschichte c d h g, (Rig. 167.) so behnt sie sich aus, und hebt die bereits gefrorne Schichte; das Volumen der gefammten gefrornen Erdmasse beträgt daher g h k i, und die Wurzel des Pflanzchens wird abermals um eine Größe q"q = ie ausgezogen. Nachdem auch noch die Schichte g h m l (Fig. 168.) gefroren und mit biefer die gesammte Erdmaffe auf das Volum 1 m o n gebracht worden ift, befindet sich der Punct p, wo die Wurzel und der oberirdische Theil des Stammes sich scheiden, in p"; es ift also die Wurzel go im Ganzen um ben Betrag q''g aus bem Boben gezogen worden.

Thaut nun der Boden blos oben auf, während er bei q''' noch mit der Wurzel verbunden bleibt, so sinkt die gehobene Erde wieder auf ihr früheres Niveau zusammen, d. h. die Linie n o kommt auf die Linie a d zurück. Es ragt also der Theil p''' u (Fig. 169.) der Wurzel über den Boden heraus. Die Pflanze legt sich dann gewöhnlich um, weil p''' u ein Theil der biegsameren Wurzel ist.

Die Wurzel kann niemals in ihre frühere Lage (q) zurückkommen, auch wenn der Boden auf einmal bis zu seiner ganzen Tiefe aufthaut, weil der untere Theil der Wurzel nicht genug Steifigkeit besitzt, um in die Erde einzudringen.

Wiederholt sich ber Borgang des Ausfrierens öfter, so kann zulett die Wurzel ganz auf die Oberfläche des Bodens gebracht werden, so daß die Pflanze auf diesem liegt, als wäre sie von Menschenhand ausgezogen worden.

Das Ausfrieren kommt meist nur bei jungen Cremplaren der flache wurzelnden Holzarten vor; diejenigen Gewächse, welche, wie z. B. die Giche, schon im ersten Jahre eine tiefgehende Pfahlwurzel bilden, haben von dem Ausfrieren nur unter besonders ungünstigen Verhältnissen zu leiden. Bei den tieswurzelnden Holzarten wird der untere Theil der Wurzel durch den Druck der auf ihr lastenden Erde festgehalten, und wenn die oberen Schichten des

<sup>\*)</sup> Wir haben die Ausbehnung des Baffers in der Zeichnung der Deutlichkeit halber größer angenommen, als sie wirklich ift; sie beträgt (f. S. 51) in Wirklichkeit nur 1,0526. Daß trop dieser geringen Ausbehnung des gefrierenden Waffers die Pflanzen vom Froste ausgehoben werden können, beruht auf einer Ursache, die sogleich erörtert werden wird.

Bodens gefrieren und sich heben, so reißen sie sich eher von der Wurzel los, als daß diese ihnen folgte. Daß auf kräftigem Boden, der eine rasche Entwicklung des Wurzelspftems von vorn herein begünstigt, auch die flachwurzelnden Holzarten von dem Ausfrieren verschont bleiben können, bedarf keiner weiteren Ausführung.

Die Beschaffenheit des Bodens bestimmt die Möglichkeit des Auskrierens noch in anderer Beziehung. Am häusigsten kommt dasselbe auf leichten oder schwammigen Boden (Sand, Lorf= und Moorgrund) vor, weil dieser mehr Feuchtigkeit in sich aufzunehmen vermag, als schweres Erdreich (z. B. Thon), denn das Heben des Bodens beruht ganz allein auf der Ausdehnung, welche das Wassen Uebergang aus dem flüssigen Zustand in den starren erleidet; die seste Sudens ninmt an dieser Ausdehnung an und für sich keinen Antheil, sie vermindert im Gegentheil ihr Volumen, wenn die Temperatur sinkt.

Uebrigens ift auf leichtem Boden das Ausfrieren der Pflanzen nur dann zu befürchten, wenn er auch wirklich Feuchtigkeit enthält. Ift die Lage des Terrain's von der Art, daß die Feuchtigkeit abziehen kann, so kommt das Ausfrieren nicht vor. Letteres ist überhaupt mehr auf Thalvertiefungen, Mulben 2c. beschränkt.

Getrockneter, unbenarbter Boden ist dem Ausfrieren besonders unterworfen; er nimmt nämlich eine größere Menge Feuchtigkeit in sich auf, und die Wurzeln der Holzpflanzen finden in ihm nicht so viel Halt, wie wenn sie mit den Wurzeln von Graß 2c. 2c. verschlungen sind.

Das Ausfrieren kommt ganz vorzüglich auf Dft- und Südostseiten vor, weil hier die Möglichkeit eines öfteren Aufthauens und Wiedergefrierens des Bodens gegeben ist. Auf nördlichen Expositionen, wo der Boden nur einmal gefriert, ist das Ausfrieren eine seltene Erscheinung, die nur dann eintritt, wenn das Wetter sich öfters ändert.

Eine Decke von Laub ober Schnee schützt die Pflanzen vortrefflich gegen das Ausfrieren. Beide sind schlechte Wärmeleiter; sie verhindern, daß der Boten stark gefriere, ober öfters aufthaue. In welchen Maße die günstige Wirkung des Schnee's stattsinde, läßt sich aus den folgenden Beobachtungen von Boussingault entnehmen, (aus welchen zugleich hervorgeht, daß der Schnee an und für sich ein sehr großes Wärmeausstrahlungsvermögen besitzt).

Boussingault setzte ein Thermometer auf eine 0,1 Meter dicke Schneelage, welche seit einem Monate ein mit Waizen bestelltes Feld bekleibete, und bedeckte die Kugel des Instrumentes 2 bis 3 Millimeter hoch mit pulverförmigem Schnee. Die Kugel eines andern Thermometers befand sich unter dem Schnee und berührte einseitig den Boden; ein drittes Thermometer war 12 Meter über dem Boden auf der Nordseite eines Gebäudes in freier Luft ausgehängt. Un den Tagen der Beobachtung wurde das Feld vollfommen von der Sonne beschienen. Am 11. Februar 5 Uhr Abends war die Sonne bereits eine halbe Stunde hinter dem Gebirge verschwunden; der Himmel war unbekeckt, die Luft sehr ruhig. Das Thermometer unter dem Schnee zeigte 0°, das auf dem Schnee — 1°,5, das in freier Luft + 2°,5. Die Sonne war kaum hinter die Berge gesunken, als die Ausstrahlung von der Oberstäche des Schnee's wahrnehmbar wurde.

Am 12. Februar war die Nacht sehr schön, der Himmel wolkenlos und die Luft ruhig; um 7 Uhr des Morgens war das Feld noch nicht von der Sonne beschienen. Das Thermometer unter dem Schnee zeigte — 3°,5, das Thermometer auf dem Schnee — 12°, das freie Thermometer — 3°,0.

Um  $4^{1}/_{2}$  Uhr Abends sinkt die Sonne hinter die Berge. Das Thermometer unter dem Schnee zeigt 0°,0, das Thermometer auf dem Schnee — 1°,4, das Thermometer in freier Luft + 3°,0.

Am 13. Februar, um 7 Uhr Morgens bedeckter Himmel, Luft etwas bewegt. Thermometer unter dem Schnee — 2°,0, Thermometer auf dem Schnee — 8°,2, freies Thermometer — 3°,8.

Um  $5\frac{1}{2}$  Uhr Abends ruhige Luft, unbedeckter Himmel, die Sonne seit einiger Zeit untergegangen. Thermometer unter dem Schnee 0°,0, freick Thermometer + 4°,5.

Am 14. Februar, um 7 Uhr Morgens Westwind mit seinem Regen. Thermometer unter bem Schnee  $0^{\circ},0$ , Thermometer auf bem Schnee  $0^{\circ},0$ ; in der freien Luft +  $2^{\circ},0$ .

Aus dem Vorhergehenden lassen sich leicht die Maßnahmen ableiten, nach welchen der Forstmann zu verschren hat, um das Ausfrieren zu verhüten. Sie bestehen also darin, daß man auf seuchten Stellen mit leichtem Boden keine slachwurzelnden Holzarten cultivire, oder doch, wenn dies nicht zu vermeiden ist, Pssanzung mit stärkeren Seslingen der Saat vorziehe, daß man den Kahlschlagbetrieb in Verdindung mit Stockroden, wenn thunslich (!) vermeide, daß man gelockerten Boden (z. B. solchen, welcher zur Anzucht von landwirthschaftlichen Gewächsen, namentlich von Hackfrüchten, bezugt worden ist) vor der Saat sich sehen und benarben lasse, daß man vor dem Andau von flachwurzelnden Holzarten ticswurzelnde anziehe, daß man vor dem Andau von flachwurzelnden Holzarten ticswurzelnde anziehe, damit diese die Strahlen der Sonne von dem Boden abhalten können zc. In der Mehrzahl der Fälle macht aber die Wahl der Pssanzung, anstatt der Saat, alle diese Vorsichtsmaßregeln entbehrlich.

#### Sechszehntes Buch.

# Ginfluß ber Glectricität auf die Baldvegetation.

Der Einfluß, den die Electricität auf die Pflanzen äußern soll, ist von einigen Schriftstellern sehr übertrieben worden. Die Zeit liegt nicht ferne, in welcher man eine große Zahl der Erscheinungen des vegetativen Lebens, von denen keine greifbare Ursache aufzusinden war, der Electricität zuschrieb. Dieses Wort war in der That sehr bequem zu gebrauchen; man hätte aber gewiß aufrichtiger gehandelt, wenn man es lieber weggelassen und ohne Weiteres zugestanden hätte, daß man über die Vorgänge, welche durch die Electricität erklärt werden sollten, noch im Dunkel sei.

Auch die wirklichen Versuche über ben Einfluß der Electricität auf die Pflanzen sind mit großer Borsicht aufzunehmen. Gar oft rühren sie von Solchen her, welche Unhänger der Electricitäts Theorie waren und den Versuch mit der Absicht austellten, durch ihn den Beweis eines vorher ausgesprochenen Sapes liefern zu wollen. Man ist in der That berechtigt, ein solches Mißtrauen zu hegen, wenn man sieht, daß Resultate über die Wirkzung der Electricität veröffentlicht worden sind, welche andere Beobachter unter den nämlichen Umständen nicht wieder zu erhalten vermochten.

Sicher ist es, daß die Pflanzensafer, wenn sie electrischen Schlägen ausgesetzt wird, auf einige Zeit ihre Elasticität verliert. So fallen 3. B. die Blätter von Mimosa pudica durch Electristren zusammen und richten sich erst nach einigen Tagen wieder auf, wie der Verf. zum öfteren beobachtet hat. Nach den Versuchen Humboldt's neigen sich die noch nicht verholzten Blüthenstengel von verschiedenen Gewächsen augenblicklich abwärts, wenn sie von einigen electrischen Schlägen getroffen werden.

Es ist vielsach behauptet worden, daß der Keimprozeß unter dem Einfluß eines electrischen Stromes außerordentlich beschleunigt werde, und man will durch Versuche gefunden haben, daß electrisitre Senssamen 11 Tage früher gekeimt hätten, als nicht electrisitre. So lange indessen keine controlirenden Versuche angestellt worden sind, möge man diese Angaben als zweiselhaft hinnehmen. Dagegen sanden Westrumb und Schneider übereinstimmend, daß Hacinthen, welche eine Viertelstunde lang electrisitr worden waren, im Dunkeln Plüthen entwickelten. Hiernach schiene also die Electricität das Licht ersetzen zu können. Für die Angabe von Bradish, nach welcher electrisitte Tabakspslanzen innerhalb 21 Tagen zur Blüthe gelangt

wären, liegt aber keine bestätigende Beobachtung vor, indessen gehört eine berartige schnelle Entwicklung des Tabaks auf gutem Boden und in warmer Lage, auch ohne Einwirkung der Electricität, nicht zu den Seltenheiten.

Die Gewitter äußern ganz bestimmt einen großen Einfluß auf die Begetation; nur ist ses zweiselhaft, ob derselbe auf der electrischen Natur der Gewitter beruhe, oder den sonstigen Accidenzien der letzteren zuzuschreiben sei. Die Gewitter treten gewöhnlich dann auf, wenn es längere Zeit nicht geregnet hat, mittlerweile sammelt sich in der Luft viel Staub, Kohlensäure und Ammoniak an, welche dann durch den Gewitterregen zur Erde geführt werden. Daß solche Regen viel fruchtbarer sein müssen, als andere, welche weniger von diesen Stoffen enthalten, liegt auf der Hand.

Der Blig und das Wetterleuchten soll der Blüthe schaden. Im Odenwalde ist man allgemein der Ansicht, daß der in den Hackwaldungen gehaute Buchwaizen in gewitterreichen Sommern und namentlich bei öfterem Wetter-

leuchten taub blühe.

Im vorbereitenden Theile dieses Werkes sind die Bedingungen für das Ginschlagen des Bliges auseinandergesett worden. Es wurde gezeigt, daß der Blig vorzugsweise die guten Leiter der Electricität aufsucht. Da das grüne Holz zu diesen gehört, so ist zu vernuthen, daß die Bäume, welche schon wegen ihrer Form und Höhe das Ueberspringen des Junkens erleichtern, öfter vom Blige getroffen werden. Dies ist in der That der Fall, und die Ersahrung hat gelehrt, daß alle Bäume ohne Ausnahme den Beschädigungen des Bliges unterliegen können, wiewohl einige Holzarten mehr, andere weniger von ihnen zu leiden haben. Möge es uns erlaubt sein, über diesen interessanten Gegenstand den Bericht eines Mitarbeiters der Allgemeinen Forst= und Jagdzeitung von 1850 unsern Lesern vorzusühren.

"Dem Einschlagen des Blizes am meisten unterworfen sind die Nadelhölzer, und unter diesen vorzüglich die Fichte. Wenn Kiesern und Fichten beisammenstehen, so schlägt der Bliz eher dreimal in eine Fichte, als einmal in eine Kieser. Der Bliz schlägt in der Regel in die höchsten Bäume, an der ganzen Länge des Stammes ununterbrochen hinunter dis in die Erde; nur wenn er einen starken Zweig auf seinem Wege trifft, dann fährt er wohl den Zweig entlang rechtwinklig abwärts. Auch sindet man bei gedreht erwachsenen Stämmen, daß der Bliz Sprünge macht, wenn die Drehung der Holzsasern, deren Längsrichtung er am liebsten folgt, seiner verticalen Gilfertigkeit zu binderlich ist."

"Unter den Laubhölzern ist die Birke der Blizbeschädigung am meisten unterworfen. Hier ist der graphitsardige Streisen, welchen der Bliz allen Stämmen (Laub = und Nadelhölzern) ohne Ausnahme ertheilt, kaum oder gar nicht sichtbar, soweit die Kinde weiß und glatt ist; dagegen beschränkt sich der Bliz, sobald er an den unteren rissigen Theil des Stammes kommt, nicht auf die gewöhnliche Furche allein, sondern er reißt die aufgesprungene schwarze Borke rings um den Stamm mit ab und wirft sie radspeichenartig strahlig

oft 40 bis 50 Schritte weit. Nicht selten sehlt an dem untern rissigen Stammtheile die Splintsurche gänzlich, und scheint aus der rings abgeworfenen Ninde hervorzugehen, daß der Blitz gleichmäßig sich der ganzen betreffenden Stammoberstäche bemächtigt habe. Oben so wenig, wie unten entsteht aber ein Spalt im Birkenholze, dieses bleibt vielmehr, einige losgezrissen Zasern abgerechnet, selbst unbeschädigt."

"Nächst der Birte kommt die Stalienische Pappel, welche sehr häufig vom Blige heimgesucht wird. Der Strahl reißt etwas holz mit ab, fest aber ebenso wenig, wie bei der Birke, in das Holz fort, es sei denn, daß er wieberholt einen und benfelben Baum trafe. Gin merkwürdiger Fall biefer Art ereignete sich in den 1820er Jahren vor dem Augustthore zu Braunschweig. hier befindet sich an der Chaussee eine doppelte Pappel-Allee, deren Bäume, etwa gleichzeitig gepflanzt, so ziemlich gleiche Sohe haben mögen. Deffen ungeachtet traf ber Blig in einer ber außersten Baumreihen regelmäßig eine und dieselbe, etwa die dritte Pappel, so daß diese durch die wiederholten Schläge allmählig ganz aufgeriffen, auch aus Rudfichten für bie gefährbete Paffage entfernt werben, und einer jungen Pappel Plat machen mußte, welche vom Blige nichts zu leiden hat. Des häufigen Vorkommens an Ortschaften und Chausseen wegen find bei Pappeln mehr, wie bei andern Bäumen, die Erscheinungen des Bliges beobachtet worden. So ereignete sich z. B., daß bei Horst, zwischen Burgdorf und Hannover, an einer mit Pappelbäumen eingefaßten Chauffee gesehen wurde, wie der Blig an einer Pappel herab, quer über die Landstraße und an der gegenüberstehenden Pappel wieder in die Bobe fuhr, mit Burucklaffung der gewöhnlichen, zwei Finger breiten Furche. Mir ift ein Fall bekannt, wo eine Italienische Pappel etwa eine Ruthe weit neben ein Gebäude gepflanzt war. Eines Tages schlug ber Blig an berselben herab und verfolgte an der Erde eine der ftarkften Wurzeln. Aus dem aus Eichenholz construirten Grunde des ihm hier in den Weg tretenden Wohnhauses riß er brei Ruß heraus und fuhr, ohne ben Außboden zu verlegen, unter bemfelben burch bie Stube, ferner unter ber Stubenthure (biefes Mal ohne das Grundholz zu beschädigen) immer rechtwinklig hindurch auf die mit Lehm gedeckte Dreschbiele. Hier seinen Lauf unverrückt verfolgend, mußte sich ber Blig gehoben haben, benn er hinterließ eine Spur, wie vom Pfluge gezogen. Er verschwand durch das große Scheuerthor, ohne zu zünden. In einem andern Fall aber, wo der Blit an einer, etwa 1 Ruthe von einer Scheune entfernten Pappel herablief, verließ er diese bei einem fich bem Scheuerbach (ausnahmsweise) ziemlich rechtwinklig zuneigenden Zweige, tanzte auf bemselben hinaus unter das Dad und fteckte das gange Gebäude in Brand."

"Die Eichbäume sind dem Bligstrahl um so mehr exponirt, je älter und je mehr sie im Gipfel mit trockenen Aesten versehen sind. (Nach der Ansicht des Berf. wohl nur beshalb, weil die Gipfeltrockniß hauptsächlich an freistehenden Bäumen vorkommt). Der Blig fegt daran hinab und reißt außer der Borke auch einige Holzfasern mit fort, ohne dem Holze zu schaden. (Das

gegen erzählt der Berichterstatter später von einer andern 90jährigen Giche, daß sie der Blig in einer Höhe von 12 Fußen rein abgebrochen hätte). Ist die Eiche von unten dis oben hohl und an beiden Enden aufgeschlossen, so daß die Luft hindurchzuziehen vermag, dann schlägt der Blig im Junern herab und zündet und zerstört leicht den ganzen Stamm."

Früher war man der Ansicht, daß die Erlen und Buchen gänzlich vom Blize verschont blieben, und es wurde oft gerathen, diese Bäume in der Nähe der Wohnungen als natürliche Blizableiter anzuziehen\*). Allerdings kommt der Blizschlag bei der Erle selten vor, v. Gall will in seinen mehr als 30000 Hectaren umfassenen Dienstbezirken niemals von einem solchen vernommen haben; dagegen geht aus der folgenden, von unserem Verichterstatter mitgetheilten Notiz hervor, daß auch die Erle vom Blize getroffen werden kann. In einer Feldhecke in der Nähe von Hoha, erzählt derselbe, befand sich eine Reihe etwa 45jähriger Erlen. Von diesen wurde gegen Ende Juli 1846 Morgens 5 Uhr eine von oben herab durch den Bliz sprungweise in der Borke aufgerissen, und dann, soweit der Poll reichte, rein abgebrochen. Den dann folgenden astlosen Theil des Stammes hatte der Bliz etwa 5 Fuß lang in Splitter zerschlagen, welche kaum zu sinden waren. Unten aber war ein etwa 10 Fuß langer, blos eingespaltener Stumpf stehen geblieben, an welchem der Bliz bis in die Erde hinunter gefahren war".

Was die Blisschläge bei Buchen anlangt, so berichtet von Gall, es seien ihm aus seiner 21jährigen Dienstführung fünf Fälle bekannt, daß der Blis in Rothbuchen schlug, und zwar zwischen 920 bis 1670 Kar. Fuß über der Meeressläche. Der Blis hatte eine viel zerstörendere Wirkung bei diesen Stämmen, als bei andern Holzarten (wie v. Wedekind richtig interpretirt wegen der breiteren Spiegelfasern der Buchen, die das Holz spaltbar machen), denn es wurden hierdurch sehr starke Aeste herabgeschmettert, die zum Theil einen Durchmesser von 17—20 Centimetern hatten. Der erstere Stamm war stark und konnte an 11—12 Stere geben, der letztere, zwar viel schwächer, war dagegen aller Aeste auf einer Seite beraubt, wo der Blisstrahl herunterssuhr; auch mußten beide Stämme, an denen der Schaft zum Theil geborsten, das folgende Zahr gefällt werden.

Vom Bligschlag bei Linden führt unser Gewährsmann folgenden Fall

<sup>\*)</sup> Diesen Zweck wurde man übrigens verschlt haben, benn zu Bligableitern taugen nur gute Leiter ber Electricität. Wollte man Baume hierzu verwenden, so mußte man gerade diejenigen wählen, welche am häusigsten vom Blig getroffen werden, sie aber in eine folche Entsernung von den Wohnungen pflanzen, daß sie zwar den Blig von diesen ablenken, aber boch nicht eine etwaige Entzündung auf dieselben übertragen können. Zedenfalls wäre diese Art von Bligableitern eine sehr undollkommene, und schwerlich möchten sich ängstliche Naturen durch dieselben beruhigen lassen. — Schlechte Leiter der Electricität halten den Blig von andern Gegenständen, z. B. Wohnungen, nicht ab, sie genießen nur den Bortheil, daß sie selbst weniger leicht getroffen werden, wenn ein anderer guter Leiter in ihrer Rähe sich besindet.

an: "Gine ringsum freie, vollästige, starke Linde zu Malloh, Amts Karsebabt, wurde vor einigen Jahren vom Bliß getroffen, vegetirt aber ungeachtet der erlittenen Borste heiter fort. Merkwürdiger Weise verbreitete sich der Schlag nicht allein versengend über den zwischen der Linde und dem Wohnhause stehenden Kohl, sondern traf auch drei in der Küche beschäftigte Menschen und drei an der andern Seite der Linde vor einem Wagen haltende Pferde, während der neben der geöffneten Hausthüre stehende Förster unberührt blieb. Die umgesunkenen Menschen und Pferde kamen wieder zur Besinnung."

Von der Aspe erzählt berselbe folgendes: "In der Rähe des Dorfes Bliffen, Amts Nienburg, wurde eine etwas 16 Boll im Durchmeffer haltende Aspe, welche am Rand eines 80-150jährigen Buchenwaldes, umgeben von einzelnen Birken und Buchen auf einer kleinen Bloge ftand, im Juni 1849 vom Blige getroffen. Co weit die Nefte herabsagen, sah man nur die gewöhnliche Furche, bem untern Theil bes Stammes war aber nicht allein ringsum die Borke genommen und jum Theil 185 Schritte weit umber geschleudert, sondern das Stammholz war durchweg zersplittert und wiedenartig zusammengebreht. Wegen bes verbliebenen Zusammenbangs der Theile bauerte es noch etwa vierzehn Tage, bis der Stamm umfank." Bon ber Weide berichtet berselbe, daß Ende Juli 1849 in der Gegend von Hona der Blig aus einer Reihe geköpfter Weiden ein gefundes Exemplar traf und basselbe in flachbartige Fasern kurz und klein schlug. Ein geringes Stud vom Stamm mit einigen Aesten und welken Blättern war übrig geblieben. Nach bemselben hat auch der Boden, auf welchem die Holzarten wachsen, wefent= lichen Einfluß auf die Anziehung des Bliges. Namentlich foll da, wo ortfteinhaltiger Untergrund (Raseneisenstein) vorkommt, wie an vielen Orten in ben haibegegenden, Blitichlag an ber Tagesordnung fein. "Gine etwa 60jährige verkrüppelte Eichenpflanzung auf einem etwa einen Morgen umfaffenden Ortsteingrunde befindlich, (beren Stämme bei einer Sohe von ungefabr 25-30 gugen etwa 5 Boll im Durchmeffer enthielten) mar Stud für Stud vom Blige beschädigt. Der Bestand lag auf einem etwas erhobenen, mit struppiger Saide bewachsenen Boden. Ringsum war ebener Anger mit hohen alten Gichen, welche ber Blig ganglich verschont hatte. Beim Gewitter flohen ortskundige hirten jene Kruppelpflanzung wie die Beft, weil bort regelmäßig ber Blig einschlug."

Nach ben Beobachtungen des Berf. hält der Blitzschlag bei den Bäumen keine bestimmte Himmelsgegend ein. Ob die Bäume in ebenen Gegensten öfter oder weniger vom Blitz getroffen werden, als im Gebirge, läßt sich wegen Mangels an vergleichenden Beobachtungen bis jetzt noch nicht entscheiden. Wünschenswerth wäre es, wenn mehr Notizen über den Blitzschlag bei Bäumen aus verschiedenen Gegenden gesammelt würden; diese Grscheinung kommt verhältnißmäßig zu selten vor, als daß ein einziger Beosbachter das nöthige Material aufbringen könnte.

#### Siebzehntes Buch.

# Einfluß ber Lage und ber physifalischen Beschaffenheit bes Bobens auf bie Baldvegetation.

Nachdem wir erörtert haben, welche Rolle die Atmosphäre, die Meteore und die chemischen Bestandtheile des Bodens in Bezug auf die Waldvegetation spielen, bleibt uns noch übrig, den Einfluß der Lage und der physikalischen Beschaffenheit des Bodens zu würdigen.

Da übrigens die Wirkungen der Atmosphäre und der Meteore gar fehr von dem Boden abhängen, so konnte es sich nicht fehlen, daß vieles bierher Gehörige schon in den vorderen Abschnitten dargestellt wurde. Die strenge Sonderung der Materien, wie sie im Vorbereitenden Theil stattfand, konnte hier nicht in dem nämlichen Maße durchgeführt werden, ohne ben organischen Bufammenhang bes Stoffes zu Gunften ber formellen Behandlung theilweife aufzuheben. Die verschiedenen Agentien des Pflanzenlebens, fo weit diefelben hier in Betracht kommen, wirken nicht in der nämlichen Reihenfolge, welche die schriftliche Darstellung der spftematischen Ordnung halber einzuhalten gezwungen ift; Barme, Feuchtigkeit, Luftströmung und noch so vieles Andere vereinigt sich, um die Producte des vegetabilischen Organismus hervorzubringen. Wollten wir nur einigermaffen ein Bild von diesem Zusammenwirken geben, so mußten wir nothwendiger Weise hie und da in andere Gebiete ber Darftellung hinübergreifen. Go ift es benn gekommen, bag wir bier meniger Neues vorzubringen, als vielmehr bas in den vorderen Abschnitten Gesagte, welchem an bem gegenwärtigen Plate feine fustematische Stellung gebührt, ju wiederholen und aufammenzufaffen haben. Wir wollen uns hierbei der möglichften Rurze befleißigen.

# 1. Urfprüngliche und fecundare Lagerstätte bes Bodens.

Das sogenannte aufgeschwennnte Land ist gewöhnlich tiefgründiger, die Erdpartikelchen sind feiner zertheilt und verwittern deßhalb leichter, als bei solchem Boden, welcher unmittelbar aus der Zersehung des unter ihm liegenden Gesteines hervorgegangen ist. Der aufgeschwennnte Boden gestattet daher den Wurzeln der Gewächse, sich gehörig auszubreiten und tief in die Erde

einzubringen, was namentlich für diejenigen Holzarten von Wichtigkeit ist, welche eine Pfahlwurzel bilden. Wo der aufgeschwemmte Boden, wie es fast immer der Fall ist, hinreichende Feuchtigkeit besitzt, da ist er durch seine Fruchtbarkeit ausgezeichnet. Wir führen als Beleg die Norddeutschen Marschen, die Auen an den Usern des Rheins an. Die schönsten, höchsten Sichen wachsen in solchem Boden (Anoblauchsaue am Rhein, die Sichenwaldungen in den Oderniederungen). Die Fruchtbarkeit der Thäler, ja selbst der kleinern Mulden und Klingen beruht hauptsächlich auf der Tiefgründigkeit und seinen Bertheilung des Bodens, der an diesen Orten seine secundäre Lagerstätte gefunden hat. Wenn das aufgeschwemmte Land häusig von Spätschen zu leiden hat, so kommt dies meist auf Rechnung der vertiesten Lage, welche eine Ansammlung der Feuchtigkeit begünstigt.

#### 2. Wurgelbodenraum und Untergrund.

Flachgründiger Boden hindert das Eindringen der Burzeln in die Tiefe; es ist bei ihm die Bildung der Psahlwurzeln und damit auch das Höhewachsthum vieler Holzarten (Eichen, Kiefern 2c.) aufgehalten. Er trocknet leicht aus und erschwert eine tiefgehende Bodenbearbeitung.

Ein undurchlassender Untergrund, welcher entweder von plastischem Thon, oder von Felsen, oder von Raseneisenstein gebildet wird, ist der Baumvegetation in mehrkacher Hinsicht schädlich. Er hemmt die Pkahle und Stechwurzelbildung, verhindert das Eindringen des Wassers in den Boden und verursacht dadurch bei ebener Lage ein Aufstauen der Feuchtigkeit und Bersumpfung, oder er bewirkt in geneigter Lage, daß das Wasser schnell absließt, wodurch der Boden trocken gelegt wird.

Am günftigsten gestaltet sich das Verhältniß zwischen Wurzelbodenraum und Untergrund für die Begetation, wenn ersterer leicht, letzterer etwas schwerer durchdringbar ist. Es können dann die Wurzeln nach allen Richtungen
hin sich ausbreiten, während zugleich der Untergrund das schnelle Abziehen der
atmosphärischen Niederschläge verhindert.

#### 3. Dieflander.

Die Tiefländer sind mit den verschiedenartigsten Bodensorten ausgestattet. In dem continentalen Europäischen Tiefland, welches sich von den Küsten des Canals dis zum Ural hinzieht, sindet man große Ablagerungen von Geschieden (theilweise mit erratischen Blöcken), Lehm, Thon, Sand (bis zum seinkörnigsten Flugsand hin). Sine eigenthümliche Bodenart, welche namentlich an den Küsten der Nordsee ausgedehnte Flächen einnimmt, ist das Marschland, welches daselbst durch die Absätze des Meerwassers entsteht. Ze nach der Beschaffenheit der Substanzen, welche das Meer auswirft, ist die Natur des Marschbodens verschieden. Es wechseln oft auf kurze Strecken hin Lager von Kies, Sand, Lehm, Mergel, Thon mit Absätzen von schlammartigen Prosducten. Die letzteren sind wegen ihrer seinen Vertheilung, welche eine schnelle

Verwitterung des Bobens und eine Ausbildung des Wurzelsustems der Gewächse gestattet, besonders fruchtbar. — Auch Stromtiesländer enthalten Marschsboden, nur ist hier die Zusammensezung der Ablagerungen noch mehr dem Wechsel unterworfen.

Das sübliche und südwestliche Tiesland des Russischen Reiches ist durch eine eigenthümliche Bodenart — die sogenannte Schwarzerde — ausgezeichenet, welche wahrscheinlich in die Klasse der Meeresmarschen gehört. Wenigstens ist es erwiesen, daß dieses Tiesland früher der Grund eines Meeres war. Die Schwarzerde enthält neben sehr keinzertheilten Mineralsubstanzen 6—12% organische Materie.

Die Vegetation der Liefländer ist, je nach der Natur des Bodens, sehr verschieden. Wo der Boden aus undurchlassendem Ihon besteht, da bilden sich Sümpse und die Flora beschränkt sich auf die eigentlichen Sumpsgewächse. Bei den Sandablagerungen kommt es darauf an, ob der Untergrund seucht oder trocken sei. Im ersteren Falle ist die Cultur möglich, wenn nur die Oberstäche des Sandes beruhigt worden ist, im andern Falle gestaltet sich das Terrain zu einer Wüste (Sahara).

Die Stromtiefländer sind gewöhnlich durch Hügel oder Berge gegen rauhe Luftströmungen geschützt und entwickeln deßhalb frühzeitig im Jahre ihre Begetation, dagegen leiden sie häusig von Spätfrösten, welche dem größern Feuchtigkeitsgehalt des Bodens und dem Mangel an Luftwechsel zuzuschreiben sind. Die ausgebehnteren Meeres und die continentalen Tiefländer dagegen sind den Winden sehr ausgesetzt, so wird z. B. die Nordbeutsche Gbene sowohl von den Seewinden, als auch von den austrocknenden Oftwinden (welche aus dem innern Ausland kommen) heimgesucht.

# 4 Gebirgelander.

Mit wachsender Meereshöhe treten eine Menge Veränderungen im Klima ein, welche bewirken, daß die Vegetation der Gebirge von derjenigen der Tief-länder abweicht.

Die auffallenbsten Erscheinungen im Pflanzenleben werden durch die Abnahme der Temperatur hervorgebracht. Dieser ist es zuzuschreiben, daß das Werhältniß der Dicothledonen zu den Monocothledonen sich vermindert und daß zulegt nur noch Eryptogamen die Flora der Gebirgshöhen ausmachen. Aber lange vorher, ehe die dicothledonischen Krautpflanzen aufhören, sind schon die Baumgewächse verschwunden.

Die Fähigkeit unserer Holzarten, geschlossene Bestände zu bilden, versliert sich gegen die äußerste Grenze ihres Borkommens hin, wahrscheinlich deßhalb, weil die Factoren des Bodens und des Klima's, welche der Baum zu seinem Gedeihen verlangt, sich in den höheren Regionen nicht mehr über ganze Flächen hin, sondern nur an einzelnen Kuncten sinden.

Das Söhewachsthum ber Bäume ninmt nicht proportional mit ber

Grhebung über die Meeresstäche ab; oft trifft man in den Gebirgen nicht blos einzelne Bäume, sondern selbst ganze Bestände, welche sich durch größere Stammlängen vor den Waldungen in der Gbene auszeichnen, selbst wenn der Boden hier und dort keine Verschiedenheiten zeigt. Die größere Lustselichtigkeit im Gebirge begünstigt das Wachsthum der Holzpslanzen ganz auszuchmend. Dagegen wirkt im mittleren Deutschland eine Meereshöhe von 600—700 Metern schon merklich nachtheilig auf das Längewachsthum der Bäume ein.

Da der Maffezuwachs bei einerlei Holzart, Betriebeart, Waldbehandlungeart ic. dem Längewachsthum ziemlich proportional ift, so läßt sich nach bem Borbergebenden auf die Maffeertrage ber Gebirgsmaldungen ichließen. Ueberall da, wo das Längewachsthum sich noch gehörig entwickelt, findet auch ein entsprechender Massezuwachs ftatt. Co ergab sich bei einem Ertragsverfuch, ben ber Berf. im Bogelsbirge bei 500 Metern Meereshohe anftellte, für 100jährige Buchen ein jährlicher Durchschnittszuwachs an pradominirender Solzmaffe von mehr als 6 Steren pro Sectare, besgleichen bei einem andern Ertragsversuch auf bem Thumkohlenkopf, Reviers Safferode im Sarg, ebenfalls bei ungefähr 500 Metern über ber Meeresfläche in einem 97jährigen Richtenbestande 18 Stere Durchschnittszumachs pro Sectare. Diese Erträge fteben, wie man fieht, benjenigen von Beständen in der Gbene nicht nach. Bei Holzmaffeerträgen von diesem Belang bleibt auch der Zuwachsgang im Gebirg und in ber Gbene nahe berfelbe; erft bann, wenn ber Durchschnittszumachs auf einen bedeutend kleineren Betrag fich reduzirt, tritt ber gall ein, daß er erft in viel spätern Altern, als in der Gbene, culminirt. Davon liefert u. A. die Lärche ein Beispiel; bei 100 - 200 Metern Seehohe erfolgt der höchste Durchschnittszuwachs oft schon mit dem 20ten Jahre; in den Alpen bagegen, bei 1400-1500 Metern Seehöhe, erft nach bem 80-100ten Jahre.

Die Häufigkeit der Samenjahre ist im Gebirge viel geringer, als in der Ebene; doch sind die geschützten Lagen der Vorberge oft durch eine reiche Production von Baumfrüchten ausgezeichnet. So gedeihen 3. B. am südlichen Rante des Taunus die Wallnüsse und Kastanien fast in jedem Jahre.

Dben wurde bereits der Einfluß erwähnt, den die größere Feuchtigkeitsfumme im Gebirge auf die Waldvegetation ausübt. Es kommt aber nicht
blos der durch die häufigen atmosphärischen Niederschläge hervorgerufene größere Feuchtigkeitsgehalt des Bodens in Betracht, sondern auch die bedeutendere
relative Feuchtigkeit der Luft. Sie ist es, welche den Ausfall, den die Wärmeadnahme im Gedirg in Bezug auf die Holzmassenproduction bewirken kann,
wenigstens dis zu einer gewissen Euftfeuchtigkeit ist die Ursache zu suchen, warum
die Buche, Fichte und Weißtanne vorzugsweise das Gedirge bewohnen. Hier
können diese Holzarten ganz im Freien, ohne den Schutz der Mutterbäume,
sich natürlich fortpslanzen, hier wachsen sie in der Jugend schneller empor

und entwickeln sich kräftiger, so daß sie nicht von andern Holzarten unterdrückt werden können. Der größere relative Feuchtigkeitsgehalt der Luft und der häufiger umzogene Himmel erlauben im Gebirge, die vorgenannten Holzarten im Freien mittelst Saat anzuziehen, was in der Ebene, wenigstens auf nicht zubereitetem Boden, selten gelingt.

Der größern Menge an Luft = und Bodenfeuchtigkeit ist es ferner zuzusschreiben, warum in den Vorbergen das abgefallene Baumlaub so schnell verwest. Dagegen wird wieder in den höheren Lagern der Gebirge die Humusbildung durch die Abnahme der Temperatur verzögert; letztere, sowie die stagnirende Feuchtigkeit des Bodens, welche wegen Mangels an Wärme nicht verdunsten kann, geben Veranlassung zur Erzeugung von Torsmooren.

Schneedruck und Schneedruch äußern ihre verderblichsten Wirkungen zwischen 300—800 Metern Meereshöhe; weiter hinauf fällt der Schnee schon feinflockiger und trockner und häuft sich deßhalb nicht in größeren Massen auf den Zweigen der Bäume an. Dust- und Eisanhang treten niehr in der Ebene, als im Gebirge auf.

Die Gefahr des Windwurfs hängt im Gebirge sehr von der Configuration des Bodens, dem Schuß durch vorragende größere Berge w. ab. Bon austrocknenden Winden leiden namentlich die Ostseiten im Gebirge, sie sind zugleich den Spät- und Frühfrösten vorzugsweise ausgesetzt, was sich in noch höherem Grade auf die Südostseite bezieht. Siße und Dürre wirken mehr an den Südseiten der Berggehänge.

Der Boben ist in den Thälern gewöhnlich tiefgründiger, als auf dem Rücken der Gebirge, weil hier die meteorischen Niederschläge die feineren Erdetheilchen ablösen und in die Tiefe schwemmen.

Betrachten wir nun noch den Einfluß, den die Form und Volumvertheilung der Gebirge auf die Vegetation äußert.

Bei kegelförmigen, parabolischen und kugelsegmentartigen Bergen kommt es vor Allem auf den Winkel an, welchen die Bergwand mit der Horizontalen bildet. Je größer dieser Winkel ist, um so weniger wird sich die Feuchtigkeit halten und um so leichter die Erde von den Bergwänden aus in die Tiefe geschwemmt werden können. Bei gleicher Grundsläche und Höhe bestigen die kegelförmigen Berge mehr Oberstäche im Verhältniß zur Masse, als die parabolischen und kugelsegmentartigen, jene werden daher mehr Wärme durch Strahlung und Mittheilung an die Lust abgeben. Da die Spizen der kegelsörmigen Berge durch Bäume, welche auf der Bergwand stehen, nur wenig gegen Sonne und Wind geschützt werden können, so ist auf ihnen die Cultur, namentlich von solchen Holzarten, welche zu starker Blattausdünstung geneigt sind, mit Schwierigkeiten verbunden.

Hörner find gewöhnlich unbewaldbar; daffelbe gilt von den schroff anfteigenden Wänden parallelepipedischer Berge, während der abgeplattete Gipfel

dur holzerzeugung benutt werden kann. (Quadersandsteinberge in ber Sach-

fischen Schweiz).

Rettengebirge befigen mehr Thäler und Rücken, daher mehr Berschiedenbeiten im Boben und in ber Begetation, als Maffengebirge. Bei jenen kommt Alles barauf an, nach welcher himmelsgegend hin die Ketten verlaufen. Ift ihre Längsrichtung winkelrecht zur Richtung ber kalten ober austrocknenben Winde, so wird zwar die Wand der vordersten Kette, gegen welche der Wind gerade anprallt, alle nachtheiligen Ginflüffe dieser Winde empfinden, dagegen wird schon die entgegengesette Wand ber nämlichen Rette vor dem Wind gefichert sein. Auch bie ber Windrichtung unmittelbar zugekehrten Seiten ber übrigen Ketten werden durch die erste Kette, namentlich wenn biese etwas vorragt, geschützt, während die hinter dem Winde liegenden Alächen der Ret= ten gewöhnlich ein herrliches Klima erhalten, welches bas frühzeitige Erwachen ber Begetation, sowie die Blüthenbildung und Fruchtreife, die Gultur egotischer Gewächse zc. begünftigt. - Ift bagegen bie Längberstreckung ber Retten mit der Richtung der kalten oder austrocknenden Winde parallel, so können biefe ungehindert den Lauf der Thäler verfolgen, mas zur Folge hat, daß die Vegetation auf keiner von den beiden Thalwänden gedeiht.

#### 5. Sochebenen.

Diese besitzen eine höhere Jahrestemperatur, als isolirte Berge, dagegen werden sie, wenn ihre Erhebung über die Meeresssäche bedeutend ist, oft von Frösten heimgesucht. Der Boden auf Hochebenen ist dem Abschwemmen durch die Meteorwasser weniger ausgesetzt, leidet aber häusig durch Bersumspfung. Die Mehrzahl der Hochebenen enthält ausgedehnte Torslager.

# 6. Geographische Länge und Breite, Meereshohe.

Die Wärme nimmt vom Aequator nach den Polen und von der Erdsoberfläche nach den höheren Regionen des Luftkreises hin ab, indessen ist die Distanz für eine gewisse Temperaturabnahme in horizontaler Richtung bedeutend größer, als in verticalem Sinne. Daher kommt es denn, daß die Begetation im Gebirge bei einer senkrechten Höhe verschwindet, deren Größe, in horizontaler Richtung ausgetragen, noch nicht eine Verminderung der Temperatur um den Betrag von 1° bewirkt.

Die höhere Wärme einer mehr süblichen Lage kann burch die Erhebung des Terrains über die Meeresfläche wieder aufgehoben werden. In Deutschland findet von der Ost = und Nordsee die zu den Alpen hin eine allmählige Steigung des Landes statt; auf der Linie von Stralsund nach München nimmt die Temperatur nur um 1°,2 zu. Allein München liegt 500 Meter über Stralsund.

Es ist früher bereits angebeutet worden, daß das Verhältniß der Phanerogamen zu den Cryptogamen in dem Maße kleiner wird, als die Jahreswärme mit zunehmender Pol= und Meereshöhe sich vermindert; es wurde ferner erwähnt, daß die Begetation zulezt ganz verschwindet, wenn ihr nicht mehr das zu ihrem Bestehen nothwendige Maß von Wärme geboten wird. Indessen entscheibet die mittlere Jahreswärme nicht allein über das Fortsommen der Gewächse. So hat z. B. Gnontesis in Lappland eine viel niedrigere mittlere Jahrestemperatur (—2°,7), als der St. Gotthard (—0°,8), und doch sindet man dei Enontesis noch Fichten, während die Spize des Gotthardberges keine Baumgewächse aufzuweisen hat. Allein die Sommertemperatur von Enontesis beträgt 12°,6, die des Gotthards nur 6°,7. Der Unterschied rührt daher, weil die Sonne in den höhern Breiten während des Sommers länger am Himmel steht; die länger andauernde Wirfung der Sonnenstrahlen erssetzt hier Dassenige, was jenen, wegen des schieseren Auffallens, an Intensität sehlt.

Die Abnahme der Wärme ist der Polhöhe nicht direct proportional. Die Vertheilung, Masse und Richtung ber Gebirge, die Nähe des Meeres und größerer Landseen bewirken, daß die Linien gleicher Jahres =, Sommer = und Winterwärme nicht mit den Parallelkreisen zusammenfallen. Die Jotheren geben im Innern der Continente zu höheren Breiten hinauf, als an den Ruften der Meere und Seeen, mabrend die Rochimenen die entgegengesetten Biegungen einhalten. Daher kommt es, daß im nördlichen Afien, zu Jakuzk, bei - 90,7 Jahrestemperatur noch Sommergerste gebaut werden kann, obgleich der Boden selbst im Sommer hindurch in der Tiefe von einem Meter gefroren ift, während am Nordkap bei 0°,1 Jahrestemperatur selbst nicht ein= mal die Birke zu finden ift. Allein Jakuzk bat eine mittlere Sommerwärme von 170,2, das Mordkap nur von 60,4. Dagegen gestatten Orte an der See die Ueberminterung gärtlicher Gemächse im Freien. So erfriert g. B. zu Dublin die Rebe nie, obgleich sie keine zur Weinbereitung taugliche Früchte trägt, während in der Nähe von Frankfurt, wo der berühmte Sochheimer Wein gegogen wird, ber Beinstock öfters vom groft beschädigt wird; allein Dublin hat 40.6 Winter- und 150,3 Sommertemperatur, Frankfurt a. M. 10,2 Winter= und 180,3 Sommertemperatur.

Der östliche Theil von Europa leibet sehr burch ben kalten Nordostwind und den austrocknenden, im Sommer sehr warmen Ostwind. Dagegen arten die seuchteren westlichen Winde, benen die Westküste Europa's exponirt ist, öfter zu Stürmen aus.

# 7. Abdachung.

Bei gleicher Bobenbeschaffenheit, Tiefgründigkeit und Feuchtigkeit muß die schiefe Gbene mehr Holz erzeugen, als die ihr zur Projection dienende horizontale Fläche, und zwar aus folgenden Gründen:



a. Die schiefe Ebene AC ist im Verhältniß ber Secante zu 1 größer, als die horizontale Fläche AB, benn es ist (Fig. 170)

AB: AC = 1: sec. A

Bei gleicher Pflanzweite können also auf AC mehr Pflanzen Platz sinden, als auf AB.

|                | Verhältniß der            |                               |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|
| Neigungswinkel | Horizontalen zur schiefen | Pflanzenmenge pro Hectare bei |
|                | <b>E</b> bene             | 1 Meter Pflanzweite           |
| 00             | 1 : 1,00000               | 10000                         |
| 50             | 1 : 1,00382               | 10038                         |
| 100            | 1 : 1,01543               | 10154                         |
| 150            | 1 : 1,03527               | 10353                         |
| 200            | 1 : 1,06417               | 10642                         |
| 250            | 1 : 1,10338               | 11034                         |
| 300            | 1 : 1,15470               | 11547                         |
| 350            | 1 : 1,22077               | 12208                         |
| 400            | 1 : 1,30541               | 13054                         |
| 450            | 1 : 1,41421               | 14142                         |

Uebrigens sindet bei gleicher Pflanzweite die in der letzen Reihe der vorstehenden Tabelle angegebene Pflanzenmenge nur dann auf der schiefen Ebene so viel Nahrungsraum, als auf der horizontalen, wenn die Pflanzen senkrecht zur schiefen Ebene stehen. Besiken sie dagegen eine zur Horizontalen

Fig. 171.



Besigen sie dagegen eine zur Horizontalen senkrechte Stellung, so bietet die schiefe Fläche nicht mehr Nahrungsraum dar, als die horizontale, weil jest die lettere durch die Projectionen a b', b'c', c' d', d' e', e' s' vorgestellt wird (Fig. 171).

Bielfache Untersuchungen haben gelehrt, daß die Bäume auf einer schiefen Ebene zwar nicht geradezu senkrecht auf ihr stehen, aber auch nicht mit der Horizontalprojection einen rechten Winkel bilden. Sie neigen sich etwas, wenn auch nur wenig, mit ihrer Spiße nach dem

Fuße der schiefen Ebene hin. Es werden also jedenfalls auf der schiefen Ebene mehr Pflanzen den benöthigten Nahrungsraum finden, als auf einer horizontalen Fläche. Wie groß der Unterschied sei, das muß erst durch genauere Messungen festgestellt werden. b. Auf ber schiefen Gbene erhält die Ginzelpflanze mehr Licht, als auf ber horizontalen Fläche.

Stehen mehrere Pflanzen auf einer Horizontalebene neben einander, so wird nur die dem Boden entgegengesetzt Abwölbung der Krone die volle Gin-wirkung des Lichtes genießen, die Seitenflächen dagegen werden von den Kronen der angrenzenden Bäume beschattet werden. Auf der schiefen Gbene ist dagegen immer ein Theil der nach dem Bergfuß gekehrten Kronenseite frei von aller Beschattung.

Die Gärtner machen eine practische Anwendung von diesem Sate; um den Gewächsen in dem beschränkten Raume der Treibhäuser die größte Summe von Lichtgenuß zu verschaffen, stellen sie jene über einander auf eine kunftliche Terasse.

Wenn troß den unter a und baufgeführten Momenten in der Mehrzahl der Fälle geneigte Lagen weniger Holzmasse produziren, als ebenes Terzain, so liegt die Ursache darin, daß letzteres gewöhnlich weniger Feuchtigkeit und Tiefgründigkeit besitzt. Die Meteorwasser sließen rascher ab, schwemmen die seinen Erdtheilchen von den schiesen Flächen hinunter in die Ebene der Thäler und lassen sie kier liegen.

Die Untersuchungen, welche bis jest angestellt worden sind, um den größern Zuwachs geneigter Alächen gegenüber bem Zuwachs horizontaler Ebenen von gleicher Bodenbeschaffenheit practisch nachzuweisen, können nicht als entscheibend angesehen werden, weil wir die Factoren der Bodengüte noch zu wenig ken= nen, um die Identität zweier Standorte mit Bestimmtheit aussprechen zu können. Wir halten es daher für überflüffig, dem Lefer die Resultate folcher Untersuchungen mitzutheilen. Dasjenige, mas unter a und b über ben grö-Bern Holzzuwachs auf geneigten Klächen gesagt worden ist, beruht lediglich auf theoretischen Ansichten, und es wird noch lange dauern, bis es gelingt, die Belege für dieselben aus der Praxis herbeizuholen. Bestände, welche aus natürlicher Verjüngung hervorgegangen find, eignen fich zu solchen Untersuch= ungen nicht im Mindeften; es können nur folche Forftorte dazu benutt werben, welche auf fünftlichem Wege begründet und gang genau in der nämlichen Weise behandelt worden sind. Hat ja boch schon ein ungleiches Bestockungs= verhältniß auf Localitäten von einer und berselben Bodenbeschaffenheit die verschiedensten Zuwachsergebnisse zur Folge!

Geneigte Flächen setzen ber Bearbeitung des Bodens und der Erndte der erzogenen Producte Schwierigkeit entgegen; namentlich kommen diese bei der Landwirthschaft in Betracht, deren Gewächse, mit wenigen Ausnahmen, auf einem von der fruchtbaren Bodenkrume entblösten Boden, wie er gewöhnlich einem stark geneigten Terrain eigen ist, nicht gedeihen, während die Waldbäume noch auf nacktem Fels vegetiren können, wenn derselbe nur zerklüftet ist und das Eindringen der Wurzeln gestattet.

Bei der Waldwirthschaft kommt eine Bearbeitung des Bodens mittelft

Biehgespann sehr selten vor, oder sie läßt sich doch immer umgehen; die Landwirthschaft ist dagegen (abgesehen vom eigentlichen Gartenbau und der Cultur einiger weniger Gewächse, wie z. B. des Weinstocks) nur dann sohnend, wenn der Umbruch des Bodens und das Unterbringen des Samens mit Beis hülfe von Bieh, anstatt durch Menschenhand, geschehen kann. Der Neigungs= winkel der schiefen Flachen, auf denen die Agricultur noch betrieben werden kann, wird gewöhnlich überschätt Bur Beurtheilung ber Grenze, bis du welcher eine Bearbeitung des Bodens mittelst Zugvieh noch ausführbar ist, möge die Notiz dienen, daß nach den Berichten von glaubwürdigen Reissenden die Maulthiere in Spanien beladen nur noch auf einer Neigung von 29° gehen. Der Wiesenbau kann auf stärker geneigtem Terrain ausgeübt wer= den, als der Ackerbau, weil bei jenem das Zugvieh nur jum Fortschaffen der Erndte gebraucht wird und diese leicht an die mit einem geringeren Gefäll versehenen Absuhrwege gebracht werden kann. Indessen ersordert die Wiesen-cultur doch auch die Handarbeit von Menschen, und wo diese nicht mehr mit Sicherheit ben Fuß aufsegen können, da hört auch der Wiesenbau auf, abgesehen bavon, daß auf so stark geneigten Flächen die Bobenkrume, auf welcher der Rasen sich bilden soll, gewöhnlich fehlt, weil sie durch Regen- und Schneewaffer abgeschwemmt wird. Nach ben Ermittlungen bes um ben Straßenbau verdienten Umpfenbach läßt sich ein Fußpfad von 31 Grad Reigung auf festem Boden nur mit Muhe ersteigen, und dies mochte auch die Grenze für ben Wiesenbau sein, die indessen für lockeres Erdreich bei einer noch geringeren Neigung stattfindet. Diese Grenze würde viel tiefer liegen, wenn die Arbeiter blos bergan, und nicht auch in horizontaler Richtung schreiten könnten. Sprengel sollen die besten Wiesen in der Schweiz und in Tyrol selten 150 Neigung übersteigen, und über 200 hinaus der Boben nur noch als Beibe benugt werden. Der Verf. halt diese Angaben für sehr richtig, er vermuthet, daß die Mittheilungen anderer Schriftsteller, nach welchen z. B. in den Defter-reichischen Alpen der Ackerbau bis zu 300—350, der Wiesenbau sogar bis zu 350-450 geben follen, nicht auf wirklichen Meffungen ber Boschungswinkel beruhen.

Wo die Bodenbearbeitung mittelft der Hacke ober des von Menschen gezogenen Aabl's bewerkstelligt wird, wie z. B. beim Hackwaldbetriebe, da kann er bei stärkern Böschungen Platz greifen, als an solchen Orten, wo man den mit Thieren bespannten Pflug anwendet.

Gewiß ist, daß die Forstwirthschaft auf viel stärker geneigten Flächen betrieben werden kann, als der Ackerbau, indessen sehlt es noch an zuverlässigen Messungen über das Maximum des Neigungswinkels, bei welchem eine bestandsweise Anzucht des Holzes noch möglich ist. Ginzelne Bäume können selbst noch auf ganz senkrechten Wänden (z. B. Mauern) Standraum sinden; die Wurzeln dringen dann horizontal oder in schiefen Winkeln in die Wandein, der Stamm macht über dem Wurzelstock eine Biegung und geht in versen.

ticaler Nichtung in die Höhe. Uebrigens hängt das für die Walbeultur zuläffige Maß der Neigung des Bodens auch von der Zusammensehung des letztern ab; auf sestem Erdreich, namentlich zwischen größeren Steinen, sinden die Wurzeln mehr Halt, während lockerer Boden dem Abrutschen unterworfen ist.

#### 8. Exposition.

Bei schiefen Flächen entscheibet nicht blos der Abdachungswinkel, sondern auch die Richtung nach der Himmelsgegend über das Gedeihen der Begetation.

Sübliche Lagen trocknen stärker auß, als nördliche. Auf jenen erwacht die Vegetation früher, dagegen leiden aber auch die Gewächse auf solchen Expositionen öfter von Frösten, wenn nach vorausgegangener warmer Witterung Kälte eintritt. Noch mehr den Frösten ausgesetzt sind südöstliche Lagen, weil hier der Uebergang der Kälte zur Wärme ein plöglicher ist und, wie wir früster gesehen haben, der Erfriertod vorzugsweise durch rasches Aufthauen gestrorner Pflanzentheile herbeigeführt wird. — Im Gebirge steigt (mit einzelsnen Ausnahmen) die Vegetation höher an den Südseiten empor, als an nördslichen Abhängen.

Destliche Expositionen leiden in unserem Klima vor Allem durch austrocknende Winde, bleiben dagegen mehr von den Stürmen verschont.

Den Südwestseiten fehlt es gewöhnlich nicht an Feuchtigkeit, weil der Südwest in Deutschland der häusigste und zugleich der Regen-Wind ist. Doch wirkt sein öfteres Wehen nachtheilig auf den Wuchs vieler Bäume ein; die Stämme biegen sich nach der dem Wind entgegengesetzen Seite und erhalten oft Krümmungen, welche die Brauchbarkeit zu Nugholz beeinträchtigen. Nordwest-, West- und Südwestseiten werden überdies von den Stürmen am meisten heimgesucht.

Ungeachtet die nördlichen und nordöftlichen Abhänge den kalten Winden vorzugsweise ausgesetzt sind, so zeigen sie doch in Deutschland, und namentlich die ersteren, den vorzüglichsten Holzzuwachs, gegenüber den anderen Expositionen, wie schon bei Vergleichung des Höhewachsthums der Bäume auf Nord- und Südseiten so recht in die Augen fällt. Der Grund dieser Erscheinung kann in nichts anderem, als in der Feuchtigkeit gesucht werden, welche sich auf Nordseiten mehr hält, und sowohl das Wachsthum der Holzpflanzen unmittelbar begünstigt, als auch die Verwitterung des Bodens befördert. Keinenfalls kann der größere Zuwachs auf den Nordseiten der kühleren Temperatur beigemessen werden, denn das Holzwachsthum auf Südseiten steht jenem nicht nach, wenn nur an Feuchtigkeit kein Mangel ist.

Daß im Gebirge die Einwirkung des Windes auf die verschiedenen Expositionen durch den Lauf der Thäler abgeändert wird, haben wir bereits früsher entwickelt.

# 9. Physitalifche Eigenschafen ber Bobenarten.

Von dem hierher Gehörigen ift bereits Vieles in den vorderen Abschnit-

ten behandelt worden, so daß wir jest nur noch Weniges nachzutragen haben.

Bisher ist immer nur von der Wirkung der einzelnen Factoren die Kede gewesen, und wir haben es den folgenden Kapiteln vorbehalten, zu entscheiden, welche von diesen Factoren in Bezug auf die Waldvegetation von besonderer Wichtigkeit sind. She dies geschehen ist, können wir den Einfluß der physikalischen Eigenschaften nur ganz im Allgemeinen andeuten. Indessen möge es uns erlaubt sein, dem Folgenden wenigstens einiger Maßen vorzugreisen und zu erklären, daß von den physikalischen Eigenschaften ves Bodens die Festigkeit, Wasserungskähigkeit, wasserzurückhaltende Kraft, Wasserabsorptionskähigkeit, Erwärmungskähigkeit und wärmehaltende Kraft besondere Beachtung verdienen. Wir wollen nun Einiges über diese Eigenschaften angeben, behalten aber', wie bemerkt, die strenge und umfassende Würdigung derselben dem letzten Theil dieses Buches vor.

Lockere Bodenarten, wie Sand und Humus, erleichtern das Eindringen der Wurzeln, nehmen die wässerigen Niederschläge aus der Atmosphäre schnell auf und lassen sich gut bearbeiten. Dagegen geben sie ihren Feuchtigkeitsgehalt bei trockner oder warmer Witterung auch wieder leicht ab, werden in geneigten Lagen durch starke Regengüsse und das Thauwasser des Schnee's oft abgeschwemmt, auch frieren die Pslanzen auf ihnen (namentlich auf humoser Erde) bisweilen aus.

Feste Böben nehmen die niederfallenden Meteorwasser nicht leicht auf; in geneigten Lagen fließt das Wasser oft eher ab, als es eingedrungen ist, in Bertiefungen bleibt es stehen und verursacht Bersumpfungen. Dagegen halten seste Bodenarten die einmal aufgenommene Feuchtigkeit länger an. Geringe Regenniederschläge nügen einem sesten Boden, wenn er einmal trocken geworden ist, nur wenig, dagegen widersteht er länger der Sonnenhige und den austrocknenden Winden, wenn er einmal gehörig angeseuchtet worden ist. Das längere Anhalten der Feuchtigkeit begünstigt bei sestem Boden mittelbar die Entstehung der Früh- und Spätsrösse.

Feinzertheilte Erdarten absorbiren viel Wasserdampf aus der Atmosphäre — eine Eigenschaft, die den Pflanzen namentlich während der trocknen Sommermonate zu Gute kommt.

Die Farbe des Bodens kann einen günstigen, wie ungünstigen Einfluß auf das Gedeihen der Vegetabilien äußern. Dunkle Bodenarten erwärmen sich stärker, als heller gefärbte und beschleunigen dadurch die Reise der Früchte; dagegen trocknen sie auch leichter aus und können dann nicht so viel Holzmasse produziren.

Beachtenswerth ist, daß der Humus (nicht die Humussäure) eine mittlere Festigkeit besitzt und vermöge dieser die Extreme der physikalischen Eigenschaften des Bodens vermindert. Ein Boden, welchem reichlich Humus beigemengt ist, wird daher der Mehrzahl der Pflanzen am meisten zusagen.



# Gesammtwirkung der Factoren des Bodens und bes Rlima's.

Achtzehntes Buch.

# Berhalten des Bodens und der Meteore zur Baldvegetation.

#### Einleitung.

In den vorderen Abschnitten dieser Schrift ist der Einfluß, den der Boschen, die Atmosphäre und die Meteore auf die Waldvegetation ausüben, im Allgemeinen betrachtet worden; es bleibt jest noch übrig, den daselbst gefundenen Resultaten eine bestimmtere Beziehung zum Forstsach zu geben.

Die forstliche Bodenkunde und Klimatologie sinden ihre Anwendung hauptsächlich im Waldbau: die Auswahl der Holzart, die Begründungsart der Bestände, ihre Erziehung und Verjüngung hängen ja ganz und gar vom Boden und Klima ab.

Die jede practische Wissenschaft sich zuerst empirisch aufbaut, so hat auch im Forstwesen die Erfahrung im Laufe der Zeit eine große Zahl von Maßregeln angegeben, nach welchen wir noch jest unsere Wälder mit Erfolg bewirthschaften. Die ausgezeichneten Männer, von welchen unser heutiges System des Waldbau's herrührt, trasen mit natürlichem Takt das Wahre, ohne für die Richtigkeit ihrer Säte einen andern Beweiß, als den der eigenen Neberzeugung zu haben.

Alles dasjenige, was sich in der Praxis bewährt, muß mit den allgemeinen Naturgesehen in Einklang stehen, und es ist die Aufgabe der Wissenschaft, die Gesehe aussindig zu machen, auf denen die durch die Erfahrung ermittelten Borschriften zur Bewirthschaftung der Wälder beruhen.

Haben wir erst einmal die wissenschaftliche Grundlage der bestehenden Regeln erforscht, dann kann es uns nicht schwer fallen, aus denselben weitere nugbringende Folgerungen abzuleiten.

Es besteht vielleicht kein Naturgesetz, welches nicht Anwendungen auf das practische Leben gestattet, und wenn es uns dis jetzt noch nicht gelungen

ist, jeden einzelnen Sat der Naturwissenschaften nutbar zu machen, so beruht dies hauptsächlich wohl nur darin, daß diese Wissenschaften noch zu jung und noch nicht genug in den Händen Derjenigen sind, welche nach der Art ihres Berufs vorzüglich die Aufgabe haben, die Resultate derselben in die Prazis einzuführen. Bor allen Dingen ist eine allgemeine Kenntniß der Naturgesehe nöthig, damit man freie Wahl in dem überhaupt anwendbaren Material besihe. Nichts ist irriger, als die Ansicht, daß der Forstmann sich daszenige, was er aus den Naturwissenschaften bedarf, selbst aussuchen könne. Als gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ein Natursorscher durch den electrischen Strom die Schenkel eines Frosches in Zuckungen versehte, dachte gewiß Niemand daran, daß die nämliche Kraft fünfzig Jahre später es möglich machen würde, einen Gedanken in einer Secunde dreimal um die Erde zu jagen. So sindet jedes Naturgesetz zulezt noch seine Anwendung.

Niemand wird läugnen, daß die Holzerzeugung ein Product der Naturfräfte sei, und daß sie sich vermehren lassen müsse, wenn wir es einmal verstehen, diese Kräfte an den richtigen Angriffspunct zu versetzen. Allein hiezu ist, wie bemerkt, eine umfassende Kenntniß derselben nothwendig.

Bibber haben wir die Abhängigkeit der Waldvegetation von dem Boden und dem Klima nur ganz im Allgemeinen behandelt; jest wollen wir dasjenige, was nach dem gegenwärtigen Stande der Naturwiffenschaften eine unmittelbare Nebertragung in die forstliche Praris gestattet, besonders herausheben.

# Erfter Abschnitt.

# Begriff ber forftlichen Standorteglite.

#### 1. Borbemerfung.

Obgleich der Boden, die Atmosphäre und die Meteore einen großen Einfluß auf das Wachsthum der Holzpflanzen äußern, so kann doch nicht jebem von diesen Factoren eine gleiche Wichtigkeit bei der Beurtheilung der forstlichen Standortsgüte zugeschrieben werden. Wir haben hier vorzüglich diesenigen Factoren zu berücksichtigen, welche zur Erzeugung einer kräftigen Vegetation erforderlich sind, aber sich nicht überall vorsinden. Wenn es sich z. B. darum handelt, die Güte irgend einer Localität zu characteristren, so werden wir unter den Kriterien der Standortsbeschaffenheit nicht die atmosphärische Luft erwähnen, weil diese ja nirgends sehlt.

Die Beurtheilung der Standortsgüte findet in der practischen Forstwissenschaft vielsache Anwendung, so im Waldbau bei der Auswahl der Holzarten, der Culturmethoden, der Betriebsart, Umtriebszeit, bei der Anlage gemischter Bestände, überhaupt bei der Behandlung und Pflege der Waldungen, dann aber auch in der Forsttaxation bei der Bonitirung, um die künftigen Holzers

träge von noch nicht haubaren Beständen oder anzubauenden Blößen zu bestimmen.

Segen wir nun die Wirkungsweise des Bodens, der Atmosphäre und der Meteore als bekannt voraus und fragen wir: durch welche Eigenschaften dieser drei großen Gruppen, welche die Agentien des Gedeihens der Begetation in sich schließen, wird die Standortsgüte bedingt?

Um diese Frage mit absoluter Sicherheit zu lösen, mussen wir und ferne von allen theoretischen Speculationen halten, wir mussen unsere Schlüsse blos auf die Beobachtung der Natur gründen.

### 2. Die wichtigsten Factoren der Bodengüte find Feuchtigkeit, Tiefgrundigteit, Loderheit und Humushaltigkeit.

Der Begriff der forstlichen Standortsgüte ist ein relativer; er hängt von den Zwecken ab, zu welchen das Holz erzogen werden soll. So konnte z. B. früher, als krummgewachsene Hölzer zum Schiffbau sehr gesucht waren und theuer bezahlt wurden, ein magerer Boden, auf welchem sich solche Krümmen öfter zu erzeugen pflegen, als gut angesprochen werden, obgleich auf ihm der Massezwachs gering war. Indessen gehört das eben angesührte Beispiel zu den Ausnahmen; in der Mehrzahl der Fälle wird die Güte eines Bodens danach bemessen, ob auf ihm die Bestände große Massenerträge abwersen und zugleich ein normales Wachsthum erlangen, so daß sie auch die gewöhnlichen Rugholzsortimente liesern können.

Alle Beobachtungen geben nun das übereinstimmende Resultat, daß der größte Massenzuwachs und der regelmäßigste Wuchs des Holzes auf einem solchen Boden erfolgt, welcher tiefgründig, hinreichend locker und humushaltig ist und zugleich einen dem Bedürfniß der betreffenden Holzart entsprechenden Grad von Feuchtigkeit besigt.

Es liegt keine einzige Thatsache vor, welche den Beweis lieferte, daß irgend eine Holzart auf einem tiefgründigen, hinlänglich lockern und mit Feuchtigkeit versehenen, humushaltigen Boden ihr Gedeihen nicht gefunden habe, vorausgesetzt, daß ihr die klimatische Beschaffenheit des Standorts nicht entgegen gewesen sei. Die deutsche Forstwirthschaft kennt keine einzige Holzart, welche einen flachgründigen oder trockenen Boden einem tiefgründigen von angemessen Feuchtigkeitsgehalte vorzöge.

Betrachten wir nun die Wirkung der einzelnen Factoren der Bodengüte etwas genauer.

#### a. Tiefgrunbigfeit.

Diese ist den Waldbäumen in mehrkacher Beziehung zuträglich. Sie gestattet den Wurzeln in die Tiese zu dringen, was namentlich für diejenigen Holzarten wichtig ist, welche, wie z. B. die Eiche und Tanne, eine Pfahle

wurzel bilden und in der Regel keine bedeutenden Höhen erreichen, wenn die Entwicklung dieser Wurzel gehemmt ist. Indessen hat man Beispiele, daß diese Holzarten auch auf einem flachgründigen Boden noch ein ansehnliches Längewachsthum erlangen, wenn nur der Boden hinreichend mit Feuchtigkeit versehen ist.

Die Tiefgründigkeit begünstigt die Waldvegetation auch noch aus bem Grunde, weil sie dieser eine nachhaltige Bezugsquelle von Feuchtigkeit eröffnet.

Es ift durchaus irrig, anzunehmen, die flachwurzelnden Holzarten liebten einen flachgründigen Boden. Selbst die Fichte und die Buche, welche doch gewiß eine flache Bewurzelung besitzen, gedeihen am besten auf einem tiefgründigen Boden.

Den flachgründigsten Boden liefert gewöhnlich der plastische Thon; seine zähe Beschaffenheit, welche nur an der Obersläche durch die Humusbildung etwas ermäßigt wird, hindert die Wurzeln, in die Tiefe zu dringen. Deswegen eignet sich dieser Thon am wenigsten zur Erziehung von Sichenhochwaldungen. Die nämlichen Nachtheile besitzt der Naseneisenstein, wenn er in zusammenhängenden Platten dicht unter der Obersläche des Bodens lagert; sast eben so ungünstig für die Waldvegetation zeigen sich die in der Molassezuppe vorkommenden Rieslager, wenn die einzelnen Brocken durch ein eisenhaltiges Gement verbunden sind.

Die Tiefgründigkeit des Bodens hängt gewöhnlich von der Lage ab. Auf ebenem Terrain, in Thälern, Mulben und Klingen werden oder wurden die feineren Erdtheilchen zusammengeschwemmt. Die Abhänge der Hügel und Berge sind viel öfter flachgründig, weil die Meteorwasser fortwährend die Erde ablösen und sie nach den unteren Regionen entführen.

#### b. Loderheit.

In einem lockeren Boben erzeugt sich bei hinreichendem Feuchtigkeitsgehalte ein Maximum von Zaserwurzeln, welche den Pflanzen Wasser, Kohlenstäure und die Aschenbestandtheile zusühren. Deswegen sinden wir den größten Masse und namentlich auch den größten Höhezuwachs auf Schwemmsboden, welcher nach der Art seiner Entstehung sehr sein zertheilt sein muß. Daher rührt die Fruchtbarkeit des Teichschlamms, der Marschen an den Küsten des Meeres zc. Die herrliche Baumvegetation, welche man auf frischem (schwizendem) Sand sindet, ist der Lockerheit (und Tiefgründigkeit) desselben beizumessen.

Obgleich die höchsten Masserträge, welche bis jett beobachtet wurden, nur einem Boden von gehöriger Lockerheit zukommen, so unterliegt es doch keinem Zweisel, daß die Bestände auch noch auf einem Boden, welcher blost tiefgründig ist und das zureichende Maß von Feuchtigkeit besitzt, sehr schöne Erträge abwersen können. Dies ist z. B. bei einem Boden, der aus zerklüfteten Felsen besteht, und bei den sog. Felsenmeeren oft der Fall. Aber niemals

erreicht der Zuwachs auf diesen Localitäten den hohen Betrag, welcher sich auf einem Boden ergist, der neben der Tiefgründigkeit und Feuchtigkeit auch Lockerheit besigt.

Uebrigens dürfen wir nicht vergeffen, zu erwähnen, daß eine allzu große Lockerheit des Bodens den Holzpflanzen in der Jugend unter Umständen auch nachtheilig werden kann. Sie begünftigt nämlich die Vermehrung der schädlichen Maikäferlarven (Engerlinge) und in nassen Lagen das Ausfrieren der Pflanzen bei raschem Aufthauen des gefrornen Bodens. Allein diese Nachtheile verschwinden später wieder, und werden dann durch den Vortheil der größern Massenezeugung überwogen.

#### c. Feuchtigfeit.

Die Ansprüche, welche die Holzarten in Bezug auf die Feuchtigkeit maschen, find außerordentlich verschieden.

Die Mehrzahl unserer Walbkäume gebeiht am besten auf einem blos frischen Boden, die Esche dagegen auch noch in seuchten Lagen, und die Erle verlangt geradezu einen nassen Boden. Trockenheit des Bodens sagt keiner Holzart zu, doch wird sie noch am ersten von der Kiefer und der Birke ertragen. Die Vogelbeere (Eberesche) ist die einzige Holzart, welche an ihrem Vorkommen an keinen bestimmten Feuchtigkeitsgrad des Bodens gebunden zu sein scheint, doch gedeiht sie am besten auf einem blos frischen Erdreich.

Es ist noch vielfach die irrige Ansicht verbreitet, die Kiefer liebe einen trockenen Boden. Man hat hier unrichtiger Weise aus der Art ihres Borkommens auf ihr Feuchtigkeitsbedürsniß im Allgemeinen geschlossen. Wenn die Kiefer sich häusig auf trockenen Standorten in großen Beständen sindet, so beruht dies blos auf dem Umstande, daß ihr keine andere Holzart auf solche Localitäten zu folgen vermag. Wer sich davon überzeugen will, daß die Kiefer in frischen Lagen den größten Massertrag liefert, möge nur ihre Wachsthumsverhältnisse auf den trockeneren Parthien des Sandes der Nordbeutschen Gbene mit denjenigen auf dem Lehmboden des Bogelsgebirges oder auf dem schwißenden Sande der Main = Rheinebene vergleichen.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens hängt vornehmlich von zwei Umständen ab: nämlich von seiner Zusammensehung und von seiner Lage. Der Boden in Vertiefungen (z. B. Mulden, Klingen, Thälern, Riederungen an Flüssen, Seeen und am Meere) und auf Nordseiten enthält gewöhnlich mehr Feuchtigkeit, als derzenige auf Bergrücken und auf östlichen und südlichen Expositionen. Daher kommt es denn, daß auf den erstgenannten Localitäten das Holz durchschnittlich viel besser gedeiht, als auf den letzteren. Leider mangelt es noch sehr an Zahlen, um den Unterschied der Exposition und Abdahung quantitativ nachzuweisen; indessen kann der Bers. das Resultat wenigstens einer Untersuchung bieten, welche er in dieser Beziehung angestellt hat. Er bestimmte im Jahr 1851 durch specielse Holzmassenaufnahme den Durch-

schnittszuwachs eines 59jährigen Buchenbestandes auf dem Bölzersberg, einer der höheren Kuppen des Hessischen Robhargebirges, und fand das Berhältniß des Zuwachses an Schaftholz auf Südseite, Nücken zu Südseite, Mulde zu Nordseite = 16:39:48. Gewöhnlich sindet man auch, daß der Boden auf den Nordseiten tiefgründiger ist, dies rührt daher, weil die Feuchtigkeit die Zersezung der Gesteine befördert.

Häufig wird der bessere Buchs des Holzes auf den Nordseiten der ges

Häusig wird der bessere Buchs des Holzes auf den Nordseiten der geringeren Temperatur, welche dieser Exposition eigen ist, zugeschrieben; man liest von manchen Holzarten in den Lehrbüchern der Forstbotanik, sie liebten kühle Lagen; diese Ansicht erstreckt sich namentlich auf diesenigen Bäume, welche ursprünglich im Gebirge oder im hohen Norden zu Hause sind. Wie wir aber schon früher ausgesührt haben, spricht Alles gegen die Annahme, daß die Wärme als solche den Holzarten schädlich sei; sie wird es nur daburch, daß sie die Feuchtigkeit auszehrt. Alle Thatsachen sprechen dasür, daß die Wärme, wenn hinlänglich Feuchtigkeit vorhanden ist, den Holzwuchs eben sowohl unterstützt, als sie der überzeugen Begetation zuträglich ist. Bon diesem Saze kann man sich am besten überzeugen, wenn man das Waachsthum der Bestände an solchen süblichen Hängen, welche durch lleberrieselung frisch erhalten werden, beobachtet.

Auch die natürliche Verjüngung der Bestände geht auf den Nordseiten gewöhnlich besser von Statten, als auf den übrigen Expositionen. Wenn 3. B. an den Böschungen der Chaussen Birken, Fichten, Kiefern 2c. ansliegen, so ift immer die nördliche Seite voller bestanden.

In trocknen Lagen zeigt sich auf Böben mit großer wasserhaltender Kraft (z. B. Lehm) stets eine kräftigere Vegetation, als auf solchen Bobenarten, welche zum Austrocknen geneigt sind; indessen darf man nicht annehmen wollen, daß jene Cigenschaft eine unerläßliche Bedingung für das Gedeihen der Pflanzen sei. Wenn die Lage eines Bodens von der Art ist, daß ihm immer das ersorderliche Maß von Feuchtigkeit zugessührt wird, dann bleibt es ganz gleichgültig, ob er die Fähigkeit besige, das aufgenommene Wasser lange an sich zu halten. Deswegen können z. B. auf lockerem Sandboden in Mulden zc. die schönsten Bestände erzogen werden.

Felsen und Steine, welche den Boden bedecken, erschweren zwar oft die Bornahme der Culturen, begünftigen aber das Wachsthum der Bäume daturch, daß sie den Boden gegen Austrocknung schügen. Oft sieht man auf Localitäten, welche fast nur Steine enthalten, die herrlichsten Bäume wachsen. Der Verf. kennt eine Gegend, in welcher die Landleute einstmals versuchten, ihre Felder durch Entsernung der Steine, welche auf denselben in großer Jahl lagen, fruchtbarer zu machen; zu ihrem Nachtheil mußte sie aber gewahren, daß das Gegentheil eintrat; die Frucht mißrieth fortwährend, und sie sahen sich genöthigt, die Steine wieder an ihre Stelle zu schaffen.

Die Bodenfeuchtigkeit kann durch die Luftfeuchte ersetzt werden. Lettere

ist namentlich benjenigen Holzarten sehr zuträglich, welche, wie z. B. die Buche, zu starker Blattausdünstung geneigt sind. Daher schreibt sich u. A. das treffliche Gedeihen der Buchen im Bogelsgebirge, in den mittlern Regionen des Schwarzwaldes u. s. w. Vielleicht läßt es sich auch hierdurch erklären, warum die Buche im mittlern Deutschland mehr die Vorberge, als die Ebenen bewohnt.

Die gefährlichsten Feinde der Bodenfeuchtigkeit sind die Sonne und die Winde, namentlich die trocknen Ostwinde. Die meist geringe Standortsgüte der Süd = und der Ostseiten wird durch diese beiden Umstände bedingt.

Stagnirende Rässe sagt, außer der Erle, keiner Holzart zu; und auch jene, sowie die Weiden gedeihen besser an sließendem Wasser.

#### d. Sumushaltigfeit.

Der Humus ist keine unerläßliche Bedingung für das Gedeihen der Waldvegetation; diese erreicht auch schon dann einen hohen Grad von Bollkommenheit, wenn nur Tiefgründigkeit, Lockerheit und Feuchtigkeit vorshanden sind. In der Biermansschen Nasenasche erzieht man die schönsten Pflanzen, nachdem der Boden durch das Brennen seinen Humusgehalt vollständig verloren hat.

Aber der Humus wird da sehr wichtig, wo eine der drei genannten Bedingungen der Bodengüte sehlt. Denn durch eine hinreichende Schichte

Figur 172.



Humus gewinnt der Boden an Tiefgründigkeit und Lockerheit, auch besitzt der Humus die Fähigkeit, die meteorischen Niedersschläge leicht aufzunehmen und sie lange an sich zu halten. Als schlechter Wärmeleiter schützt er überhaupt den Boden gesen Austrocknung.

Indessen zeigen sich nur diesenigen Dumusarten wohlthätig für die Begetation, welche sich bei vollständigem Zutritt der Luft gebildet haben, nicht allzu locker sind, und keine wachkartigen Bestandtheile enthalten. Die eigentlichen Humussäuren, welche niemals in fruchtbarer Erde, sondern nur in Torsmooren, Sümpfen ze. vorkommen, sind der Waldvegetation stets nachtheilig. Das Kämliche gilt von der wegen ihrer lockern Beschaffenheit zu starker Auserrocknung geneigten sogenannten Stauberde (die sich vorzüglich aus Cladonia rangisarina bildet) und von dem wachschaltigen Haides und Haidelbeerhumus.

Humus, welcher stark mit Gerbsäure imprägnirt ist, verhält sich gegen die Vegetation in ähnlicher Weise, wie reine Humussäure; das Vorkommen dieser beiden Säuren ist auch an die nämlichen äußern Umstände geknüpft, denn die Gerbsäure bleibt nur dann längere Zeit unverändert, wenn sie durch Wasser vor dem Sauerstoff der Atmosphäre geschützt ist — im andern Fall würde sie rasch in Gallussäure übergeführt werden.

Wie oben angedeutet wurde, suchen wir die Nüglickeit des Humus für die Begetation vorzüglich in seinen physikalischen Eigenschaften, indessen wollen wir nicht verkennen, daß auch seine chemischen Wirkungen Beachtung verdienen. Nach den Versuchen von Wiegmann und Polstorsk können die Pflanzen diesenigen anorganischen Stosse, welche man in ihrer Asche sindet, nicht entbehren; ohne dieselben würden sie ihre normale Entwicklung nicht exreichen. Sicherlich werden aber diese anorganischen Stosse den Pflanzen am vollkommensten durch den Humus geliesert, denn letzterer hat sich ja aus Vegetabilien gebildet, er enthält die Aschenbestandtheile in dem Verhältniß, in welchem sie Vestanzen bedürsen, und dazu noch in einer leicht ausschließbaren Form. Uedrigens darf auf die anorganischen Semente des Humus nicht allzuwiel Gewicht gelegt werden; wie später nachgewiesen werden soll, ist der Aschendent der Waldbäume sehr gering, auch hat die Veodachtung gezeigt, daß unsere Holzarten noch ganz vortresslich auf Bodenarten gedeihen, welche verhältnismäßig arm an anorganischen Substanzen sind.

Gine größere Bedeutung könnte man schon dem Kohlenstoffgehalte des Humus beimessen. Die Kohlensäure, welche sich aus dem in Zersetzung begriffenen Humus entwickelt, liesert, wie früher gezeigt wurde, einen nicht unwesentlichen Zuschuß zu dem ursprünglichen Kohlensäure-Gehalte der Atmosphäre; sie wird theils als directes Nahrungsmittel benut, theils dient sie zum Ausschlusse der anorganischen Bestandtheile des Bodens. Dagegen spielen die löslichen Mosdificationen des Humus in Bezug auf die Ernährung der Waldbäume eine ganz untergeordnete Nolle; wir haben sogar Grund, anzunehmen, daß die Humussäuren der Begetation nachtheilig sind, denn überall da, wo diese Säuren in reichlichem Maße vorkommen, bemerken wir ein schlechtes Gedeihen der Waldvegetation. Selbst solche Humussäure, welche durch Austrocknen oder Gefrieren ihre Löslichkeit verloren hat, besitzt noch manche nachtheilige Eigensschaften; sie schwindet start beim Trocknen und hebt sich, wenn das in ihr enthaltene Wasser. Das sogenannte Ausstrieren der Pslanzen kommt am häusigsten auf dem an unlöslicher Humussäure reichen Torf und Moorsboden vor.

Den vorzüglichsten Humus liefern die abgefallenen Blätter und Zweige ber Bäume; in Nadelholzbeständen tragen die Moose, welches sich auf dem Boden erzeugen, so lange der Baumkronenschuß weder allzu dicht, noch allzu licht ist, sehr wesentlich zur Humusbildung bei. Während der untere Theil ihrer Stengel verwest, treiben sie wieder auswärts neue Wurzelhaare und ver-

längern sich an den Spizen. Die vorzüglichsten Moose gehören der Gattung Hypnum (Astmoos) an. Wir nennen von dieser die Arten: H. purum, splendens, Schreberi, triquetrum, praelongum, loreum, brevi- et longirostre, crista-castrensis (letteres mehr im Gebirg, als in der Ebene vorkommend), myurum; auf seuchteren Stellen sinden sich H. cupressisorme, tamariscinum, squarrosum, undulatum, auf trockneren: H. rugosum, lutescens, adietinum. Aus der Gattung Dicranum kommen die Arten scoparium, majus und undulatum den eben genannten Hypnum-Arten in ihren Eigenschaften ziemlich gleich. Bon den Lebermoosen sind Jungermannia asplenoides, nemorosa, trilobata, albicans gleichsalls nüglich. Die auf nassem Boden wachsenden Arten von Hypnum, wie H. cuspidatum, nitens, trisarium, aduncum, silicinum, Dicranum glaucum, verschiedene Arten von Polytrichum, Mnium, Sphaynum, Bryum, Climacium begünstigen die Torsbildung und verschließen den Boden der natürlichen Besamung, wirken also mehr schädlich. (Aussührlicheres sindet man in G. Hepers Beiträgen II, 18 ss.)

#### 3. Andere Anfichten über die Factoren der Bodengüte.

In dem Vorhergehenden haben wir nachzuweisen gesucht, daß die Güte bes Bodens in forstlicher Beziehung, namentlich was die Erzeugung des höchsten Masseertrages anlangt, von seinem Feuchtigkeits- und Humusgehalt, seiner Tiefgründigkeit und Lockerheit abhänge. Wir haben hiermit selbstverständlich ausgesprochen, daß die chemische Jusammensehung, sowie die geognostische Abstammung des Bodens nur in so fern über die Güte desselben entscheiden, als sie auf die vorhin genannten Factoren influiren. Da aber andere Schriftsteller die Bodengüte entweder blos nach dem chemischen Bestand oder nach der geognostischen Abstammung bemessen wollen, so müssen wir diese von den unsern abweichenden Ansichten etwas näher betrachten.

# a. Bebeutung ber mineralisch ichemischen Zusammensegung bes Bobens für bie Baldvegetation.

Es ist im Alten Buch, S. 353 bis 354 gezeigt worden, daß die anorganischen Bestandtheile des Bodens für die Begetation absolut nothwendig sind. Wir erinnern an die Versuche von Wiegmann und Polstorss. Diese beiden Natursorscher säeten verschiedene Gewächse in reinen Sand, welcher durch Säuren seines Gehaltes an löslichen Mineralsubstanzen vollständig beraubt worden war; es ergab sich, daß die Pstanzen sich nur schwach entwickelten und keine keimfähigen Samen ansetzen.

Es sind weiter die Liebig'schen Theorien angeführt worden, welche es sehr wahrscheinlich machen, daß die anorganischen Bestantheile des Bodens die Ueberführung der Kohlensäure in Holzsafer vermitteln. Die Landwirthe wenden schon seit langen Jahren Düngstoffe an, welche rein anorganischen Ursprungs sind, und, wie die Erfahrung gelehrt hat, die Erträge der Felder bedeutend erhöhen. Wir nennen von diesen Substanzen beispielsweise nur

ben gebrannten Kalk, ben Chilisalpeter und ben Ghps. Die gunftige Wirkung bes letteren auf ben Klee und die übrigen Leguminosen ift genugsam bekannt.

Nach allem Diesem könnte es den Anschein gewinnen, als ob die Güte des Bodens vorzugsweise von seinem Gebalt an löslichen anorganischen

Stoffen abhängig fei.

Dhne Zweisel spielen die anorganischen Bestandtheile des Bodens in der Landwirthschaft eine sehr wichtige Rolle. Dagegen sind sie für die Forstwirthschaft von weit geringerer Bedeutung. Zu diesem Schlusse gelangt man in der That, wenn man die Betriebsoperationen der Agricultur mit denen der Forstwirthschaft vergleicht, wenn man den Unterschied berücksichtigt, welcher in Bezug auf die Menge der Erndte und die Zusammensehung der von diesen beiden Gewerben erzeugten Producte besteht.

Um seinem Felde den höchsten Ertrag abzugewinnen, wendet der Landwirth eine Neihe von Operationen an, deren Zweck hauptsächlich darin besteht, die löslichen anorganischen Bestandtheile des Bodens zu vermehren.

a. Die Düngung. Die Gewächse, welche den Gegenstand des Ackersbaues bilden, sind durch die fortgesetzte Cultur in einen Zustand gebracht worzben, welcher von ihrem ursprünglichen bedeutend abweicht. Die Mehrzahl dieser Gewächse dient zur Nahrung der Menschen, ein geringerer Theil wird für die Kleidung, Beleuchtung und industrielle Zwecke angezogen. Bei allen diesen Pflanzen such man denjenigen Theil, welchen man für den werthvollsten hält, vorzugsweise auszubilden. Die dicke Aehre der Gerealien ist erst im Laufe der Zeit durch die Gultur entstanden, denn in Asien, ihrem Baterlande, unterscheiden sich unsere Getreidearten, was den Habitus anlangt, nicht von den gewöhnlichen Gräsern. Die Kartossel erzeugt in Chili, wo sie heimisch ist, nur erbsengroße Knollen; nach Darwin soll der Ertrag eines ganzen Ackers kaum hinreichen, um das Leben einer Frischen Familie nur einen Tag zu fristen.

Unter den Forstwirthen herrscht noch vielsach die Ansicht, daß die Agricultur weniger Kohlenstoff produzire, als die Forstwissenschaft. Diese Meinung beruht auf einem Frrthum. Brussingault erndrete auf seinem Gut zu Bechelsbronn im Elsaß, dei mittelmäßiger Bodengüte, im Durchschnitt von 16 Jahren jährlich 1720 Kilogramme Kohlenstoff pro Hectare — ein Ertrag, den wir nur von Nadelholz, niemals Laubholzwaldungen erzielen. Der Gehalt an Stickstoff und Asche ist aber dei den Agriculturgewächsen viel größer, als bei dem Holze. Boussingault erndrete im Durchschnitt von 16 Jahren jährlich 53 Kilogramme Stickstoff und 214 Kilogramme an anorganischen Substanzen, während der Wald jährlich nicht viel mehr, als 30 Kilogramme Stickstoff und etwas über 50 Kilogramme an Aschenbestandtheilen zu produziren vermag.

Bei der Landwirthschaft bleibt die Erzeugung von Getreide immer der Hauptzweck des Gewerbes. Das Stroh ist durch seinen Gehalt an Mineral-

bestandtheilen, die Körner sind durch ihren Reichthum an stickstoffhaltigen Substanzen (Albumin, Fibrin, Casein) ausgezeichnet. Auf den letztern beruht vornehmlich der Nahrungswerth des Getreides.

Wenn es nun zwar der Cultur im Laufe der Zeit gelungen ift, gewisse Theile der landwirthschaftlichen Gewächse zu einer abnormen Größe heranzubilden und dadurch den Ertrag des Feldes an den werthvollen Stoffen, welche jene Theile enthalten, bedeutend zu erhöhen, so kann es sich auf der andern Seite nicht fehlen, daß das Gelände durch den wiederholten Andau jener Gewächse zuletzt ausgesogen wird. Um diesem Nachtheil zu begegnen, um stets wieder neue Erndten von eben so großem Belang, als die früheren zu erhalten, hat man sich genöthigt gesehen, diesenigen Stoffe dem Boden wieder zu ersehen, welche ihm durch die Gewächse entzogen werden. Es gesschieht dies durch die Düngung.

Seit frühester Zeit hat man mit dem besten Ersolge die Excremente der Thiere zur Düngung angewandt. Diese Excremente enthalten in der That zum größeren Theil diesenigen Stoffe, deren der Acker durch die versütterten Gewächse beraubt worden ist. Das Einzige, was bei der Ernährung der Animalien zum Theil verloren geht, ist Kohlenstoff und Wasserstoff; allein diese sind in Bezug auf die Düngung von geringer Bedeutung, da jener von der Kohlensäure der Luft und dieser von dem Wasser in hinreichender Menge geliesert werden kann.

Bur nahern Begrundung bes Vorstehenden moge Folgendes bienen: Die Pflanzen, welche ben Thieren und Menschen zur Nahrung bienen, werben theils verdaut und geben bann in bas Blut über, theils werden fie aber fogleich als unmassimilirbar burch bie Excremente ausgeschieden. Die nahrungsfähigen Pflanzenftoffe, welche gur Blutbilbung fich eignen, zerfallen in zwei Rlaffen, in ftidftoffhaltige und ftidftofffreie. Erftere haben genau die Zusammensetzung der Muskelfaser und bienen bagu, dieselbe zu erzeugen. Bei jeder forperlichen Bewegung tritt nämlich ein Theil der Dustelfaser burch bas Blut in die Ercremente über und wird durch diese, vorzüglich in ber Form von harn, aus dem Körper ausgestoßen. Soll bas Thier, ober ber Mensch zu neuer Kraftaußerung fähig gemacht werben, so muß ein entsprechender Biederersat bes ausgetretenen Theils der Mustelfubstang ftatt= finden; dies geschieht bei ben pflanzenfreffenden Thieren burch ben Genuß ber fticftoffhaltigen Bestandtheile ber Begetabilien, bei bem Menschen fowohl burch lettere, als auch burch Fleischnahrung. — Die affimilirbaren ftidftofffreien Materien ber Pflangen (Stärfemehl, Dertrin, Fett 2c.) werben zur Unterhaltung bes Athmungsprozesses verbraucht; ber burch bie Lungen eingenommene Sauerstoff der Luft verbindet fich mit bem Rohlenftoff und bem Bafferstoff bes Blutes, und es treten Rohlenfaure und Bafferbampf burch bie Lunge aus.

Man fieht alfo, bag, mit Ausnahme bes jum Athmen bienenden

Kohlenstoffs und Wasserstoffs, auch biejenigen Theile ber Pflanzen, welche von bem Körper assimilirt werden, nach Verfluß einer gewissen Zeit den Ercrementen anheim fallen. Der thierische Dünger enthält demnach Alles, was die landwirthschaftlichen Pflanzen zu ihrem Gebeihen bedürfen.

Da ber thierische Dünger verhältnismäßig hoch im Preise steht, so hat man versucht, ihn durch andere wohlseilere Stosse zu ersezen. Bon dieser Art ist z. B. der Liebig'sche Patentdünger. Indessen kommt der letztere, wie die Ersahrung gelehrt hat, in seiner Wirkung dem thierischen Dünger nicht gleich. Die Ursache liegt entweder darin, daß er zu wenig Stickstoff enthält, oder daß es Liebig noch nicht gelungen ist, die einzelnen Bestandtheile des Patentdüngers in derzenigen Form darzustellen, in welcher ihn die Pflanzen behuss der Assimilation verlangen.

Boden so viel von seinen löslichen Bestandtheilen, als deren im Umkreise der Wurzeln durch die Verwitterung zum Aufschluß gelangen. Je leichter aufschließbar der Boden ist, um so üppiger gedeihen diese Pflanzen. Die Agriculturgewächse reichen, in der Mehrzahl der Fälle, mit dem natürlichen Gehalt des Bodens an löslichen Nahrungsstoffen nicht aus; man führt deßhald diese Stoffe in einer zum Aufsaugen durch die Wurzeln geeigneten Form mittelst des Düngers zu. In dem Verbrauche des letztern läßt sich aber dadurch eine Ersparniß bewirken, daß man künstliche Mittel anwendet, um den Aufschluß der mineralischen Bestandtheile des Bodens zu befördern. Dies gesschieht durch die mechanische Bearbeitung desselben. Sie hat zum Zweck, die Oberfläche der Bodentheilchen zu vergrößern, damit die Agentien der Verwitterung, und unter diesen namentlich die Kohlensäure, mehr Berührungspuncte mit der Ackerkrume sinden. Um Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir wegen dieses Gegenstandes auf den Vorbereitenden Theil, S. 77.

Wir sind übrigens weit davon entfernt, behaupten zu wollen, daß die Beackerung nur zu dem vorbezeichneten Zwecke diene. Man nimmt sie auch noch in der Absicht vor, um das Eindringen der Wurzeln und deren Verbreitung zu begünstigen, um die Absorption von Wasserdampf und Ammoniak zu befördern.

- y. Die Brache. Wenn es an dem nöthigen Dünger fehlt, um dem Felde die Stoffe, welche es durch den Andau von Gewächsen verloren hat, sogleich wieder zu ersezen, so sieht man sich gezwungen, die Cultur einige Zeit ruhen, oder, wie man sich ausdrückt, den Boden brach liegen zu lassen, damit sich in Folge des Verwitterungsprozesses wieder ein Vorrath von assimiliebaren Nahrungsstoffen in der Ackererde ansammeln kann. Die Zeit der Brache läßt sich dadurch abkürzen, daß man den Boden bearbeitet, d. h. die Verwitterung befördert.
- d. Die Wechselwirthschaft. Chemische Analysen haben das Resultat geliefert, daß der Aschengehalt der Gewächse nicht allein quantitativ, sondern auch qualitativ verschieden ist; indem man die Aschen von ganzen verer, Bobenkunde.

Erndten berechnete, fand man, daß die Pflanzen dem Boden ungleiche Mengen der verschiedenen Aschebestandtheile entziehen.

Nach ihrem prozentischen Aschengehalte hat Liebig die Agriculturgewächse in drei Gruppen gebracht, in Kiesels, Kalks und Kalipflanzen. Er gibt darüber folgendes Schema:

|            | Rali                   | = u. Natron= Kalk= | u. Bittererbe= | Rieselerbe |
|------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|
|            |                        | Salze              | Salze          |            |
|            | Haferstroh             | 34.00              | 4.00           | 62.00      |
| Riesel-    | Waizenstroh            | 22.00              | 7.00           | 61.05      |
| Pflanzen   | Gerstenstroh mit Samen | 19.00              | 25.70          | 55.03      |
|            | Roggenstroh            | 18.65              | 16.52          | 63.89      |
| (          | Tabak, Havanna         | 24.34              | 67.44          | 8.30       |
|            | " Deutscher            | 23.07              | 62.23          | 25.25      |
| Ralk=      | " in künstl. Boden     | 29.00              | 59.00          | 12.00      |
| Pflanzen ( | Erbsenstroh            | 27.82              | 62.74          | 7.81       |
|            | Kartoffelkraut         | 4.20               | 59.40          | 36.40      |
|            | Wiesenklee             | 39.20              | 56.00          | 4.90       |
|            | Maisstroh              | 71.00              | 6.50           | 18.00      |
| Rali=      | Weiße Rüben            | 81.60              | 18.40          |            |
| Pflanzen . | Runkelrüben            | 88.00              | 12.00          |            |
| , ,        | Rartoffelknollen       | 85.81              | 14.19          |            |
|            | Topinambour            | 84.30              | 15.70          | -          |

Nun kann aber die prozentische Zusammensetzung der Aschen für sich allein nicht darüber entscheiden, ob eine Pflanze den Boben mehr aussauge, als eine andere; man muß zu diesem Zwecke den Aschegehalt ganzer Erndten berechnen. Die folgende, von Wolff mitgetheilte Tabelle enthält eine derartige Zusammenstellung.

|          | Ertrag  |        | Gehalt der Erndteerträge an |           |      |          |             |
|----------|---------|--------|-----------------------------|-----------|------|----------|-------------|
|          | pr.     | Stick- | Usche                       | Phosphor= | Rali | Kalk u.  | Rieselsäure |
|          | Hectare | ftoff  |                             | fäure     |      | Magnesia |             |
|          | Ril.    | Ril.   | Ril.                        | Ril.      | Ril. | Ril.     | Ril.        |
| Waizen . |         |        |                             |           | _    |          |             |
| Rörner   | 2000    | 36.8   | 35.0                        | 16.9      | 10.5 | 6.0      | 0.5         |
| Stroh    | 5000    | 15.0   | 225.0                       | 9.2       | 42.1 | 12.4     | 158.6       |
|          | 7000    | 51.8   | 260.0                       | 26.1      | 52.6 | 18.4     | 159.1       |
| Roggen   |         |        |                             |           | ٠.   |          |             |
| Körner   | 1600    | 30.6   | 27.7                        | 13.1      | 9.3  | 4.0      | 0.6         |
| Stroh    | 3800    | 13.3   | 152.0                       | 4.0       | 29.6 | 10.0     | 101.1       |
|          | 5400    | 43.9   | 179.7                       | 17.1      | 38.9 | 14.0     | 101.7       |
| Gerste   |         |        |                             |           |      |          |             |
| Körner   | 2300    | 39.3   | 63.3                        | 21.8      | 13.2 | 5.4      | 18.4        |
| Stroh    | 4000    | 12.0   | 180.0                       | 7.2       | 47.2 | 16.2     | 96.3        |
|          | 6300    | 51.3   | 243.3                       | 29.0      | 60.4 | · 21.6   | 114.7       |

|             | Ertrag  |        | Ge    | halt der Er | ndteerti | oteerträge an |             |
|-------------|---------|--------|-------|-------------|----------|---------------|-------------|
|             | pr.     | Stick- | Asche | Phosphor=   | Rali     | Kalk u.       | Rieselsäure |
|             | Hectare | ftoff  |       | fäure       | -        | Magnesia      |             |
|             | Ril.    | Ril.   | Ril.  | Ril.        | Ril.     | Ril.          | Ril.        |
| Hafer       |         |        |       |             |          |               |             |
| Körner      | 2000    | 37.4   | 70.0  | 17.5        | 11.2     | 7.7           | 29.4        |
| Stroh       | 4000    | 12.0   | 240.0 | 7.7         | 62.8     | 24.0          | 130.0       |
|             | 6000    | 49.4   | 310.0 | 25.2        | 74.0     | 31.7          | 159.4       |
| Saubohnen   |         |        |       |             |          |               |             |
| Körner      | 2000    | 82.2   | 63.8  | 21.8        | 28.7     | 8.7           | 0.4         |
| Stroh       | 3000    | 36.0   | 150.0 | 15.0        | 36.0     | 54.0          | 15.0        |
|             | 5000    | 118.2  | 213.8 | 36.8        | 64.7     | 62.7          | 15.4        |
| Erbsen      |         |        |       |             |          |               |             |
| Körner .    | 1500    | 53.1   | 37.7  | 11.4        | 16.6     | 6.0           | 0.6         |
| Stroh       | 3000    | 53.7   | 150.0 | 11.3        | 40.5     | 54.0          | 6.0         |
|             | 4500    | 106.8  | 187.7 | 22.7        | 57.1     | 60.0          | 6.6         |
| Wicken      |         |        |       |             |          |               |             |
| Körner      | 1500    | 65.3   | 45.0  | 15.3        | 18.5     | 5.9           | watere      |
| Stroh       | 3000    | 51.0   | 165.0 | 14.9        | 33.0     | 75.9          | 12.2        |
|             | 4500    | 116.3  | 210.0 | 30.2        | 51.5     | 81.8          | 12.2        |
| Raps        |         |        |       |             |          |               |             |
| Körner      | 2400    | 80.0   | 96.0  | 41.3        | 24.8     | 26.8          | 1.2         |
| Stroh       | 4500    | 13.5   | 189.0 | 11.3        | 58.6     | 56.7          | 7.6         |
|             | 6900    | 93.5   | 285.0 | 52.6        | 83.4     | 83.5          | 8.8         |
| Runkelrüben | 40000   | 96.0   | 384.0 | 23.0        | 172.6    | 43.8          | 21.5        |
| Blätter     | 10000   | 28.0   | 188.0 | 12.2        | 75.2     | 30.1          | 13.2        |
|             | 50000   | 124.0  | 572.0 | 35.2        | 247.8    | 73.9          | 34.7        |
| Rartoffeln  | 20000   | 82.0   | 204.0 | 23.1        | 105.1    | 14.7          | 114         |
| Rleeheu     | 6000    | 130.8  | 390.0 | 24.6        | 105.7    | 120.9         | 20.7        |
| Wiesenheu   | 4000    | 53.2   | 246.4 | 13.3        | 57.9     | 61.9          | 77.6        |

Nach diesen Tabellen lassen sich deutlich vier Gruppen unterscheiben: Kieselpflanzen, zu denen die Gräser und Cerealien; Kalkpflanzen, zu denen die Leguminosen; Phosphorpflanzen, zu denen die Delgewächse (Raps), Kalipflanzen, zu denen die Haaffrüchte gehören. Im Wesentlichen bleibt also das Vermögen, dem Boden bestimmte Vestandtheile zu entziehen, das nämliche, mag man blos die prozentische Zusammensezung der Aschen, oder die vollen Erndteerträge vergleichen.

Denken wir uns nun, der Boben sei durch den Andau von Waizen seines Gehaltes an löslicher Kieselsäure beraubt worden, so wird er doch noch zum Andau von Erbsen tauglich sein, denn diese brauchen nur wenig Kieselsäure, aber desto mehr Kalk. Hat der Boden sich an diesem erschöpft, so kann

man Küben bauen 2c. So gibt die Abwechselung mit den zu erziehenden Pflanzen ein Mittel an die Hand, um dem Boden fortwährend gute Erndten abzugewinnen. Durch die Wechselwirthschaft wird aber auch die reine Brache entbehrlich gemacht, denn man kann während der Brachzeit eine Pflanzenart bauen, welche blos solche Stoffe braucht, deren die später cultivirenden Gewächse nicht bedürfen. Es versteht sich von selbst, daß nach Bollendung einer Notation eine Düngung eintreten muß, weil jest der Boden gänzlich erschöpft ist.

Die so eben dargestellte Theorie der Wechselwirthschaft gründet sich wesentlich auf den qualitativen und quantitativen Unterschied in dem Aschgeschalt der Gewächse. Diese Theorie, als deren Begründer Liebig genannt werden muß, ist indessen in neuerer Zeit angesochten worden. Man hat ihre Richtigkeit aus dem Grunde bezweiselt, weil es nicht gelingen wollte, die Bodenstraft durch Düngung mit denjenigen anorganischen Stoffen, welche ihm durch irgend eine Pflanzenspecies entzogen worden sind, wieder herzustellen. Wenn es z. B. der Mangel an Kieselsfäure ist, sagte man, welche uns verbietet, zweimal hinter einander Waizen zu bauen, so muß letzteres doch zulässigein, wenn man nach der ersten Waizenerndte dem Boden die sehlende Kieselsfäure künstlich zuführt. Allein alle Düngungsversuche mit künstlich dargestellter Kieselsfäure sind fehlgeschlagen, solglich kann es nicht der Entzug von Kieselsfäure sein, wodurch der Boden nach dem Andau von Waizen erschöpft wird.

Die Theorie der Wechselwirthschaft, welche Wolff der Liebig'schen entgegenstellt, gründet sich auf die Annahme, daß der Mangel an Stickstoff die Hauptursache der Bodenerschöpfung sei. Er unterstellt, einigen Pflanzen, wie z. B. den Hackfrüchten und dem Klee, komme vorzugsweise das Vermögen zu, den Stickstoff der Atmosphäre mittelst der Blätter sich anzueignen, während andere Pflanzen, z. B. die Cerealien mehr darauf angewiesen sein, den im Boden enthaltenen Stickstoff durch die Wurzel aufzunehmen. Die letztgenannten Pflanzen seien diejenigen, welche den Boden am meisten angriffen.

Obgleich die Wolffsche Ansicht Vieles für sich hat, so bleibt sie nichts besto weniger eine Hypothese, deren Bestätigung durch Versuche erst abgewartet werden muß. Ganz abgesehen von der obschwebenden Streitfrage ist es aber doch gewiß, daß die Wechselwirthschaft durch den einseitigen Entzug von Bestandtheilen des Bodens hervorgerusen wird.

Stellen wir die Landwirthschaft mit der Forstwirthschaft in Parallele, so fällt uns auf, daß die letztere besteht, ohne die in der Landwirthschaft gebräuchlichen Betriebs-Operationen und Maßnahmen in Anwendung zu bringen. Abgesehen von einzelnen Ausnahmen sindet bei der Waldwirthschaft die Bodenbearbeitung nur zu dem Zwecke statt, um die Samen unterzubringen. Man will dieselben durch die Bedeckung der Erde gegen die Nachstellungen von Thieren, gegen Frost, Austrocknung 2c. schützen. Obgleich nicht geleugnet

werben kann, daß die Feuchtigkeit eines festen Waldbodens durch Lockerung sich vermehren läßt, so steht doch auf der andern Seite das fest, daß die Waldwirthschaft ohne die regelmäßig wiederkehrende Bearbeitung des Bodens sich erhalten kann.

Auch die künstliche Düngung wird bei der Waldwirthschaft im Großen nicht in Anwendung gebracht. Doch darf nicht übersehen werden, daß der Forstwirth die erzogenen Gewächse nicht so rein aberndtet, als dies von Seiten des Landwirths geschieht. Wir lassen dem Boden die abgefallenen Natheln und das abgefallene Baumlaub, Substanzen, welche verhältnißmäßig reich an anorganischen Bestandtheilen sind.

Eine regelmäßige Brache ist in der Waldwirthschaft gleichfalls nicht bekannt. Wir erziehen die Bestände ohne Unterbrechung; oft ist der Nachwuchs schon vorhanden, ehe die Mutterbäume entsernt worden sind.

Ebenso hat die Erfahrung gelehrt, daß ein regelmäßiger Wechsel der Holzarten nicht nöthig erscheint. Un vielen Orten werden Buchen-, Fichten-, Tannen- u. s. w. Wälder seit Jahrhunderten ohne Unterbrechung erzogen, es tritt durch den fortgesetzen Andau einer und derselben Holzart keine Erschöpfung des Bodens ein, voraußgeset, daß dieselbe nicht lichtbedürftig sei. Es ist sogar constatirt, daß der Boden in Buchen-, Fichten- oder Tannenbeständen sich in dem Maße bessert, je länger diese Holzarten cultivirt werden.

Alles dieses weist darauf hin, daß die Waldwirthschaft von der mineralischen Zusammensegung des Bodens weit weniger abhängig sei, als die Agricultur.

Zu dem nämlichen Schlusse gelangt man aber auch, wenn man die Asch der Erndtequantitäten von Feld und Wald mit einander vergleicht.

Bonhausen äscherte eine 80jährige Kiefer und eine 100jährige Buche vollständig ein und analysirte die Asche. Aus der Zusammensezung der letzteren und mit Zugrundlegung einer für mittlere Bodengüten geltenden Ertragstafel berechnen sich folgende Aschauntitäten, welche die vorgenannten Holzarten der Fläche eines Hectare jährlich entziehen.

| Orneria St.      | Tank and |                     |
|------------------|----------|---------------------|
|                  | Buche    | Riefer (mit Nabeln) |
|                  | Rilogr.  | Kilogr.             |
| Gisenoryd        | 0,2556   | 0,1936              |
| Manganorybuloryb | 0,4236   | 0,0956              |
| Ralkerde         | 20,2940  | 11,5200             |
| Magnesia         | 5,2943   | 2,2916              |
| Rali             | 6,4192   | 3,3223              |
| Natrium          | 1,2029   | 0,3076              |
| Rieselerde       | 3,5218   | 0,9008              |
| Phosphorsäure    | 4,2793   | 1,9250              |
| Schwefelsäure    | 0,3474   | 0,3426              |
| Chlor            | 0,0407   | 0,0121              |
| Rohlensäure      | 9,1852   | 4,6330              |
|                  | 51,2640  | 25,5442             |

Bergleicht man diese Erträge mit benen der Agriculturgewächse, so fällt sogleich auf, daß die Waldbäume dem Boden viel weniger Asche entziehen. Der Waizen liesert 5 mal mehr Asche, als die Buche und 10 mal mehr, als die Kieser, die Kunkelrübe sogar 11 mal mehr, als die Buche und 22 mal mehr, als die Kieser. Noch auffallender stellt sich der Unterschied, wenn man den Gehalt der Feldgewächse und Waldbäume an den selteneren Aschebestandtheilen vergleicht. Gine Waizenerndte entzieht dem Boden an Phosphorsäure sechsmal so viel, als die Buche, 12 mal so viel, als die Kieser, an Kieselstäure 45 mal so viel, als die Buche und 177 mal so viel, als die Kieser. Gine Rapserndte braucht 12 mal mehr Phosphorsäure, als die Buche, und fast 29 mal mehr, als die Kieser dem Boden entnimmt. Gine Runkelrübenerndte enthält 32 mal so viel Kali, als der jährliche Zuwachs der Buche und 68 mal so viel, als berjenige der Kieser.

Aus dem Vorstehenden läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit der Schluß ziehen, daß der Wald bei weitem nicht so an die mineralische Zusammensehung des Bodens gebunden sein kann, als die Agricultur, daß die Holzarten noch mit einem Boden vorlieb nehmen werden, welcher zu arm an afsimilirbaren anorganischen Substanzen ist, um der Landwirthschaft lohnende Erträge zu versprechen.

Dieser Schluß bleibt im Wesentlichen berselbe, auch wenn wir mit Wolff annehmen, daß der Stickstoff im Boden eine wichtigere Rolle in Bezug auf die Pflanzen spiele, als dessen Gehalt an löslichen Mineralsubstanzen. Denn nach den Untersuchungen und Berechnungen von Chevandier produzirt ein Hectare Laubholzwald (aus Buchen, Sichen und Weichhölzern bestehend) jährlich nicht mehr, als 36 Kilogramme Stickstoff. Auf Grund der früher mitgetheilten Zusammenstellung von landwirthschaftlichen Erträgen würde daher eine Waizenerndte jährlich 1,5 mal, eine Bohnenerndte mehr als 3 mal, eine Kunkelrübenerndte 3,4 mal, eine Kleeerndte 3,6 mal so viel Stickstoff liesern, als der jährliche Holzzuwachs.

Die Landwirthe haben die Erfahrung gemacht, daß die Winterfrüchte keiner so starken Düngung bedürfen, als die Sommerfrüchte, und daß jene überhaupt noch auf einem Boden von geringerer nineralischer Kraft gedeihen. Diese Erfahrung läßtz sich wissenschauer und finden während dieser mehr Gelegenheit, sich die nöthigen Aschebestandtheile anzueignen; die Sommerfrüchte dagegen müssen in kurzer Zeit eine eben so große Menge von anorganischen Stossen aufnehmen; dazu ist erforderlich, daß der Boden entweder tüchtig gebüngt, oder leicht ausschließbar sei.

Unsere Holzpflanzen verhalten sich ähnlich, wie die Winterfrüchte der Landwirthschaft; sie haben eine verhältnißmäßig lange Vegetationszeit und können daher noch mit einem Boden vorlieb nehmen, dessen Aufschluß nur langsam erfolgt.

Alles, was wir bisher angeführt haben, um augenscheinlich zu machen, daß die Holzproduction von der mineralischen Zusammensetzung des Bodens weit weniger abhängig sei, als die Agricultur, ist rein theoretischer Natur. Es sehlt indessen nicht an practischen Belegen zur Bestätigung unserer Ansichten.

Sehen wir uns einmal danach um, wie sich diesenigen Böben, welche arm an löslichen anorganischen Substanzen sind, gegen die Waldvegetation verhalten.

Dhnstreitig gehört der Sand, in welchem Quarz oder Glimmer vorberricht, in mineralogisch schemischer Beziehung zu den ärmsten Bodenarten. Der Quarz enthält ja fast nur Kieselerde und Eisen- oder Manganogyd, und obgleich im Glimmer die Aschebestandtheile der Gewächse nicht fehlen, so ist doch diese Mineralspecies so schwer aufschließbar, sie trozt so hartnäckig den Agentien der Verwitterung, daß wir den aus Glimmersand gebildeten Boden unbedingt als arm bezeichnen können. Dessen ungeachtet sinden wir auf diesen beiden Sandarten, mögen sie nun rein oder vermengt vorkommen, die herrlichsten Bestände, vorausgesetzt, daß der Boden daß rechte Maß von Feuchstigkeit besitze, sowie es die einzelnen Holzarten verlangen. Der Verf. sührt zur Bestätigung dieses Ausspruchs die Baldungen in der Gene zwischen Main und Khein (namentlich die in der Gegend von Langen und Lorsch) an, welche zum Theil auf früherem Flugsand stehen. Es mögen kaum schönere Kiesern, Fichten und vorzüglich Buchen zu sinden sein, als diesenigen in der Main = Rhein = Gene.

Gin anderes Beispiel dieser Art liefert der Spieß, ein in der Nähe von Darmstadt gelegener Buchenbestand, der sich durch vortrefflichen Buchs auszeichnet. Der Boden des Spieß ist ein sogenannter schwigender Quarzsand mit wenigem Glimmer. Daß es blos die Feuchtigkeit ist, welcher dieser Bestand sein fröhliches Gedeihen verdankt, läßt sich aus den westlich von Darmstadt besindlichen Kieferndistricten beurtheilen, welche auf trocknerem Sand von der nämlichen mineralischen Beschaffenheit stehen. Hier bleibt selbst die genügsame Kiefer im Buchs zurück.

Einen weiteren Beleg für unsere Ansicht bieten einige Bestände im Taunus. Das Taunusgestein gehört in die Gruppe des Quarzit's, schon der blose Anblick zeigt, daß es fast nichts als Quarz enthält. Auf dem Berwitterungsboden dieses Gesteins wachsen vortreffliche Buchenbestände mit eingesprengten Ahornen, Eschen und Küstern. Ja noch mehr, selbst zwischen den nackten Steinen in den sogenannten Felsenmeeren des Taunus vegetiren Ahorne und Küstern auf das Ueppisste (Diftr. Goldkopf im Taunus).

Der Quadersandstein, welcher boch ohnstreitig zu denjenigen Sandsteinen gehört, die am wenigsten Bindemittel besitzen, erzeugt in frischen Lagen ausgezeichnete Buchen=, Fichten= und Weißtannenbestände, wie der Verf. durch eignen Augenschein in der Sächsischen Schweiz wahrgenommen hat. Es ist weiter nichts, als Feuchtigkeit und Tiefgründigkeit nöthig, um den aus der

Verwitterung des Quadersandsteins gebildeten Boben zur Production von allen Holzarten zu befähigen, denn wo die Buche, Fichte und Weißtanne gebeihen, da kommen auch die andern Holzarten fort.

Das Resultat der so eben mitgetheilten Beobachtungen läuft also auf ben Sat hinaus, daß jeder Boden, welcher fich in seinem natürlichen Zustande befindet, genug anorganische Stoffe enthält, um die Holzbestände mit biefen zu versorgen. Wir reben hier ausbrücklich von einem solchen Boben, welcher noch nicht auf fünftlichem Wege seines Gehaltes an löslichen Mineralstoffen beraubt worden ift. Alle Beobachtungen lehren, daß die wildwachsenden Pflanzen, zu benen wir auch unsere Walbbäume rechnen, ben Boben nicht erschöpfen, wohl kann aber biefer Fall eintreten, wenn man mit Beihulfe ber Beackerung, aber ohne Anwendung von Dünger, folche Agriculturgewächse, welche große Unsprüche an die mineralischen Substanzen bes Bobens machen, langere Zeit cultivirt. Bor ohngefahr zwanzig Jahren wurde ein Gichenbeftand in der Rähe von Gießen abgetrieben und der Boden landwirthschaftlich benutt; die Pächter bauten fortwährend Getraide, ohne zu düngen. Nach Berlauf von fünfzehn Jahren war der Boden so ausgesogen, daß es sich nicht mehr erlohnte, ben Getraibebau fortzuseten; man fing nun wieder an, Eichen zu cultiviren, allein auch biese kamen auf bem ausgemergelten Boben nicht fort, und erst nach einer Rube von mehreren Jahren gelang es, die Aläche mit Kiefern in Cultur zu bringen.

Die Landwirthe unterscheiben kräftige und nicht kräftige Böden und verftehen unter jenen folche, welche des Düngens längere Zeit entbehren können. Auch in der Forstwirthschaft ist die obige Unterscheidung gebräuchlich, sie wird aber hier in doppeltem Sinne angewandt. Einige nennen einen Boben schon dann kräftig, wenn er überhaupt zur Holzproduction fehr geeignet ift; Andere begreifen unter kräftigen Böben folche, welche das Streurechen gut ertragen. Nun hat die Erfahrung gelehrt, daß die nachtheiligen Folgen des Streuentzugs fich namentlich auf Sandboden geltend machen, und man hat dies dem geringen Gehalt des Sandes an löslichen anorganischen Substanzen zurechnen wollen. Allein die Sache läßt sich auch noch anders erklären. Die Sandarten sind der Austrocknung sehr ausgesetzt und können vor dieser durch den humus geschützt werden; die fog. kräftigen Bobenarten find fammtlich folche, welche eine große mafferhaltende Rraft befigen; ber Streuentzug wird also bei ihnen nicht so leicht eine Austrocknung herbeiführen. Wir sehen baber, baß die nachtheiligen Rolgen des Streurechens auf Sandboden sich ebensowohl burch die besonderen physikalischen Eigenschaften dieser Bodenart erklären laffen. hiernach wurde also bie Bezeichnung eines kräftigen Bobens hauptsächlich durch deffen Berhalten gegen die Reuchtigkeit gegeben sein und wir würben die Eintheilung der Böden in arme und reiche, je nach ihrem Gehalt an affimilirbaren anorganischen Stoffen, bezüglich ber Balbbaume fallen laffen müffen.

b. Bebeutung der geognoftifchen Abstammung bes Bobens für bas Gebeiben ber Balbvegetation.

Noch häufig wird der geognostischen Abstammung des Bodens ein grosser Einfluß auf das Gedeihen der Holzgewächse beigelegt. Dieser Einfluß läßt sich allerdings nicht läugnen. Es fragt sich nur, ob ein und dasselbe Muttersgestein bei der Verwitterung stets einen Boden von der nämlichen Güte hersvorbringt.

Im Borhergehenden sind einige Gründe beigebracht worden, welche dafür sprechen, daß die chemische Zusammensezung des Bodens für die Waldwirthschaft von geringerer Bedeutung sei, als für die Agricultur. Gesetzt aber auch, daß die Frage über den chemischen Einstluß des Bodens auf die Waldwegetation noch offen sei, so können wir die Factoren der Güte des Bodens (abgesehen von seiner Lage) doch nur in seiner chemischen und physikalischen Beschaffenheit suchen. Es bliebe nun zu entscheiden, ob sede Gesteinsart, welche der Geognost mit einem besonderen Namen bezeichnet, stets einen Boden von der nämlichen chemischen Zusammensezung, oder von den nämlichen physikalischen Eigenschaften liesert.

Nun haben wir schon im Vorbereitenden Theil dieses Werkes gesehen, daß die Geognosten Eesteine von der verschiedenartigsten Jusammenseyung unter einem und demselben Namen vereinigen. So gibt es z. B. Hornblenden, welche Alkalien enthalten, und Hornblenden, welche davon frei sind; es gibt Spenite mit Orthoklas= und andere mit Labradorseldspath. Der eine Spenit kann also unter Umständen einen kalkarmen, der andere einen kalkreischen Boden bei der Verwitterung liesern. Noch größer ist der Unterschied, was den Gehalt der Mineralien an den selkeneren Bodenbestandtheilen, z. B. der Phosphorsäure, anlangt. Es gibt Feldspathe, welche sehr reich daran sind, während sich in andern kaum eine Spur von Phosphor entdecken läßt. Am bedeutendsten ist die Differenz bei der Zusammenseyung der Kalke. Der Verschat Muschelkalke analysirt, welche überaus viel Kieselsäure, Thon, Alkalien, Phosphorsäure, Eisen z. enthielten, während andere sich sast eine kohlensaure Kalkerde ergaben.

Für den Fall also, daß man die Güte des Bodens nach dem Muttergestein bestimmen wollte, müßte man nicht allein die Zahl der geognostischen Benennungen vervielfachen, sondern auch zugleich erst durch eine chemische Analyse die Zusammensezung des Muttergesteins feststellen. Daß Beides für den practischen Gebrauch unthunlich ist, versteht sich ohne weitere Aussührung.

Gesetzt aber auch, man kenne die chemische Zusammensetzung des Muttergesteins ganz genau, so läßt sich aus dieser noch keineswegs die Zusammensetzung des Berwitterungsbodens bemessen. Es kommt hier vorerst darauf an, wie weit die Zersetzung des Gesteins vor sich gegangen ist, und dann wäre noch zu ermitteln, ob die Bestandtheile desselben an Ort und Stelle verblieben sind. Ersteres, wie letzteres, ließe sich wieder nur durch die chemis

sche Analyse, und auch mittelst dieser nur beiläufig, bestimmen. Denn wenn auch die Wissenschaft es möglich macht, jeden Körper in seine Elementarbestandtheile zu zerlegen, so ist sie doch noch weit davon entsernt, bei einer Menge verschiedener Substanzen angeben zu können, in welcher Form jede von diesen sich besinde.

Worte wie Granit-, Spenit-, Basalt-, Kalk- 20. Boden bezeichnen also blos die Abstammung, aber durchaus nicht die chemische Zusammensetzung biefer Bodenarten.

Das nämliche Verhälmiß findet bezüglich der physikalischen Eigenschaften des Bodens statt. Eine und dieselbe Gesteinsart kann Böden von sehr verschiedener Feinheit des Korns, verschiedener Tiefgründigkeit, Wasseraufnahmes Fähigkeit, wasserhaltender Kraft, Erwärmungskähigkeit 2c. liefern, und oft lassen sich nicht einmal durch die chemische Analyse die Ursachen aussinden, durch welche diese Abweichungen hervorgerusen werden. Wollte man aber die Gesteine nach allen denjenigen Momenten, welche eine verschiedenartige Verwitterung bewirken, unterscheiden, so würde man mit Tausenden von Namen nicht ausreichen. Dabei kommen noch eine Menge Umstände in Betracht, welche unserer Wahrnehmung gänzlich entgehen.

Wie sehr hängt z. B. die Tiefgründigkeit davon ab, ob die unter dem Berwitterungsboden liegende Felkart zerklüftet ist, oder in welchem Winkel die Schichten einfallen. Haben letztere eine horizontale Lage, so können die Wurzeln nicht eindringen, das Wasser sammelt sich an und verursacht Versumpfungen, stehen die Schichten senkrecht, so versinkt unter Umständen die Feuchtigkeit schnell in die Tiefe, die Pflanzen leiden durch Trockenheit.

Selv häusig beruht der größere oder geringere Grad von Tiefgründigkeit auf dem Gehalt an Mineralsubstanzen, welche irgend einer Gesteinsart accessorisch beigemengt sind. So verwittert z. B. der Basalt, wenn er viel Olivin enthält, viel schneller, als wenn er an diesem Mineral arm ist. Die Zersetharkeit des Feldspaths hängt wesentlich von seinem Gehalt an Eisenorydul ab.

Die Erwärmungsfähigkeit des Bodens, welche unter Umständen sehr wichtig für die Vegetation werden kann, wird hauptsächlich durch die Farbe des Muttergesteins bestimmt. Die Farbe wechselt aber, selbst bei einem und demselben Gestein, oft ganz außerordentlich.

Die Wasserausnahme-Fähigkeit und die wasserhaltende Kraft hängen, wie wir früher gesehen haben, vornehmlich von dem Grade der Zertheilung ab, in welcher die Partikelchen des Bodens sich befinden, und diese Zertheilung wird ihrerseits wieder durch die Feinheit des Korns beim Muttergestein bedingt. Wie verschieden sind aber die Gesteine in dieser Beziehung! Es gibt Granite mit saustgroßen Feldspath- und Quarzkrustallen, während in andern Graniten die Gemengtheile sich kaum mit bloßem Auge unterscheiden lassen. Einige Porphyre enthalten viele, andere höchst wenige oder gar keine Quarz-Krustalle.

Julet hängt die physikalische Beschaffenheit des Bodens und namentlich die Tiefgründigkeit, auf welche es bei der Waldvegetation so sehr ankommt,
hauptsächlich von der Lage ab. An Abhängen bildet sich gewöhnlich ein
klachgründiger Boden, weil die Erdtheilchen durch die niederfallenden Meteorwasser in die Tiefe geschwennnt werden; in den Mulden z., wo die Erdpartikelchen abgeseht werden, erzeugt sich ein tiefgründiger Boden. So kann eine
und dieselbe Gesteinsart, je nach der Oberslächengestaltung des Terrains, Böden
von sehr verschiedener Tiefgründigkeit liesern.

Wir sehen also, daß auch tie physikalischen Eigenschaften tes Bobens

sich nicht nach dem Muttergestein bestimmen lassen.

Die Lehrbücher der Bodenkunde pflegen bei jeder Gesteinsart die Beschaffenheit (namentlich die Tiefgründigkeit) des Bodens anzugeben, welcher aus Berwitterung eines solchen Gesteins sich bilden soll. Diese Angaben beruhen sast immer auf örtlichen Wahrnehmungen, welche man in einer tadelnswerthen Weise generalisit hat.

So liest man in fast allen Schriften über forstliche Bodenkunde, der Bassalt liesere ein überaus fruchtbares Groreich, welches der ersten Bodenklasse beigezählt werden müsse. Der Verf. kann aber in seinem Dienstbezirke große Strecken von Basaltboden auszeigen, dessen Güte geringer ist, als diejenige des trockensten Flugsandes.

Ginige Schriftsteller sind aber noch weiter gegangen; sie haben neben jeder Gesteinsart nicht blos den Boden, welcher aus ihr entspringt, nebst feinen chemischen und physikalischen Gigenschaften, sondern auch die Holzarten angegeben, welche auf einem solchen Boden besonders gut gedeihen sollen. Ja man hat sich sogar noch auf feinere Specialitäten eingelassen, man hat den Buche, die Formzahl ze. der Bäume für die nach ihrer Abstammung von den Muttergesteinen classificirten Bodenarten ausgeworfen, ohne zu bedenken, daß eines und baffelbe Geftein Boden von den verschiedenartigften Gigenschaften liefern kann. Diefe geblgriffe ruhren jum Theil baber, weil man glaubte, es ließen sich keine allgemeinen Gesichtspuncte für bas Verhalten bes Bodens gegen die Holzarten aufstellen, die Ginfluffe ber Localität seien zu verschieben, als taß sie sustematisch gruppirt werden können. Man hat sich daher blos an einzelne Beobachtungen von Thatsachen gehalten, ist aber leider dem angenommenen Grundsage wieder untreu geworden, indem man es nicht bei der Mittheilung dieser Beobachtungen beließ, sondern dieselben sogleich verallge= meinerte. Man ift tadurch ju Schlüffen gekommen, welche mit ber Erfahrung im ichreiendsten Widerspruch steben, ja man ift auf formliche Absurditäten geführt worden. Go liegt 3. B. dem Berf, gegenwärtig ein Auffat über bas Berhalten des Bodens zu den Holzarten vor, in welchem es beift, die Riefer habe auf dem tiefgrundigen und fraftigen Verwitterungsboten tes Mufchelkaltes anfangs einen sehr raschen Buchs, laffe aber frühzeitig barin nach und könne daher auf einem solchen Boden nur in einem kurzen Umtriebe portheilhaft benust werben. Warum muß man fragen, soll benn ein tiefgründiger Boben ein baldiges Sinken des Zuwachses zur Folge haben? Ift benn die Tiefgründigkeit dem Wachsthum schädlich? Wir könnten noch eine ganze Reihe von solchen grundlosen Behauptungen aufführen, welche sich in die Literatur der forstlichen Bobenkunde eingeschlichen haben, und entweder der theoretischen Speculation, oder der Sucht, zu generalisiren, ihren Ursprung verbanken.

## 4. Sonftige Factoren der forstlichen Standortsgiite.

Bisher haben wir die Standortsgüte blos in so weit betrachtet, als sie von dem Boden abhängt; es bleibt uns jest noch übrig, die Factoren des Klima's zu würdigen.

Der tiefgründigste, humoseste, frischeste Boden wird keine Begetation hervordrigen, wenn er sich über der Schneegrenze befindet. Sollen die einzelnen Factoren der Bodengüte ihre volle Wirkung äußern, so ist es nöthig, daß sie von den Meteoren in einer angemessenen Weise unterstützt werden. Wir wollen nun diejenigen Meteore nennen, von welchen das Gedeihen der Waldvegetation vorzüglich abhängt.

#### a. Bärme.

Früher haben wir gesehen, daß die Wärme, wenn eine hinreichende Menge von Feuchtigkeit vorhanden ist, das Pflanzenwachsthum fördert, daß sie dagegen sehr häusig schädlich wird, indem sie den Boden austrocknet (Südseiten 2c.). Hier haben wir den Einssuß der Wärme nur in so weit zu bestrachten, als dieselbe eine Bedingung für das Fortkommen und Gedeihen der Waldvegetation bildet.

Es wurde oben bereits angegeben, daß die vier Factoren der Bodengüte, nämlich Tiefgründigkeit, Lockerheit, Feuchtigkeit und Humushaltigkeit nur dann einen Effect hervorzubringen vermögen, wenn die Temperatur des Standorts einer Holzart dieser angemessen ist. Wir haben nun zu fragen: in welcher Weise hängt das Vor- und Fortkommen der Holzarten von der Wärme ab?

Wir wissen, daß die Wärme vom Aequator nach den Polen und von der Meeressläche nach den höheren Regionen des Luftkreises hin abnimmt, und daß die Waldvegetation nach denselben Richtungen eine geringere Mannigsaltigkeit der Arten und zuletzt auch der Individuen entsaltet. Allein es wirft sich nun die neue Frage auf: richtet sich das Fortkommen und Gedeihen der Holzarten nach der mittleren Jahrestemperatur, oder nach der Sommer= oder Wintertemperatur, oder nach den Wärmeertremen?

Um biese Frage zu lösen, bleibt uns nichts anderes übrig, als die natürliche Verbreitung der Holzarten zu betrachten, denn bis jest sind noch keine Culturversuche angestellt worden, um die Wirkungsweise der Wärme zu ermitteln. Wenn man aber aus der natürlichen Verbreitung der Waldbäume Schlüsse in der gedachten Beziehung ableiten will, so kann dies nur mit der größten Vorsicht geschehen. Denn wenn irgend eine Holzart an einem ge-

wiffen Stanborte nicht vorkommt, so beweist dies noch nicht, daß ihr die klimatische Beschaffenheit desselben entgegen sei. So ist z. B. die Lärche im Bogelsgebirge ursprünglich nicht heimisch gewesen, sie wird daselbst noch nicht länger als 100 Jahre cultivirt. Und doch wächst diese Holzart daselbst viel rascher, als in ihrem Baterlande, den Alpen.

Die jüngsten Untersuchungen der Botaniker haben es sehr wahrscheinlich gemacht, daß jede Pflanzenspecies nicht von einem einzigen Individuum oder Elternpaar abstammt. Trozdem können wir aber nicht annehmen, daß jede Localität, welche zur Production einer bestimmten Pflanzenart tauglich ist, auch sogleich beim Beginn der jehigen geologischen Periode mit derselben vom Schöpfer ausgestattet wurde; es scheint, daß die Bekleidung des Erdballs mit Pflanzen zum Theil der Wanderung derselben überlassen worden ist. Zu diesem Schlusse gelangt man schon, wenn man überlegt, daß nicht alle Theile der Erdobersläche gleichzeitig eine solche Bodenbeschaffenheit haben konnten, wie sie zum Gedeihen der Pflanzen nothwendig war; die Verwitterung mußte viele Localitäten im Laufe der Zeit verändern, ehe sich eine Vegetation auf ihnen einstellen konnte. Nun können sich aber der natürlichen Verbreitung der Pflanzen Hindernisse in den Weg gestellt haben, welche nicht auf Nechnung der Wärme gesetzt werden dürfen.

Sehr unwahrscheinlich ift es, daß das Fortkommen der Holzarten an die mittlere Jahrestemperatur gebunden sei, denn biese sett fich aus Glementen zusammen, welche sehr abweichend auf die Begetation einwirken. Zwei Orte von gleicher mittlerer Jahrestemperatur können höchst verschiedene Sommer. und Wintertemperatur besitzen. Bergleichen wir in dieser Beziehung 3. B. Enontekis in Lappland (bei 68°40' n. Br.) und ben St. Gotthard (46°33' n. Br.). Ersteres hat eine mittlere Jahrestemperatur von — 2°,7, der Gotthard von - 00,8. Trogdem nun, daß der lettere eine größere Jahreswärme besitht, ift er jeder Baumvegetation baar, mahrend bei Enontekis noch Fichten vorkommen. Dieses abweichende Berhalten erklärt sich aber, wenn man die Sommertemperatur vergleicht, welche für Enontekis 120,6, für den Gotthard nur 60,7 beträgt. Die Fichte ist eine Holzart, welche die Winterfalte nicht fürchtet, es macht alfo bei ihr nichts aus, daß Enontekis 9,04 weniger Warme im Winter genießt, als ber Gotthard (bie Wintertemperatur von Enontekis beträgt — 170,0, die des Gotthard — 70,6). Schon aus tiefem Beispiel läßt fich ber Sag ableiten, daß bas Fortkommen folcher Solzarten, welche eine starke Winterkalte zu ertragen vermögen, mehr burch bie Sommertemperatur bestimmt wird. (In Sibirien machjen, wie uns v. Wrangel berichtet, Weiden auf gefrornem Boden, der nur mahrend der Sommermonate ein paar Boll hoch aufthaut). Andere Holzarten bagegen, wie z. B. die Wallnuß und die gahme Raftanie, mogen mehr von der Wintertemperatur ober vielmehr von den Kälteextremen abhängen.

Bur Bollendung seiner Begetationsphasen (Blattausbruch, Bluthe,

Fruchtreife, Blattabfall) braucht jedes Gewächs eine bestimmte Wärmesumme. Es ist daher eigentlich nicht die Sommertemperatur, sondern die Wärme der ganzen Begetationszeit und die richtige Vertheilung der Wärme innerhalb diese Zeitraums, welche über das Gedeihen und Fortkommen der Pflanzen entscheidet. Die natürliche Fortpslanzung der Gewächse hängt überdies von der Samenreise ab und diese kann nur bei gewissen höheren Wärmegraden erfolgen. Uebernimmt der Mensch die künstliche Fortpslanzung der Gewächse (indem er z. B. die Samen aus südlicheren Klimaten bezieht, wo dieselben reisen), so lassen sich manche auch außerhald ihres natürlichen Verbreitungsbezirkes cultiviren. So hat man z. B. in Norwegen hie und da zahme Kastanien angebaut, welche ein recht kräftiges Wachsthum zeigen, allein sie müssen auf künstlichem Wege fortgepflanzt werden, weil ihre Samen nicht reisen.

Es ist schon die Frage aufgeworfen worden, ob eine Pflanze an niedrigere Kältegrade allmählig gewöhnt werden könne. Nach den bisherigen Beobachtungen muß diese Frage unbedingt verneint werden. So erfriert z. B. Oxymum basilicum, welches schon seit 1548 in England cultivirt wird, regelmäßig, sobald die Temperatur unter + 5° sinkt. Sinzelne Ausnahmen von diesem Gesehe, welche bisweilen geltend gemacht wurden, sind nur scheinbare. Wenn z. B. die Kastanie am Harz und in Norwegen mitunter höhere Kättegrade überdauert, als am Rhein, so rührt dies nur daher, weil in den milder gelegenen Rheingegenden die Kastanie früher treibt, als in dem rauheren Norden. Wie wir schon an einem andern Orte gesehen haben, werden die Fröste den Bäumen vorzugsweise dann gesährlich, wenn diese bereits im Safte steben.

Auch die Bodenwärme übt einen Einfluß auf die Verbreitung der Gewächse aus. So kommen z. B. auf den heißen Fumarolen der vulkanischen Insel Jschia zwei Pflanzen, Cyperus polystachius und Pteris longisolia, vor, welche man nur noch in Sicilien und Afrika findet, und in einem von warmen Quellen gebildeten See Ungarns wächst die Lotosblume, welche zur Flora Egyptens und anderer warmer Länder gehört (Schouw). Wenn man aber das Vorkommen der Buche in der Grafschaft Laurvig in Norwegen von der größeren Bodenwärme dieses Landes abhängig zu machen gesucht hat, so hat man übersehen, daß diese Bodenwärme in enger Beziehung zur Luftwärme steht (sie kommt auf Rechnung der Meteorwasser), und daß die Linie, welche den Verbreitungsbezirk der Buche in Norwegen und Schweden begrenzt, mit der Fsotherme von Laurvig zusammenfällt. Es ist also gar nicht nöthig, die Wärme des Bodens zu Gülfe zu nehmen, um das äußerste Vorkommen der Buche in Norwegen, gegenüber demjenigen in Schweden, zu erklären.

Daß hohe Sommertemperaturen bei hinreichendem Feuchtigkeitsgehalt der Luft das Wachsthum der Waldbäume, selbst derzenigen, welche aus dem Hochgebirg stammen, unterstüßen, ist schon an einem andern Orte angegeben worden.

Die vorstehenden Betrachtungen liefern folgende Resultate.

- a. Die Verbreitung der Holzarten hängt, was die Wärme anlangt, weniger von der mittlern Jahrestemperatur, als von der Temperatur des Sommers, oder vielmehr der Vegetationszeit, ab.
- 8. Für zärtliche Holzarten wird die Grenze ihres Verbreitungsbezirkes burch die niedrigste Temperatur des Winters oder der Saftzeit bestimmt.
- 7. Die Cultur gewiffer Holzarten kann sich noch auf Gegenden erstrecken, in benen diese Holzarten wegen mangelnder Samenreife sich nicht mehr natürlich fortpflanzen.
- d. Wenn hinreichende Feuchtigkeit im Boden und in der Luft vorhanden ist, so hindern hohe Sommertemperaturen den Anbau nordischer oder aus dem Hochgebirg stammender Holzarten nicht.

#### b. Luftfeuchtigfeit.

Wir haben es hier nur mit der Luftfeuchtigkeit zu thun. Diese ist eine sehr wesentliche Bedingung für die Verbreitung dersenigen Holzarten, welche zu starker Blattausdünstung geneigt sind. Hieher gehört u. A. die Buche Wir sehen, daß dieselbe mehr die Vorberge als die Ebenen bewohnt, und glauben, dies auf Rechnung der größern relativen Feuchtigkeit der Gebirgsluft bringen zu müssen. Daß die Buche nicht sehr hoch im Gebirge ansteigt, rührt wohl von ihrer Empfindlichkeit gegen die in den höheren Regionen des Lustekreises herrschenden niederen Temperaturen her.

Gewiß hat man es der starken Blattausdunstung der Buche zuzuschreiben, warum dieselbe in dem den trockenen Ostwinden geöffneten Rußland, sowie in den Gbenen von Spanien, dem südlichen Frankreich und von Italien nicht vorkommt. Wenigstens scheint dies daraus hervorzugehen, weil sie sich auf den Apenninen sindet, auf denen sie sich aber um so mehr erhebt, je weiter dieses Gebirge nach Süden vordringt. (In den Abruzzen, bei 42—43° Breite trifft man die Buche in Beständen bei 4000, in Sicilien bei 6000 Fußen Meereshöhe). Im Schwarzwald entwickelt sich die Buche so kräftig, daß sie hie und da die Weißtanne unterdrückt.

Die festen Hydrometeore wirken der Verbreitung mancher Holzarten entgegen. So geht z. B. die Kiefer in den Alpen nicht so hoch im Gebirg hinauf, als die Fichte, weil sie mehr, als diese, vom Schneedruck leidet, dazgegen erstreckt sich die Kieferngrenze nördlich (69°) weiter, als die Grenze der Fichte (68°). Im hohen Norden kommt Schneedruck viel seltener vor, weil der Schnee feinssociger fällt.

#### c. Luftftrömungen.

Wir kennen zwei Arten von Luftströmungen, welche das Gebeihen der Holzarten bei der vorzüglichsten Bodengüte hindern können; dies sind die Stürme und die Seewinde. Ueber die Wirkungsart beider, so wie über ihr Vorkom-

men auf bestimmten Localitäten, ift an dem gehörigen Orte das Nöthige gesagt worden.

Daß die Oftwinde die Güte mancher Standorte durch Austrocknung des Bodens und der Pflanzen schmälern können, gehört nicht hierher, weil wir gegenwärtig nur diejenigen Meteore zu behandeln haben, welche bei dem Borhandensein der Feuchtigkeit den Holzwuchs beeinträchtigen.

#### 3weiter Abfcnitt.

### Erhaltung und Mehrung der forftlichen Standortegite.

Da die Production einer Fläche von der Standortsgüte abhängt, so hat ber Forstmann Alles, was in seinen Kräften steht, aufzubieten, um dieselbe zu erhalten und zu vermehren. Der Landwirth wendet zu dem nämlichen 3mecke mehrere, zum Theil fehr kostspielige, Operationen an; er düngt seinen Acker und unterwirft ihn jährlich einer tiefgebenden Lockerung (Beackerung). Der Forstmann ift nicht im Stande, solche theure Manipulationen in Anwendung zu bringen, dazu ift der Werth der forstlichen Rohproducte zu gering und selten verlohnt eine durch Verbesserung der Standortsgute bewirkte Zuwachsmehrung die stattgehabten Rosten, wenn biese nicht sehr unbedeutend sind. In der Pfalz beträgt der Geldwerth des Rohertrags von 1 Sectare Tabak oft 400-500 Gulben; rechnen wir, daß pro Sectare 8 Stere jahrl. Durchschnittszu= wachs an Buchenholz mit einem Werthe von 6 fl. pro Stere, also von 48 fl. im Ganzen erfolgen, so ift dies ichon ein hoher Ertrag. Man weiß, daß ber landwirthschaftliche Boden sich nicht höher rentirt, als das Waldgelande, und wenn ersteres auch meist einen größeren Rapitalwerth besigt, als letteres, so fieht man boch ein, daß auf jene 400-500 fl. sich viel mehr Production8= koften bäufen laffen, als auf unsere 48 fl., um ben nämlichen Reinertrag zu erzielen.

Die Maßregeln, welche der Forstmann zu ergreisen hat, um die Güte des Waldbodens zu erhalten und zu vermehren, bestehen weniger in besonderen Operationen, sondern beschränken sich mehr auf gewisse Auchschlanhmen bei der Auswahl der Holzarten, Betriebsarten, Umtriebszeiten, Durchforstungsund Verjüngungsmethoden und bei der sonstigen Vewirthschaftungsart der Waldungen. Wir wollen nun die Hülfsmittel, welche dem Forstmann hierin zu Gebote stehen, im Einzelnen betrachten.

# 1. Auswahl der Holzart.

Wie oben gezeigt wurde, wirkt ber Humus daburch günstig auf den Boden ein, weil er dessen Tiefgründigkeit und Lockerheit vermehrt und zugleich einen nachhaltigen Feuchtigkeitsgrad sichert. Für die Vermehrung der Tiefgründigkeit, Lockerheit und Feuchtigkeit des Bodens vermag der Forstwirth

direct wenig thun; auf indirectem Wege kann dies aber daburch geschehen, daß er solche Holzarten cultivirt, welche einen starken Laubabfall haben, oder die Humuserzeugung sonst begünstigen, und deren Kronenschluß so dicht ist, daß sie die beiden Hauptseinde der Humusbildung und der Feuchtigkeit — die Sonne und den Wind — abhalten.

Solche Holzarten sind vorzugsweise diesenigen, welche Schatten ertragen, also die Tanne, Fichte, Buche, Schwarzkieser, Hainbuche, Linde, Wallnuß und zahme Kastanie. Für die deutsche Forstwirthschaft sind namentlich die drei erstgenannten wegen ihrer vielseitigen Nugbarkeit und weil sie das deutsche Klima gut ertragen, von Wichtigkeit. Die Anzucht der Hainbuche ist von beschränkterer Ausdehnung, weil diese Holzart nur auf besonders günstigen Standorten gedeiht.

Auch die gemeine Kiefer und die Lärche tragen dis zu einem gewissen Lebensalter hin zur Besserung des Bodens bei, weil sie einen ziemlich starken Nadelabfall haben. Dazu kommt noch bei der Kiefer, daß sich der Boden in Beständen, welche von dieser Holzart gebildet werden, mit Moos (hauptsächlich den Hypnum-Arten) überzieht, welches die Stelle des abgefallenen Laubes der Laubwaldungen vertritt. Allein die Kiefer und die Lärche sangen schon frühe an, sich auszulichten, und es verschwindet mit diesem Zeitpunkt zugleich das Moos in den Kiefernwaldungen; diese beiden Holzarten sind also nicht geeignet, die Bodengüte auf die Dauer zu erhalten und zu vermehren. Noch weniger sind dazu diesenigen Baumarten befähigt, welche wir früher als lichtbedürftig kennen gelernt haben; sie wersen zu wenig Laub ab, und ihr lockerer Baumschlag gestattet dem Sonnenlicht und dem Winde den Zutritt zum Boden, welche die Feuchtigkeit auszehren und die Humusbildung hindern.

Theorie der reinen Bestände. Soll eine Holzart in reinem Bestande auf die Dauer cultivirt werden, so muß dieselbe einen dichten Baumsschlag besigen. Die Buche, Fichte und Tanne kann man Jahrtausende lang auf einer und derselben Fläche erziehen, die Bodenkraft nimmt nicht ab, sons bern sie vermehrt sich mit jedem Jahre.

Anders ist es bei den lichtbedürftigen Holzarten der Fall. Wenn man einen reinen Birkenbestand auf dem besten Boden anlegt, so hat sich schon nach einigen Umtriebszeiten die Bodengüte so weit vermindert, daß jett die Birke bedeutend im Zuwachse nachläßt. Das nämliche Verhalten zeigen z. B. Küstern, Ahorne, Eschen, Pappeln, Weiden, Etzbeeren und Sichen. In der Jugend schüßen sie alle den Boden, weil dann die Krönchen noch nahe an der Erde sind; später lichten sie sich aber aus. Sie lassen sich daher nur da mit Erfolg auf die Dauer in reinen Inständen erziehen, wo die Natur auf einem andern Wege für die Instandhaltung der Bodenkraft sorgt. Dies ist z. B. auf dem Schwemmboden an manchen Meeresküsten und in der Rähe der Flüsse der Fall, wo von Zeit zu Zeit eine humushaltige, lockere Erdschichte durch das austretende Wasser abgesetz wird.

Die Schwarzerle kommt öfters in reinen Beständen vor und kann auch, obgleich sie eine lichtbedürftige Holzart ist, in solchen geduldet werden. Denn die Localitäten, auf welchen die Erle gedeiht, haben von einer Bodenausmagerung, hervorgerusen durch den lichten Baumschlag der auf ihnen erzogenen Holzarten, nichts zu besorgen. Die Erle liebt, wie wir früher gesehen haben, nasse Standorte; an solchen Stellen ist der Berwesung des abgesallenen Baumslaubes und des Humus eine Grenze geseht; das Wasser schließt die Atmosphäre ab, und der wenige Sauerstoff, welcher neben Stickstoff im Wasser gelöst ist, wird zur Drydation der immer in den Gewässern schwebenden organischen Substanzen verwandt. Was schadet es hier, wenn auch der Boden nicht beschattet ist, welchen Nachtheil können Wind und Sonne an solchen Orten bringen? Feuchtigkeit ist im Uebermaße vorhanden und das Laub kann nicht entführt werden, denn es sinkt sogleich im Wasser unter.

Theorie der gemischten Bestände. Diesemigen Holzarten, welche zu reinen Beständen nicht taugen, müssen in gemischten Beständen erzogen werden. Die vorherrschende Holzart in diesen muß eine von den schattenertragenden, dichtkronigen sein, welche den Schut des Bodens übernehmen kann. Die lichtbedürftigen, dünnkronigen Holzarten dürsen nur einzeln einzesprengt werden. Gine horstweise Untermischung empsiehlt sich nicht, weil bei dieser der Boden stellenweise verarmt. Die eingesprengte lichtbedürstige Holzart muß aber schnellwüchsiger, als die den vorherrschenden Bestand bildende schattenertragende sein, damit sie nicht von dieser unterdrückt werde. Zwei oder mehrere lichtbedürstige Holzarten dürsen nicht mit einander gemischt werden, denn erstens verarmt der Boden in Beständen, welche nur aus lichtbedürstigen Holzarten bestehen, und zweitens würde die eine lichtbedürstige von der andern unterdrückt werden.

Es ift nicht nöthig, daß die zu mischenden Holzarten einen verschiedenen Wurzelbau besitzen, daß z. B. die eine flach-, die andere tieswurzelnd sei. Die Erfahrung zeigt ja, daß reine Buchenbestände, in denen doch alle Bäume einerlei Wurzelhstem haben, oder daß z. B. die flachwurzelnde Birke mit der flachwurzelnden Buche gemischt, recht gut gedeihen.

Man hat die Beobachtung gemacht, daß die lichtbedürftigen Holzarten in Untermischung mit den schattenertragenden schneller in die Höhe schießen und überhaupt mehr Zuwachs anlegen, als in reinem Bestande, und dies durch die Verschiedenartigkeit der anorganischen Kährstoffe, welche die verschiedenen Holzarten aufnehmen, zu erklären gesucht. Allein diese Interpretation verliert das Bestechende, welches sie beim ersten Anblick in sich trägt, wenn man sie auf concrete Fälle anwenden will. So gedeiht z. B. die Kiefer anerkannter Maßen viel besser in Untermischung mit der Buche, als im reinen Kiefernbestande, trozdem, daß die Buche von allen Aschestandtheilen ohne Ausnahme mehr aufnimmt, als die Kiefer (Siehe S. 485). Es müßte also

nach jener Theorie das Wachsthum der Kiefer durch die Buche gehindert werden, während die Beobachtung das Gegentheil nachweist.

Andere haben die vorliegende Erscheinung durch die Annahme zu erklären gesucht, die Pflanzen sonderten durch ihre Wurzeln Stoffe aus, welche den Individuen von derselben Art (Species) zuwider seien, dagegen Pflanzen von anderer Art oder Gattung ein beliebtes Nahrungsmittel darböten. Die Gewächse sollten sich hierin ähnlich wie die Thiere verhalten, von denen man weiß, daß keines seine eigenen Excremente verzehrt, während einige von dem Kothe anderer Thiere leben. Indessen hat man hier die Analogie zu weit ausgedehnt. Zuerst müßte denn doch das Vorhandensein und die Natur dieser Wurzelsecretionen bekannt sein, ehe man auf sie Schlüsse in Bezug auf den Ernährungsprozeß der Gewächse bauen kann. Die Lehre von den Wurzelssereionen ist dis jest nichts anderes, als eine Hypothese, die gar keinen Werth für uns hat, denn es ließen sich noch viele derartige Vermuthungen ausstellen, welchen man den nämlichen Grad von Wahrscheinlichkeit zuerkennen müßte, wie jener.

Das beffere Gedeihen der lichtbedürftigen Holzarten zwischen den schattenertragenden kann man auf eine ungezwungene Waise aus ber Natur bieser Solzarten ableiten. Zuerft ift klar, daß die eingesprengte lichtbedurftige Solzart deshalb mehr in die Sohe schießen muß, weil ihr durch die Aeste der schat= tenertragenden, welche jene umgeben, das seitwärts einfallende Licht entzogen wird; es bleibt ihr nur das Oberlicht übrig und ihr Wachsthum muß biesem vorzugsweise folgen. Gbenso ift es nicht schwer, zu erklären, woher es komme, daß die lichtbedürftigen Holzarten in Untermischung mit den schattenertragenden größere Maffenertrage liefern. Wie früher gezeigt wurde, magert ber Boben in Beftänden, welche rein aus lichtbedürftigen (bunnkronigen) Baumarten befteben, aus; übernimmt aber eine schattenertragende (dichtkronige) Holzart ben Schut der Bobenkraft, so kann naturlich die lichtbedurftige in Untermischung mit ihr besser zuwachsen. Wir sehen also, daß die vorliegende Frage durch das Verhalten ber Holzarten gegen bas Licht vollkommen aufgehellt wird, und in ber That find die Unhänger der Wurzelsecretionshppothese genöthigt, ben gunftigen Einfluß ber Wurzelausscheidungen nur auf die lichtbedürftigen Holzarten im Berhältniß zu den schattenertragenden zu beziehen, benn ba von zweien ober mehreren lichtbedürftigen Baumarten, welche mit einander gemischt find, immer bie eine ober andere zu Grunde geht, fo find fie gezwungen, ben Sat aufzuftellen, daß eine lichtbedürftige Holzart die Wurzelausscheidungen jeder andern lichtbedürftigen Holzart nicht ertrage.

Indessen ziehen nicht blos die lichtbedürftigen Holzarten von den schattenertragenden Nugen; unter gewissen Berhältnissen gedeiht sogar die schattenertragende besser in Untermischung mit einer lichtbedürftigen, als im reinen Bestande. So weiß man z. B., daß die Umwandlung von Kiefern in Buchen gewöhnlich ausgezeichnet gut geräth. Allein auch dieser Fall läßt sich erklä-

ren, ohne die Wurzelsecretionshypothese zu Hülse zu nehmen. Die natürliche Verzüngung eines Buchenbestandes erfolgt häusig deswegen schwieriger, als die Erziehung der Buche unter der Kiefer, weil die natürliche Verzüngung der Buche von dem günstigen Zusammentressen vieler Umstände abhängt, von denen oft der eine oder der andere sich nicht zur rechten Zeit einstellt. Hat man z. B. in Erwartung eines Mastighres eine Auslichtung vorgenommen und bleibt dieses längere Zeit aus, so vermagert der Boden und späterhin schlägt die Besamung nicht mehr an. Wollte man, wie dort bei der Kiefer, die Buche unter der Buche künstlich nachziehen, nachdem die Hoffnung auf ein Samenjahr sehlgeschlagen ist, so würde man häusig bessere Kesultate erhalten.

Bobenschußholz. In Beständen, welche ganz oder theilweise von lichtbedürftigen Holzarten gebildet werden, überzieht sich der Boden, namentlich in frischen Lagen, mit Sträuchern (Faulbaum, Wachholder, Schwarzdorn, Himbeeren 2c.) Diese Gewächse dienen zum Schuße des Bodens gegen Sonne und Wind, sie müssen sorgfältig erhalten werden. Man fürchte nicht, es würden dem Boden durch den Unterwuchs Nährstoffe entzogen, welche dem prädominirenden Bestand zu Gute gekommen sein würden; das Schußholz wird ja nicht genußt, es verwest an Ort und Stelle und nügt dem Obersholz, indem es den Boden mit Humus bereichert.

Man hat auch wohl vorgeschlagen, das Schutholz künstlich anzuziehen, und dazu die schattenertragenden Baumarten (Tanne, Fichte, Buche, Hainbuche, Linde 2c.) zu benutzen, welche durch Einstuzen kurz zu erhalten wären. Allein diese Maßregel wird selten die aufgewendeten Kosten lohnen, weil die abgehauenen Aeste 2c. des Schutholzes einen geringen Werth besitzen. Viel zweckmäßiger erscheint es, solche lichtbedürstige Holzarten, welche den Boden auf die Dauer nicht zu schüßen vermögen, schon gleich dei der Bestandsbegründung mit schattenertragenden zu mischen, oder, wenn sie bereits in reinen Beständen vorhanden sind, sie in schattenertragende umzuwandeln. Wenn z. B. ein reiner Kiefern- oder Eichenbestand sich so weit gelichtet hat, daß der Boden durch eine andere Holzart geschüßt werden muß, so thut man besser, diese gerade in die Höhe wachsen zu lassen, anstatt sie einzustuzen. Die Kiefern oder Eichen werden dann nach und nach heraußgenommen, und zuletzt bleibt ein reiner, oder wenn man will, ein gemischter Bestand übrig, in welchem die nachgezogene Holzart vorherrscht.

Waldmäntel. Zum Abhalten des Windes, welcher das abgefallene Baumlaub verweht und den Boden austrocknet, lassen sich häufig mit vielem Bortheil die sogenannten Waldmäntel anwenden. Zu diesen eignen sich vor allen andern Holzarten die Tanne und Fichte, weil sie einen dichten Baumschlag besigen, und die zu höhern Lebensaltern auch noch am untern Theil des Schaftes beastet bleiben. Zwei die drei Baumreihen werden in der Mehrzahl der Fälle genügen, um einen tüchtigen Waldmantel zu bilden.

### 2. Daß ber Beftanbesbichte.

Wie wir oben gesehen haben, schützen die schattenertragenden Holzarten ben Boden auf die Dauer deswegen am meisten, weil sie eine dichte Belaubung besitzen. Allein alle Vortheile, welche diese Holzarten in Bezug auf die Erhaltung der Bodenkraft bieten, geben verloren, wenn man sie nicht gesichlossen erzieht.

Cotta und nach ihm noch mehrere andere Schriftsteller wurden burch bie Beobachtung, daß der Einzelstamm im freien Stande mehr zuwächst, als im Schlusse, zu der Ansicht verleitet, daß es gewinnbringender sei, die Bäume nicht, wie es G. L. Hartig angerathen hatte, in geschlossenen Beständen, sons bern so räumlich zu erziehen, daß jeder Stamm von allen Seiten her das Licht genießen könne.

Wäre es auch erwiesen, daß die Bäume im räumlichen Stande mehr Masse lieferten, als im Schlusse, so müßten wir doch an der Negel G. Hartig's festhalten. Denn die Ersahrung hat gezeigt, daß der Boden stets ausmagert, wenn der Bestandesschluß nicht gewahrt ist. Sollte nun auch in der ersten Umtriebszeit ein größerer Ertrag ersolgen, so würden doch die spätern Umtriebszeiten um so weniger ergiebig aussallen. Es bleibt daher überall da, wo, wie in Staatswaldungen, die Nachhaltigkeit als erste Wirthschaftsnorm gilt, die Anlage geschlossener Bestände die Regel, von welcher nur in besonderen Fällen, z. B. wenn die Holzzucht nicht der vorwiegende Zweck der Wirthschaft ist, Ausnahmen gemacht werden dürsen (Viehwaiden, Hackswaldungen 2c.)

Allein die von Cotta und Andern beliebte Unterstellung, daß freistehende Bäume mehr Holz produzirten, als solche im geschlossenen Walde, ist unzichtig. Dies läßt sich schon a priori vermuthen, wenn man erwägt, daß der Zuwachsaussall des Einzelstamms im geschlossenen Bestande wieder durch die größere Stammzahl gedeckt wird. Indessen kann diese Vermuthung nur dann practischen Werth haben, wenn sie durch wirkliche comparative Untersuchungen ihre Begründung erhält. An solchen mangelt es in der That nicht.

Bor achtundzwanzig Jahren legte der Bater des Verf. Kiefernpflanzungen in verschiedenen Verbänden in der Absicht an, um zu ermitteln, bei welcher Pflanzweite am meisten Holzmasse erzeugt werde. Zur Versuchsstelle wurde eine Fläche von mehr als 12 Hectaren benutzt. Im Jahre 1851 untersuchte der Verf. die Holzmasse und den Zuwachs dieser Bestände. Es ergaben sich folgende Resultate:

| Pflanzweite | Durchschnittszuwac | hs im 25ten S  | Jahre       |
|-------------|--------------------|----------------|-------------|
| 1,0 Meter   | 11,32 Kubikm       | eter Derbmaffe | pro Hectare |
| 1,5 ,,      | 9,52 ,,            |                | "           |
| 2,0 "       | 8,58 ,,            | "              | ,, ,,       |
| 2,5 "       | 8,52 "             | //             | ,, ,,       |
| 3,0 ,,      | 7,06               |                | ,, ,,       |

Man sieht also, daß der Ertrag mit der Pflanzweite abninmt. Der Ausfall in den weiteren Berbänden kann nicht auf eine etwaige Ausmagerung des Bodens geschoben werden, denn die fr. Fläche war Blöße, ehe sie cultivirt wurde. Es ift auch nicht anzunehmen, daß der Boden in den engeren Berbänden so schnell gebessert worden sei, um diesem Umstand den höheren Juwachsbetrag der engeren Pflanzweiten zuschreiben zu können. Der Mehrertrag der engeren Verbände kommt blos auf Nechnung der größeren Stammzahl.

Alls ber Verf. den Zuwachs eines gleichaltrigen Saatbestandes neben der vorgenannten Fläche untersuchte, fand er ihn mit dem Zuwachs des 2metrigen Verbandes nahe übereinstimmend. Der Ausfall im Verhältniß zu den Verbänden von 1,5 und 1,0 Metern rührt ohnzweiselhaft daher, weil Saatbestände seiten so vollkommen sind, als Pflanzbestände; in der That hielt es dem Verf. schwer, aus vielen Saat-Districten eine Probesläche herauszusinden, welche nicht stellenweise mangelhaft bestockt gewesen wäre.

Lomler untersuchte ben Holzmassengehalt von Fichtenpflanzungen im Königreich Sachsen, welche im Duadrat- und Neihenverband ausgeführt waren. Er gelangte zu folgenden Resultaten:

Durchschnittszuwachs im 26. Jahre

|                                                                 | ~                 | Suca, anticopulou ago  |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| . 6                                                             | Stammzahl pro     |                        |                      |
|                                                                 | Sächs. Acter      | pro Stamm              | pro Acter            |
| Berbandpflanzung 4 %. Sächf.                                    | 3663              | 0,0405c'               | 177,4c'              |
| Reihenpfl. mit 6 F. Entfern.)                                   |                   | -                      |                      |
| der Reihen und 4 F. Entf. der                                   | 2006              | 0,0618c'               | 132,6c'              |
| Pflanzen in den Reihen.                                         |                   |                        |                      |
|                                                                 | Stammzahl pro     | Durchschnittezuwachs   | im 29. Jahre         |
|                                                                 |                   |                        |                      |
|                                                                 | Sächf. Acter      | pro Stamm.             | pro Acter            |
| Verbandpflanzung 4. F. Sächs                                    | Sadsf. Acter 3854 | pro Stamm.<br>0,0371c' | pro Acter<br>175,4c' |
| Verbandpflanzung 4. F. Sächf<br>Reihenpfl. mit 15 F. 2 Z. Entf. | 3854              |                        |                      |
|                                                                 | 3854              |                        |                      |

Rheinewald bepflanzte im Jahr 1829 in der Sandebene nördlich von Mannheim 12 heff. Morgen mit Kiefern in 3—14 fußiger (Heff.) Pflanzweite. Im Jahr 1840, als die Pflanzen 14 jährig waren, wurde eine Durchforstung vorgenommen und zugleich der Holzgehalt der 12 Abtheilungen bestimmt. Das Resultat, welches sich ergab, ist in der nachstehenden Tabelle verzeichnet.

|            |          |              |       | Dimen        | sionen  |          |               |       |
|------------|----------|--------------|-------|--------------|---------|----------|---------------|-------|
|            | Stam     | mzahl        |       | bes bomir    | irenben | Holzgeho | ilt (heff. Af | ß.)   |
| e it       |          |              | Befta | Bestanbes    |         |          |               |       |
| Phanzweite | Sauptbe= | Durchforstet | Summe | Durchm.      |         | Sauptbe- | Nutung im     |       |
| ang        |          | unb          |       | in           | Länge   |          | 4 . 4 .       | Summe |
| 8          | ftanb    | Abgang       |       | Brusthöhe    |         | stanb ,  | Jahre         |       |
|            |          |              |       | 3oll ·       | Fuß     |          | 1840          |       |
| FB.        |          |              |       |              |         |          |               |       |
| 3          | 2878     | 622          | 3500  | 2            | 18      | 1141     | 380           | 1521  |
| 4          | 2074     | 698          | 2772  | $2^{1/2}$    | 18      | 933      | 346           | 1279  |
| 5          | 1518     | 198          | 1716  | 21/2         | 19      | 1129     | 336           | 1465  |
| 6          | 1190     | 45           | 1235  | $2^{3}/_{4}$ | 19      | 997      | 356           | 1353  |
| 7          | 836      | 99           | 935   | 23/4         | 18      | 690      | 296           | 986   |
| 8          | 674      | 61           | 735   | 23/4         | 18      | 576      | 306           | 882   |
| 9          | 532      | 20           | 552   | 3            | 18      | 627      | 290           | 917   |
| 10         | = 436    | 20           | 456   | 3            | 18      | 526      | 360           | 886   |
| 11         | 378      | 7            | 385   | 3            | 16      | 418      | 380           | 798   |
| 12         | 308      | 2            | 310   | 3            | 15      | 326      | 252           | 578   |
| 13         | 244      | 17           | 261   | 31/4         | 15      | 304      | 218           | 522   |
| 14         | 240      | 3            | 243   | 31/2         | 13      | 321      | 238           | 559   |

Die wenigen Anomalien, welche die vorstehende Ertragsweise zeigt, mögen von der Berschiedenheit des Bodens und der Kleinheit der Probeslächen herrühren. Das ergibt sich aber mit der größten Bestimmtheit, daß der Ertrag mit der Pflanzweite abnimmt.

Wenn also die Rücksicht auf die Inftandhaltung der Bobengüte uns anräth, die Bestände in vollkommenem Schlusse zu erziehen, so werden wir hierbei durch die Erfahrung unterstützt, welche uns lehrt, daß bei dieser Art der Bestandserziehung zugleich dem Boden die höchsten Erträge abgewonnen werden.

### 3. Auswahl ber Betriebsart.

Bon den verschiedenen Betriebsarten, welche in der Forstwirthschaft einsgeführt sind, üben nicht alle einen gleich günstigen Einfluß auf die Erhaltung und Mehrung der Standortsgüte aus.

Diejenigen Betriebsarten, bei welchen der Boden öfter blosgelegt wird, wie der Hochwald-Kahlschlagbetrieb, der Nieder= und Mittelwaldbetrieb, erhal= ten die Bodenkraft nicht in dem Maße, als der Femel= und der Femelschlagbetrieb, bei welchen der Boden stets durch Holzpslanzen geschützt bleibt. Zeder kahle Abtrieb hat zur Folge, daß das den Boden bedeckende abgefallene Baumlaub vom Winde verweht wird, oder daß es, sowie das Moos, welches sich unter Nadelholzbeständen erzeugt hat, schnell verwest, denn nun können die Meteorwasser, welche früher von dem Kronendache ausgefangen wurden, ungehindert zum Boden gelangen. Laub und Moos tragen dann am meisten zur

Instandhaltung und Vermehrung der Tiefgründigkeit bei, wenn sie noch nicht ganz verwest sind, denn auf die mineralischen Bestandtheile des Humus, welche durch den Berwesungsprozeß in Freiheit gesetzt werden, kommt es in der Forstwirthschaft weniger an. Nur in dem sehr seltenen Falle, daß der Boden von einer allzu hohen Laub- oder Moosschichte bedeckt wäre, mag eine schnellere Zersetzung derselben erwünscht sein.

In mehreren Cehrbüchern des Walbbau's findet man für flachgründige Standorte den Niederwaldbetrieb empfohlen. Man hatte hierbei wahrscheinlich nur die Eiche im Auge, welche allerdings gewöhnlich kein Höhenwachsthum entwickelt, wenn die Pfahlwurzelbildung bei ihr unterdrückt ist. Indessen gibt es noch andere Holzarten ohne Pfahlwurzel, wie z. B. die Buche, deren Anzucht auf flachgründigem Boden ohne verhältnißmäßigen Nachtheil für den Höhewuchs gelingt.

Diese Holzarten sollte man, wenn es die Interessen des Waldeigenthümers sonst zulassen, auf flachgründigem Boden mit dem Hochwaldbetrieb bewirthschaften, denn letzterer ist weit mehr, als der Niederwaldbetrieb, geeignet, durch Ausspeicherung von Humus die Tiefgründigkeit zu vermehren und den Boden gegen die Abschwemmung der oberen, lockereren Erdlagen zu schützen, während die Flachgründigkeit des Bodens, namentlich in geneigten Lagen, bei jedem Abtrieb des Niederwaldes durch die niederstürzenden Meteorwasser wird.

Die gebräuchlichste Holzart für den Niederwaldbetrieb ist bekanntlich die Siche, theils wegen des werthvollen Ertrags an Lohrinde, theils wegen ihres starken Reproductionsvermögens. Nun gehört aber die Siche zu denjenigen Baumhölzern, welche wegen ihres dünnen Baumschlages sich selbst deim Hoch-waldbetriebe nicht zu reinen Beständen eignen, weil der Boden unter ihr mit der Zeit vermagert. Wie viel weniger kann daher diese Holzart im Niederwalde die Bodenkraft erhalten! Man sollte daher stets dafür sorgen, daß in die Sichenniederwaldungen noch andere, bodenbessernde Holzarten eingesprengt werden. In den Nieder- (Hack-) Waldbungen des Odenwaldes sindet sich die Hasel als natürliche Gesellschafterin der Eiche. Es dürste sich empsehlen, die Hasel da, wo sie fehlt, künstlich anzuziehen, zumal da die Hasellohden sich auch recht vortheilhaft verwerthen lassen, zu Faßreisen.

Der Femelschlagbetrieb (mit natürlicher Verjüngung der übergehaltenen Mutterbäume) zeichnet sich aber nur dann durch seine Fähigkeit, die Bodenstraft zu erhalten, vor dem Niederwalds, Mittelwalds und Kahlschlagbetriebe auß, wenn man bei der Stellung des Vorhiebes und des Samenschlages mit der nöthigen Vorsicht zu Werke geht, so daß die Besamung zur rechten Zeit und in gehörigem Maße erfolgt, und wenn überhaupt die Dertlichkeit der natürlichen Verzüngung nicht im Wege steht. Häusig werden aber die für die Besamung vorbereiteten Schläge zu lange übergehalten, und dies auf Localitäten, denen man es gleich von vorn herein mit Bestimmtheit hätte ansehen

können, daß der Samen auf ihnen nicht anschlagen würde. Unter solchen Umftänden leistet der Kahlschlagbetrieb mit sosortiger künstlicher Cultur mehr für die Erhaltung der Bodenkraft, als der Femelschlagbetrieb.

Beim Mittelwaldbetrieb wird der Boden mehr geschützt, als bei der Nieberwaldwirthschaft; indessen sind die Bortheile, welche man in jener Hinsicht von den Oberständern in den Mittelwaldungen zu erwarten hat, häusig überschätzt worden. Es mangelt den Oberständern doch stets der gedrängte Schluß, in welchem die Bäume eines Hochwaldes sich befinden.

### 4. Umtriebegeit

Kurze Umtriebszeiten haben den Nachtheil, daß bei ihnen der Boden zu oft blosgelegt wird; dagegen magert auch bei hohen Umtriebszeiten der Boden leicht aus, weil alle Holzarten in höherem Alter sich licht zu stellen pflegen. Um frühesten erfolgt die natürliche Auslichtung bei den lichtbedürftigen Holzarten. Deßhalb sollte man diese Holzarten dann, wenn man eine oder die andere von ihnen, wie z. B. die Kieser, in reinen Beständen erzieht, mit niederem Umtrieb bewirthschaften, oder, was für die Erhaltung der Bodenkraft noch vorzüglicher und auch öfters zugleich lucrativer ist, bald eine bodenbessernde schattenertragende Holzart (Buche, Tanne, Fichte) einsprengen. Die Erziehung von sehr starkem Eichenbauholz läßt sich, ohne Gefährdung der Bodenkraft, nur in der vorgedachten Weise erreichen.

## 5. Mafftab für die Zwischennugungen.

Unter den Zwischennutzungen versteht man alle Fällungen, welche den eigentlichen Haubarkeitshieben vorangehen, unter den Durchforstungen insbesondere begreift man die Herausnahme des dürren und unterdrückten Holzes.

Die Durchforstungen gewähren in der Regel durch die Holzmasse, welche man bei ihnen gewinnt, einen großen Rugen für den Waldeigenthümer, nicht minder beachtenswerth ist der Vortheil, welchen der Aushieb des dürren und unterdrückten Holzes in Bezug auf den bleibenden Bestand liesert. Der Einzelstamm in diesem erstarkt rascher, weil ihm nun mehr Licht zukommt; in Folge dessen widersteht er zugleich den Gefahren des Windwurfs, Schneedrucks zu. leichter.

Schon die Beobachtung, daß die größte Holzmassenzeugung unter sonst gleichen Umständen von der Stammzahl abhängt, leitet auf die Regel hin, die Durchsorstungen auf die Augung des dürren und unterdrückten Holzes zu beschränken, welches wegen Mangel an Licht nicht mehr fähig ist, Kohlensäure zu assimiliren und in Holz umzubilden. Zur Ausstellung dieser Regel gibt aber auch die Rücksicht auf die Instandhaltung der Bodenkraft Beranlassung. Ueberall da, wo der Bestandesschluß unterbrochen ist, wirken die Sonne und der Wind frei auf den Boden ein, sie entführen die Feuchtigkeit und hindern die Ausspeicherung von Humus.

Abweichend von dieser Regel, welche zuerst mit voller Bestimmtheit und Klarheit von Georg Ludwig Hartig außgesprochen worden ist, ertheilte Heinrich Cotta die Vorschrift, zu den Durchsorstungen auch diejenigen Stämme beizuziehen, von denen, wenn sie auch noch nicht völlig unterdrückt seien, doch nach ihrer Stellung und ihrem Habituß erwartet werden könne, daß sie bald eingehen würden. Solche "beherrschte" Stämme sollten also zugleich mit den dürren und unterdrückten entsernt werden.

Abgesehen davon, daß die Cotta'sche Regel bei ihrer practischen Anwenbung auf große Schwierigkeiten stößt, indem sie dem Wirthschafter einen ungemessenen und deßhalb leicht zu mißbrauchenden Spielraum gewährt, muß sie aber auch wegen der Nachtheile, welche ihre Befolgung in Bezug auf die Bodenkraft herbeissühren würde, verworfen werden. Denn ausgenommen den Aushieb von verdämmenden eingewachsenen Holzarten, hat die Hinwegnahme von noch nicht unterdrückten Stämmen stets eine Unterbrechung des Kronenschlusses im Gesolge.

### 6. Natürliche und fünftliche Berjüngung.

Wie unter 3. angegeben, erhält sich die Bobenkraft bei natürlicher Berzingung der Bestände und auf den dazu geeigneten Standorten eher, als bei der Anlage von Kahlschlägen und der durch sie gewöhnlich bedingten künstlichen Aussochung. Doch erfüllt, wie gleichfalls schon früher angedeutet wurde, die natürliche Berjüngung nur dann ihren Zweck, wenn sie rechtzeitig erfolgt. Bleiben die ausgelichteten Bestände längere Zeit liegen, ohne daß ein Samenziahr eintritt, oder ist die Beschaffenheit des Bodens dem Anschlagen der Bestamung nicht günstig, so vermagert der Boden unter dem unvollkommenen Schuze der Oberständer weit mehr, als beim Kahlschlagbetriebe und sogleich nachsolgender künstlicher Cultur.

Man follte deßhalb in bem Falle, daß die natürliche Berjüngung zur rechten Zeit kein günftiges Resultat geliefert hat, sogleich zur künstlichen Be-

ftandsbegründung schreiten.

Am wenigsten eignen sich zur natürlichen Berjüngung durch Samen die lichtbedürftigen Holzarten, und in den von ihnen gebildeten Samen= und Abstriedsschlägen leidet die Bodenkraft gewöhnlich außerordentlich Noth. Die Natur dieser Holzarten verlangt, daß die Schläge sehr licht gestellt werden; die Unterbrechung des Bestandsschlusses und der weitere Umstand, daß in unmittelbarer Nähe der Mutterbäume keine jungen Pflanzen auskommen, wirken auf die Verschlechterung des Bodens hin. Man sollte deßhalb die lichtbedürstigen Holzarten mit Rücksicht auf die Erhaltung der Bodenkraft nur künstlich verjüngen.

## 7. Wedfel ber Solgarten.

Wie wir wiffen, findet in der Landwirthschaft ein regelmäßiger Wechsel

mit ben anzubauenden Pflanzen statt. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Felberträge nachlassen, wenn eines und das nämliche Gewächs fortwährend auf derselben Fläche cultivirt wird.

Sicher ist es, daß die Wechselwirthschaft in der Agricultur sich auf die Berschiedenartigkeit der Stoffe gründet, welche die Pflanzen dem Boden entziehen — einerlei, ob man unter diesen Stoffen die Mineralbestandtheile oder den Stickstoff verstehe — benn durch Anwendung von Dünger kann man den Zeitraum, innerhalb welches eine gewisse Pflanze ohne Nachtheil fortwährend sich andauen läßt, verlängern.

Schon der Umstand, daß die Walddaume dem Boden so wenig an anorganischen Bestandtheilen und Stickstoff entziehen, läßt vermuthen, daß ein regelmäßiger Wechsel der Holzarten nicht nothwendig sei. Dieser Schluß wird durch die Ersahrung bestätigt. Wir kennen mehrere Holzarten (Tanne, Fichte, Buche 2c.), welche seit unvordenklichen Zeiten gewisse Standorte ohne Unterbrechung bewohnen, ohne daß der Boden sich verschlechtert hätte. Ja man sindet sogar, daß die Bodenkraft um so mehr zunimmt, je länger diese Holzarten den Standort einnehmen. Hieraus folgt also, daß der Boden durch die Walddaume nicht in der Weise ausgesogen wird, wie dies bei den Feldgewächsen der Fall ist. Fände in der That eine schädliche Verminderung der anorganischen Bestandtheile oder des Stickstoss durch die Baumcultur statt, so müßte sich jene auf einen geringeren Betrag zurücksühren lassen, wenn man die Bäume nicht, wie es die sest üblich ist, geschlossen, sondern räumlich erzöge. Nun weist aber die Ersahrung überall nach, daß gerade in dem leszetern Falle der Boden sich verschlechtert.

Wir besigen einige Holzarten, wie die Birke, die Rüster, die Pappeln, die Ahorne 2c., unter denen der Boden ausmagert, wenn man sie längere Zeit auf derselben Fläche cultivirt. Nach dem Vorhergehenden kann man die Ursache dieser Erscheinung nicht etwa in einer Aussaugung des Bodens erblicken, denn merkwürdiger Weise erhält sich dieser um so länger in Kraft, je geschlossener man jene Holzarten erzieht. Uebereinstimmend mit den Beobachtungen, welche man hinsichtlich der Verschlechterung des Bodens bei den dichtkronigen Baumarten, wenn diese räumlich auswachsen, gemacht hat, muß man annehmen, daß die oben genannten Holzarten blos wegen ihres dünnen Baumschlags die Bodenkraft nicht zu schüßen und zu mehren vermögen. Sie werssen zu wenig Laub ab, sie gestatten dem Sonnenlicht, welches die Feuchtigkeit aufzehrt, und dem Winde, der das Nämliche bewirkt, und außerdem das absgesallene Laub entführt, Zutritt in die Bestände.

Ist die Bodengüte durch den reinen Andau einer dieser Holzarten, welche man stets nur in gemischten Beständen erziehen sollte, vermindert worden, so muß man eine andere Holzart an ihre Stelle setzen. Hierauf beschränkt sich, vom Standpunkte der Bodenkunde aus betrachtet, die Wechselwirthschaft in der Forswirthschaft. Sie hat in der That nur den Namen mit der Wechselwirthschaft.

selwirthschaft ber Agricultur gemein, denn sie wird durch ganz andere Umstände hervorgerusen. Wenn man sich bei der Auswahl der Holzarten stets durch die gehörige Rücksicht auf die Instandhaltung der Bodenkraft und auf die Ansprüche, welche die Holzarten an den Boden machen, leiten ließe, und wenn alle Jrrungen in letzterer Hinsicht unvermeidlich wären, so würde ein Wechsel mit den Holzarten nur durch einen Wechsel des Preises, oder des Gebrauchswerthes der Hölzer oder durch eine bessere Erkenntniß des für eine Holzart sich eignenden Standortes bedingt werden können.

Hat sich einmal die Umwandlung einer Holzart in eine andere als nothwendig herausgestellt, so kann man schon durch das zur Umwandlung einzuhaltende Verfahren sehr wesentlich auf die Verbesserung der Bodenkraft einwirken. Soll eine dichtkronige Holzart, z. B. weil ihr ber Stanbort nicht angemeffen ift, burch eine bodenbessernde lichtbedürftige erset werden, so muß man jene erst rein abtreiben, ehe man mit der Cultur beginnt. Denn wollte man die lichtbebürftige Holzart unter bem Schirm ber bichtkronigen, g. B. bie Riefer unter der Buche, cultiviren, so würde jene nicht anschlagen, also ber Boben noch längere Zeit unbeschügt bleiben. Liegt bagegen bie Aufgabe vor, an die Stelle einer bunnkronigen Holzart eine schattenertragende zu bringen, so wird man jene vorerst, so weit es überhaupt thunlich ist, überhalten und unter ihrem Schuße die schattenertragende anbauen. Alsbann trägt bie zu verdrängende Holzart neben bem neuen Anwuchse immer noch zur Deckung bes Bodens bei. Ein rücksichtsloses Abholzen des umzuwandelnden Bestandes würde einestheils die Bodenkraft schwächen, zum andern aber auch die Anaucht der schattenbedürftigen Holzart erschweren.

In der Natur lassen sich häusig Umwandlungen von einer Holzart in eine andere beobachten, welche ohne unmittelbares Einschreiten des Menschen stattsinden, und zwar kann unter den geeigneten Verhältnissen jede Holzart in jede andere übergehen.

Am häufigsten wird die natürliche Umwandlung der Holzarten durch die verschiedene Schnellwüchsigkeit derselben, sowie durch ein abweichendes Berhalten gegen Licht und Schatten bedingt. Bon diesem Gesichtspunkte außzgehend, wollen wir jest die am gewöhnlichsten vorkommenden Fälle des natürlichen Wechsels unserer Baumarten betrachten.

Rommen zwei oder mehrere schattenertragende Holzarten neben einander auf berselben Fläche vor, so wird leicht die langsamwüchsige von der schnellwüchsigeren unterdrückt. So leidet z. B. die Buche im Harzgebirge öfters von der Fichte, namentlich auf einem durch Streurechen entkräfteten Boden, Noth, weil dort die Buche bald von der Fichte dauernd überslügelt wird, wenn auch die Buche in früher Jugend einen Vorsprung vor der Fichte besitzt. In einigen Lagen des Schwarzwalds dagegen, wo die Buche sich schon von Jugend auf viel rascher entwickelt, und auch späterhin ein kräftiges Höhenwachsthum beibehält, sindet man nicht selten, daß die Fichte und Tanne von der Buche unterdrückt

werden, und daß Bestände, welche diese Holzarten unter einander gemischt enthalten, in reine Buchenbestände übergehen.

Schattenertragende Holzarten wandeln sich in lichtbedürftige in zwei Fällen um: erstens, wenn die lichtbedürftige Holzart schnellwüchsiger ist und sich in einen aus schattenertragenden Holzarten gebildeten Bestand reichlich eindrängt; zweitens, wenn der Boden durch Lichtstellung, Streuentzug oder andere Ursachen so entkräftet worden ist, daß sich die ungenügsame schattenertragende Holzart auf ihm nicht mehr zu halten vermag. Schlägt hier die Verzüngung nicht mehr an, entstehen Lücken und Blößen in dem Bestande, so kann sich auf diesem eine lichtbedürftige Holzart, welche weniger Ansprücke auf Bodengüte macht, entwickeln. Als Beispiel für diese beiden Fälle sühren wir das oft zu beobachtende Verdrängen der Buche durch die sogenannten Weichhölzer an.

Sind zwei lichtbedürstige Holzarten mit einander gemischt, so geht, wenn der Boden nicht außerordentlich krästig ist, stets die langsamwüchsigere ein. So erhält z. B. im Bogelsgebirge in den aus Kiefern und Lärchen gemischten Beständen zuletzt die Lärche die Oberhand, während der Verf. auch den umgekehrten Fall auf dem trocknen Sandboden einiger Gegenden von Nordedeutschland, wo die Kiefer öfter schnellwüchsiger ist, als die Lärche, zu beobacheten Gelegenheit batte.

Auf kräftigen Bobenarten wandeln sich lichtbedürftige Holzarten sehr häusig in schattenertragende um. Diese drängen sich in jene ein, und wachsen mit ihnen in die Höhe; kommt nun die Zeit der natürlichen Berjüngung, so können sich die aufgekeimten Pflanzen der lichtbedürftigen Holzart nicht unter dem dichten Schirm der schattenertragenden entwickeln, und die letztere bildet sodann den vorherrschenden oder gar einen reinen Bestand. Als Beispiel für diese Art der Umwandlung nennen wir das Verdrängen der Kieser durch die Buche auf dem frischen tiesgründigen Lehmboden des Vogelsgebirges und Westerwaldes.

In allen biesen Fällen erfolgt, was wir wohl zu beachten bitten, ber Wechsel ber Holzarten niemals baburch, daß etwa eine berselben ben Boden ausgesogen hätte. Es gibt also auch die natürliche Umwandlung der Holzarten keine Beranlassung zur Begründung eines regelmäßigen Wechsels mit den Holzarten; dieser bleibt, wie wir oben ausgeführt haben, stets nur auf einige Ausnahmsfälle beschränkt.

# 8. Beseitigung ober Ginschränfung ber Balbftrennutung.

#### a. Schablichfeit biefer Mugung.

Die Landwirthschaft sucht bem Boben ein Mazimum von Producten abzugewinnen; sie entzieht demselben eine Summe von anorganischen Substanzen und Stickstoff, die wieder ersetzt werden muß, wenn der Acker fortwährend reiche Erndten liesern soll. Nur auf sehr wenigen Localitäten vermag der Boben diesen Ersatz selbst zu leisten; im andern Falle wird er durch die künstliche Düngung bewerkftelligt. Die Bodenbearbeitung kann blos die im Boden befindlichen Nährstoffe zum Aufschluß bringen, sie kann dieselben aber nicht schaffen, und die Brache, welche die Möglichkeit gibt, von Zeit zu Zeit eine gute Erndte zu erhalten, schiebt eigentlich die Bodenerschöpfung nur auf einen entsernteren Zeitpunct hinaus.

Die Mehrzahl der landwirthschaftlichen Producte, z. B. die Handelspflanzen, ein großer Theil des Getreides 2c., wird ausgeführt.

Um dem Felde die Stoffe, welche es hierdurch verloren hat, wieder zu ersetzen, bedarf deßhalb jedes Gut, das sich in Stand erhalten will, eine gewisse Fläche von Wiesen, oder es muß einen Theil seiner Aecker dem Andau von Futterkräutern widmen, es muß mit diesen und mit dem Gras und Heu eine gewisse Anzahl Vieh ernähren, damit der nöthige Dünger erzeugt werde.

Fehlen die Wiesen, wie z. B. in Gebirgsgegenden mit engen Thälern, oder ist die Güterzerstückelung so weit vorgeschritten, daß die Feldbesiger keine Futterkräuter erziehen können, so tritt das Bedürfniß nach Waldstreu ein. Diese wird dann namentlich von den Kleinbauern verlangt, welche genöthigt sind, ihr Stroh zum Theil oder ganz zu verkaufen, um sich baare Mittel zu verschaffen.

Die Streuanforderungen werden, wie sich von selbst versteht, am größten sein in solchen Gegenden, welche einen mineralisch unkräftigen Boden besitzen. Deßhalb sinden wir die Streunugung im ausgedehntesten Maße eingeführt auf Sandboden.

Nach Demjenigen, was im Vorhergehenden über den Nuzen des Humus bemerkt worden ist, wird man es begreislich sinden, daß die Streunuzung die Bodenkraft schmälert. Dies hat auch die Erfahrung bestätigt. Nur an wenigen Orten, wo ein Uebermaß von Humus vorhanden ist (wie z. B. in Mulden, in denen das zusammengewehte Laub sich oft sehr anhäuft), möchte eine theilweise (nie eine gänzliche) Entziehung der Streu ohne Schaden sein.

Im Gegensatzur Landwirthschaft muffen wir die verderblichen Folgen der Streunuzung in Bezug auf den Wald nicht in einer Verminderung der mineralischen Kraft des Bodens, sondern vielmehr darin suchen, daß derselbe an Tiefgründigkeit und Lockerheit verliert und daß das Erdreich nicht mehr gegen die Verslüchtigung der Feuchtigkeit geschützt ist. Dazu kommt noch, daß die Wurzeln der Holzgewächse öfters von Frost leiden, wenn sie durch das Streurechen blosgelegt worden sind.

Die Streunugung schadet der Waldwirthschaft in zweisacher Weise. Sie erschwert auf einem Boden, welcher von ihr gelitten hat, die Verzüngung der Bestände, vorzugsweise die natürliche, und sie bewirkt einen Ausfall am Zuwachse des stehenden Holzes. Außerdem versetzt sie, wenn sie in zu großem Maße ausgeübt wird, die Bestände in einen krankhaften Zustand, und öffnet dadurch den dem Wald gefährlichen Insecten Thür und Thor.

Leiber fehlen über bas Maß, in welchem die Streunugung bem Walbe schadet, alle genaueren Untersuchungen, und selbst das Wenige, welches der verdienstvolle Hundeshagen zur Lösung dieser Frage beigebracht hat, kann nicht als entscheidend angesehen werden.

Um die Schädlichkeit der Streunugung quantitativ festzustellen, reicht man mit bloßen Beobachtungen nicht aus, es muffen förmlich comparative Untersuchungen unternommen werden. Bor allem ift es nöthig, sich darüber du vergewiffern, daß bie Standortsgute ber beiben glachen, von benen die eine auf Streu genutt wird, in so weit übereinstimmt, daß eine Bergleichung guläffig erscheint. Hundeshagen fehlte barin, daß er bie Zumachsbifferenz, welche ein auf Streu benutter Beftand im Gegenfat ju einem andern, in welchem das Streurechen unterblieben mar, zeigte, ganz auf Rechnung ber Streunugung schrieb, ohne sich vergewiffert zu haben, ob der Zuwachs der beiden Bestände vor dem Eintritt der Streunugung der nämliche war. Selbst wenn man im Stande ware (was übrigens bei der jegigen Ausbildung der forstlichen Bodenkunde und Klimatologie geradezu unmöglich ift), die Identität zweier Flächen in Bezug auf Boden, Lage und Klima nachzuweisen, so würde mit jener doch noch nicht die Gleichheit des Zuwachses vor dem Versuch bewiesen sein, weil die Holzmassenzugung eines Bestandes nicht blos von den Factoren ber Standortsgute, fondern auch - felbft bei ber nämlichen Solzart und Betriebsart - von bem Bestodungeverhältnig, ber Begrundunge und Waldbehandlungsart abhängt.

Indeffen ift es nicht nöthig, daß derjenige Beftand, welcher intact bleiben und zur Bergleichung mit bem andern, auf Streu zu nugenden Beftand, ben und zur Bergleichung mit dem andern, auf Streu zu nugenden Bestand, dienen soll, vor dem Beginne des Bersuches genau den nämlichen Zuwachs, wie dieser, zeige; es ist nur ersorderlich, daß der Zuwachs gang der beiden Bestände derselbe sei. Ist dieses der Fall, dann läßt sich der erste Bestand stets als Weiser für das normale Wachsthum des andern benugen.

Denken wir uns (Fig. 173) den Zuwachsgang der beiden Bestände durch Eurven vorgestellt, deren Abscissen die sortschreitenden Altersjahre, deren

Ordinaten die Durchschnittszumachse, welche jenen entsprechen, vorstellen, so wird



ber Beftand a bann als Weiser für b dienen können, wenn die Curve b der Curve a ähnlich ift. Nehmen wir nun an, die Zuwachscurve des auf Streu benutten Beftandes b fei b', so werden wir blos beim Beginn des Versuches eine Ordinate von b erhalten, später können wir blos bie Ordinaten von a und b' beobachten. Ift es aber ausgemacht, daß a und b

ähnlich sind, so genügt es, ben Quotienten zwischen a und b einmal aufzu-

suchen, um mit Hülfe besselben und ber jederzeit durch eine Holzmassenaufnahme leicht festzustellenden Ordinate von a die Ordinate von b zu finden.

Nehmen wir z. B. an, man habe im 30. Altersjahr der beiden Beftände den Durchschnittszuwachs von a pro Morgen = 100 Cubikfußen, den von  $\mathbf{b}=$  90 Cubikfußen gefunden; nun sei  $\mathbf{b}$  auf Streu benugt worden und sein Zuwachs hiedurch auf den Betrag von  $\mathbf{b}'$  gesunken. Im 80. Jahre habe man wieder eine Holzmassenaufnahme vorgenommen, und den Durchschnittszuwachs von a = 120, von  $\mathbf{b}'=$  92 gefunden, so würde der Zuwachs von  $\mathbf{b}'$  wenn keine Streu genugt worden wäre =  $\frac{90}{100}$  120 = 0,9. 120 = 108 gewesen sein. Er war aber in Wirklichkeit = 92, folglich hat der Streuentzug vom 30. bis 80. Jahre eine Verminderung des Durchschnittszuwachses um den Betrag von 108-92=16 Cubiksußen verursacht, und die Haubarkeitsmasse hätte sich um 80. 108-80. 92=1280 Cubiksuße verringert.

Man wird selten in einem Bestande zwei Probestächen von angemessener Größe sinden, welche, wenn sie schon sonst zu Bersuchen über die Schädlichseit des Streurechens geeignet sind, doch auch zugleich vor dem Beginn des Bersuches genau den nämlichen Durchschnittszuwachs besigen. Dies ist aber auch gar nicht nöthig; damit der Versuch ein richtiges Resultat liesere, hat man nur darauf zu sehen, daß der Zuwachsgang der nämliche sei; dann läßt sich mittelst des soeben angegebenen Versahrens leicht aussindig machen, welchen Zuwachs der dem Streuentzug unterworsene Bestand im normalen Zusstande gehabt hätte.

Will man zu den in Frage stehenden Versuchen Flächen von größerer Ausdehnung, z. B. ganze Districte, oder Wirthschaftsganze benutzen, so ist dies nur in dem Falle zulässig, daß man die Gleichheit des Zuwachsgangs der zu vergleichenden Flächen vorher genau nachgewiesen habe. Dies wird aber nur sehr selten möglich sein; wir sind daher der Ansicht, daß zu solchen Versuchen kleine, dicht neben einander liegende Flächen von etwa ½—1 Hectare sich viel mehr eignen.

Eine ausführliche Anweisung über das Verfahren, welches man bei Anstiellung von Versuchen über das Streurechen einzuhalten hat, findet man in der "Anleitung zu forststatischen Untersuchungen, von E. Heper, Gießen 1846," S. 162.

Hundeshagen ist die jest der Einzige gewesen, welcher sich mit Untersuchungen über den Einfluß der Streunutzung auf den Holzertrag beschäftigt hat. Aber wie schon oben bemerkt wurde, haben die Resultate, welche sich aus seinen Untersuchungen ergeben, keinen practischen Werth, weil die Methode, nach welcher Hundeshagen arbeitete, eine falsche war. Wir können deshalb die Resultate der Untersuchungen von Hundeshagen nur beispielsweise ansühren.

|                                                                                                                |           | _   |              |      |                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------|------|------------------|------------------------------------|
| Betriebsart                                                                                                    | Hochwald  |     |              |      | Mittelwald       |                                    |
| Holzart, Boden 2c.                                                                                             | Umtriebs- | San | Bu<br>dftein | Ralk | auf<br>u. Basalt | Buchen auf Sand-<br>ftein und Kalk |
| Durchschnittszuwachs incl.<br>Zwischennutzungen<br>Durchschn. Laubabfall durch<br>die ganze Umtriebszeit jähr= |           |     | Rbf.         |      | Rbf.             | 40 Rbf.                            |
| lich                                                                                                           |           | 20  | Entr.        | 15   | Entr.            | 18 Entr.                           |
| Einhundert Pfunde jährliche<br>Streulaubnutzung bewirken                                                       |           | 7   | Rbf.         | 5    | Rbf.             |                                    |
| bei nachstehenden Umtrieb8=                                                                                    |           | 6   | 11           | 4    | "                | _                                  |
| zeiten einen Verluft an dem                                                                                    | 80        | 5   | 11           | 3    | "                |                                    |
| oben angegebenen Durch-<br>schnittszuwachs von                                                                 | 30        |     | -            | _    | _                | 2-3 R6f.                           |

Die Sage, welche hundeshagen über ben Ginfluß des Streurechens auf ben Holzertrag ausgesprochen hat, sind zum Theil nichts anderes, als die Consequenzen seiner Ansichten auf dem Gebiet der forstlichen Bodenkunde; die wenigsten gründen sich auf directe Untersuchungen. Wir lassen diese Sate hier folgen.

1) "Der Holzertragsverluft ift der Masse nach bei einerlei Holz= und Be= triebsart und Bodengüte der Streumenge unverändert proportional, die im Durchschnitt auf jedes Jahr ber gangen Umtriebszeit aus bem Walbbestande enknommen wird."

Auf wie schwachen Füßen dieser Satz steht, läßt sich leicht ersehen, wenn man annimmt, es werde die fammtliche Streumenge auf Sandstein im Betrag von 20 Entrn. jährlich bem Balbe entnommen. Der Solzertragsverluft wurde nach Sundeshagen 20.7=140 Rubikfuße außmachen, während in Wirklichkeit nur 60 Kubikfuße im Ganzen, ohne Streuentzug, zuwachsen.

- 2) u. 3) "Je frischer ber Boden ift, um so weniger beträgt ber burch einerlei Streumenge bewirkte Ertragsverluft."
- 4) "Je schlechter (besonders trockner) der Boden ift, um so früher und ftarfer werden nicht blos die Folgen des Streurechens bemerklich, sondern um so länger ist bavon auch noch eine schädliche Nachwirkung bis zum spätern Mter bin ju befürchten."
- 5) "Unter sonft gleichen Umftanden und Streumengen vergrößert fich ber Holzertragsverluft in ziemlich gleichem Berhältniffe, wie bie Längen ober Zeiträume ber Umtriebszeiten länger werben."
- 6) "Bei einerlei Boden und holzart ift ber mit gleichen Streumengen berbundene Holzertragsverluft in dem Verhältniß von 2:4 ober auch 3:4 Seper, Bodenfunde.

88

kleiner im Mittelwald von 30—40 jährigem Umtriebe, als im Hochwalbe bei 80—100 jähr. Umtriebe."

- 7) "Bei Beständen, die von Jugend auf einem mit Rasen, Heide z. überzogenen Boden im lichten oder freien Stande verlebten, wie z. B. Pflanzungen zc., hat sich bis dahin noch kein Ertragsverlust sogar für den Fall bemerklich gemacht, als man benselben allen Laubabfall entzieht."
- 8) "Ohngeachtet junge Holzbestände noch flacher als ältere wurzeln, so schadet denselben auf frischem Boden das Laubrechen bei außerdem dichtem Schlusse, der die Feuchtigkeit erhalten hilft, dennoch weniger, als älteren schon mehrfach durchforsteten und dem austrocknenden Luftzug mehr geöffneten Beständen; umgekehrt verhält sich dies aber auf schlechtem und ursprünglich schon trockenem Boden und Lage."
- 9) "Der dem Boden durch die Streunutzung zugezogene Kraftverlust ist um so größer, je kürzere Zeit es nach dem Abfallen am Boden gelegen hat."

Obgleich einige von diesen Sätzen plausibel erscheinen, so bedürfen sie boch alle der Bestätigung durch directe comparative Untersuchungen. So lange diese überhaupt sehlen, soll man sich jedes Urtheils über das Maß des Schadens, welches der Streuentzug in Bezug auf das Holzwachsthum ausübt, enthalten.

### b. Magregeln jur Beseitigung ober Beschränfung ber Streunugung.

Das Streurechen gründet sich entweder auf Berechtigungen, oder es ist die Folge einer Vergünstigung, welche der Waldeigenthümer der Landwirthschaft an solchen Orten gewährt, wo es derselben an den nöthigen Streumitteln mangelt.

In dem ersten Falle ist die gänzliche Beseitigung des Streurechens nur durch die Ablösung der Berechtigung zu bewirken. Hierzu ist aber in den meisten Fällen die Einwilligung des Berechtigten ersorderlich. Sollte diese nicht ersolgen, so ist es doch häusig möglich, das Maß der Streunugung so weit zu beschränken, daß der gänzliche Kuin des pflichtigen Waldes aufgehalten wird. Nach Kömischem Rechte soll nämlich jede Servitut modeste et eiviliter und so ausgesübt werden, daß die Substanz des Gutes, auf welcher die Servitut lastet, nicht zerstört wird. Nun ist aber durch die Ersahrung zur Genüge dargethan, daß ein unmäßiger Streuentzug auf trocknem und slachgründigem Terrain den Boden zuletzt gänzlich ungeschiekt macht zur natürlichen Berjünzung und sogar zur Holzerzeugung. Hier kann also der Waldeigenthümer verlangen, daß das Streurechen nicht alljährlich, sondern in gewissen, nicht zu kurzen Zwischenräumen stattsindet, und daß von demselben die jüngern, sowie die zur natürlichen Versüngung bestimmten älteren Vestände verschont bleiben.

Huch in ber Art ber Streugewinnung läßt fich Manches vorseben, um

tessen Schäblichkeit zu mindern. Bor Allem ist es erforderlich, daß das Laub nicht bis zur nackten Erde hin entfernt wird, weil das neuabfallende Laub dann nicht mehr auf dem Boden haftet. Die Blätter enthalten nämlich stets Eiweiß, welches, wenn es seucht geworden ist, klebende Eigenschaften besitzt. Es verbindet sich daher das neu abgefallene Laub viel eher mit dem bereits von früheren Jahren her auf dem Boden liegenden, als mit der Erde selbst. Dazu kommt noch, daß diese wegen ihrer Nauhigkeit den Blättern nicht so viele Berührungspuncte bietet, weßhalb die Abhäsion geringer ist.

Die Anwendung von eisernen Rechen, statt hölzernen, hat den großen Nachtheil, daß jene tieser eingreisen und auch die älteren Laubschichten leicht wegnehmen. Man sollte deßhalb überall da, wo es thunlich ist, nur den Gebrauch von hölzernen Rechen zur Streugewinnung zulassen.

Bei dem Rechen des Mooses dürfte es zweckmäßig sein, dasselbe streifenweise wegzunehmen, damit auf den entblösten Streifen das Moos von dem stehen gebliebenen aus sich regeneriren kann.

Sin eigentliches, unabweisbares Bedürfniß für die Landwirthschaft bildet die Waldstreu in solchen Gegenden, welche einen mineralisch unkräftigen Boben besigen, und wo der Grundbesig unter eine arme Bevölkerung so vertheilt ist, daß der Einzelne entweder nicht genug Stroh erzieht, oder doch genöthigt ist, dasselne zu verkaufen. Thatsächlich sinden wir das Streurechen in ausgebehntestem Maße eingeführt auf Sandboden, namentlich auf dem Gebiete des bunten Sandsteins und im Gebirge, wo das Bedürsniß nach Streu sich gewöhnlich noch dadurch steigert, daß das Regen = und Schneewasser die düngenden Bestandtheile der Aecker leicht abspühlt.

Unter ben eben geschilderten Verhältnissen ist es meist unmöglich, das Streutechen ganz zu beseitigen, ohne die Landwirthschaft zu ruiniren. Soll hier der Wald erhalten werden, so kann dies nur durch eine gründliche Aensberung in den socialen Verhältnissen der Bewohner solcher Gegenden geschehen. Massenhafte Auswanderung, wenn es nöthig ist mit Unterstützung auf Staatskosten, möchte wohl das einzige Universalmittel sein, um den Wald zu retten.

Gewöhnlich wird ba, wo man die Walbstreu in großen Quantitäten begehrt, kein ordentlicher Haushalt mit dem Dünger getrieben. Meist sind die Dungstätten sehr mangelhaft eingerichtet, nicht gepflastert und dem Auslaugen durch Regen-, oft selbst durch Quellwasser ausgesetzt. Es dürfte wohl nirgends als Härte erscheinen, wenn man die Erlaubniß zum Streubezug stets an die Errichtung einer zweckmäßigen Dungstätte knüpfte.

Die von andern Schrifftellern vorgeschlagenen Maßregeln zur Abschaffung ober Berminderung der Streunuzung — wie z. B. Bermehrung und Berbesserung der natürlichen Wiesen, die Zuhülfenahme von Streusurrogaten zc. — sind meist von der Art, daß ihre Ausschung durch locale Schwierigkeiten gehemmt wird, oder von dem guten Willen der Streuconsumenten abhängt.

## 9. Serftellung eines geeigneten Mages von Boden-Festigkeit ober Loderheit.

#### a. Magregeln gur Berminberung einer übermäßigen Bobenloderheit.

Wie wir früher gesehen haben, ist die Lockerheit des Bodens eine Bedingung für die Erzielung der höchsten Massenerträge. Dies gilt aber nur sür den Fall, wenn auch eine hinreichende Menge von Feuchtigkeit vorhanden ist. Mangelt diese, so hat eine allzugroße Lockerheit viele Nachtheile im Gesolge. Die Pflanzen leiden in der warmen Jahreszeit durch Trockniß, der Boden wird an Abhängen leicht von den Meteorwassern in die Tiese geschwemmt, seiner, trockener Sand (Flugsand) läßt sich durch den Wind bewegen und ist dann nur mit Mühe zu cultiviren. Besitzt der Boden zu viel Feuchtigkeit, so sind die auf ihm besindlichen Pflanzen in der Jugend der Gesahr des Auskrierens unterworsen.

Die Mittel zur Beseitigung einer übermäßigen Bobenlockerheit bestehen: in der Anzucht und sorzsältigen Erhaltung einer vegetabilischen Bodenbekleibung, dem Binden des Flugsandes mittelst Deckwerk und Coupirzäunen, (wozu die Waldbaulehre die nähere Anleitung gibt), dem Entsernen der Flechten und sonstigen Gewächse, aus welchen die sogenannte Stauberde sich bilbet, in der Vermeidung des Stockrodens, des Schweineumbruchs und des Andau's von landwirthschaftlichen Gewächsen, welche eine Bearbeitung des Bodens mit Werkzeugen ersordern. Das in der Agricultur gebräuchliche Festwalzen des Bodens wird sich in der Forstwirthschaft nicht anwenden lassen.

#### b. Magregeln jur Berminderung einer alljugroßen Bodenfestigkeit.

# a. Abschaffung ber Waldwaide.

Die Behütung der Waldslächen mit Vieh (namentlich Kindvieh und Pferden) hat auf einem nicht bindigen Boden eine Vermehrung der Lockerheit zur Folge, indem die den Boden bedeckende Narbe von Vegetabilien durch den Tritt der Thiere zerstörr wird. Ein an sich schon gebundener Boden erhält aber durch die Viehhute noch mehr Festigkeit und wird hierdurch weniger productiv für die Korstwirthschaft.

Der Berf. kennt in der Nähe seines Wohnorts einen sechszigjährigen Eichenbestand, welcher blos durch die Rindviehhute schon zopfdurr geworden ift.

Leiber fehlt es über den schädlichen Einfluß, welchen die Waldwaide auf den Holzwuchs äußert, gänzlich an directen comparativen Untersuchungen. Wir sind daher nicht im Stande, etwas Genaueres über das Maß dieser Schädlichkeit anzugeben.

# B. Rurghaden.

Der oberflächliche Bundhacken des Bodens ift ein ganz vorzügliches Mittel, um diesem mehr Lockerheit zu verschaffen. Es leistet ausgezeichnete

Dienste bei strengem Erdreich an solchen Orten, auf welchen der humus wegen längerer Lichtstellung des Bobens, oder aus andern Ursachen verschwunden ift.

Besonders günstig zeigt sich das Kurzhacken für die natürliche Berjüngung, namentlich der Buchen. In dem Dienstbezirk des Berf. befindet sich ein Buschenbestand, der stellenweise keinen Aufschlag liefern wollte, trozdem, daß es an Mast nicht fehlte. Nachdem man diese Stellen oberstächlich wund gehackt hatte, besamten sich dieselben viel vollkommener, als in allen übrigen Theilen des Bestandes.

Das Einzige, was einer ausgebehnteren Anwendung des Aurzhackens entgegensteht, ist die Kostspieligkeit diese Berfahrens. Man macht von ihm gewöhnlich nur dann Gebrauch, wenn man über eine hinreichende Zahl von Forststrässingen versügen kann, deren Arbeitskräfte sich auf keine lucrativere Art
verwerthen lassen.

# y. Umbruch mittelft zahmer Schweine.

Billiger, als durch das Kurzhacken, läßt sich die Bodenlockerung durch den Umbruch mittelst zahmer Schweine bewirken, ja man erhält sogar öfters noch ein Pachtgeld für die Gestattung der Schweinehute. Nur auf steinigem oder sehr verwurzeltem Boden können die Schweine nicht brechen.

## d. Sainen bes Bobens.

Das Hainen besteht darin, daß man den Boden sammt seinem Ueberzug abplaggt und die Plaggen, wenn sie trocken geworden sind, brennt. Bei dem Ueberlandbrennen bleiben die Plaggen, untermischt mit Keisig, zerstreut auf der Fläche liegen, bei dem Schmoren werden sie auf Hausen gesetzt und der Windseite entgegen angezündet. Wollte man mit dem Wind brennen, so würde sich das Holz, welches man in die Hausen einschichtet, eher verzehren, als das Durchglüben der Plaggen stattgefunden hätte.

Eine ausgebehnte Anwendung wird von den Hainen bei dem Röderstandbetriebe und bei dem Hackwaldbetriebe gemacht; hier findet dasselbe aber hauptsächlich zu Gunsten der landwirthschaftlichen Zwischennugungen statt, welche auf den Abtrieb des Holzes solgen. Wie man weiß, ist der Röderstandbetrieb auf Außenfelder beschränkt, deren Entsernung von dem Wohnort des Besitzers es schwierig macht, sie regelmäßig mit Dünger zu bestellen. Der Hackwaldbetrieb dagegen wird — abgesehen von andern Motiven, deren Erörterung nicht hierher gehört — durch einen Mangel an Dünger hervorgerussen. Bei diesen beiden Betriebsarten soll also das Hainen die Düngung ersehen. Offenbar werden durch die Operation des Brennens dem Boden keine düngenden Bestandtheile zugeführt, welche er nicht schon gehabt hätte, es kann also das Brennen der Plaggen, des Reisig's zc. zu keinem andern Zweck bienen, als um die nährenden Bestandtheile dieser Substanzen schnell in einen assimiliebaren Zustand zu versehen. Wollte man z. B. warten, bis das dünne

Reisig, welches auf dem Schlage zurückleibt, verwest ist, so würde der Boden mittler Weile unbenutt daliegen; dazu kommt, daß man beim Hackwaldbetrieb mit der Fruchtbestellung eilen muß, weil sonst die Loden emporwachsen und die Agriculturgewächse verdämmen würden. Ist aber das Holz, der Unkräuterüberzug zc. eingeäschert, so sind die Mineralsubstanzen frei geworden und können nun, in Wasser gelöst, von den Agriculturgewächsen aufgenommen werden.

Durch das Brennen wird aber auch der Boden selbst aufgeschlossen, wenn er, was fast immer der Fall ist, Thon und Kalk enthält. Wie die Erfahrung lehrt, ist aber auch das Brennen eines blos aus Sand, ohne jede Beimengung von Thon bestehenden Bodens ohne Nugen.

Um uns die leichtere Verwitterungsfähigkeit zu erklären, welche der Thon erlangt, wenn er mit Kalk geglüht wird, müssen wir uns daran erinnern, daß die Thone nichts anders, als unvollständig zersette Feldspathe oder seldspathartige Mineralien sind, und daß die Silicate sich um so leichter durch Kohlensäure zerlegen lassen, je größer der Gehalt an Basis im Verhältniß zur Kieselsäure ist. Glüht man ein Thonerdesilicat mit Kalk, so bemächtigt sich dieser eines Theiles der Kieselsäure, und nun kann die Kohlensäure die Kieselsäure leicht austreiben. Bei dieser Gelegenheit werden aber auch die im Thon enthaltenen Alkalien, die Phosphorsäure, Schweselsfäure zc. frei. Der nämliche Vorgang zeigt sich, nur in etwas geringerem Maßtabe, wenn der Thon mit angeseuchtetem Aeskalk bei gewöhnlicher Temperatur längere Zeit in Berührung sich besindet. Za selbst in einer Mengung von Thon mit kohlensaurem Kalk zersetzt sich der Thon leichter, als ohne die Gegenwart des Kalksalzes — und hierauf beruht höchst wahrscheinlich die günstige Wirkung des Mergels bei der Düngung der Felder.

In neuerer Zeit hat man bas Hainen bazu angewandt, um sich ein culturfähiges Erdreich für die Forstgärten zu verschaffen. Biermans-war der Erste, welcher von der durch Schmoren erhaltenen sogen. "Rasenasche" einen ausgebehnten Gebrauch in dieser Beziehung machte.

Es kann gar keinem Zweisel unterliegen, daß die Biermans'sche Nassenasche in der Regel ganz vortrefsliche Pflanzen produzirt. Da wo die Forstwirthe keine guten Nesultate mit dieser Culturerde erzielt haben, liegt es, wovon sich der Verk. in solchen Fällen immer überzeugt hat, an einer nicht hinzlänglich sorgfältigen Behandlung der Saatbeete. Die Erde wird zwar gewöhnlich nach Vorschrift gebrannt und die Saat richtig ausgestellt, dann aber bekümmern sich die Forstwirthe östers nicht mehr genug um die Pflanzen; sie unterlassen die durchaus erforderliche Neinigung der Kämpen von Unkraut, und wenn nachher die Pflanzen in diesem ersticken und verderben, so wird die Schuld davon dem Versahren des Herrn Viermans beigemessen, während sie Wahrheit den Wirthschafter treffen sollte. Die Berichte in den Zeitsschriften über schlechte Ersolge, die man durch Anwendung der Kasenasche erzschriften über schlechte Ersolge, die man durch Anwendung der Kasenasche erzschrieben des Gern Verwendung der Kasenasche erzschriften über schlechte Ersolge, die man durch Anwendung der Kasenasche erzschlessen.

zielt haben will, sind mit großer Vorsicht auszunehmen; der Verf. räth, sie nicht eher zu glauben, bis man sich durch eine Besichtigung an Ort und Stelle von dem wahren Sachverhalt überzeugt hat. So kennt der Verf. einen Forstbeamten, welcher sich mit großem Nachdruck gegen das Biermans'sche Versahren öffentlich erklärte, weil es ihm nicht habe gelingen wollen, gute Pflanzen in der Nasenasche zu erziehen, während, wie der Verf. mit Bestimmtheit weiß, der Grund des Mißlingens blos darin lag, daß jener Beamte in die noch warme Asche

Sehr oft ist man geneigt, schlechte Erfolge, welche man mit diesem Berfahren gehabt hat, auf Rechnung der Localität zu setzen, während sie nur der Unaufmerksamkeit Desjenigen beizumessen sind, welcher die Versuche anstellte.

Um das günftige Wachsthum der in Biermans icher Rafenasche erzogenen Pflangen zu erklären, find verschiedene Theorieen zu Gulfe genommen worden. Diejenigen, welche die Fruchtbarkeit bes Bobens nach feinem Behalte an anorganischen löslichen Substanzen beurtheilt miffen wollen, haben leicht eine Erklärung zur Sand. Durch bas Berbrennen bes organischen Bobenüberzugs und des Reifigs wird - so sagen sie - eine große Menge von benjenigen Stoffen frei, welche die Solzgemächse zu ihrer Ernährung bedürfen; das nämliche geschieht durch das Brennen des Thons, wenn dieser, wie es faft immer ber gall ift, eine Beimengung von Ralt enthält. Diefe Interpretation hat auf den ersten Anblick sehr Vieles für sich; allein man muß doch 3weifel in ihre Richtigkeit segen, wenn man fieht, daß sehr oft auf den namlichen Bodenarten eben so schöne Pflanzen erzogen werden, vorausgesett, bak man das Erdreich ebenso gründlich bearbeitet habe, als dies nach dem Berfahren von Biermans geschieht. Dann lehrt aber auch bie Beobachtung, sowie die chemische Analyse, daß unsere Holzgewächse sehr geringe Ansprüche an die anorganischen Bestandtheile bes Bodens machen. Die Fruchtbarkeit eines Bodens icheint viel mehr von deffen physikalischen Eigenschaften, namentlich feiner Liefgrundigkeit, Lockerheit und feinem Beuchtigkeitsgehalte, abzuhängen, als von seinem Reichthum an anorganischen Nährstoffen. Wenn auch jene Gigenichaften nur dazu bienen sollten, um die Auffaugung der Mineralsubftangen bes Bodens zu ermöglichen, so ift bamit die Wichtigkeit ber physikalischen Eigenschaften nicht im Mindesten in den Hintergrund gestellt. Sind wir einmal zu bem Schluffe gelangt, daß ber Boben genug anorganische Stoffe in affimilirbarer gorm erhalte, um die Balbvegetation zu ernähren jo können wir den Werth deffelben boch offenbar nur danach beurtheilen, ob seine sonstige Beschaffenheit eine Aufsaugung biefer Stoffe in hinreichenbem Mage gestatte. Wir werden also baralıf bin geführt, die Gute bes Bodens nach seinen physikalischen Eigenschaften zu bemeffen.

Der Verf. glaubt, geftütt auf einige comparative Untersuchungen, nicht zu irren, wenn er die Productivität der Biermans'schen Rasenasche hauptsäch-

lich in der Verbefferung der physikalischen Beschaffenheit erblickt, welche ber Boden durch das Brennen erleidet.

Bobenlockerheit ist eine ber ersten Bedingungen für die Erziehung guter Pflänzlinge, ohne dieselbe bildet sich nie ein reiches System von Zaserwurzeln aus, wie es ein vollkommener Pflänzling besigen muß. Das Biermans'sche Berfahren verschafft aber in hohem Grade Bodenlockerheit. Dies gilt namentlich für den Thon, und es möchte schwerlich ein anderes Berfahren geben, welches auf eine weniger kostspielige Weise eine so durchgreisende Zerkleinerung des Thons bewirken könnte, als es durch das Brennen geschieht. Diesenigen Bodenarten, welche schon an und für sich ein hinreichendes Maß von Lockerheit besigen, wie z. B. der Sand, werden durch das Brennen nicht wesentlich verbessert.

Eine weitere nügliche Eigenschaft der Nasenasche besteht darin, daß sie die Feuchtigkeit leicht aufnimmt, und lange anhält. Sie ist ganz besonders geschickt, die in der Lust enthaltenen Wasserdämpse zu condensiren. Dies beruht einestheils auf der seinen Zertheilung der Erde, zum andern auf dem Kohle-Gehalt der Nasenasche. Die organischen Substanzen, welche mit der Erde geglüht werden, verdrennen nie vollständig, es bleibt immer ein Theil des Kohlenstosses, und dieser behält die Zellenstructur dei. Nun weiß man aber, daß die Kohle in diesem Falle eine große Quantität Gas oder Dampf zu absorbiren vermag. Ein sehr lästiges Unkraut auf den Biermans's schen Beeten ist Funaria hygrometrica, ein Moos, welches sich nur da zeigt, wo es nie an Feuchtigkeit mangelt.

Die Biermans'sche Kasenasche kann, auch wenn sie vollständig erkaltet ist, nicht sogleich verwandt werden; sie muß erst einige Zeit an der Luft liegen, damit der Aegkalk, welcher sich beim Brennen gebildet hat, Kohlensäure anziehe und seine ägenden Eigenschaften verliere. Der Kalk nuß seucht sein, wenn er sich mit der Kohlensäure verbinden soll; aus diesem Grunde sieht man es gerne, wenn die Asche leicht beregnet wird. Man darf dieselbe nicht sogleich nach dem Brennen dicht zusammenschlagen, weil sonst die Kohlensäure nicht zudringen kann. Am besten sest man die Asche auf Haufen und bedeckt diese mit umgekehrten Kasenplatten; sie ist dann gegen Abschwemmen durch stärkere Regengüsse geschützt und kann doch Feuchtigkeit und Kohlensäure aufnehmen.

e. Bodenbearbeitung bei ber Anzucht von Agriculturge= wächsen auf Waldgrund.

Im Borhergehenden haben wir bereits zwei forstliche Betriebkarten kennen gesernt, welche mit dem Andau des Holzes die Cultur von landwirthschaftlichen Pflanzen verbinden; wir meinen den Hackwald und Röderlandbetrieb. Diese beiden Betriebkarten haben das Characteristische, daß die Bobenbearbeitung am Ende der Umtriebkzeit durch Hainen bewirkt wird. An

manchen Orten, so u. A. bei Lorsch und Viernheim in der Ebene zwischen dem Odenwald und Rhem, bei Esslingen im Königreich Würtemberg, sinden landwirthschaftliche Zwischennuzungen auf Waldboden statt, ohne daß man von dem Hainen Anwendung macht. Nach dem Abtriebe eines Hochwaldes reinigt man den Boden sorgfältig von allen Wurzeln, welche in demselben zurückgeblieben sind, und bearbeitet jest das Erdreich mit den in der Landwirthschaft gebräuchlichen Instrumenten, insbesondere mit dem Pfluge. Nachsem einige Jahre lang Getraide und Hackfrüchte (Kartosseln, zuweilen auch Tabak) gezogen worden sind, tritt wieder die Holzcultur ein. Diese sinder auch wohl 1—2 Jahre gleichzeitig mit dem Feldbau statt.

Man hat gegen die oben geschilderte Verbindung der Landwirthschaft mit der Forstwirthschaft einige staatswirthschaftliche Bedenken geäußert, deren Würdigung übrigens nicht hierher gehört. Vom Standpunkte der Bodenkunde aus betrachtet, kann man diesen combinirten Betrieb nur als vortheilhaft für die Forstwirthschaft erklären. Es ist Thatsache, daß auf dem durch den Ackerdau gelockerten Boden ganz vortreffliche Holzpflanzen erzogen werden, wovon sich Jeder überzeugt haben muß, der die Culturen bei Viernheim, Lorsch, oder Engelberg (im Königreich Würtemberg) gesehen hat. Der kräftige Wuchs der Holzpflanzen in solchem Boden läßt sich nur durch die Lockerung, welche derselbe, namentlich durch den Andau der Hackfrüchte erfährt, erklären. Wenn man gefunden hat, daß die Kiefer in Untermischung mit Getraide öfters nicht gedeiht, so rührt dies nicht etwa von der Bodenlockerung, sondern davon her, daß die Kiefer keinen Schatten ertragen kann. Im Freien angezogen, kommt die Kiefer auf gebautem Lande eben so gut, wie jede andere Holzart fort.

Die Vortheile ber Bobenlockerung verschwinden aber in dem Falle wieder, wenn man die landwirthschaftlichen Zwischennuzungen zu lange fortsett. Dies kann nicht befremden. Wie wir wissen, entziehen die Agriculturgewächse dem Boden weit mehr anorganische Substanzen, als die Holzgewächse; so kann es denn kommen, daß der Boden durch den fortwährenden Andau von landwirthschaftlichen Pflanzen seinen ganzen Vorrath an löslichen anorganischen Bestandtheilen verliert und nun selbst kein Holz mehr zu produziren vermag. Um meisten saugen Tabak und Getraide den Boden aus, Kartosseln schaden in dieser Hinsicht weit weniger.

Bon Heinrich Cotta ging die Idee aus, auf geeigneten Standorten den Waldbau ständig mit der Agricultur zu verbinden. Man soll den Boden erst einige Zeit blos zum Andau von Agriculturgewächsen benuzen, dann zwischen diesen auch Holzpflanzen cultiviren und zulezt die Fläche zwischen den Bäumen zu Waide verwenden. Wie sich aus dem Borhergehenden erzgibt, würde sich dieser Vorschlag nicht aussühren lassen, ohne daß man zu künstlicher Düngung seine Zuslucht nähme, um den durch die Agriculturgewächse bald erschöpften Boden zur Hervorbringung von neuen Erndten zu

befähigen. Der Anwendung von thierischem Dünger im Walde stehen aber so viele Schwierigkeiten im Wege, und der Andau von Agriculturgewächsen zwischen dem Holze ist wegen der mühsamen Bodenbearbeitung und noch aus vielen andern Gründen, deren Erörterung nicht hierher gehört, so wenig lucrativ, daß die Cotta'sche Idee bis jeht noch nicht zur Ausführung gekommen ist. Im Interesse des Waldbau's hat man dies auch nicht zu wünschen, denn es ist vorauszusehen, daß der durch die Agricultur erschöpfte Boden gänzlich untauglich zur Holzproduction werden würde.

### 10. Serftellung bes nöthigen Mages von Bobenfenchtigfeit.

#### a. Befeitigung einer fcablichen Bobennaffe.

In Deutschland besitzen wir nur eine Holzart, welche stagnirende Feuchtigkeit erträgt. Dies ist die Schwarzerle. Den Pappeln und Weiden sagt nur fließendes Wasser zu; sie gedeihen an diesem immer besser, als in Sümpfen. Das nämliche gilt von der Esche. Alle übrigen Holzarten liesern den größten Massezuwachs auf einem nur frischen Boben. Die Kieser und die Birke ertragen noch am ersten trockne Standorte.

In nassen Lagen wird das Holz, namentlich von den Nadelbäumen, gewöhnlich rothfaul. Die natürliche Verjüngung, sowie die Erndte des Holzes ist an solchen Localitäten vielen Schwierigkeiten unterworfen. Außerdem erzeugt sich daselbst Humussäure, welche keiner Holzart zuträglich ist. Die schädlichen Früh- und Spätfröste, das Ausfrieren der Pflanzen kommt vorzugsweise auf nassem Voden vor.

# a. Urfachen der Bobennäffe.

Nasse Lagen werden dadurch gebildet, daß das Wasser nicht hinreichensten Absluß hat. Ist gar kein Absluß vorhanden, so erzeugen sich Behälter von stagnirendem Wasser. Der Absluß ist entweder in horizontaler, oder in verticaler Nichtung gehindert. Das erstere sindet statt, wenn die Oberstäche des Bodens kein Gefäll besitzt, das zweite, wenn der Untergrund undurchlassend ist. Oft sind diese beiden hindernisse vereint.

# Die Räffe kann herrühren

- 1. von niedergefallenem Meteor = (Regen =, Schnee = 1c.) Waffer.
- 2. Bon Quellwasser. Die Quellen entstehen aus bem niedergefallenem Wasser; dies gilt selbst, wenn auch nur mittelbar, für den selten vorkommenden Fall, daß dieselben aus versinkenden Flüssen ihren Ursprung nehmen.

Von dem Regen-, Schnee- 2c. Wasser, welches auf den Boden gelangt, verdunstet nur ein Theil; das übrige fließt entweder von der Oberfläche des

Erdreichs sogleich ab und nach den tiefer gelegenen Stellen, also in die Bäche, Flüsse Seen und Meere, oder es dringt in den Boden a (Fig. 174) ein,



wenn dieser locker genug ist, um das Wasser aufzunehmen. Nach dem Gesetz der Schwere bewegt sich dieses Wasser senkrecht, d. h. in der Nichtung des Erdhalbmessers, abwärts undzwar so lange, bis es auf eine undurchlassende Schichte b (z. B. unzerklüstete Felsen, Thon 2c.) stoßt. Hat diese eine geneigte Lage, so sließt das Wasser auf derselben ab und kommt bei e, wo die undurchlassende

und die durchtaffende Schichte einander schneiden, zum Vorschein, und zwar in letzterem Falle nach dem gleichfalls auf der allgemeinen Gravitation beruhenden Gesetzt der kommunicirenden Röhren. Ist nun die Quelle da, wo sie zu Tage tritt, nicht gesaßt, hat sie keinen regelmäßigen Abzugskanal, so ergießt sie sich über ben Boden nach allen Richtungen hin, und erzeugt Versumpfungen. Letztere wer-



ben auch dann gebildet, wenn die undurchlaffende Schichte aus der geneigten Lage in die horizontale übergeht (Fig. 175), ohne die durchlaffende Schichte zu schneiden; das Waffer hat dann keinen Fall mehr, es steigt aufwärts und durchnäßt das an der Oberstäche liegende Erdreich. Noch schlimmer ist es, wenn die durchlassende Schichte von Neuem ansteigt



(Fig. 176.), weil jest das Waffer sich nicht über eine größere Fläche verbreiten kann, sondern innerhalb der Bertiefung bleiben muß.

3. Von Fluß-, Teich- und Meerwasser. Das Flußwasser erhält nur dadurch Bewegung, daß es auf einer schiefen Gbene sich befindet. Ze stär-

ker die letztere geneigt ift, um so größer wird die Geschwindigkeit des Wassers ausfallen, weil das relative Gewicht eines auf einer schiefen Gbene befindlichen Körpers mit dem Sinus des Neigungswinkels wächst. Die Geschwindigkeit erreicht dann ihren höchsten Werth, wenn das Wasser der Linie des stärksten Falles solgt, verläßt es diese Linie, so wird die Bewegung verlangsamt, und es häuft sich eine größere Wassermenge im Flußbette an. Findet jest plöglich eine stärkere Anschwellung des Wassers, z. B. durch anhaltende Negengüsse, Schmelzen des Schnee's 2c. statt, so tritt der Fluß über seine User, weil das Wasser nicht schnell genug absließen kann, und es bleibt in den Vertiefungen des Bodens auf dem Lande Wasser stehen, welches die Grundlage zu Versum-



pfungen bilbet. Legtere erzeugen sich auch bei dem Uebertreten von Teichen, Seen und selbst beim Meere. Die Lagunen (Fig. 177.) geben hiervon ein Bei-

spiel; sie entstehen, wenn das Wasser des Meeres hinter die Userwälle geworfen wird, und nicht wieder zum Meere zurücksließen kann.

Liegen die Ufer eines Flusses, See's 2c. höher, als das angrenzende Land, so dringt das Wasser bei hohem Stande von unten auf an die Obersstäche des Bodens und bleibt so lange stehen, die der Wasserstand wieder abnimmt. Ze stärker der Absluß des See's, das Gefäll des Flusses 2c. ist, um so schneller wird sich solches Seihwasser, wie man es nennt, verlieren.

8. Ableitung bes Waffers in offenen Graben und Ranälen.

Ein mangelhafter Abfluß des Wassers kann von zwei Ursachen herrühren: entweder ist das Gefäll zu gering, oder die Ausslußöffnung zu klein.

Im ersteren Falle hat man nachzusehen, ob nicht nach irgend einer anbern Richtung hin ein besseres Gefäll sich auffinden läßt, und dieses dem Wasser dadurch zugänglich zu machen, daß man einen Graben oder Kanal zieht und den Damm durchsticht, welcher dieses Gefäll bisher dem Wasser verschloß. Häufig folgt auf ein schwaches Gefäll später ein stärkeres; hier genügt es, wenn man ersteres gehörig vertieft.

Flüssen verschafft man ein größeres Gefäll, wenn man die Krümmen durchsticht; man eröffnet dadurch dem Wasser eine Bahn, welche einen größeren Neigungswinkel besitzt, oder kürzt den Weg ab, den dasselbe zu durchlaufen hat. Lagunen kann man entweder nach dem Lande oder nach dem Meer hin ableiten. In letzterem Falle muß der Userwall durchstochen werden.

Ift die Ausflußöffnung des Wassers zu klein, so hat man diese zu er- weitern.

Bei der Anlage von Entwässerungen reicht man gewöhnlich mit einem einzigen Graben oder Kanal, welcher zur Ableitung des Wassers dienen soll, nicht aus. Um zu diesem Graben zo. zu gelangen, muß das Wasser aus nassen die Erde, welche zwischen ihm und dem Graben liegt, durchdringen, hierbei wird die Bewegung desselben wegen der Neibung mit den Erdtheilschen ausgehalten und verlangsamt. Um den Weg abzukürzen, welchen das Wasser die zu dem Hauptableitungsgraben zu durchwandern hat, legt man von den nassessen Stellen (Tümpeln, Wassergallen) aus kleinere Sammels



Gräbchen a (Fig. 178) an und vereinigt das Wasser, welches dieselben aufgenommen haben, in einem etwas größeren Zuleitungsgraben b, der dasselbe endlich dem Hauptableitungsgraben c zuführt.

Wenn am Fuße einer Anhöhe eine Versumpfung durch Quellen entstanden ist, so kann man dieselbe ganz einfach in der Weise beseitigen, daß man statt mehrerer Sammelgräbchen blos einen a (Fig. 179) rund um die Anhöhe anlegt und aus diesem das Wasser unmittelbar in den Hauptableitungsgraben b einführt. Es sammelt sich dann das Wasser, wenn es von der Anhöhe herabkommt, in a und verbreitet sich nicht weiter von derselben.

Die Richtung der Graben und Kanäle ergibt sich schon aus der Linie, welche das bei hohem Stande absließende Wasser einsichlägt; um ganz sicher zu gehen, bestimmt man aber bei größeren Entwässerungsarbeiten das Gefäll noch mittelst der Wasserwage.

Das Gefäll für die Abzugsgräben beftimmt sich nach der Menge des abzuleitenden Wassers und nach der Beschaffen-

heit des Bodens. Ein zu starkes Gefäll hat bei lockerem Erdreich und bedeutender Wassermasse zur Folge, daß die Wände sowohl, als die Sohle der Gräsben zerrissen werden. Bei zu schwachem Gefälle fließt das Wasser nicht rasch genug ab, weil es durch die Reibung oder Abhäsion am Boden festgehalten wird.

Die Böschung der Gräben hängt von den nämlichen Umständen ab, welche das Gefäll bestimmen. Ist die zu bewegende Wassermasse groß und der Boden locker, so hat man den Gräben eine stärkere Aussadung zu geben, als unter umgekehrten Verhältnissen. Auf bindendem Boden reicht man mit einer einstüßigen Böschung auß; so geben wir z. B. in der Oberförsterei Gießen den gewöhnlichen Entwässerungsgräben, von denen wir jährlich viele taufend Meter anlegen, eine obere Weite von 4 Fußen, eine Sohlenbreite von 1 Fuß und eine senkrechte Höhe von  $1^{1}/_{2}$  Fußen (Fig. 180). Her ist also  $ce = ag = \frac{cd - ab}{2} = \frac{4-1}{2} = \frac{3}{2}$ , ferner  $ae = 1^{1}/_{2} = \frac{3}{2}$ , also



$$cg: ag = \frac{3}{2}: \frac{3}{2} = 1:1.$$
 Diese

Form ber Gräben hat sich im Laufe ber Jahre vollkommen bewährt. Auf sandigem Terrain erhalten die Gräben aber eine größere obere Weite, damit sie nicht so bald burch den Sand zugeschwemmt werden,

welcher sich von den Grabenwänden durch den Stoß des Waffers ablöft.

Bei Kanälen bepflanzt man die Uferwände zur bessern Befestigung noch mit Weidenstecklingen oder belegt sie mit Faschinenwellen, die man durch einsgesenkte Haken an dem Boden festhält.

7, Ableitung des Baffers in Unterdrains, Drainröhren, ober mittelft Berfenkung.

Durch die Anlage von offenen Gräben und Canälen geht viel Raum für die Cultur verloren; auch dauert es nach heftigen Regengüssen, Ueberschwemmungen 2c. oft zu lange, bis der Boden gehörig trocken gelegt ist. Diesem Mißstande läßt sich zwar dadurch abhelsen, daß man die Zahl der Gräsben vermehrt, allein dann würde die Fläche des Culturlandes noch weiter vermindert werden. Man ist deßhalb darauf gekommen, das Wasser unterirdisch abzuleiten. Diesen Zweck erfüllt sowohl die Anlage von Unterdrains und die eigentliche Drainage, als auch die Versenkung des Wassers.

Rig. 181.

Die Unterdrains (Fig. 181) sind nichts anders, als Gräben, welche man mit Steinen ausfüllt, und mit Steinsplatten oder in deren Ermangelung mit Reisig und nachher mit Erde bedeckt.

Zur eigentlichen Drainage, welche gegenwärtig in ausnehmend großem Maßstabe in Gebrauch ist, verwendet man gebrannte Thonröhren (Fig. 182), gewöhnlich von kreisförmigem Querschnitt, mit einem



Durchmesser von 2—18 Centimetern und einer Länge von 30 bis 45 Centimetern. Diese Röhren

werden einfach an einander gestoßen und an der Verbindungsstelle durch eine kleinere, aber weitere Röhre b von gleichem Material (Muff) zusammengehalten.

Man unterscheibet Nebendrains und Haupt= oder Sammelbrains; erstere find zum Aufsaugen des Wassers bestimmt und münden in die letzteren, welche das Wasser fortleiten sollen, ein. Zu den Hauptdrains braucht man Röhren von größerem Durchmesser, als zu den Nebendrains. Die Weite der Röhren, die Anzahl und das Gefälle der Röhrenleitungen richtet sich nach der Menge des Wassers, welche abgeleitet werden soll.

Mur leicht gepregte und nicht ftark gebrannte Röhren nehmen eine merk-

liche Quantität Wasser durch ihre Poren auf; hauptsächlich bringt aber das Wasser durch die Stoßfugen der Röhren, da wo diese unter dem Muff aneinander grenzen, ein.

Die bei der Entwäfferung von Feldern und Wiesen gebräuchliche Tiefe für die Drainröhren beträgt 60-120 Centimeter; die Hauptdrains kommen

etwas tiefer, als die Rebendrains zu liegen.

Sowohl die eigentliche Drainage, als auch die Unterdrains können in der Waldwirthschaft keine bedeutende Anwendung finden, weil die Anlagekosten sich zu hoch belaufen und der forstliche Rohertrag zu gering ist, um für dieselben ein Nequivalent zu bieten. Die Entwässerung eines Hectare Landes mittelst gebrannter Thonröhren kostet 90—150 Franken. Dazu kommt noch, daß die Röhren auf Waldboden viel tieser gelegt werden müßten, als auf Ackerland, weil sonst dieselben beim Umgraben der Bäume, beim Roden der Stöcke zc. beschädigt werden würden. Nur da, wo die Holzpreise sehr hoch stehen, könnte sich die Drainage vielleicht empsehlen. — Man hat dieselbe sür Forstgärten vorgeschlagen. Allein auch hier ist sie entbehrlich, weil der Forstwirth bei der Wahl der Localität für solche Gärten sast immer einen großen Spielraum hat und leicht Flächen auffinden wird, welche keiner Entwässerung bedürfen. Der einzige Fall, auf welchen sich die Anwendung der Drainage von Seiten des Forstwirths beschränken möchte, dürste dann eintreten, wenn Waldwiesen trocken zu legen sind, welche unter sorstlicher Administration stehen.



Es kommt zuweilen vor, daß bei nassen Stellen a (Fig. 183) unter der undurchlassenden Schichte b, welche die Versumpfung bewirkt, eine durchlassende c sich befindet. Hier kann man die Nässe unterirdisch abeleiten, wenn man die undurchlassende Schichte bei e durchbohrt. Dieses

Berfahren ift neuerdings in Frankreich öfters mit Erfolg in Anwendung gebracht worden.

d. Conftige Magregeln zur Berminderung einer allzugrogen Bobenfeuchtigkeit.

Die offenen Gräben werden bei der Waldwirthschaft immer das Haupt-Mittel zur Ableitung der Bodennässe bleiben, außerdem läßt sich aber auf die Verminderung der letzteren noch durch die Art der Waldbehandlung einwirken, z. B. dadurch, daß man an nassen Stellen das Holz nicht so dicht erzieht, daß man stark durchforstet, die Bäume gehörig ausästet, die Bodensträucher entfernt, keine Waldmäntel anlegt, oder, wenn solche bereits vorhanden sind, sie durch Fällen von Stämmen und Ausästung der stehenbleibenden öffnet. Alle diese Maßnahmen haben zum Zwecke, den Luftzug herzustellen.

#### b. Befeitigung einer ichablichen Bobentrodenbeit.

Die in der Candwirthschaft, namentlich bei der Wiesencultur gebräuchliche künstliche Bewässerung läßt sich im Walde nur selten anwenden, weil es hier zu schwierig ist, das Wasser gleichförmig über die Fläche zu vertheilen. Dazu kommt noch, daß der Boden im Walde weniger Zusammenhang besitzt, als die mit einer Grasnarbe bedeckten Wiesen, und daher dem Abschwemmen unterworsen ist.

Die Maßregeln, welche der Forstmann zu ergreifen hat, um eine größere Bodenseuchtigkeit im Walde herzustellen, bestehen hauptsächlich in dem Entgegengesetzen von demjenigen, was unter d. über die Beseitigung der Nässe angegeben worden ist. Durch eine sachgemäße Auswahl der Holzart, Betriebbart, Umtriebszeit, durch eine sorgfältige Waldbehandlung läßt sich recht gut auf die Erhaltung der Bodenseuchtigkeit einwirken.

#### Dritter Abichnitt.

# Untersuchung ber forftlichen Stanbortegute. (Bonitirung).

#### 1. Begriff und 3med ber Bonitirung.

Die Güte des Waldbodens richtet sich in der Mehrzahl der Fälle nach der Quantität und Qualität der Haupt = und Nebennuzungen, welche auf ihm erzogen werden können; die Bonitirung der Standortsgüte fällt daher mit der Borausbestimmung der Erträge zusammen, welche irgend ein Standort wahrscheinlicher Weise liefern wird.

Die Bonitirung sindet ihre hauptsächlichste Anwendung im Waldbau und in der Tazation. Wenn es sich darum handelt, für eine gewisse Fläche die richtige Holzart, Betriebsart, Umtriebszeit zc. zu bestimmen, so stügt sich die Lösung dieser Aufgabe immer auf die Frage, welche Erträge sich dei der Wahl dieser oder jener Holzart, Betriebsart, Umtriebszeit zc. ergeben werden.

In der Tagation ist die Bonitirung ganz unerläßlich, um die Saubarkeits- und Zwischennutzungserträge derjenigen Bestände, welche noch nicht in das Abtriebsalter getreten sind, so wie von Blößen, welche angebaut werden sollen oder können, zu ermitteln.

## 2. Berfahren gur Bonitirung.

- a. Directe Untersuchung ber Factoren ber Stanbortegute.
- a. Untersuchung sämmtlicher Factoren ber Stanbortsgüte. Für eine bestimmte Holzart, Betriebkart, Umtriebkzeit 2c. sind Boden, Lage und Klima die constanten Bedingungen des Holzwachsthums, also auch der Erndteerträge; zu jenen ständigen Factoren kommen noch einige andere,

welche nicht so regelmäßig auftreten, wie z. B. Insectenschaben, Feuer zc. Die Untersuchung dieser Factoren gehört nicht hierher; der Einfluß, welchen sie auf die Erträge des Waldbodens äußern, kann nur unter Zuhülfenahme der Wahrscheinlichkeitsrechnung in Anschlag gebracht werden. Es mangeln aber bis jest alle statischen Notizen, um diesen Einfluß numerisch zu bemessen.

Was die Factoren von Boden, Lage und Klima anlangt, so kennen wir von diesen wenigstens diesenigen, welche für das Holzwachsthum entscheibend sind, wenn wir auch öfters nicht wissen, auf welchen Ursachen ihr Einschen

fluß beruht.

Es fragt sich nun, ob man durch directe Untersuchung jener Factoren

ben Ertrag irgend eines Standorts ermitteln könne.

Die Lösung dieser Aufgabe liegt nicht außerhalb der Grenzen der Mögslichkeit, denn wenn man sieht, daß ein Standort von gewissen physikalischen Eigenschaften einen Holzertrag = a hervordringt, welcher nur das Product jener Eigenschaften ist, so muß man durch Untersuchung der Factoren der Standortsgüte auch auf den Ertrag schließen können.

Allein hierzu mußte die Wirkungsweise jener Factoren bekannt sein. Man hätte vorerst nöthig, zu wissen, wie jeber einzelne Factor auf den Ertrag

influirt.

Wenn man eine noch so genaue Beschreibung von Boden, Lage und Klima irgend einer Localität angesertigt hat, so ist doch kein Forstmann in der Welt im Stande, hiernach anzugeben, wie viel Kubiksusse Holzmasse irgend eine Holzart, z. B. die Fichte, in einem bestimmten Alter auf dieser Fläche liesern werde. Dies rührt aber blos daher, weil bis jetzt noch Niemand wirkliche Untersuchungen über den Einfluß der Standortsgüte auf den Holzertrag angestellt hat.

Ginige Ertragstafeln enthalten zwar eine Beschreibung von Boben, Lage und Klima; allein diese Factoren sind in so unbestimmten Ausdrücken geschildert, daß man gar nicht sieht, wie sie an der Erzeugung der in der

Ertragstafel angegebenen Holzmaffen betheiligt find.

Wenn 3. B. der Kopf einer Paulsen'schen Ertragstafel für Buchen, erfte Bonität, lautet:

"Ein aus Dammerde bestehender milber Boben mit einer Unterlage von

Kalksteinen oder Mergel in einer kühlen und frischen Lage,"

so ist nicht abzusehen, inwieweit die 77 Kubiksuse Durchschnittszuwachs welche diese Bonität im 120ten Jahre liefert, durch die Dammerdeschicht, oder durch die Kalksteine und den Mergel, oder durch die frische kühle Lage bedingt werden (ganz abgesehen davon, daß in der Paulsen'schen Beschreibung viele andere Factoren des Holzzuwachses gar nicht aufgeführt sind). Man kann, mit einem Worte, aus dem Kopf jener Ertragstafel und dem beigefügten Holzertrag keine Schlüsse über den Einfluß irgend eines Factors der Standortsgüte auf die Holzmassengung ableiten, so daß man etwa angeben könnte, wie

viel weniger Holz produzirt werben würde, wenn die Lage weniger frisch wäre.

Um den Einfluß von Boden, Lage, und Klima, auf den Gang des Holzzuwachses zu ermitteln, müßte man in einem normal beschaffenen Walde alle Factoren der Standortsgüte, also z. B. die mittlere Temperatur, den Gang der jährlichen und täglichen Wärme, die absolute und relative Feuchtigkeit der Luft, die Zahl, Nichtung und Vertheilung der Winde, die Meereshöhe, die Abdachung und Exposition, die Tiefgründigkeit, Humushaltigkeit, Lockerheit und den Feuchtigkeitszustand des Bodens zc. und hierauf den Durchschnittszuwachs des auf diesem Standort besindlichen Holzbestandes untersuchen. Dieser Durchschnittszuwachs d, welchen wir beispielsweise = 100 Kubissusen pro Morgen annehmen wollen, ist ohnzweiselhaft ein Product aller jener Factoren.

Nun müßte man einen andern Bestand aussuchen, welcher in Bezug auf Holzart, Betriebsart, Holzalter, Waldbehandlungsart 2c., mit dem erstgenannten Bestande übereinstimmte, und dessen Factoren der Standortsgüte dis auf einen einzigen genau die nämlichen wären. Der eine abweichende Factor sei, z. B. die Abdachung, sie betrage hier 20, dort 15 Grade. Der Durchschnittszuwachs d'unseres zweiten Bestandes sei = 75 Kubiksußen gestunden worden, so wüßte man also, daß eine Vermehrung der Abdachung um 5 Grade einen Zuwachsausfall von 100-75=25 Kubiksußen oder von 25 Prozenten bewirke.

In ähnlicher Weise ließe sich der Einfluß aller übrigen Factoren ber Standortsaute bestimmen.

Wahrscheinlich wird die Veränderung irgend eines dieser Factoren nicht überall den nämlichen Effect in Bezug auf den Holzzuwachs hervordringen; so kann z. B. unter Umständen ein Mangel an Tiefgründigkeit durch größere Feuchtigkeit des Bodens oder der Luft ersett werden. Es können hierdurch sehr complizirte Verhältnisse entstehen, welche unsere Aufgabe erschweren, aber unlösdar ist sie darum noch nicht geworden.

Bis jest fehlen inbessen alle vorbereitenden Untersuchungen, um aus den Factoren der Standortsgüte unmittelbar den Ertrag ableiten, b. h. bonitiren zu können, und wir müssen ums daher nach andern Methoden zur Boenitirung umsehen.

8. Bonitirung nach Maßgabe der chemischen Zusammensegung bes Bodens.

Wir haben im ersten Abschnitte dieses Buches nachzuweisen gesucht, daß die chemische Zusammensetzung des Bodens auf den Holzertrag sehr wenig oder gar nicht influirt, weil unsere Holzewächse eine geringe Summe von anorganischen Stoffen aus dem Boden aufnehmen, und jeder Boden genug von diesen enthält, um der Waldvegetation ihren vollen Bedarf liesern zu können: Aus diesem Grunde glauben wir auch, daß bei der directen Unter-

suchung der Factoren der Standortsgüte auf die chemische Analyse des Bobens gar keine Rücksicht zu nehmen sei.

Aber selbst in dem Falle, wenn unsere Ansicht eine irrige wäre, würde boch die chemische Zusammensetzung des Bodens für sich allein nicht ausreichen, um die Standortsgüte zu characteristen. Der Ertrag würde immerhin auch noch von dem Klima, der Abdachung, Exposition und von den physikalischen Eigenschaften des Bodens abhängen. Durch die chemische Analyse des Erdreichs hätte man also nur einen einzigen Factor der Standortsgüte aussindig gemacht. Hiernach möge man den Werth, welchen die chemische Untersuchung des Bodens in Bezug auf die Bonitirung besitzt, beurtheilen. Wir sind genöthigt, dem vorliegenden Gegenstande einige Ausmerksamkeit zu widemen, weil in neuerer Zeit wirklich die Anslicht ausgetaucht ist, daß zur Bonistrung des Bodens eine chemische Analyse desselben genüge.

Die Anhänger dieser Ansicht haben aber gewiß keine Borstellung von der Arbeit gehabt, welche die practische Ausführung ihres Borschlags nach sich ziehen würde. Zede nur einigermaßen genaue chemische Bodenanalyse ersordert wenigstens 14 Tage Zeit, wie der Verf., welcher sich längere Zeit mit Bodenanalysen beschäftigt hat, versichern darf. Nehmen wir nun an, eine Obersörsterei besitze nur 26 Bonitätsstusen, so würde der Wirthschafter ein volles Jahr dazu brauchen, um die Bodenanalysen für seinen Administrationsbezirk auszusühren. Aber gar manche Obersörsterei besitzt nicht 26, sondern viele hundert Bonitätsstusen, wobei wir natürlich von den kleineren Abwechsselungen in der chemischen Jusammensetzung des Bodens, welche sast von Schritt zu Schritt stattsinden, abgesehen haben.

Diejenigen von unseren Lesern, welche sich eine genaue Kenntniß von dem Berkahren verschaffen wollen, welches man bei der quantitativen chemischen Analyse des Bodens einzuhalten hat, verweisen wir auf die vorzügliche Anleitung von Fresenius, welche sich in dessen Werke über "quantitative Analyse" sindet.

Für Diejenigen, welche nicht im chemischen Laboratorium gearbeitet haben, aber doch einen, wenn auch nur oberflächlichen Begriff von einer Bodensanalhse zu erlangen wünschen, wollen wir ganz kurz außeinandersegen, wie man qualitativ die Zusammensegung des Bodens ermitteln kann, und bemerken hierzu, daß die Methode der quantitativen Analhse wohl zuweilen, aber nicht immer, mit dem für die qualitative Untersuchung geeigneten Bersahren übereinstimmt.

Der Boden enthält sowohl organische Stoffe (von Pflanzen und Thieren), als auch Mineralsubstanzen.

Die organischen Stoffe (der Humus) geben sich gewöhnlich schon durch den bloßen Anblick zu erkennen. Ist wenig Humus vorhanden, so weist man ihn nach, indem man die Erde mit kohlensaurem Kali (oder auch Natron) kocht, dann filtrirt und die abgelausene Flüssigkeit mit einer Säure, z. B. Schwe-

selfäure versetzt. Nun fällt eine schwarz- ober braunflockige Masse nieder, welche nichts anderes, als unlösliche Humussäure ist. Es hat sich nämlich durch das Kochen mit dem Alkali ein humussaures Salz gebildet; gibt man jett Schwefelsäure zu, so wird dieses Salz zerlegt; es entsteht schwefelsaures Kali (oder Natron) und die Humussäure schlägt sich nieder, weil sie bei Gezgenwart einer Mineralsäure unlöslich in Wasser ist.

Wollte man burch Wiegen der getrockneten Humussäure auf die Menge des im Boden enthaltenen Humus schließen, so würde das Resultat nicht richtig sein; weil der Humus durch die Behandlung mit kohlensauren Alkalien in seiner Zusammensetzung verändert worden ist.

Um sowohl die Duantität, als auch die Zusammensetzung des Humus im Boden ganz genau zu ersahren, dazu gibt es nur eine einzige richtige Methode, nämlich diesenige, welche für die Analyse organischer Körper überhaupt üblich ist, und welche sich darauf gründet, daß man den Körper mit Kupserdyd glüht und aus den Producten, welche sich bei der Verbrennung entwickeln, die Zusammensetzung berechnet. Es würde und zu weit führen, wenn wir diese Methode hier im Einzelnen betrachten wollten; sie ist in jedem Lehrbuch der analytischen Chemie (z. B. in demjenigen von Fresenius) beschrieben. Diese Methode setzt aber voraus, daß man den Kohlensäuregehalt der kohlensauren Salze des Bodens vorher bestimmt habe, damit man nicht die Kohlensaure, welche sich durch das Glühen dieser Salze entwickelt, auf Rechnung des Humus bringe. Auch auf etwas Krystall- und Hydratwasser der anorganischen Verbindungen im Boden muß die gehörige Rücksicht genommen werden, damit man nicht den Wasserstoff dieses Wassers dem Humus zuschreibe.

Wollte man die Menge des Humus blos durch den Gewichtsverlust bestimmen, welchen die zu untersuchende Erde vor und nach dem Glühen zeigt, so würde das Resultat nicht richtig ausfallen, weil einestheils bei dem Glühen der Humus nie vollständig verbrennt, und anderntheils mit den organischen Substanzen auch das Arnstallisations und Hydratwasser ausgetrieben wird. Durch bloses Trocknen kann man dieses nicht aus der Erde entsernen; es entweicht erst bei einer Temperatur, welche schon zerstörend auf den Humus einwirkt. Aus diesem Grunde ist es unmöglich, das Arnstallisations und Hydratwasser zu verslüchtigen, ehe man die Verbrennung des Humus vornimmt.

Die anorganischen Stoffe des Bodens sind entweder Säuren, oder Bafen, oder Salze. Um sie zu bestimmen, bringt man die Erde in Auslösung und schlägt dann einen Stoff nach dem andern nieder. Bei der qualitativen Analyse ist dies öfters nicht nöthig, hier hat man auch noch andere Mittel, um die in der Aussösung enthaltenen Substanzen zu erkennen.

Die Silicate im Boden (3. B. ber Thon) lösen sich gewöhnlich erst dann, nachdem man sie mit Alkalien oder Baryt geglüht hat. Man wendet zu biesem Zwecke gewöhnlich Baryt an, weil die Erde nur sehr selten an und

für sich schon Barnt enthält. Bei dem Glühen verbindet sich die Kieselsaure des Silicats mit dem Barnt und der gebildete überdasisch kieselsaure Barnt läßt sich jegt durch Salzsäure zerlegen. Dadurch wird die Kieselsäure in Freiheit gesett. Sie erscheint in Form einer Gallerte. Trocknet man jest die ganze Masse, so wird die Kieselsäure in Säuren und Wasser unlöslich; man kann sie daher abscheiden, wenn man den übrigen Theil der geglühten Masse mit Salzsäure auslöst.

In der Lösung befinden sich nun alle Basen und Säuren der Erde, ausschließlich der Kieselsäure. Man setzt zu dieser Lösung Schwefelammonium, letzteres schlägt Eisen, Mangan, phosphorsaure Erden und Thonerde nieder. Man filtrirt den Niederschlag ab; in der Flüssigkeit befinden sich Kalk, Magnessia, Kali und Natron.

Der Niederschlag wird in Salzsäure gelöst und zu der Lösung Kalilauge im Ueberschuß zugesetzt. Es fallen Eisen, Mangan und die phosphorsauren Erden. Gelöst bleibt die Thonerde.

Um das Eisen zu bestimmen, löst man wieder in Salzsäure und setzt Ferrochankalium zu; dieses bildet mit Eisenophul einen weißen, mit Eisenophul einen tiefblauen Niederschlag. Das Mangan läßt sich sinden, wenn man einen Tropsen der Flüssseit mit Soda auf einem Platinblech glüht; es entsteht mangansaures Natron, welches an seiner grünen Farbe kenntlich ist. Bon der Bestimmung der Phosphorsäure werden wir nachher handeln.

Um die Thonerde, welche vorhin in Lösung blieb, noch genauer nachzuweisen, neutralisirt man das in der Flüssigkeit enthaltene Kali mit Salzsäure und setzt dann Ammoniak zu, welches die Thonerde fällt.

Diesenigen Stoffe, welche durch Schwefelammonium nicht niedergeschlagen wurden, sind Kalk, Magnesia, Kali und Natron. Um den Kalk zu sinden, sest man ozalsaures Ammoniak zu, es fällt ozalsaurer Kalk, welcher unlöslich ist, nieder. Die Magnesia schlägt man mit phosphorsaurem Ammoniak als phosphorsaure Magnesia nieder. Nun hat man noch Kali und Natron in der Flüssisteit. Das erstere fällt man mit Platinchlorid als unlösliches Kaliumplatinchlorid (KCl, PiCl2), und das noch in der Flüssisseit enthaltene Natron weist man durch die Löthrohrstamme nach. Bringt man nämlich etwas von dieser Flüssisseit an einem Platindraht vor jene Flamme, so wird das Natron zuerst zu Natrium reduzirt, verbrennt aber dann wieder mit Sauerstoff zu Natron, wobei sich die Flamme deutlich gelb färbt. Diese Farbe gibt das Vorhandensein von Natron zu erkennen.

Für die qualitative Analyse der Basen läßt sich, nach dem Vorhergebenben folgendes Schema aufstellen:

Auf Zusat von Schwefelammonium fallen I bleiben gelöst II Gisen, Mangan, Thonerde, Kalk, Magnesia, Kali, phosphorsaure Erben. Die in I gefällten Stoffe werden in Salzfäure gelöst; zu ber Lösung setzt man Kalilauge im Ueberschuß

Es fallen A

Eisen, Mangan, phosphorsaure Erben.

Man löst in Salzsäure und weist nach

a) Eisen mit Ferrochankalium

b) Mangan burch Glühen mit Soba auf einem Platinblech.

Es bleibt gelöst B Thonerde.

Man neutralisirt das Kali mit Salzsäure und fällt die Thonerde mit Ammoniak.

#### Lösung II

a) Kalk wird mit ogalsaurem Ammoniak nachgewiesen.

b) Magnesia wird mit phosphorsaurem Ammoniak nachgewiesen.

c) Kali wird mit Platinchlorid nachgewiesen.

d) Natron ertheilt ber Löthrohrflamme eine gelbe Färbung.

Bestimmung der Säuren. Wie die Kieselsäure nachgewiesen wird, ist bereits oben gezeigt worden. Außer dieser kommen im Boden noch Kohlensfäure, Schweselsäure, Phosphorsäure und Chlor, sämmtlich in Verbindung mit Basen vor. Die Kohlensäure läßt sich nachweisen, wenn man die Erde mit Salzsäure übergießt; ein Ausbrausen zeigt die Gegenwart der Kohlensäure an. Um die Schweselsäure zu sinden, setzt man zu der salzsauren Lösung der Erde Chlordarium; es entsteht unlöslicher schweselsaurer Baryt. Genso fällt die Phosphorsäure nieder, wenn man zu der Lösung essigsaures Ammoniak und Gisenchlorid gibt, es entsteht phosphorsaures Eisenoryd, welches in Essigsäure unlöslich ist. Das Chlor sindet man, wenn man die Lösung mit salpetersaurem Silberoryd verset, es entsteht Chlorsilber, welches in Salpetersäure unlöslich, aber in Ammoniak löslich ist.

Indem wir in Vorstehendem eine Methode zur qualitativen Analhse des Bodens mittheilten, hatten wir nur den Zweck, dem Anfänger einen beiläusigen Begriff von der Sache zu geben. Es gibt andere Methoden, welche schneller und sicherer zum Ziele führen; die Darstellung derselben hätte aber weniger unserem Zwecke entsprochen.

#### b. Bonitirung bes Bobens nach feinem vegetabilifchen Ueberguge.

Man hat die Beobachtung gemacht, daß einige Pflanzenspecies nur auf Böben von einer bestimmten mineralischen Zusammensehung vorkommen, oder doch diese Bodenarten vorzugsweise bewohnen. Man hat hiernach bodenstete und bodenholde Pflanzen unterschieden und dieses Borkommen zur Bonitirung des Bodens benuhen wollen.

Indessen sindet die Bodenstetigkeit nur für sehr wenige Bodenarten statt; am bestimmtesten ist sie ausgeprägt bei den kochsalz- und kalkerdehaltigen Böden, weniger schon beim Sande. Bodenstete Pflanzen für den Thon und Lehm gibt es nach den Beobachtungen des Berk. keine, und diejenigen Pflan-

zen, welche z.B. auf dem Thone öfter erscheinen, als auf anderen Bodenarten, scheinen jenen mehr wegen der Feuchtigkeit zu lieben. Ueberhaupt hängt das Borkommen der wildwachsenden Pflanzen (etwa mit Ausnahme der kalksteen und der Kali = und Natronpflanzen) mehr von dem Feuchtigkeitszustand des Bodens, als von dessen mineralischer Zusammensezung ab.

Selbst wenn aber auch die Haupt-Bobenarten, welche wir unterschieden haben, ihre bodensteten Pflanzen besigen sollten, so würde uns dies nicht viel nügen. Jene Bodenarten lassen sich gewöhnlich schon beim bloßen Ansehen oder Ansühlen unterscheiden, oder sie sind durch ihre Abstammung hinreichend characterisirt. Kein Forstmann wird z. B. bei dem Thon= oder Lehmboden nach den auf ihnen wachsenden Pflanzen suchen, um diese Bodenarten zu erkennen.

Zur Unterscheidung der Bodenarten leisten uns also die bodenholden sowohl, als die bodensteten Pflanzen einen nur sehr geringen Dienst.

In Bezug auf die Bonitirung des Waldbodens könnten wir nur dann von der Erscheinung der bodensteten Pflanzen Gebrauch machen, wenn diese Pflanzen genaue Anzeiger der Factoren der Standortsgüte oder wenigstens der Bodengüte wären. Nun geben zwar die kalksteten Pflanzen einen Kalkgehalt des Bodens ziemlich sicher an; allein wie schon früher ausgeführt wurde, ist die mineralische Zusammensetzung des Bodens für die Waldwirthschaft ohne Bedeutung, und was diesenigen Pflanzen anlangt, welche an einen gewissen Feuchtigkeitszustand des Bodens gebunden sind, so können sie den Forstwirth gewöhnlich nicht mehr lehren, als was er von seinen Waldbesuchen her schon ohnedies weiß.

Unter den bodensteten Pflanzen sind nur wenige, welche die Größe eines Strauches erreichen; sie besigen keine tiefgehende Wurzeln und können also nicht zur Beurtheilung der Tiefgründigkeit — dieses Hauptfactors der Bodengüte benutt werden.

Einige Pflanzenarten, wie z. B. Digitalis purpurea, Epipactis Nidus avis, Atropa Belladonna etc. zeigen gewöhnlich einen Humusgehalt des Bodens an. Welcher Forstwirth würde aber diesen, selbst ohne jene Pflanzen, nicht bemerken! Das Nämliche gilt von den Sumpf= und Torfgewächsen; Wem wird das Vorhandensein eines Sumpfes oder Torfgrundes entgehen!

Nachstehend führen wir, aber blos der Vollständigkeit halber, welche wir diesem Werke zu verleihen wünschen, einige bodenstete und bodenholde Pflanzen an.

Einen Gehalt des Bodens an Chlornatrium zeigen an: Salsola kali, Salicornia herbacea, Glaux maritima, Chenopodium maritimum, Triglochin maritimum, Rumex maritimus, Atriplex litoralis, Artemisia maritima, Plantago maritima, Glyceria maritima.

Ralfstete Pflanzen sind: Geranium columbinum, Coronilla coronata, Reseda lutea, Rubus saxatilis, Hieracium saxatile, Gentiana cruciata,

Rhododendron hirusutum, Plantago montana, Sessleria coerulea, Phleum Micheli. Diese Pflanzen kommen aber nicht blos auf einem Boben, welcher burch Verwitterung von kohlensauren Kalk entstanden ist, sondern auf allen Bodenarten vor, welche viel Kalk enthalten, wie z. B. auf Basalt, (bessen Kalkgehalt sich von dem Labrador-Feldspath herschreibt).

Ralfholde Pflanzen find: Gentiana ciliata, Anthyllis vulneraria, Veronica urticaefolia, Sedum Telephium, Primula veris, Vinca minor, Al-

chemilla alpina, Epipactis latifolia, Luzula maxima.

Sanbboben lieben: Elymus arenarius, Arundo arenaria, Carex arenaria, Festuca ovina, bromoides, duriuscula, Aira canescens, Statice Armeria, Plantago arenaria, Jasione montana, Dianthus arenaria, Calluna vulgaris, Sarothamnus scoparius, Pteris aquilina.

Auf Thonboben kommen häufig vor: Stachys palustris, Lathyrus tuberosus, Sonchus arvensis, Tussilago Farfara, Hieracium grandislorum, Thlaspi campestre, Serratula arvensis, Bromus giganteus, Dactylis

glomerata,

Einen humushaltigen Boben lieben: Digitalis purpurea, Urtica urens, dioica, Senecio vulgaris, Jacobaea, Epilobium angustifolium, Impatiens Noli tangere, Datura Stramonium, Fumaria officinalis, Epipactis Nidus avis, Lunaria rediviva, Lithospermum purpureo-coeruleum, Atropa-Belladonna, Arum maculatum, Asarum europaeum, Mercurialis perennis etc.

Die Torfgewächse haben wir bereits S. 73. genannt.

## c. Bonitirung bes Bobens nach Maggabe bes auf ihm befindlichen Solzbestanbes.

Wir haben unter a gesehen, daß es uns bis jest unmöglich ist, eine Bonitirung des Bodens durch directe Untersuchung der Factoren von Boden, Lage und Klima zu bewerkstelligen. Wir wissen ja nicht, wie diese Factoren auf den Holzzuwachs einwirken, wenigstens ist uns das Maß dieser Einwirkung unbekannt.

Bonitiren heißt, nach der unter 1. aufgestellten Definition nichts Anderes, als den Haubarkeitsertrag bestimmen. Diesen kann man aber am einfachsten aus der gegenwärtigen Holzmasse ves Bestandes selbst ableiten, denn in letzterer haben sich die Factoren des Bodens, der Lage und des Klima's, we-

nigstens zum Theil, schon ausgesprochen.

Die unter a geschilberte Methode will jene Factoren direct untersuchen, und nach ihnen den Haubarkeitsertrag einer Fläche bemessen. Der Holzbestand ist aber das Product der Einwirkung von Boden, Lage und Klima; seine Holzmasse gibt in einer Zahl den Gesammteinfluß aller jener verschiedenen Agentien der Standortsgute zu erkennen.

Wenn eine Fläche schon mit Holz bestanden ift, so kann man, um sie zu bonitiren, b. h. ben Saubarkeitsertrag einzuschäßen, boch offenbar nichts

besseres thun, als fragen: Wie haben sich Boben, Lage und Klima in bem Holzbestande ausgesprochen?

Geset, man habe den Durchschnittszuwachs eines 50jährigen Buchenbestandes gleich 47 Cubiksußen pro Morgen gefunden, so wissen wir, daß jene 47 Cubiksuße das Resultat des Gesammteinslusses von Boden, Lage und Klima sind.

Nehmen wir nun weiter an, man habe die Masse eines andern Buchenbestandes von Jahr zu Jahr untersucht und hiernach eine Ertragstasel ausgestellt, nehmen wir weiter an, diese Ertragstasel weise für das 50te Jahr ebenfalls einen Durchschnittszuwachs von 47 Cubiksusen aus, so ist es wahrscheinlich, daß unser vorhiniger Bestand gleiche Standortsgüte mit dem Bestande, für welchen die Ertragstasel entworsen ist, besitze. Dort, wie hier, haben Boden, Lage und Klima im 50ten Jahre einen Durchschnittzuwachs von 47 Cubiksusen zu Wege gebracht; bis hierher scheinen also die nämlichen Factoren der Standortsgüte gewirkt zu haben. Wenn nun z. B. die Ertragstasel im Haubarkeitsalter 100 einen Durchschnittszuwachs von 80 Cubiksusen ausweist, so ist es wahrscheinlich, daß auch unser Bestand im Alter 100 einen Durchschnittszuwachs von 80 Cubiksusen werde.

Hiermit ware die Bonitirung bewerkstelligt; wir kennen den Haubarkeitsertrag, und auch die Durchforstungen lassen sich aus jener Ertragstafel entnehmen.

Wir haben es oben blos als wahrscheinlich hingestellt, daß eine Gleichheit des Durchschnittszuwachses zweier Bestände in einem gewissen Alter auf
gleiche Standortsgüte (Bonität) schließen lasse. In der That ist dieser Schluß
nur dann richtig, wenn jenes Alter nicht mehr weit von dem Haubarkeitsalter
entsernt ist. Nur in diesem Falle kann man mit Sicherheit annehmen, daß
sämmtliche Factoren des Bodens, der Lage und des Klima's sich schon
deutlich ausgesprochen haben und daß dis zur Haubarkeit keine Aenderung in
ihrer Wirkungsweise eintreten werde.

Um uns beutlicher auszudrücken, wollen wir ein Beispiel von einer solchen Aenderung anführen.

Nicht weit von dem Wohnort des Verf. liegt ein Berg, welcher bis zu 450 Metern Meereshöhe ansteigt. Dieser Berg ist, sowie die Ebene, aus welcher er sich erhebt, mit Buchen bestanden. Man hat nun die Beobachtung gemacht, daß der Bestand in der Ebene mit dem auf der Nordwestseite des Berges gleichen Zuwachs die zum 50—60ten Jahre besitzt; von diesem Alter an ändert sich aber das Verhältniß, die Stangenhölzer auf dem Berge sangen nämlich plöglich an, im Wachsthum zu stocken, ihre Wurzeln haben den selsigen Untergrund erreicht, während der Bestand in der Ebene noch fröhlich sortwächst. Wie man sieht, waren die Factoren der Standortsgüte die zum 50—60ten Jahre gleich, nun änderte sich ein einziger, die Tiefgründigkeit. Der Wachsthumsgang der beiden Bestände wich von da an wesentlich ab.

Hätte man also ben Haubarkeitsertrag bes Bestandes auf bem Berg nach einer für ben Bestand in der Ebene entworsenen Ertragstafel einschätzen wollen, so murbe man einen Fehler begangen haben.

Wir sehen daher, daß man bei der Bonitirung nach Ertragstafeln immer darauf zu achten hat, ob die Factoren der Standortsgüte der beiden Bestände übereinstimmen. Um eine Bergleichung anstellen zu können, müßte die Ertragstafel an ihrer Spiße eine genaue Beschreibung von Boden, Lage und Klima tragen. Da die forstliche Bodenkunde und Klimatologie noch zu wenig ausgebildet ist, als daß man eine allgemein verständliche Beschreibung jener Factoren ansertigen könnte, und da außerdem der Kostenpunkt gegenwärtig noch verbietet, jene Beschreibung auf eine methodische Untersuchung zu gründen, wodurch sie natürlich noch mehr an Präcision verliert, so erscheint es, um eine möglichst richtige Bonitirung zu bewerk stelligen, nothwendig, daß der mit diessem Geschäft sich Besassende nur solche Ertragstafeln anwendet, welche er selbst entworfen hat. Diese Bedingung, so gerechtsertigt sie auch sein mag, läßt sich indessen durch den Wirthschaftssührer vornehmen lassen, wenn man die Bonitirungen durch den Wirthschaftssührer vornehmen lassen, wie es auch zwecksmäßig ist, und nicht ein eigens auf das Geschäft eingeübtes Personal verwenden will.

Das vorhin angeführte Beispiel zeigt, daß man auch bei Bonitirungen nach Ertragstafeln Untersuchungen über den Einfluß der Factoren der Standsortsgüte auf den Holzzuwachs nicht entbehren kann. Das Bonitirungsversfahren, welches wir eben darstellen, unterscheidet sich aber von dem unter a mitgetheilten dadurch sehr wesentlich, daß es nicht, wie dieses, aus der Untersuchung sebes einzelnen Factors der Standortsgüte den Holzertrag ableiten will, sondern in dem Holzbestande selbst die vereinigte Wirkung einer größern Zahl dieser Factoren erblickt, also auch diesenigen Factoren noch einmal besonders in Rechnung nimmt, welche der Ertragstasel und dem zu bonitirens den Bestand nicht gemeinschaftlich sind.

Wir haben bis jest das Verfahren der Bonitirung so dargestellt, wie es sein sollte und im Laufe der Zeit auch ausgebildet werden muß, wenn die Bonitirungen Anspruch auf Richtigkeit erlangen sollen; wir mussen jest noch angeben, welche Modisicationen dieses Verfahren bei dem gegenwärtigen Standspunct der Forstwirthschaft zu erleiden hat.

Die Wissenschaft des Forstwesens beruht, so wie sie gegenwärtig besteht, mehr auf Beobachtungen, als auf direct angestellten Untersuchungen. Deswegen weiß man auch über den Einfluß, welchen die Factoren der Standortsgüte auf den Zuwachs haben, nur so viel, als man beim Durchwandern der Bestände eben ohne besondere Mühe wahrnehmen konnte; über das Maß jenes Einflusses weiß man aber gar nichts

Halten wir zum Beleg bieses Sates das oben angegebene Beispiel fest. Geset, man habe die Tiefgründigkeit auf dem Berge = 2 Fußen, im Thal = 10 Fußen gefunden; welcher Forstmann kann sagen, wie viele Kubiksuße.

Zuwachsausfall ein Unterschied von 8 Fußen in der Tiefgründigkeit nach sich ziehen wird? Es mangelt durchaus an Untersuchungen, um diese Frage beantworten zu können.

Unter diesen Umständen läßt sich an den Ertragstaseln wenig ändern; man ist genöthigt, den Haubarkeitbertrag der Tasel geradezu für denjenigen des zu bonitirenden Bestandes gelten zu lassen, wenn nur der jeweilige Durchschnittszuwachs dieses Bestandes mit dem der Ertragstasel übereinstimmt. Aus denselben Gründen ist auch gegenwärtig eine Beschreibung von Boden, Lage und Klima am Kopfe der Ertragstaseln ohne allen Nugen. Denn wer wäre im Stande, eine Erhöhung oder Ermäßigung des Ansahes der Ertragstasel eintreten zu lassen, wenn er sindet, daß die Standortsgüte der beiden Bestände nicht genau übereinstimmt? Wo sind die statischen Nachweise, auf welche er seine Aenderungen gründen will?

Wir wissen, daß der Ausfall eines Factors der Standortsgüte oft durch einen andern erseht werden kann. Dieser Fall kann eintreten, ohne daß wir den andern Factor genau zu bestimmen vermöchten. Ist es hier nicht besser, eine solche Ausgleichung der Factoren zu unterstellen, wenn man gefunden hat, daß der Durchschnittszuwachs des zu bonitirenden Bestandes mit dem der Ertragstasel übereinstimmt, als sich in Muthmaßungen zu ergehen, denen jeder reelle Halt?

Das Einzige, was wir bei dem gegenwärtigen Standpunkt des Forstefachs thun können, um Fehler zu vermeiden, besteht darin, daß wir die Ertragstafeln, nach welchen wir bonitiren wollen, so viel als möglich nach solchen Beständen entwerfen, welche sich nahe bei dem Orte besinden, wo die Bonitirung vorgenommen werden soll.

Begreislicher Beise reicht man auf solchen Localitäten, wo die Standsortsgüte wechselt, nicht mit einer einzigen Ertragstafel auß; es müssen deren so viele aufgestellt werden, als sich Aenderungen in der Standortsgüte bemersten lassen. Daß aber die Zahl der Ertragstafeln durch die Grenzen des practisch Möglichen bestimmt werden, brauchen wir blos für Anfänger zu bemersten, welche wegen Mangel eines practischen Wirkungskreises noch nicht in der Lage waren, einen Begriff von jenen Grenzen zu erlangen.

Auf schlechten Standorten ist nicht allein der Zuwachs geringer, als unter günstigen Berhältnissen des Bodens und des Klima's, sondern es tritt der Culminationspunct des Durchschnittszuwachses dort auch früher ein, letzterer hält weniger lange an und sinkt früher, als hier. Dieser Umstand ist für die Zahl der Ertragstaseln vorzugsweise entscheidend.

Tragen wir auf einer Abscissenlinie die fortlaufenden Bestandsalter auf, erheben wir auf diesen Abscissen die entsprechenden Ordinaten der Durchschnittszuwachse, welche in jenen Altern erfolgen, und verbinden wir die Endpuncte der Ordinaten durch einen Jug aus freier Hand, so stellt die Eurve, welche hier entsteht, den Gang des Zuwachses von Jahr zu Jahr geometrisch dar.

Alle diese Zuwachscurven sind einander blos dann ähnlich, wenn sich die Ordinaten der einen durch Multiplication mit einem ständigen Coefficienten (ober Quotienten) aus den Ordinaten der andern ergeben. Ueberall, wo Aehnlichkeit der Curven stattsindet, reicht man mit einer Ertragstasel aus, benn der betreffende Quotient läßt sich ganz einsach sinden, wenn man den Durchschnittszuwachs des zu bonitirenden Bestandes durch den Durchschnittszuwachs der Ertragstasel dividirt. Wir brauchen also nur dann neue Ertragstaseln zu entwersen, wenn die Curven ansangen, die Aehnlichkeit zu verlieren.

Geset, man habe drei Ertragstaseln entworsen, welche im 50. Jahre einen Durchschnittszuwachs von 44, 51 und 56 Cubikfußen pro Morgen, im 100. Jahre ein Durchschnittszuwachs von 67, 80, 93 Cubikfußen zeigen, während der zu bonitirende Bestand im Alter 50 einen Durchschnitszuwachs von 47 Cubikfußen besitzt, so sehen wir, daß unser Bestand annähernd in die Ertragstasel Nr. II. gehört, da er  $\frac{47}{51} = 0.92$  von dem Durchschnittszuwachs dieser Tasel hat. Wir schließen jezt weiter, daß auch der Haubarkeitsertrag unsers Bestandes nur 0,92 von demjenigen der Tasel betragen, demnach = 80.0,92 = 73,6 sein werde. Diese Annahme ist vielleicht nicht richtig; man kann sich denken, daß der Haubarkeitsertrag noch mehr, als 0,92 sinken werde; allein bei dem Mangel an statischen Notizen wird uns diese Vernuthung kaum Veranlassung geben können, eine weitere Aenderung vorzunehmen. Nach welchem Maßstab wollte man diese auch eintreten lassen?

Da die Bonitirung sich nur auf die Standortsgute, und nicht auf die Beftandsgüte bezieht, so kann der jeweilige Durchschnittszuwachs eines Beftandes nur dann zur Auffindung der Ertragstafel benutt werden, wenn diefer Zuwachs normal ift. Etwaige Abnormitäten, 3. B. Lücken 2c. muffen beßhalb erft ausgeschieden werden. Indessen kann man bei der Reduction des wirklichen Durchschnittszuwachses auf ben normalen nicht vorsichtig genug sein, weil gar manche Abnormitäten boch auch auf Rechnung ber Standortsgute kommen. So wird g. B. ein Buchenbestand, welcher mittelft naturlicher Berjungung begründet worden ift, nur auf gang besonders guten Standorten eine gleichmäßige und volle Bestockung besitzen. Wollte man hier die kleineren Lücken ausscheiben, so würde man einen Fehler begeben, weil nicht zu erwarten ift, daß biefe Luden in ben folgenden Umtriebszeiten ausbleiben werden, vorausgesett, daß man die Verjungungsmethode beibehalte. Etwas anderes ift es, wenn die Lücken durch starken Frevel entstanden sind und man mit Sicherheit hoffen kann, daß der Frevel kunftig bin nicht mehr in so ausgebehntem Mage vorkommen werbe. In diesem Falle müßten die Lucken in Abzug gebracht werden. Dies dürfte aber nicht geschehen, wenn man mit Bestimmtheit mußte, daß der Frevel sich fortwährend in bem nämlichen

Maßstabe wieberholen werbe. Bei ber Berechnung des normalen Zuwachses sind also nur die außergewöhnlichen und nicht regelmäßig wiederkehrenden Störungen des Bestandswachsthums zu berücksichtigen.

Bisher wurde das Verfahren der Bonitirung für solche Bestände geschildert, welche schon ein mittleres Alter erreicht haben. Für ganz junge Bestände ist es nicht anzuwenden, desgleichen nicht für Blößen, wie sich von selbst versteht.

Bei ganz jungen Beständen ist die Aufnahme des Durchschnittszuwachses zum Zweck der Einschteils mit Schwierigkeiten verbunden, welche der Holzmassen; sie ist einestheils mit Schwierigkeiten verbunden, welche der Holzmassen, wenn man ihr Bedeutung beilegt, zu unrichtigen Bonitirungen führen. Manche Factoren der Bodengüte treten nur in der Jugend auf, andere günstige oder schädliche Einstüsse verschwinden später. Ein mit Kiefern untermischter Fichtenbestand kann im jugendlichen Alter geringen Zuwachs besitzen, wenn er durch die Ueberschirmung der vorgewachsenen Kiesern leidet; nach dem Aushied der letztern steigt dann der Zuwachs plözlich, und das Manco gleicht sich, wenn der Boden gut ist, in späteren Jahren wieder aus. Wollte man den Haubarkeitsertrag dieses Fichtenbestandes nach derzenigen Ertragstasel veranschlagen, welche für das nämliche Alter denselben Durchschnittszuwachs bestizt, so würde man hier einen zu niederen Ansat erhalten. Ober nehmen wir an, die Fichten wüchsen auf einem angeschwemmten, sehr fruchtbaren, aber etwas tief gelegenen Boden, auf welchem sich leicht Fröste einstellen, so würde unter Umständen der Zuwachs dieses Bestandes in der Jugend und zwar so lange unbedeutend sein, die die Fichten die Region des Frostes überwachsen hätten. Litten sie, wie dies häusig der Fall ist, nach dem sie eine gewisse diehe erreicht hätten, nicht mehr von Frösten, so würde auch der volle Zuwachs eintreten, der dem fruchtbaren Boden entspricht.

Die Aufnahme bes Durchschnittszuwachses ganz junger Bestände leistet also deßhalb für die Bonitirung nichts, weil sehr viele Ertragstafeln sich denken lassen, welche dis zu einem gewissen Alter hin zusammenfallen, später aber merklich auseinandergehen.

Hier scheinen wir also boch wieder auf das unter a angegebene Verfahren der Bonitirung hingewiesen zu sein. Allein da uns, wie oben bemerkt wurde, alle Kenntniß des Einflusses, den die Factoren der Standortsgüte auf den Zuwachs äußern, mangelt, so können wir von diesem Versahren doch keine Anwendung machen. Unter diesen Umständen bleibt uns nichts übrig, als eine Annäherung an die zulet (c.) dargestellte Methode zu suchen. Diese Annäherung bewirken wir dadurch, daß wir nicht unmittelbar aus den durch eine specielle Untersuchung ermittelten Factoren der Standortsgüte auf den Zuwachs schließen, sondern diese Untersuchung blos dazu benußen, um die Iden-

tität des Standorts von dem zu bonitirenden Bestand (ober der Blöße) mit einem andern Standorte, auf dem sich ein Bestand von vorgerückterem Alter besindet, nachzuweisen. Nach der Holzmasse dieses letzteren Bestandes würde man also die entsprechende Ertragstafel auswählen.

Bei Betriebsregulirungen und bei Waldwerthrechnungen kommt es fast immer vor, daß junge Bestände und Blößen zu bonitiren sind.

Hier sind also Kenntnisse aus der forstlichen Bodenkunde und Klimatologie unentbehrlich, und dies ist vielleicht der wichtigste Dienst, welchen diese Hülfswissenschaften dem forstlichen Hauptsach zu leisten haben. Zugleich möchte sich hieraus der practische Nuzen der Bodenkunde und Klimatologie, sowie Aufforderung ergeben, diese Wissenschaften gründlicher, als es bisher geschehen ist, zu betreiben, namentlich aber die Ausbildung derselben durch dierecte Untersuchungen zu fördern. Mit bloßen Beobachtungen, welche man bei der Wanderung durch den Wald leicht anstellen kann, reicht man hier nicht aus.

Bisher hat man bei Bonitirungen zwar auch gewöhnliche Ertragstafeln benutt, aber zur Auswahl der lettern öfters nicht das richtige Verfahren ansgewandt.

Statt nach bem Durchschnittszuwachse des zu bonitirenden, oder eines andern, mit gleicher Standortsgüte behafteten Bestandes die Ertragstafel zu bestimmen, aus welcher der Haubarkeitsertrag zu entnehmen sei, schätzte man die Ertragstafel ohne Weiteres ein.

Hiebei ließ man sich zwar gewöhnlich durch das Ansehen des Holzbestandes leiten; war dieses sehr gut, so nahm man 3. B. die Ertragstafel Nr. I. war es weniger gut, die Ertragstafel Nr. II, war es mittelmäßig, die Tafel Nr. III, war es schlecht, die Tafel Nr. IV. Allein um die Einschätzung mit nur einigem Grade von Genauigkeit ausführen zu können, mußte man ein ganz genaues Bild von den Beständen im Kopf haben, aus welchen die Materialien zur Aufstellung der Ertragstafeln entnommen wurden. Dieses Bild auf die Dauer festzuhalten, möchte selbst Demjenigen sehr schwer fallen, welcher die Ertragstafeln selbst aufgestellt hat. Außerdem hängt aber ber Holzgehalt eines Bestandes nicht blos von der Gerad- und Glattschaftigkeit, der Sohe und Bollholzigkeit ber Stämme, sondern auch von der Stammzahl pro Morgen ab. Hält es schon sehr schwer, die erstgenannten Momente burch bloge Ginschätzung auch nur beiläufig zu bestimmen (zumal, wenn ber vergleichende Magstab nicht in natura, sondern nur in der Einbildung vorhanden ift), so ist es boch geradezu unmöglich, die Stammzahl anders, als durch Zählen ber Stämme zu ermitteln. Sat man fich aber einmal hierzu verstanden, fo wird man am besten sogleich die Kluppe anlegen und ben Maffengehalt bes Bestandes aufnehmen.

Bei jungen Beständen ober Blößen ließ man Ginschläge in ben Boben

machen, um die Tiefgründigkeit und die Feuchtigkeit zu untersuchen, und wählte hiernach die Ertragstafel auß, häufig ohne zu wissen, ob der in der Ertragstafel verzeichnete Bestand auf einem Boden von der nämlichen Tiefgründigkeit, dem nämlichen Feuchtigkeitsgehalte zc. erwachsen sei. In der That enthalten die meisten Ertragstafeln keine Beschreibung des Bodens; man besigt aber gar keine Ertragstafeln, in welchen alle Factoren der Standortsgüte angegeben wären.

Unter diesen Umständen reduzirte sich das Versahren der Bonitirung darauf, daß man sich einen oberstächlichen Begriff von der Standortsgüte versichaffte und hiernach den Boden in bestimmte Klassen, ohne jeden genaueren Maßstad, eintheilte. Dann nahm man, und zwar ganz willkührlich, an, die Ertragstaseln, nach welchen die Bonitirung ausgeführt werden sollte, entsprächen ganz genau jenen eingebildeten Bodenklassen. Man legte diesen, wie jenen, die Prädicate "sehr gut, gut, mittelgut, mittelmäßig, schlecht, sehr schlecht" zc. bei und glaubte, z. B. die Ertragstasel "Mittelgut" ohne Weiteres anwenden zu dürsen, wenn man den Boden für "mittelgut" erkannt hatte.

Man sieht wohl ein, daß es bei diesem Verfahren nothwendig ist, den Ertragstafeln Namen zu geben, denn ohne diese würde jeder Anhaltspunkt für die Einschätzung sehlen. Bloße Nummern geben den Begriff der Bonität bei weitem nicht so deutlich an; wenigstens gehört einige Zeit dazu, ehe man sich daran gewöhnt, mit der Nummer den Begriff der Bonitätsstufe zu verbinden.

Es kann wohl keine mangelhaftere Methode zu Bonitirung geben, als die oben dargestellte. Nicht nur, daß sie jeder Verlässigkeit darüber entbehrt, ob der mit einem der obengenannten Prädicate bezeichnete Standort auch mit der gleichbenannten Ertragstafel übereinkommt, sondern es sehlt auch gänzlich der Maßstad, um die Zwischenstusen der Bonitäten einzuschäßen. Denn wer vermöchte nach bloßer Ansicht des Holzbestandes zu sagen, daß dieser z. B. 0,92 von der Haubarkeitsmasse der einen oder der andern Ertragstafel liesern werde? Und doch kann die Abweichung von 8 Prozenten, wie das oben angeführte Beispiel zeigt, unter Umständen einen bedeutenden Ertragsaussall bewirken.

Bei bem Verfahren ber Bonitirung, welches wir von vornherein unter c empfohlen haben, fällt die Benamung der Bonitätsstufen hinweg. Es genügt, daß man jeder Ertragstafel eine Ordnungsnummer ertheile.

Defters ist schon das Verlangen ausgesprochen worden, man möge sich über eine allgemein gültige Benamung der Bonitätsstufen vereinigen. Selbst auf mehreren der größeren forstlichen Versammlungen hat man dieses Ansinnen vorgebracht. Zugleich wünschte man, daß zu jenen Namen noch der Haubarkeits-Durchschnittszuwachs oder Ertrag gefügt werde.

Dieser Wunsch ift das Resultat einer ganzlichen Unkenntniß von dem, was man unter "Bonität" zu verstehen hat.

Offenbar sind die Erträge unserer Holzarten sehr verschieden nach dem Standorte. So wird man z. B. in einer Gegend, welche vorzugsweise trockenen Sandboden besitzt, den Ertrag der Kiefer auf den etwas frischeren Lagen als "sehr gut" bezeichnen, während er für eine andere Gegend, in welcher es dem Boden stellenweise nie an Feuchtigkeit mangelt, im Verhältniß zu den stellschen Standorten schlecht genannt werden muß. Die Prädicate "Sehr gut, gut" zc. haben nur eine ganz relative Bebeutung.

Auch die Zahl der Bonitätsstusen hat man sestgestellt wissen wollen. Bonität ist in unsern Augen nichts anderes, als ein Synonym für Ertragstasel, und die Zahl dieser hängt wieder von der Localität ab. Es müssen so viele Ettrtragstaseln entworsen werden, als sich Aenderungen im Zuwachsgange ergeben. Läßt sich eine Ertragstasel durch Multiplication der Durchschnittszuwachse mit einem ständigen Coefficienten aus der andern Ertragstasel ableiten, so ist eine von beiden entbehrlich geworden. Es können nur solche Ertragscurven passiren, welche einander nicht ähnlich sind. Die Zahl der Bonitäten richtet sich daher nach der Zahl der nicht ähnlichen Ertragstaseln, welche man für eine gewisse Localität entwersen muß. An dem einen Orte kann man mit einer einzigen Ertragstasel ausreichen, während man an dem andern Orte drei Ertragstaseln oder Bonitätsstusen ausstellen muß.

#### Reunzehntes Buch.

# Ginfluß der Waldungen auf den Boden und das Rlima.

#### 1. Ginfing der Waldungen auf die Zusammensetzung der Luft.

In der Natur finden verschiedene Borgänge statt, durch welche der Atmosphäre Sauerstoff entzogen wird. Es sind dies vorzüglich der Berbren-

nungs-, Berwesungs- und Athmungsprozeß.

Obgleich die Verbrennung und Verwesung sich darin wesentlich unterscheiben, daß bei ersterer der Sauerstoff der Lust auch direct an den Kohlenstoff der verbrennenden organischen Substanz treten kann, während bei der Verwesung der Sauerstoff der Lust sich nur mit dem Wasserstoff ter organischen Substanz verbindet, so stimmen die beiden Prozesse doch darin überein, daß sie gleichviel Sauerstoff ersordern. Wenn also z. B. ein Stück Holz verwest, so bedarf es der nämlichen Menge Sauerstoff, um eine gewisse Quantität Kohlenstoff und Wasserstoff austreten zu machen, als wenn die beiden letzteren durch den Act der Verbrennung entsernt worden wären.

Die Menge Sauerstoff, welche durch den Athmungsprozeß consumirt wird, ist nicht unbedeutend. Der Mensch braucht im Durchschnitt täglich ein Kilogramme Sauerstoff; wenn nun, wie man gewöhnlich annimmt, auf der Erde 1000 Millionen Menschen leben, so werden durch das Athmen täglich 1000 Millionen Kilogramme Sauerstoff absorbirt. Der Sauerstoff, den der Athmungsprozeß der Thiere erfordert, dürste eben so viel, wenn nicht noch mehr, betragen.

Betrachtet man die Quantität des Sauerstoffs, welche der Verbrennungs-Verwesungs- und Athmungsprozeß erfordern, im Verhältniß zu der Menge Sauerstoff, welche die ganze Atmosphäre enthält, so sieht man, daß jene nur einen sehr kleinen Bruchtheil von diesem ausmacht. Unter der Vorausseyung, daß die Verbrennung und Verwesung dreimal so viel Sauerstoff consumiren, als der Athmungsprozeß, berechnet Dumas, daß die Luft nach Ablauf eines Jahrhunderts nur  $\frac{1}{134000}$  ihres Sauerstoffgehaltes verloren haben werde.

Wie gering diese Quantität auch sei, so steht doch fest, daß eine fortwährende Entziehung von Sauerstoff die Luft im Laufe der Zeit verderben Deper, Bobentunde. muß. Wenn dies in 100 Jahren noch nicht bemerklich ift, so tritt es vielleicht in 500, in 1000 Jahren hervor, und da wir dis jest keinen Grund haben, an der Fortdauer der Erde und des Menschengeschlechtes zu zweiseln, so müssen wir annehmen, daß irgend eine spätere Generation die Nachtheile einer Verschlechterung der Luft empfinden werde.

Die Natur hat dafür gesorgt, daß der Berlust an Sauerstoff, welchen die Atmosphäre durch die genannten drei Prozesse erleidet, wieder ersest wird. Der Ersaß findet statt durch den Begetationsprozeß.

Wie wir früher gesehen haben, rührt der Kohlenstoff der Pflanzen von der Kohlensäure der Luft her. Die Gewächse nehmen Kohlensäure auf, zerlegen diese, behalten den Kohlenstoff und geben den Sauerstoff in Gassorm wieder von sich.

Eigentlich erstatten nur der Verbrennungs= und der Athmungsprozes der Luft die volle Quantität von Kohlensäure zurück, welche sie durch den Uffimilationsprozeß der Pflanzen verloren hat. Denn bei der Verbrennung wird oder kann sämmtlicher Rohlenftoff zerstört werden, und auch bei dem Athmungsprozesse tritt die ganze Menge Rohlenstoff, welche die Unimalien behufs der Respiration in den Speisen genießen, in Form von Kohlensäure wieder aus, wenigstens ift bieses bei gesunden, ausgewachsenen Menschen und Thieren der Fall, deren Gewicht sich von Tag zu Tage nicht ändert. ber Verwesung dagegen bleibt stets eine nicht unbeträchtliche Quantität Kohlenftoff unverbunden mit Sauerstoff zuruck. Wir haben früher (S. 65) gesehen, daß von den 36 Aleg. Roblenstoff, welche das Hold (C36 H22 O22 ift die Zusammensegung der Holzfaser) enthält, nur 11 Aeg. in Form von Kohlenfäure austreten, und daß somit 25 Aleg. Kohlenftoff (als Moder) zurückbleis ben. Es kann also aus der Rohlensäure, welche z. B. ein Pfund verwestes Solz geliefert hat, nicht wieder ein Pfund frisches Solz fich bilden. Dazu wären noch 25 Aeg. Rohlensäure erforderlich. Zu der Erzeugung von 1 Pfd. Solz wird also die Rohlenfaure von mehr als brei Pfunden verweften Solzes verbraucht. Demnach vermindert sich der Kohlensäuregehalt der Luft durch ben Bermesungsprozeß fortwährend, mahrend ber Sauerstoffgehalt derselben zunimmt. Wahrscheinlich wird aber der Verluft an Kohlensäure, den die Luft auf die angegebene Weise erleidet, wieder durch die Verbrennung des fossilen Rohlenstoffs ausgeglichen. Da die Steinkohle, Braunkohle und der Torf nichts anderes, als der Rohlenstoff sind, welcher bei einer unvollständigen Berwesung ber Holzfaser zurückgeblieben ift, so wäre also bafür gesorgt, daß der Moder, ober ein Aequivalent besselben, wieder in Form von Kohlenfäure in die Atmosphäre zurückkehrt.

## 2. Ginfluß der Waldungen auf die Temperatur der Luft und bes Bodens.

Wie wir früher gesehen haben, absorbirt bie Luft nur wenig von ber Wärme der Sonnenstrahlen, welche sie passiren; die Erwärmung der Utmo-

sphäre geht vorzüglich von dem Boden aus, nachdem sich dieser durch die aufgefallenen Sonnenstrahlen erwärmt hat.

#### a. Ginfluß ber Balbungen auf bie Commertemperatur.

Im geschlossenen Walbe können die Sonnenstrahlen nicht bis zum Boben gelangen, sie treffen zumeist nur die Kronen der Bäume. Diese wird aber von den Sonnenstrahlen nicht in dem Maße erwärmt, wie der Boden, weil die Blätter und Nadeln stets Feuchtigkeit enthalten, welche verdunsten kann. Die Wärme, welche die Sonnenstrahlen den Blättern zusühren, wird also dazu verbraucht, um die Saftslüssigkeit in Dampf zu verwandeln. Der Dampf entweicht mit der nämlichen Temperatur, welche das Wasser besitzt, aus dem er sich entwickelt. Die von den Sonnenstrahlen den Blättern zugesführte Wärme ist also latent geworden (Vergl. S. 180).

Hieraus folgt unwiderleglich, daß im Sommer während des Tages die Temperatur im Walde geringer sein muß, als über dem Felde, oder über vesgetationslosen Flächen.

Was nun aber das Maß der Temperaturdifferenz anlangt, so mangeln hierüber zwerlässige Beobachtungen. Auch ergibt sich aus Vorstehendem noch lange nicht, ob überhaupt die Sommertemperatur in wälderreichen Gegenden gegenüber waldarmen oder waldlosen geringer ist, denn im Walde kühlt sich die Luft während der Nacht auch nicht so start ab, als im Freien. Die Wärme, welche der Boden und die Luft ausstrahlt, wird wieder von den Stämmen, den Zweigen und Blättern reslectirt. Zedermann weiß, daß die Nächte bei bedecktem Himmel nicht so kalt sind, als wenn der Himmel klar ist, weil die Wolken die von der Erde ausgehenden Wärmestrahlen zurückwersen. Genau ebenso, wie eine Wolke, wirkt das Kronendach der Bäume.

Die Thatsache, daß es im Sommer bei Tage im Walde kühler, bei Nacht aber wärmer ift, als im Freien, steht, wenn auch nur durch die Beobachtung des Gefühls, welches Wärme oder Kälte in uns erwecken, sest. Man sucht an heißen Sommertagen den kühlen Wald auf, und wer die Nacht außerhalb seiner Wohnung zubringen muß, legt sich lieber im Walde, als im freien Felde nieder, weil er weiß, daß es dort wärmer ist.

Aber — wie schon oben bemerkt wurde — man ist, so lange genaue Temperaturbeobachtungen sehlen, nicht im Stande, mit Bestimmtheit zu sagen, ob die Wärme der Nacht im Walde größer oder geringer, als die Temperaturerniedrigung bei Tage sei.

Die so oft ausgesprochene Behauptung, daß waldreiche Gegenden kühlere Sommer besitzen sollen, als waldarme ober waldlose Localitäten, ist also bis jest nicht im Geringsten erwiesen.

#### b. Einfluß ber Balbungen auf bie Bintertemperatur.

Die nämliche Ursache, welcher man es zuschreiben muß, daß im Sommer die Nacht im Walbe wärmer ist, als im Freien, bewirkt auch, daß der Boben im Walbe während der kalten Jahreszeit nicht so viel Wärme durch Ausstrahlung verliert, als dies beim Felde der Fall ist. Dazu kommt noch, daß das Laub, Moos und überhaupt der Humus, welcher den Boden in den Waldungen bedeckt, als schlechter Wärmeleiter die Erde gegen eine plögliche Abkühlung im Herbste schüpt. Da die Erde im Winter mehr Wärme durch Strahlung einbüßt, als ihr von der Sonne zugeführt wird, so ist es wahrscheinlich, daß die durch den Baumschlag gehinderte Wärmestrahlung von größerer Bedeutung für die Bewahrung einer höhern Temperatur im Walde sei, als das Quantum Wärme, welches dem Boden zukommen würde, wenn ihn die Sonnenstrahlen direct treffen könnten. Wir stellen diesen Sag ausdrücklich nur als wahrscheinlich hin, weil alse positiven Beobachtungen mangeln, welche die Richtigkeit desselben verbürgen könnten.

Fast in jedem Winter tritt einmal eine Erniedrigung der Temperatur von solchem Belang ein, daß der Wärmeüberschuß, welchen der Boden in den Feldern zc. dis in den Winter hinein bewahrt hat, aufgezehrt wird. Ist dieses geschehen, hat sich die Temperatur im Walde und im Freien ausgeglichen, so hält sich die Kälte im Walde viel länger dis in das Frühjahr hinein. Denn jest verhindert der Baumschlag, daß die Sonnenstrahlen den Boden treffen, und das Laub, Moos, der Jumus zc., daß die Lustwärme sich dem Boden durch Leitung mittheilen kann. Daher dauert der Winter im Walde etwas länger an. Wer hätte noch nicht beobachtet, wie der Schnee unter den Bäumen im Walde oft viele Wochen später weggeht, als im freien Felde. Das Zurückbleiben der Temperatur im Walde äußert wieder einen Einsluß auf die Bäume selbst; es hält das Austreiben derselben im Frühjahr zurück. Dieser Umstand ist für die Waldvegetation vielleicht von Vortheil, es werden dadurch die Beschädigungen der Spätfröste gemindert.

#### c. Einflug ber Walbungen auf bie mittlere Sahrestemperatur.

Um den Einfluß, welchen die Wälder auf die mittlere Jahreswärme äußern, zu bestimmen, gibt es drei Methoden. Man kann nämlich diesen Einfluß auf theoretischem Wege nach den allgemeinen Gesehen der Physik bemessen, oder die Temperatur bewaldeter und nicht bewaldeter Gegenden verzgleichen, oder ermitteln, ob durch Waldausrottungen Veränderungen in der mittlern Jahrestemperatur bewirkt worden sind.

Nach dem Vorhergehenden ist es noch unbestimmt, ob die Waldungen die Sommertemperatur erniedrigen und die Wintertemperatur erhöhen. Es läßt sich daher auch nicht angeben, welchen Einfluß die Wälder auf die mittelere Jahrestemperatur äußern. Wäre es aber auch ausgemacht, daß in waldreichen Gegenden die Sommer kühler, die Winter dagegen wärmer seien, als in waldlosen oder waldarmen Ländern, so würde man immer noch nicht entscheiden können, ob die mittlere Jahrestemperatur durch die Waldungen nicht geändert, oder erhöht, oder erniedrigt werde, so lange man das Maß der

Temperaturdifferenzen noch nicht kennt, welche durch den Wald im Sommer und Winter bewirkt werden.

Ein Umfrand, welchen wir bisher noch nicht erwähnt haben, trägt dazu bei, die Temperatur in den Waldungen zu erniedrigen, ohne daß sich indessen angeben ließe, ob hierdurch die größere Wärme, welche dem Walbe aus anbern, porhin angeführten, Ursachen zukommt, ganz absorbirt, ober ob sogar hierdurch die mittlere Jahrestemperatur waldreicher Gegenden unter das Mittel von waldarmen Orten herabgestimmt werde. Wir meinen die stagnirende Reuchtigkeit, welche sich natürlich in Wälbern eher halten kann, als im Freien, weil sie dort por dem Luftzug und der Sonne mehr geschützt ift. Im offenen Lande wird biese Reuchtigkeit schnell burch Sonne und Wind aufgezehrt, und wenn auch die Verdunstung, welche durch den Wechsel der Luft hervorgerufen wird, ftets von einer Temperaturerniedrigung des zuruckbleibenden Waffers, des Bodens und der mit diesem in Berührung stehenden Luft begleitet ift, so dauert doch die Kälte nicht lange an, sie wird durch Sonne und Luftzug wieder aufgehoben. Unders ift es aber, wenn die Berdunftung der ftagnirenden Reuchtigkeit das ganze Sahr hindurch mährt, und wenn zugleich der Zutritt, von wärmerer Luft gehemmt ist; in diesem Falle wird die Temperatur ber naffen Fläche in einem fort heruntergeftimmt. Aber - wie schon oben bemerkt murbe - es läßt fich nicht fagen, in welchem Mage bie Berbunstungskälte bes stagnirenden Wassers auf die Temperatur in den Waldungen einwirkt.

Man hat bisweilen den Einfluß der Waldungen auf die Temperatur dem des Meeres gleichgestellt. Allein dieser Vergleich ist ganz ungegründet. Das Meer zeigt im Sommer blos deswegen eine niederere Temperatur, als das Land, weil es eine größere Wärmecapacität besigt. Um ein Pfund Wasser auf I Grad zu erwärmen, braucht man eine fünsmal größere Wärmemenzge, als um einem Pfund trockner Erde dieselbe Temperatur zu ertheilen. Das Wasser des Meeres nimmt wegen seiner Durchsichtigkeit die Wärme, welche ihm durch die Sonnenstrahlen zugeführt wird, zum größten Theil auf, nur ein kleiner Theil geht durch die an der Oberstäche stattsindende Verdunstung verloren; im Walde wird aber alle Wärme der Sonnenstrahlen, welche das Kronendach tressen, zur Verdunstung der in den Vlättern zc. enthaltenen Feuchtigkeit verwendet; es ist hier keine so große Wassermenge vorhanden, in welcher sich die Wärme ausspeichern könnte.

Wenn das Meerwasser im Winter wärmer ist, als die Erbe auf dem Festlande, so rührt dies daher, weil das Meer im Laufe des Sommers überhaupt eine größere Wärmesumme aufgenommen hat, während eine höhere Temperatur des Waldes im Winter nur auf der gehinderten Wärmeausstrah-lung beruhen könnte.

Man weiß, daß die Erhöhung der Wintertemperatur bei den im Meeresklima gelegenen Ländern verhältnismäßig größer ist, als die Erniedrigung der Sommertemperatur. Alles dieses ift durch directe Beobachtungen am Thermometer erwiesen. Daher erklärt es sich ganz einsach, warum das Meeres-klima eine höhere mittlere Jahrestemperatur, als das Continentalklima zeigt. Die oben angegebenen Unterschiede in der Erwärmung des Meeres und der Waldgegenden lehren aber, daß es unstatthaft ist, aus der größeren mittlern Jahrestemperatur der Küstenländer eine ebensolche größere Jahreswärme für die Waldgegenden ableiten zu wollen.

Die zweite von den vorhin angeführten drei Methoden zur Bestimmung des Einflusses, welchen die Waldungen auf die mittlere Jahrestemperatur äußern sollen, ist vorzüglich von Moreau de Jonnes befolgt worden.

Moreau de Jonnes, welcher im Jahr 1825 eine Schrift über den Einfluß der Waldungen auf das Klima veröffentlicht hat \*), stellt die Ansicht auf, die Waldungen drückten die mittlere Jahrestemperatur herab. Er sucht diesen Satz dadurch zu beweisen, daß er die mittlere Temperatur von Orten in waldreichen und waldarmen oder waldlosen Gegenden, aber unter derselben geographischen Breite, vergleicht.

Die Resultate, zu welchen Moreau de Jonnes gelangt ist, könnten nur dann als entscheidend betrachtet werden, wenn derselbe sämmtliche Einflüsse des Klima's in Rechnung gezogen hätte, welche bewirken, daß der Lauf der Jsothermlinien von den Parallelkreisen der Erdobersläche abweichen. Das hat aber dieser Schiftsteller gänzlich unterlassen.

Alle die Beispiele, welche Moreau de Jonnes gewählt hat, zeigen nur den Einfluß des Seeklima's und daß die Westküsten der Continente höher temperirt sind, als das Innere oder die Oftküsten derselben. Dies rührt, wie wir S. 214 aussührlich nachgewiesen haben, von dem Vorherrschen der seuchtwarmen westlichen Winde auf beiden Hemisphären her. Moreau de Jonnes gibt kein einziges Beispiel von der niedrigen Temperatur eines an einer Westküste gelegenen Waldlandes.

Da die Schrift von Moreau de Jonnes bei vielen Forstwirthen, welche nicht die zur Prüfung jener Schrift nothwendigen meteorologischen Kenntnisse besitzen, noch in Ansehen steht, und Botaniker, sowie auch Staatswirthe, benen die Eigenthümlichkeiten des Waldes fremd sind, sich auf dieselbe öfters noch zu beziehen pslegen, so halten wir es der Mühe werth, einige der hervorragendsten Beispiele jenes Buches hier zu beleuchten.

"Paris, sagt Moreau de Jonnes, liegt unter 48°50' Breite; Regensburg unter 48°56' Breite; die mittlere Temperatur der ersteren Stadt beträgt 11°,8; die der zweiten 8°,7, mithin Unterschied 3°. Die Waldungen bedecken

<sup>&#</sup>x27;) Die Schrift führt ben Titel: Recherches sur les changemens produits dans l'état physique des contrées par la destruction des forets Bruxelles 1825. Sie murbe 1828 von Wibemann in's Deutsche übersest Tübingen bei Osianber.

beinahe ben britten Theil von Bahern; wenn man bagegen, um die Ausbehnung berjenigen zu schähen, welche in dem Landstrich liegen, welcher Paris umgibt, die Departements der Seine, der Seine und Marne, der Seine und Dise und der Eure und Loire zusammenfaßt, so sindet man, daß hier auf einer Fläche von 910 Quadratmeilen die Waldungen 2000 Kilometer einnehmen, was nicht einmal den achtzehnten Theil derselben ausmacht."

"Brüffel liegt unter 50°50' und Prag unter 50°05; die mittlere Temperatur des erstern Orts beträgt 11°, die des zweiten 9°,7; der Unterschied ist 1,93 oder beinahe 2 Grade. Die Waldungen bilden mehr, als zwei Siebentheile, oder beinahe den dritten Theil von Böhmen, während sie höchstens den achten Theil des — Brüffel umgebenden — Landes bedecken."

In derselben Weise vergleicht Moreau de Jonnes Lenden in Holland und Berlin und bringt den Unterschied der Temperaturen, welcher 3°,17 zu Gunften der erstgenannten Stadt beträgt, auf Rechnung der Waldarmuth Hollands gegenüber dem zum dritten Theil mit Wald bedeckten Preußen.

Alle die vorangeführten Beispiele zeigen nicht ben Ginfluß ber Waldungen, sondern den ber See auf die mittlere Temperatur.

In den folgenden Beispielen rührt die geringere Temperatur von der Lage an einer Oftkuste her.

"Neapel liegt an den Ufern des Mittelländischen Meeres unter 40°50', Newyork am Atlantischen Meer unter 40°50'; die mittlere Temperatur der ersteren dieser Städte beträgt 19°,5, die der zweiten 12°,1; der Unterschied ist also 7°,4. In Italien sind die Waldungen beinahe gänzlich zerstört; in den Vereinigten Staaten bedecken sie den größten Theil des Landes."

In diesem Beispiel ist sogar ganz übersehen, daß die Ostküste von Amerika, an welcher Newhork liegt, auch schon an großer Waldarmuth leidet. Sollte dies aber zu der Zeit, als Moreau de Jonnes schrieb (1825), noch nicht der Fall gewesen sein, so beweist doch gerade der Umstand, daß die Temperatur von Newhork sich bis heute nicht geändert hat, daß die niedere mittlere Jahreswärme von Newhork im Gegensaß zu Neapel nicht auf dem Einsflusse der Waldungen beruht.

Weiter ist die Temperatur von Cairo mit der von New-Orleans, die Temperatur von Surinam mit der von St. Louis am Senegal verglichen. Der angebliche Einfluß der Waldungen kommt hier wieder auf Rechnung der Lage an einer östlichen Küste.

Geben wir nun zur Würdigung der britten Methode über.

Man hat die den Waldungen zugeschriebene Veränderung der Temperatur aus den Veränderungen folgern wollen, welche das Klima von Deutschsland seit den Zeiten der Kömischen Invasion erfahren haben soll. Tacitus nennt die Winter in Deutschland streng, er sagt, das Obst gerathe daselbst nicht (Germania frugiserum impatiens). Nach den Begriffen von Tacitus, welchem das milde Italische Klima als Maßstab galt, hätten die Winter in

Deutschland wohl bis zum heutigen Tage nichts von ihrer Strenge verloren, und was das Mißrathen des Obstes anlangt, so gibt es jest noch bei uns viele Gegenden, welche gar kein Obst produziren. Auch selbst in denjenigen Lagen von Deutschland, welche vorzugsweise zur Obstzucht geeignet sind, geräth das Obst doch nicht alle Jahre.

Es ift nicht gerade unwahrscheinlich, daß das Klima von Deutschland seit Tacitus Zeit milder geworden ist, denn es sind viele Waldungen im Laufe der Jahrhunderte ausgerottet und zu Ackerland angelegt worden; mit den Wäldern verschwanden zugleich manche Sümpfe und sonstige Behälter stagnirenden Wassers. Allein dieser Vortheil könnte wieder als verloren zu betrachten sein, wenn es sich erweisen sollte, daß der Wald (wegen der Zurückstrahlung der Bodenwärme 2c.) die Winterkälte ermäßigt.

Die Beweise, welche man bafür beizubringen gesucht bat, daß das Klima folder Länder, in welchen Waldausrottungen stattgefunden haben, verbeffert ober verschlechtert worden sei, stehen auf sehr schwachen gugen. Bum ersten läft sich eine Beränderung der Temperatur wohl nicht ohne das Thermometer bestimmen, ein Instrument, welches erft seit hundert Jahren in einer zu genauen Temperaturmeffungen geeigneten Beschaffenheit angefertigt wird. Wenn man also untersuchen will, ob die Temperatur sich im Laufe der Zeit geanbert habe, so muß man sich nach andern Methoden umsehen, um die Temperatur zu ermitteln, welche vor der Ausrottung des Waldes geherrscht hat. Man hat hierzu die periodischen Erscheinungen des vegetativen Lebens, sowie bas Borkommen von gemiffen Pflanzen benugt, von denen man weiß, welcher Temperatur sie zu ihrem Gedeihen bedürfen. Allein dieser Maßstab ift ein febr unsicherer, benn die periodischen Erscheinungen der Begetation treten, auch ohne daß das Klima sich wesentlich ändert, in verschiedenen Jahren nicht zu ber nämlichen Zeit ein; man mußte also Durchschnittswerthe aus früheren Reiten haben, an benen es aber ganglich mangelt. Was die geographische Berbreitung der Pflanzen anlangt, so hängt diese nicht blos von der Temperatur, sondern auch vom Boden ic. ab, und es kann daber der Verbreitungsbeziek einer Pflanze im Laufe der Zeit gewechselt haben, ohne daß die Temperatur einer Uenderung unterworfen gewesen wäre. Außerdem sind die Gewächse, von beren Borkommen wir Notizen in den Schriften der Alten finden, fast nur folche, welche der Agricultur angehören. Je nach der Stufe, auf welche fich biefe befand, mußte auch die Berbreitung der kunftlich angebauten Pflangen sich ändern. Bu allem Diesem kommt noch, daß ber geographische Bezirk, innerhalb beffen die Berbreitung einer Pflanze sich bewegen kann, nicht von einem genau bestimmbaren Temperaturgrade abhängt, sondern eine größere Anzahl von Graben umfaßt.

Zum Zweiten bliebe noch übrig, festzustellen, ob wirklich eine Waldausrottung stattgefunden habe. Dies wird aber gewöhnlich unmöglich sein. Bis zum heutigen Tage kennt man die Flächengröße der Waldungen von Preußen und Desterreich nicht genau, weil die Waldungen noch nicht alle vermessen sind. Woher wollte man also wissen, ob die Waldungen von Egypten, ober gar von Ostindien sich vermindert haben! Und doch hat man ansgebliche Temperaturveränderungen in diesen Ländern von der Ausrottung der Waldungen abhängig machen wollen.

Der einzige richtige Weg zur Bestimmung des Einslusses, den die Wälzber auf die Temperatur äußern, besteht darin, daß man die letztere gleichzeitig an zwei Punkten, von denen der eine innerhalb einer compacten Waldmasse, der andere im Freien sich besindet, mittelst des Thermometers untersucht, dabei aber darauf Rücksicht nimmt, ob nicht sonstige klimatische Verschiedenheiten zwischen diesen Punkten bestehen, welche an und für sich schon eine Abweichung der Temperaturen verursachen können.

## 3. Ginfing ber Baldungen auf die Sydrometeore.

### a. Ginfluß ber Balbungen auf bie Regenmenge.

Che wir zur Entscheidung der Frage übergehen, ob die Waldungen eine Vermehrung oder Verminderung der atmosphärischen Niederschläge bewirken können, haben wir uns an die Bedingungen zu erinnern, unter welchen solche Niederschläge überhaupt erfolgen.

Wie S. 248 bemerkt worden ist, besteht für jede Temperatur ein Mazimum von Wasserdampf, welches die Luft auszunehmen vermag. Ist dieses Mazimum vorhanden und sinkt jest die Temperatur, so tritt ein Theil des Dampses in den stüssigen Zustand über, und es entsteht, je nach den Umständen, Regen, Thau, Reif, Schnee 20. Gine Erniedrigung der Temperatur begünstigt also den Niederschlag der atmosphärischen Feuchtigkeit.

Werden zwei Luftschichten, welche beide vollständig mit Dampf gesättigt sind, mit einander gemengt, so wird ebenfalls ein Theil des Dampses in flüssigem Zustand abgeschieden, weil die Maxima von Dampf, welche die Luft bei bestimmten Temperaturen aufzunehmen vermag, in einem stärseren Verhältnisse, als die Temperaturen wachsen. Wenn sich also die verschiedenen Temperaturen der beiden Luftschichten auf eine gemeinschaftliche Temperatur ausgleichen, so bleibt ein Ueberschuß von Dampf, der ausgeschieden werden muß. Za es kann sogar ein Niederschlag erfolgen, auch wenn die beiden Luftschichten nicht vollständig mit Feuchtigkeit gesättigt, dagegen verschieden temperirt sind. Die Bildung von Nebel, Regen z. wird begünstigt, wenn eine mit Wasserdamps versehene Luftschichte eine andere trifft, welche ebenfalls Wasserdamps enthält.

Wenn die Waldungen eine Vermehrung der atmosphärischen Niedersichläge bewirken sollten, so könnte dies also dadurch geschehen, daß sie eine niedrigere Temperatur besigen, als waldlose Gegenden, oder daß in ihnen die Luft mehr mit Wasserdampf beladen ist.

Bas nun die Temperatur in den Balbern anlangt, jo haben wir unter

2. gesehen, daß dieselbe allerdings zu gewissen Tages= und Jahreszeiten gerin=
ger, als über dem freien Felde ist. Die Waldungen könnten also im Sommer während des Tages und gegen Ende des Winters auf die Vermehrung
der Regenmenge einwirken. Anders verhält es sich dagegen in den Sommernächten und zu Ansang des Winters. Zu diesen Zeiten herrscht in den Wäldern eine höhere Temperatur, als im Freien, welche dem Zustandekommen
von atmosphärischen Niederschlägen (Regen und Thau) nicht günftig ist.

Um also zu bestimmen, ob die Waldungen auf eine Vermehrung der Regenmenge einwirken, müßte man die Abweichungen, welche der Gang der Temperatur in Wäldern gegenüber dem freien Felde zeigt, kennen. So lange aber hierüber keine comparativen Beobachtungen vorliegen, sind wir außer Stande, theoretische Schlüsse über den Ginfluß der Waldungen auf die Regenmenge zu ziehen.

Daß die Luft in den Waldungen, wenigstens zu gewissen Jahreszeiten, einen höheren relativen Feuchtigkeitsgehalt besitzt, als im Freien, scheint ziem- lich ausgemacht zu sein, und läßt sich auch leicht erklären. Das Wasser, welches in den Zwischenräumen des Bodens vertheilt ist, kann in Waldungen nicht so schnell verdunsten, weil es gegen die directe Einwirkung der Sonnenstrahlen geschützt und weil in den Wäldern der Luftzug gehemmt ist. Wir wissen, wie der Wind die Verdunstung befördert. Er treibt die mit Wasserdampf gesättigten Luftschichten sort und bringt an deren Stelle neue, trockene Luft, welche befähigt ist, abermals Wasserdampf aufzunehmen. Nun ist, wie Zeder weiß, die Luft im Wald immer ruhiger, als im Freien; es wird deßhalb die Luft in den Holzbeständen sich nicht blos stärker mit Wasserdampf beladen, sondern es wird auch die Vodenseuchtigkeit nicht auf einmal aufgezehrt werden, also fortwährend die Verdunstung unterhalten können.

Um uns darüber zu belehren, in wie fern die feuchte Luft des Waldes den Eintritt des Regens begünftigen könne, brauchen wir blos die schon früher behandelte Frage über das Schweben der Wolken wieder aufzunehmen. Die Wolken bestehen nicht aus Wasserdampf, sondern aus Nebelbläschen, welche, weil sie schwerer als die Luft sind, fortwährend sich senken, aber während des Fallens durch den von der Erde aufsteigenden warmen, resp. trockenen Luftstrom wieder aufgelöst, d. h. in Wasserdampf verwandelt werden. Da dieser specifisch leichter ist, als die Luft, so steigt er wieder in die Höhe, wo er sich in den kälteren Schichten der Utmosphäre von Neuem zu Nebel verdichtet. Trifft aber das fallende Nebelbläschen keine trockene, sondern eine schon mit Feuchtigkeit gesättigte Luft, so löst es sich nicht wieder auf, sondern kommt bis zur Erde hinunter. Durch die Vereinigung der Bläschen entstehen die Regentropfen.

Wenn es also ausgemacht wäre, daß die Luft in Wälbern feuchter sei, als im Freien, so könnte es keinem Zweifel unterliegen, daß in den Waldungen mehr Negen fällt, als unter sonst gleichen Umständen außerhalb des

Walbes. Diejenigen Holzarten, welche zu starker Blattausdünftung geneigt sind, wie z. B. die Laubhölzer, müßten vortheilhafter auf die Bermehrung der Regenmenge einwirken, als die Nadelhölzer, von denen man annimmt, daß sie weniger Feuchtigkeit verdunsten.

Auch dadurch, daß die Waldungen ein mechanisches Sinderniß für den Zug der Regenwolken bilden, können sie auf die Vermehrung der Regenmenge einwirten. Sie halten diese Wolken in ihrem Laufe auf, und geben ihnen dadurch Zeit, ihren Gehalt an Wasser sahren zu lassen. Von manchen Orten, z. B. Bergen in Norwegen, heidelberg z. weiß man, daß sie die größere Regenmenge, durch welche sie von andern Orten unter der nämlichen geographischen Breite ausgezeichnet sind, den in ihrer Nähe befindlichen Gebirgen verdanken; warum sollten die Wälder, wenn auch nur im Kleinen, nicht eine ähnliche Wirkung hervorbringen können?

Alles Dasjenige, was wir bisher angeführt haben, macht es zwar wahrsscheinlich, daß die Waldungen die Regenmenge vermehren; allein eine Gewisheit in dieser Beziehung geben unsere Argumente bei weitem noch nicht. So lange wir keine positiven Zahlen über die Temperaturerniedrigung und den Feuchtigkeitszustand der Luft in den Wäldern besitzen, sind wir außer Stande, anzugeben, ob die durch die Waldungen bewirkte Vermehrung der Regenmenge erheblich genug sei, um überhaupt in Betracht gezogen zu werden.

Man sollte nun benken, die vorliegende Frage ließe sich ganz einsach auf practischem Wege durch Vergleichung der Regenmenge von bewaldeten und nicht bewaldeten Orten lösen. Dies ist auch in der That der Fall; allein die die jest vorhandenen Materialien reichen zu einer solchen Vergleichung nicht aus. Es müssen dazu besondere Untersuchungen angestellt werden, bei denen man es in der Hand hat, alle Verhältnisse so zu wählen, daß der ausschließliche Einsluß der Waldungen deutlich hervortritt. Hierzu ist vor allen Dingen erforderlich, daß die beiden Puncte, an denen die Regenmesser aufzustellen sind, nicht zu weit auseinanderliegen, weil man sonst keine Gewisseit darüber hat, ob nicht andere Einslüsse, als diesenigen der Waldungen, mitgewirkt haben.

In Ermangelung directer Untersuchungen hat man sich bisher darauf beschränkt, alle Notizen, aus welchen sich nur einigermaßen folgern ließe, daß die Waldungen die Regenmenge vermehren oder auch (wie Einige meinen) vermindern, zusammenzusuchen, leider aber mehr auf die Jahl, als auf die Schärse der Belege gesehen. Man hat die Literatur des Alterthums durchstöbert, um nachweisen zu können, daß Medien, Sprien zc. durch die Aussrottung der Wälder ein trockenes Klima erhalten haben, ohne die geringste Sicherheit darüber zu besitzen, ob die Waldungen jener Länder wirklich geslitten haben. Aber auch angenommen, daß dieses der Fall gewesen sei, so ist es immer noch nicht erwiesen, ob die Verminderung der Wälder jene Verses immer noch nicht erwiesen, ob die Verminderung der Wälder jene Verses

änderungen im Klima bewirkt habe, oder ob die letzteren nicht anderen Ursachen zugeschrieben werden muffen.

Wenn an die Stelle eines fleißigen, ackerbautreibenden Bolkes ein träges, oder ein nomadistrendes tritt, so gewinnt, wie sich leicht begreifen läßt, die Oberfläche des früher cultivirten Landes ein ganz anderes Ansehen; statt bebauter Felder und frischer Wiesen erblickt man jest öde Strecken, welche regellos mit wildwachsenden Pflanzen, Heiden zc. bestanden sind, die den Eindruckeines dürren Klima's machen. Die Beschaffenheit der Erdoberfläche ist auf's innigste an den Gang der Cultur des Menschengeschlechtes gebunden.

#### b. Einflug ber Balbungen auf ben Bafferreichthum ber Duellen, Fluffe und Geen.

Auf den Wafferreichthum der Quellen\*) (demnach auch der Bäche, Flüffe und Seen, welche ja wieder durch die Quellen unterhalten werden) können die Waldungen in zweisacher Weise einwirken, nämlich

- a. dadurch, daß fie die Regenmenge vermehren oder vermindern,
- 8. daburch, daß sie die niederfallenden Meteorwasser aufnehmen und erst nach und nach an den Boden, namentlich an die tieseren Lagen desselben, abgeben, somit die Nachhaltigkeit der Quellen sichern.

Was den ersten Punkt (a.), also die Vermehrung oder Verminderung der Regenmenge anlangt, so haben wir unter a. gesehen, daß hierüber noch alle sicheren Beweise sehlen. Wir wissen nicht, wie die Wälder auf die Regenmenge einwirken, und wenn es auch, vom theoretischen Standpunct aus betrachtet, wahrscheinlich ist, daß die Wälder das Zustandekommen mancher atmosphärischen Niederschläge, insbes. des Regens, begünstigen, so mangeln doch alle Anhaltspunkte über das Maß dieser Einwirkung.

Man hat deshalb gerade in dem Wasserreichthum der Quellen ein sicheres Argument für den Einfluß der Waldungen auf die Regenmenge erblicken zu dürsen geglaubt, aber, wie wir sogleich sehen werden, nicht mit Recht, weil dieser Einfluß durch die unter  $\beta$ . erwähnten Erscheinungen, sowie durch andere Umstände, welche wir ebenfalls in der Folge berücksichtigen werben, wieder verdeckt werden kann.

Nehmen wir in der That vorerst einmal hypothetisch an, daß die Regenmenge sich nach dem Abholzen einer Waldsläche, welche das Wasser zur Speisung einer Quelle liesert, nicht vermindere, so wird doch die Ergiebigkeit der Quelle unter den gewöhnlichen Verhältnissen sich ändern. Das Regenwasser welches sich sonst in den Blättern der Bäume sing und nach und nach auf den mit Laub und Moos bedeckten Boden abträuselte, wird jest unmittelbar auf den Boden gelangen und von diesem eher absließen, als es eingedrungen ist. Dies bezieht sich vorzugsweise auf die steileren Lagen, wo nach dem Abtrieb

<sup>\*)</sup> Ihre Entftehung , f. G. 522.

des Waldes der humus und die obere, lockere Erde bald burch das Regenund Schneewasser abgespült wird.

Die Abholzung eines Waldes würde also in dem angenommenen Falle zur Folge haben, daß das Wasser sich schnell in die Bäche und Flüsse begibt und diese periodisch stark anschwellen macht, aber die Ergiebigkeit der Duellen, welche hauptsächlich von dem in die Erde versinkenden Wasser abhängt, wird nachlassen — alles dieses, wie wir wohl zu beachten bitten, ohne daß sich die Regenmenge geändert hat.

Die Beobachtung des Wasserstandes der Quellen kann uns also keinen Aufschluß darüber liefern, ob durch Abbolzung von Waldungen die Regenmenge sich vermindert habe.

Hierzu kommt noch, daß auf abgeholzten Flächen ein großer Theil des niedergefallenen Meteorwassers durch die Wärme der Sonne und durch den Wind aufgezehrt wird, ehe es in den Boden eingedrungen ist, während dieses Wasser im Walde durch den Baumschlag gegen Verdunstung geschützt ist und nach und nach in den Boden sickern kann.

Die Theorie spricht also bafür, daß sowohl die Ergiebigkeit, als auch die Nachhaltigkeit der Quellen durch Entwaldung gefährdet wird, und aus der Beobachtung hat sich, einige wenige Fälle abgerechnet, das Nämliche ergeben. Wir könnten eine große Zahl von belegenden Beispielen aus allen Theilen der Erde ansühren, beschränken und aber auf die Mittheilung einer einzigen von Boussingault überlieferten Beobachtung, welche wir deswegen als ganz besonders entscheidend ansehen, weil sie zeigt, daß der Wassereichthum mehrerer Quellen, welcher durch Ausrottung von Wald bedeutend geringer geworden war, sich von Neuem herstellte, nachdem eine Wiederbewaldung stattgefunden hatte. Halten wir uns an die eigenen Worte Boussingault's:

"Einer ber interessantesten Landstriche Benezuela's ist unstreitig das Thal von Aragua. In geringer Entsernung von der Küste gelegen, und begünstigt durch ein warmes Klima und einen Boden von beispielloser Fruchtbarkeit, vereinigt es alle Culturgewächse, die sich für die Tropenländer eignen; auf den Hügeln, welche in der Witte des Thals sich erheben, sieht man nicht ohne Erstaunen Felder, die an den Ackerbau Europa's erinnern. Auf den Höhen, die La Bittoria beherrschen, gedeiht der Waizen recht gut; im Norden beschränkt durch die Berge der Küste, im Süden durch eine Gebirgskette von den Llanos geschieden, sindet sich das Ihal von Aragua im Osten und Westen durch eine Reihe Hügel begrenzt die es vollkommen schließen."

"In Folge dieser eigenthümlichen Oberflächengestaltung führen die Flüsse, die in ihm ihren Ursprung nehmen, ihr Wasser nicht dem Oceane zu; ihre Gewässer vereinigen sich in dem niedrigsten Theile des Thales und bilden hier in ihrer Bereinigung den schönen See von Tacarigua oder Balencia. Dieser See, der nach v. Humboldt an Ausdehnung den von Neuschatel übertrifft,

liegt 439 Meter über bem Meer; seine Länge beträgt ungefähr 10 Lieues, seine größte Breite übersteigt nicht 21/2 Lieues."

"Als Humboldt das Thal von Aragua besuchte, waren die Bewohner wegen der allmähligen Austrockung, welcher der See seit 30 Jahren entgegenzing, sehr in Sorge. Es genügt in der That, die von den älteren Schriftstellern gegebenen Beschreibungen mit seinem gegenwärtigen Justande zu vergleichen, nachdem man einen guten Theil für die Uebertreibungen in Abzug gebracht hat, um zu erkennen, daß der Wassertand beträchtlich niedriger geworden ist. Die Thatsachen sprechen sehr vernehmlich für sich selbst. Oviedo, der gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts das Thal von Aragua so oft durchwandert hatte, sagt ganz bestimmt, daß Neu-Balencia im Jahre 1555 in einer halben Lieue Entsernung vom See von Tacarigua gegründet worden war; im Jahre 1800 sand Humboldt, daß die Stadt 2560 Meter von dem Gestade des Sees entsernt lag."

"Das Ansehen des Terrains gibt hierfur neue Belege. Sügel, welche sich in der Ebene erheben, führen noch heute den Namen Inseln, den sie damals mit vollem Rechte trugen, als sie noch vom Wasser umgeben waren. Die durch das Zuruckweichen des Sees trocken gelegten Ländereien waren in bewunderungswürdige Culturen von Baumwollenstauden, Bananen Buckerrohr verwandelt. Nahe am Ufer des Sees erbaute Wohnungen saben dies Wasser von Jahr zu Jahr sich mehr entfernen. Im Jahre 1796 kamen neue Inseln zum Vorschein. Gin wichtiger militärischer Punct, eine 1740 auf ber Insel der Cabrera erbaute Festung befand sich damals (1796) auf einer Halbinsel. Endlich fand humboldt beim Besuch zweier Inseln aus Granit, Cura und Cabo Blanco, mitten unter Gesträuchen, bei einigen Metern Sobe über bem Niveau bes Waffers, feinen mit heliciten vermengten Sand. So bestimmte und unzweideutige Thatsachen mußten Seitens ber Gelehrten bes Landes zahlreiche Erklärungen hervorrufen, die sich alle in der Annahme vereinigten, das Waffer des Sees habe einen unterirdischen Abfluß, durch welchen daffelbe in den Ocean gelange. Humboldt verwarf diese Sypothesen, und erklärte nach einer gründlichen Untersuchung ber Ortsverhältnisse bie fortschreitende Verminderung des Tacariquafees aus dem Urbarmachen großer Strecken Landes, welches seit einem halben Jahrhundert in bem Thale von Araqua stattgefunden hat."

"Seit Dviedo, der wie alle Chronikenschreiber, über die Verminderung des Sees gänzlich schweigt, hat der Andau von Indigo, Zuckerrohr, Baumwolle, Cacao eine außerordentliche Ausbehnung gewonnen. Das Thal von Aragua hatte im Jahre 1800 eine so dichte Bevölkerung, wie die bestbevölkerten Theile Frankreichs, und man war überrascht, den Wohlstand zu erblicken, der in zahlreichen Dörfern dieser gewerbthätigen Gegend herrschte. So war der gewöhnliche Zustand dieses schönen Landes beschaffen, als Humboldt die Hacienda von Eura bewohnte."

"Künfundzwanzig Jahre später untersuchte ich (Bouffingault) auf meiner Reife bas Thal von Aragua. 3ch nahm meinen Aufenthalt in ber fleinen Stadt Maracan. Seit mehrern Jahren batten bie Bewohner bie Beobachtung gemacht, daß fich das Waffer des Gees nicht allein nicht mehr verminderte, sondern sogar ein merkliches Steigen mahrnehmen laffe. Ländereien, unlängft noch burch Baumwollenstauten bepflangt, waren unter Waffer gesett. Die Injeln von Auevas Aparecidas, 1796 aus dem Waffer hervorgetreten, waren von Reuem für die Schifffahrt zu gefährlichen Untiefen geworden. Die Landzunge ber Cabrera, auf ber Nordseite des Thales, mar jo schmal, daß bie kleinste Anschwellung bes See's sie vollständig überfluthete; ein anhaltender Nordwestwind war hinreichend, um die Straße von Maracan nach Neu-Valencia mit Waffer zu bedecken. Die von den Uferbewohnern jo lange gehegten Befürchtungen hatten ihre Natur verändert; es war nicht mehr die völlige Austrocknung bes Sees, mas mit Sorgen erfüllte. Man fragte sich, ob diese Baffer noch lange Zeit fortfahren würden, sich des Eigenthums der Bewohner zu bemächtigen; diejenigen, welche die Abnahme des Sees aus dem Borhandensein unterirdischer Canale erklart hatten, maren genöthigt, diese zu Schließen, um eine Erklärung von dem Steigen des Baffers zu geben.

"Während der bis zu dieser Zeit verflossenen 22 Jahre hatten schwere politische Ereignisse das Land heimgesucht; Venezuela gehört nicht mehr Spanien. Das friedliche Thal von Aragua war der Schauplat der blutigsten Kämpfe gewesen. Ein Krieg auf Tod und Leben hatte die lachenden Gesilde zerstört, ihre Bevölkerung decimirt. Beim ersten Ruf nach Unabhängigkeit fand eine große Anzahl Sclaven ihre Freiheit, unter den Fahnen der neuen Republik Dienste nehmend. Die großen Anpflanzungen wurden verlassen, und der unter den Tropen so unaufhaltsam vordringende Wald hatte in kurzer Zeit einen Theil des Landes, welches Menschen ihm durch eine längere, als hundertsährige und beschwerliche Arbeit abgenommen hatten, wieder an sich gerissen."

"Zur Zeit des zunehmenden Wohlstandes des Thales von Aragua waren die Hauptzuflüsse des Sees abgeleitet, und zu Bewässerungsanlagen benut, die Flußbette lagen länger denn sechs Monate des Jahres über trocken; in der spätern Zeit, von der oben die Rede war, wurden ihre Wasser nicht mehr benutzt und ihrem natürlichen Laufe überlassen."

"Während der Entwicklung der landwirthschaftlichen Gewerbe im Thale von Aragua, als die Urbarmachungen sich vervielkältigten und der Andau im Großen an Ausdehnung zunahm, verminderte sich allmählig das Niveau des See's; später, während einer unglücksschweren, glücklicherweise nun überstandenen Periode wurden die Urbarmachungen seltener, und die durch den Andau im Großen in Anspruch genommenen Ländereien zum Theil dem Walde wiedergegeben; das Wasser vermindert sich nicht mehr und nimmt bald eine nicht mehr zweideutige steigende Bewegung an."

Wir legen, wie schon oben bemerkt wurde, auf die vorstehende, von

Boussingault mitgetheilte Beobachtung beswegen so viel Gewicht, weil sie ebensowohl den negativen, wie den positiven Einfluß der Waldungen auf die Duellen zeigt. Nicht blos, daß die Ergiebigkeit der fließenden Gewässer abnahm, als der Wald ausgerottet wurde, sie stellte sich auch wieder her, nachs dem der Wald sein früheres Gebiet wieder einzunehmen ansing.

Die überwiegende Mehrzahl der Beispiele, welche die klimatologischen Schriften über den Einfluß der Waldungen auf die Quellen enthalten, beziehen sich blos auf den Fall, daß der Wasserreichthum von Quellen nach erfolgter Abholzung von Wäldern sich vermindert habe, oder daß die Quellen ganz ausgeblieben seien. In allen diesen Beispielen könnte jenes Greigniß auch noch von andern Ursachen, als von der Waldausrottung abzuleiten sein. Um den Ginfluß des Waldes unwiderlegbar darzuthun, hätte man auch zeigen müssen, daß die Ergiebigkeit der Quelle wieder in ihren früheren Stand zurückgetreten sei, wie es von Boussingault in dem Beispiele vom See Tacarigua geschehen ist.

Nicht durch eine große Menge, sondern durch die Richtigkeit der Beisspiele lassen sich Beweise führen, und die Schriftsteller, welche sich bemüht haben, die nachtheiligen Folgen der Waldausrottung zu beweisen, würden besser gethan haben, wenn sie sich blos auf die vorhin erzählte Beobachtung Boussingaults gestügt hätten, anstatt durch eine große Zahl unverbürgter Angaben Bedenken über die Zuverlässigkeit der Theorie zu erwecken, deren Beweis durch jene Angaben geliesert werden sollte.

Möge man sich, wenn es gilt, den so wichtigen Einfluß der Waldungen auf die Quellen zu ermitteln, inskünftige nicht darauf beschränken, die Beodachtungen so aufzunehmen, wie sie der Zufall dietet. Die Forstwirthsschaft gibt genug Gelegenheit, um wirkliche Bersuche anzustellen, dei denen man die entscheidenden Bedingungen nach Belieben herstellen kann. An vielen Orten Deutschlands sindet der Waldabtried mittelst Kahlschlägen statt, hier ließe sich die vorliegende Frage leicht entscheiden, weil man nicht blos demerfen kann, ob die Ergiebigkeit einer Quelle nach der Abholzung nachläßt, sondern auch, ob sie sich nach erfolgtem Wiederandaue des Holzes von Neuem einstellt.

Die von Boussingault mitgetheilte Beobachtung vom See Tacarigua scheint zu beweisen, daß die Regenmenge durch die Austrottung der Waldungen vermindert worden ist; wenn man sich aber dessen erinnert, was unter ß angegeben worden ist, so wird man sinden, daß die Abnahme des Wasserstandes vom See Tacarigua sich auch noch in anderer Weise erklären läßt. Man kann sich nämlich denken, daß ein Theil der meteorischen Niederschläge auf der entwaldeten Fläche von der Wärme der Sonne und vom Winde ausgezehrt worden sei, was dei voller Bewaldung unterblieben sein würde. In der That sührt Boussingault noch ein Beispiel an, welches zeigt, daß eine Austrottung von Wald zwar die Ergiebigkeit der Quellen, aber nicht die jähr-

liche Regenmenge verminderte. Folgen wir wieder den eigenen Worten jenes

großen Naturforschers.

"Das metallführende Gebirge von Marmato liegt in der Provinz Popanan, in der Mitte unermeßlicher Wälder. Das Flüßchen, an welchem die Pochwerke errichtet sind, entsteht aus der Bereinigung mehrerer kleinen Bäche, die ihre Entstehung auf der Hochebene von San Jorge nehmen. Die ganze Gegend oberhalb des Etablissements ist ausnehmend dicht mit Wald bewachsen."

"Im Jahre 1826, als ich diese Bergwerke zum ersten Male besuchte, bestand Marmato aus einigen elenden, von Negersclaven bewohnten Hütten; 1830, als ich den Ort verließ, bot Marmato das belebteste Ansehen dar; man sah große Werkstätten, eine Goldschmelzhütte und Maschinen, um das Erz zu zerkleinern und zu amalgamiren. Eine freie Bevölkerung von kast 3000 Seelen sand sich in verschiedener Höhe auf dem Abhange des Gedirges. Zahlereiche Holzschläge fanden statt, sowohl zur Erbauung der Maschinen und Wohnungen, als zur Gewinnung von Kohlen. Um den Transport zu erleichtern, hatten die Schläge auf den Hochebenen von San Jorge stattgefunden. Der Abtried hatte kaum zwei Jahre gedauert, als man bemerkte, daß die Wassermasse, deren man sür den Betried der Maschinen bedurste, fühlbar abgenommen hatte. Die Maschinen selbst hatten das Wasser gemessen. Die Frage war von Gewicht, denn eine Abnahme des bewegten Wassers zu Marmato würde siets von einer Abnahme an produzirtem Golde begleitet sein."

"Zu Marmato ist es durchaus nicht wahrscheinlich, daß ein örtliches und so beschränktes Abschlagen des Holzes auf eine solche Weise auf die mesteorologische Beschaffenheit der Atmosphäre hätte einwirken können, um die jährliche Regenmenge, die auf die Gegend niederfällt, variiren zu machen. Uebrigens schickte man sich in Marmato sosort an, einen Regenmesser aufzustellen. Obzleich die Holzschläge fortgeseht worden waren, so erhielt man doch während des zweiten Beobachtungszahres eine größere Menge Regen, als im ersten Jahre, ohne daß man hierbei eine merkliche Zunahme der bewegenden Wassermasse beobachtet hätte."

"Ohne Zweifel sind zweijährige Beobachtungen für die Bestimmung der Regenmenge, unter den Wendekreisen wenigstens, genügend, um eine wirkliche Veränderung in der jährlichen Regenmenge nachzuweisen; aber die Beobachtungen zu Marmoto stellen außerdem sest, daß sich die Masse des sließenden Wassers vermindert hatte, obgleich die Regenmenge im zweiten Jahr viel bedeutender gewesen war."

Die beiden Beispiele, welche wir nach der Autorität Boussingault's angesführt haben, zeigen also übereinstimmend, daß die Ergiebigkeit der Quellen durch die Ausrottung der Wälder verringert wird, wenn sie es auch unentschiesberer. Bodenkunde.

den lassen oder gar unwahrscheinlich machen, ob jene Erscheinung auf einer Abnahme der jährlichen Regenmenge beruht.

Bei der Mehrzahl der Deutschen Flüsse will man eine Abnahme des Wasserftandes gegen früher wahrgenommen haben, wie folgende, von Berghaus entworfene Zusammenstellung zeigt.

| Namen<br>ber | Mittlerer Wasserstand |           |            |  |  |
|--------------|-----------------------|-----------|------------|--|--|
| Flüsse       | 1811—1820             | 1821—1830 | 1831—1835  |  |  |
| Rhein        | 8' 9", 30             | 8' 9", 30 | 7' 8", 00  |  |  |
| Weser        |                       | 3' 4", 94 | 2' 11", 39 |  |  |
| Elbe 1       | 6' 1", 69             | 6' 9", 53 | 5' 10", 01 |  |  |
| Dber         | 3' 1", 42             | 3' 1", 69 | 2' 10", 40 |  |  |
| Weichsel     | 4' 10", 62            | 4' 6", 28 | 3' 0", 36  |  |  |
| Memel :      | 7' 0", 28             | 7' 9", 82 | 7' 2", 31  |  |  |

Diese Verminderung des mittleren Wasserstandes wird gewöhnlich der Ausstatung der Wälder zugeschrieben. Obgleich es nun keinem Zweisel unterliegen kann, daß z. B. die Waldungen in der Schweiz durch rücksichtslose Fällungen und Unterlassung des Wiederandaues im Laufe dieses Jahrhunderts außerordentlich gelitten haben, so wagen wir doch nicht, uns mit Bestimmtheit dafür zu entscheiden, daß der niedere Wasserstand des Rheins von einer Verminderung der jährlichen Regenmenge herrühre. Er kann auch noch auf andern Ursachen beruhen.

Die Pegelhöhe bilbet nur dann einen richtigen Ausdruck für die Waffermenge eines Flusses, wenn die User hoch genug sind, um ein Austreten des Wassers zu verhindern. Hat aber der Flus einmal seine User überschritten, so läßt sich nach dem Stande des Pegels nicht beurtheilen, welche Wassermenge der Fluß mit sich führt, weil jett die Basis, auf welcher das Wassersich bewegt, größer geworden ist. Denken wir uns nun, die Ausrottung der Wälder habe nichts anderes bewirkt, als daß das Meteorwasser schneller in die Flüsse hineingelangt, so werden von Zeit zu Zeit Ueberschwemmungen entstehen, dann aber ein verhältnißmäßig niederer Wasserstand eintreten. Der für die Dauer eines Jahres berechnete mittlere Wasserstand wird sinken, ohne daß der Wasserreichthum des Flusses abgenommen hat.

Die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser in dem Bette eines Flusses sich fortbewegt, hängt von der Rauhigkeit der Userwände und des Grundes, ganz besonders aber von der Neigung des letzteren gegen die Horizontale ab. Bezeichnet a den Neigungswinkel, so ift gsin. a das relative Gewicht, welches die Fallbeschleunigung bewirkt. Da der Sinus mit dem Winkel wächst, so

fällt also ein Körper auf einer schiefen Ebene um so schneller abwärts, je gröfer der Neigungswinkel α ift. Denken wir uns nun, es sei ab (Fig. 184)



bie ursprüngliche Lage des Flußbettes, ac deute die Erhöhung an, welche dasselbe durch eine von dem Ursprung des Flusses ausgehende Bersandung erfahren habe, so wird, weil jest der Neigungswinkel a' grösser, als a ist, das Wasser schneller sließen und eine gegebene Wassermasse mich rascher über die Linie ac vertheilen, demnach die Wasserhöhe

finken. Es kann also unter Umftanden blos die Versandung des Flußbettes eine Erniedrigung des Wafferstandes bewirken, ohne daß der Wafferreichthum des Flusses sich vermindert hat.

Bu allem Diesem kommt noch, daß man gar nicht mit Bestimmtheit weiß, ob in den Fluß- und Quellengebieten der Elbe, Oder, Weser, Weichsel 2c. Waldausrottungen stattgefunden haben.

Wie oben gezeigt wurde, tragen die Waldungen zur Unterhaltung ber Quellen hauptfächlich badurch bei, daß sie, namentlich in geneigten Lagen, bas raiche Abfließen ber niedergefallenen Meteorwaffer, sowie die Berbunftung berselben verhindern. Wo der Boden nicht abhängig und die Wärme gering ift, ba wird die Ausrottung der Wälder keinen nachtheiligen Ginfluß auf die Quellen äußern. Dieser Kall tritt auf ben Plateau's ber Hochgebirge ein. hier besitzt der Boden, auch ohne die Walbungen, eine schützende Decke durch bie Sumpfmoofe (vorzüglich aus ben Gattungen Sphagnum und Splachnum), welche das Regen- und Schneewaffer aufnehmen, und die Berdunftung ift durch eine niedere Temperatur gehemmt. Unter den angegebenen Berhältniffen sehen wir denn auch, daß die Waldungen nicht allein die Ansammlung der Bodenfeuchtigkeit nicht begunftigen, sondern sogar das Entstehen von Berfumpfungen hindern. Es wird nämlich an solchen Orten die Verdunftung weniger von der Temperatur (weil diese an und für sich gering ist), als vielmehr vom Luftzug, insbesondere aber davon abbangen, daß das Waffer über eine größere Fläche vertheilt ift. hier wird also bas Waffer schneller verdunften, wenn es an ben Blättern ic. ber Bäume haftet, als wenn es auf bem Boden fich befindet. Entscheidende Beobachtungen über Sumpfbildung unter bem Schirm ber Bäume liegen aus bem Schwarzwalde vor.

Nicht weit von Wildbad und noch an einigen andern Orten des Würtembergischen und Badischen Schwarzwaldes hat man bemerkt, daß nach dem Fällen der Tannen und Fichten sogleich ein kleiner Sumpf entsteht. Pflanzt man einen neuen Baum auf die Stelle, so verschwindet der Sumpf wieder

Man hat geglaubt, biefe Erscheinung burch die Berbunftung ber Baume erflaren zu können; dies kann aber nicht richtig fein, benn in ber Ebene findet bas Gegentheil ftatt; hier entfernt man bie Sumpfe in den Waldungen, inbem man die Baume niederschlägt. In den jur Oberförsterei Gießen geho. renden Waldungen gibt es Schneißen, auf welchen bas Gras felbst mitten im Sommer feucht ift, und nur bann abtrocknet, wenn die angrenzenden Beftanbe gefällt werben. Die oben angeführte Erscheinung im Schwarzwalbe erklärt sich wohl richtiger, wenn man annimmt, daß die Bäume das Regenwaffer auffangen und nicht so schnell zum Boben gelangen laffen. Es vertheilt fich hier auf eine größere Oberfläche und kann so eher verdunften. If bagegen kein Baum vorhanden, so wird es fogleich von dem Boden, insbef. von den Sumpfmoosen, welche sich alsbald nach dem Abtrieb des Maldes erzeugen, aufgenommen und verdunftet nun wegen der fleineren Dberfläche viel langsamer. Alles dieses findet aber nur an solchen Orten statt, wo die Berdunftung an und für sich durch eine niedere Temperatur der Luft erschwert ift, also im Sochgebirge. Sier wird man daher durch Abtrieb der Richten- und Cannenwaldungen unter Umftanden die Nachhaltigkeit und Ergiebigkeit ber Quellen nicht ftoren können. Die lichtfronigen Solzarten, 3. B. Riefern, Larden zc. gewähren nicht in bem Mage Schutz gegen bie Versumpfungen, wie bie bis zum Boben herab beafteten Fichten und Tannen.

In folden Gebirgen, welche feine Gumpfe enthalten, ober wo ber Boben, wenn er blosgelegt worden ift, sich nicht sogleich mit Torfmoosen bebeckt, hat der Waldabtrieb ftets zur Folge, daß die niedergefallenen meteorischen Niederschläge rasch abfließen und badurch oft lleberschwemmungen in ben Thälern und in der Ebene hervorrufen. Um auffallenoften hat sich dies in Frankreich gezeigt, nachdem 1789 in der Assemblée constituante und 1793 durch den Convent der Berkauf eines großen Theils der Staatswaldungen und die Theilung ber Gemeindewalbungen becretirt worden war. Um das burch den Ankauf verausgabte Geld so schnell als möglich wieder zu erlangen, bieb man bie Waldungen rucksichtslos nieder, oft blos in der Absicht, um das Sola au verbrennen und die Afche zu verwerthen. Die Folgen der Entwaldung zeigten sich sehr bald. Napoleon ließ als erster Consul durch den Minister des Innern die Berichte der Präfecten hierüber einholen. Aus allen Departementen liefen Rlagen ein. Man wollte gefunden haben, daß bie Bäche und Rluffe bald trocken lagen, bald in die furchtbarften Ueberschwemmungen ausarteten, daß die Erde von den Gebirgen abgeschwemmt werde, daß die gluffe durch Geschiebe verstopft wurden zc. Namentlich hatte man die Bildung ber fog. Giegbache (torrents) beobachtet, welche man früher kaum kannte. Diefe Gießbache erzeugten sich in ben Hohlriffen zwischen ben Thälern aus bem Regenund Schneewasser, welches jest nicht mehr allmählig in ben Boben eindringen, fondern rafch abfließen mußte. Um verberblichsten zeigte fich die Wirkung ber Giegbache in Alpen-Departements; hier wurde die Acertrume ganger gluren burch bie Fluthen abgeschwemmt und an ihre Stelle ein Haufwerk von Gesteinsbrocken gebracht, welche die Agricultur unmöglich machten.

Sorbieg, Brafect von bem Departement Baffes-Phrénées, berichtete im Sabr 1804 an bie Frangofifche Regierung: "bie Berge nehmen, feitbem fie ihrer Balbungen beraubt find, fein Baffer mehr auf, es gleitet über bie nacte Oberfläche bin und wühlt fie auf, vereinigt fich in großen Daffen und richtet bie größten Bermuftungen an." De Barante, Prafect vom Aube-Departement, fchreibt: ,, die Rhone führt ungeheure Maffen von Erbe mit fich, welche fie absett. Die bem Pflug geöffneten Berge werben balb nur noch nadte, unfruchtbare Relfen aufzuweisen haben; jede Furche ift ein Graben geworden; die Dammerde wird burch die ftarten Regen in die Fluffe geführt, lagert fich in den unteren Parthien berfelben ab und bewirft badurch Berfumpfungen." Sauffay, Prafect vom Departement Mont-Blanc, fchreibt: "bas Gefet vom 10. Febr. 1793 über bie Theilung ber Gemeindegüter, hat die Balbungen bevaftirt; baber rührt die Baufigfeit ber Erbfturge und ber Giegbache." Jeryhanion, Prafect vom Departement Lozerc, ichreibt: "burch ben Abtrieb ber Gemeindewalbungen wird die Erde an den Abhan= gen ber Gebirge von bem Regenwaffer weggeschwemmt; bie Giegbache rich= ten jebes Sahr bie größten Berheerungen in ben Cevennen an." Fauchet, Brafect vom Departement Bar, fcbreibt: "Benn ber Regen auf bie von Gewächsen entblöften Abhange niederstürzt, fo entsteben Biegbache. Fluffe und Bache bilben, indem fie über ihre Ufer treten, Morafte." Bonnaire, Brafect vom Departement Sautes-Alpes, fchreibt: "die Giegbache furchen bie Seiten ber Gebirge, bei bem geringften Gewitter machfen fie an, reißen Felfen mit fich fort und verwuften Alles; fie bedroben die Stabte und Dörfer und bedecken ihre Umgebungen mit Trummern. Der größere Theil ber Berge war por noch nicht langer Zeit mit schönen Walbungen bedeckt, jest zeigen bie nachten Gipfel nur noch unwirthbare Felfen. Ueberall hat man die Abhänge ber Berge entwalbet, tiefe Graben burchfurchen fie; bie Giegbache fturgen fich wuthend an ihnen berab, nehmen die obere Erbe mit fich, bilben Ueberschwemmungen in ben Thalern und fullen diefe mit Schutt an." Desgoutes, Brafect vom Departement ber Bogefen , fcbreibt: "die Ueberschwemmungen find häufiger, als jemals, die Daas tritt oft über ibre Ufer."

### c. Ginfiuff ber Balbungen auf die Lawinen.

Nach Kasthofer entstehen die Lawinen niemals durch Zusammenrollen, sondern durch das Abrutschen des Schnee's. Er unterscheidet folgende Arten von Lawinen:

a. Staublawinen; sie bilden sich, wenn die Schneemasse an einem 'Bergabhang zu rutschen beginnt und in Staub auffliegt.

- 8. Grundlawinen. Die Masse zerstiebt nicht in der Luft, sondern rutscht geschlossen vorwärts.
- 7. Gletscherlawinen. Sie bestehen aus geborstenen Gletscherfragmenten.
- d. Rutschlawinen ober Suoggischnee, wenn die Schneedecke auf weniger schiefem Boden nicht zum Fallen ober Losreißen kommt, sondern langsam über die Erde rutscht und hinter jedem Gegenstand, welcher der bewegten Masse widersteht, sich anhäuft, die er dem Druck weicht, oder der Schnee sich an ihm theilt.

Wenn eine Lawine sich bilden soll, so ist durchaus erforderlich, daß der Boden keine Unebenheit enthalte, denn sonst kann der Schnee nicht zum Rutschen kommen. Das vorzüglichste Mittel, um die Entstehung der Lawinen zu verhindern, besteht also darin, daß man dem Boden künstlich Unebenheiten verschafft. Dierzu eignet sich besonders der Wald. Man muß ihn aber mit dem Femelbetrieb bewirthschaften, damit die Fläche fortwährend bestockt sei. Zu dieser Betriebsart eignen sich nur die schattenertragenden Hölzer, also namentlich die Tanne und Fichte (die Buche kommt in den Hochlagen, wo die Lawinen sich bilden, gewöhnlich nicht mehr sort). Auch der Niederwaldbetrieb würde ganz gut den obigen Zweck erfüllen, wenn nur die Eiche, welche allein zu Schlagsholz auf die Dauer taugt, im Hochgebirge sortzubringen wäre.

In den Alpen gibt es Walbungen, welche man nur zum Schuße gegen die Lawinen hält, und bei beren Bewirthschaftung die Holznuzung eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Man nennt sie Bannwalbungen.

Nach Kasthofer ist die Ansicht als ob die Wälber die bereits im Rutsschen begriffenen Lawinen aufhalten könnten, eine irrige. Selbst der stärkste Wald soll dem Drucke des in der Bewegung begriffenen Schnee's nicht zu widerstehen vermögen. Die Bannwaldungen könnten somit nur dazu dienen, um die Bildung der Lawinen zu verhindern.

# 4. Ginfluß der Baldungen auf die Binde.

Wenn Hügel und Berge die Fähigkeit besitzen, die Winde abzuhalten, oder deren Ungestüm zu brechen, so müssen die Waldungen, namentlich solche, welche mit dem Hochwaldbetrieb bewirthschaftet werden, eine ähnliche Wirkung zu äußern vermögen. Sie bieten durch ihre Höhe ein natürliches Hinderniß für das Fortschreiten der Winde dar, und verlangsamen die Bewegung noch durch die Reibung, welche zwischen den Bäumen, insbesondere den ästigen Baumkronen, und der Luft stattsindet.

Ob nun die Wälder durch diese Eigenschaften einen gunstigen ober ungunstigen Einfluß auf das Klima äußern sollen, hängt ganz von der Natur ber Winde ab, deren Lauf sie hemmen. Im Süden wird ein gegen die heißen Winde vorgeschobener Wald wohlthätig für die Gegend sein, welche unmittelbar hinter dem Winde liegt, während man in höheren Breiten es gerne sieht, wenn der Wald die rauhen nördlichen Winde abhält.

Es fehlt nicht an Beobachtungen, welche zeigen, daß die Waldungen einen merklichen Einfluß auf den Zug der Winde ausüben. Am deutlichsten trat derselbe in Frankreich hervor, nachdem die Staatswaldungen verkauft, viele Gemeindewaldungen getheilt und in Folge dieser beiden Umstände viele Wälder ausgestockt worden waren. Es erfroren durch das ungehinderte Wehen des Nordwindes eine ungeheure Zahl Olivenbäume, so daß jest im südlichen Frankreich bei weitem nicht mehr soviel Oliven gewonnen werden können, als dies vor der Nevolution der Fall war. Auch jest ist der Andau des Delbaums in jenen Gegenden, wo man keine Sorge für die Winterbewaldung getragen hat, mit großen Schwierigkeiten verbunden.

In Deutschland hat man an vielen Orten beobachtet, daß das Obst nicht mehr gerieth, wenn ein Wald niedergeschlagen wurde, der die rauhen Nordwinde abgehalten hatte. Um wenigstens ein Beispiel zu geben, nennen wir das Oorf Büchenbrunn im Schwarzwald, welches früher durch die Obstcultur ausgezeichnet war, wo aber das Obst sogleich zu mißrathen ansing, nachdem man einen Kahlhieb vorgenommen hatte. Wahrscheinlich wird der Mißstand wieder schwinden, wenn das junge Holz heranzuwachsen beginnt.

In Amerika sollen die Ost- und Nordostwinde immer weiter vordringen, je mehr das Land von Wäldern entblöst wird, während die einst sehr über- wiegenden Westwinde in gleichem Verhältnisse abnehmen. Vor 50 Jahren, sagt Williams in seiner History of Vermont, weheten die Ostwinde kaum 10—13 Franz. Meilen landeinwärts; jest spürt man sie im Frühlinge oft in 20, und in Vermont selbst in 27 Meilen Entsernung von der Küste (Bronn).

Auffallend ist es, wie die Waldungen dadurch, daß sie gewisse Luftströmungen abhalten, auf den Gesundheitszustand der Bewohner von manchen Gegenden einwirken. So nimmt man an, daß die Ausdünstungen der Pontinischen Sümpse ihre Schädlichkeit verlieren, wenn sie einen Wald passirt haben, während die Mangle-Waldungen in den Niederungen der Oftküste von Südamerika das Auftreten der Fieber dadurch begünstigen sollen, daß sie den Luftzug hemmen, der die seuchten Schichten der Atmosphäre über den Sümpsen entsernen könnte. Man schlägt die Waldungen in diesen Gegenden nieber, um letztere bewohndar zu machen.

Wie die Wälder die Verbreitung des Flugsandes hindern können, ist früher bereits erwähnt worden.

the region of the control of the con

Angelogie in indicate de la companie de la companie

# mal Drudfehler.

6. 133. 3, 4 v. o. lies 25 - 50% ffatt 25 - 25%.

S. 195. 3. 8 v. u. " Temperatur um 12 Uhr.

6. 227. 3. 5. p. u. " Ramond fratt Ramolb.

S. 476. 3. 2. v. u. rangiferina ftatt rangifarina.

1 1 1 miles a land of

f. . 15 .

ang panggapan ang panggapan panggapan ang panggapan Sanggapang panggapanggapan ng panggapang Sanggapangapan

| a primaria de la companio del companio del companio de la companio del la companio de la compani | Ţ | K  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Alluvium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |
| Diluvium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |
| Tegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |
| Molasse Grobkalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |
| Brannkohlenform.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |
| Kreide quadersandstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
| Waldformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |    |
| Tura Jura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |
| Lias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |
| Trias Muschelkulk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |
| Bunt. Sandstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |
| Zechstein -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |
| Permische Gr. Kupferschiefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |
| . Roth-Todtlieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 8  |
| Steinkollen Steinkohlenform.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 49 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ;  |
| Grauwacke Silur System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
| Cambr. System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |    |
| Krystallinische Schiefergesteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |
| Granit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
| Gruenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |    |
| Porphyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |
| Melaphyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |
| Basalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
| Vulkane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |





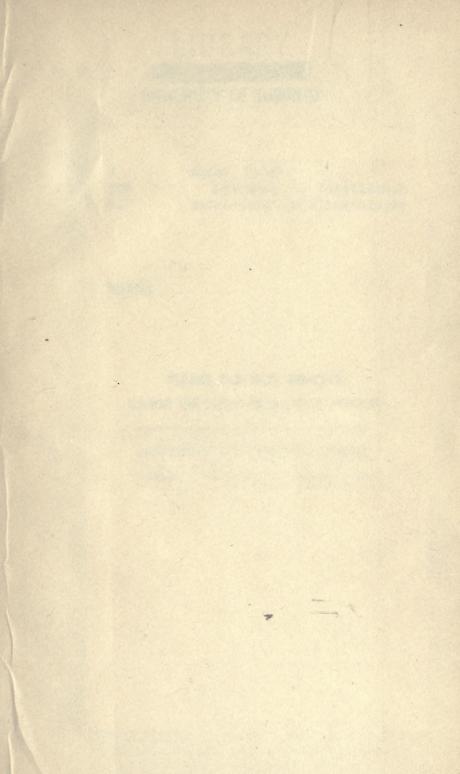





598 H47 Heyer, Gustav
Lehrbuch der forstlichen
Bodenkunde und Klimatologie

BioMed

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

